

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





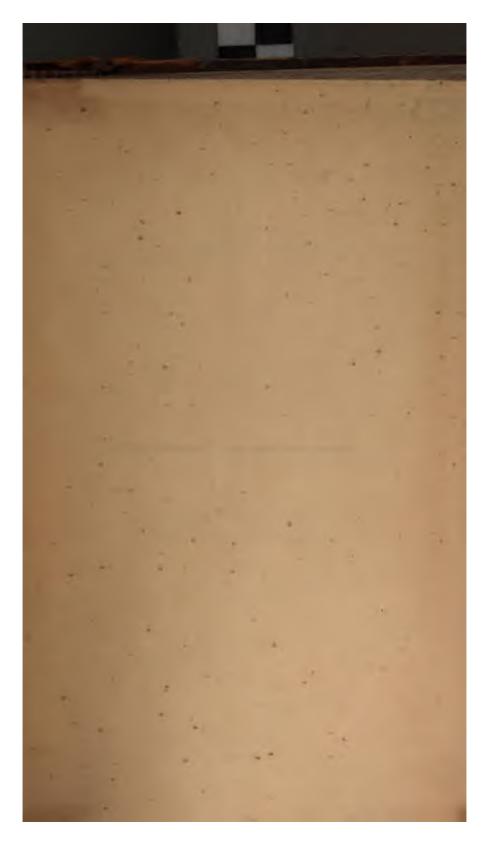

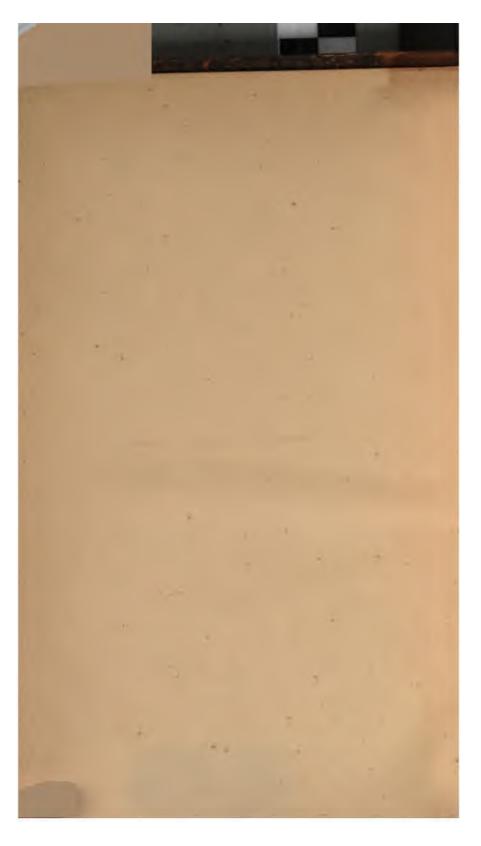

Das Recht ber Meberfehung in frembe Sprachen bleibt vorbehalten.

Die

# Amerikaner.

Ethnographisch und culturhiftorisch bargeftellt

10011

Dr. Theodor Wait

a. o. Brofeffor ber Philosophie gu Rarburg.

Erfte Balfte.

Leipzig, 1862. Friebrich Fleifcher.

# Anthropologie

der

## Naturvölker

von

Dr. Theodor Wait

Dritter Theil

Leipzig, 1862. Friebrich Fleifcher. LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

a.37754.

## Borrebe.

Die Gingeborenen von Amerita bat man febr oft gefdilbert, und boch find fie im Grunde nur wenig befannt. Gie haben badfelbe Schidfal gehabt wie fo viele gefchichtliche Berfonen und Ereigniffe welche burch viel gelefene biftorifche Romane hindurchgegangen find, baburd mannigfaltige Banblungen erlitten und julest ein traditionell firirtes Bild jurudgelaffen baben, um bef. fen Unrichtigfeit nur ber Mann von Rach weiß. Das Racenvorurtheil und bas Parteiintereffe ber weißen Ameritaner bat fie ebenfo baufig in falfdem Lichte ericeinen laffen; einzelne Reifende find, burch bie finnliche Rabe und bie Dacht bes unmittel. baren Gindrudes bestochen, nicht felten zu unrichtigen allgemeinen Refultaten über fie gelangt; man bat oft ein local richtiges Bild ber Gingeborenen entworfen, bas nicht ale topifc gelten tann, und noch öfter verfannt ober überfeben bag bie fummerlichen Refte Diefer Bolter welche noch übrig find, in vieler Sinficht nur geringe Aebnlichkeit mit bem zeigen mas fie in fruberer Beit maren. Dief Alles bat aufammengewirft um es ju feiner genügenden Darftellung berfelben tommen gu laffen.

In Amerika selbst hat man einen Anlauf dazu genommen den niedergetretenen Eingeborenen wenigstens nachträglich auf dem Papiere gerecht zu werden: das große Werk von Schoolcraft, welches durchgängig auf authentischen Nachrichten beruhen sollte, war bestimmt ein allseitiges und vollständiges Bild ihres Wesens und Lebens zu liesern. Vielerlei schäpbares Detail, dessen Juverlässigseit indessen manches zu wünschen übrig läßt, ist darin zusammengestellt, man darf sagen, verstedt: das Ganze ist eine völlig unbearbeitete Masse von Rohmaterial und nur

VI Borrebe.

nach einem äußerlichen Schematismus angeordnet; der lette historische Theil des Werfes enthält Bieles das seit langer Zeit allgemein bekannt. Bieles das gänzlich unwichtig und nicht Weniges das unzuverlässig ist; die grobe Berschwendung die durchgängig darin herrscht, die mangelhafte Borbildung des Verfassers für die Lösung seiner Aufgabe und die fast nirgends ganz abgelegte Befangenheit des Anglo-Amerikaners lassen mich glauben, daß es mir möglich geworden ist auf sehr ungleich kleinerem Raume für das wahre Verständniß zener Menschen erheblich mehr zu leisten.

Gine richtigere Auffaffung vieler Gegenftanbe und eine beffere Ginficht in ihren Bufammenhang läßt fich auf bem vorliegenben Gebiete allein burch forgfältige Bergleichung einer möglichft großen Angabl von Gingelberichten und burch genaue Rebeneinanderstellung ber Gigenthumlichfeiten möglichft vieler Bolfer erreichen, und wenn die munichenswerthe Rurge ber Darftellung im porliegenden Ralle auch gebot, gar manches minder Bichtige ju unterbruden und auf gar manches minder Lebrreiche mehr nur hinzubeuten ale es weiter auszuführen, fo durfte boch gerade baburd die Sicherheit und Bracifion bes Gesammtbilbes bas fich geben ließ, mefentlich gewonnen haben. Ebenfo, benfe ich, wird man es billigen baf in manden Partieen bes Buches, namentlich in dem Abschnitt über Temperament und Charafter ber Indianer, nicht fowohl die durchschnittlichen Leiflungen, ale vielmehr die berborragenden und bedeutenden Ericheinungen beraus. gehoben worden find, um die Grenze zu bezeichnen bis zu welcher fic bie Rabigfeiten biefer Bolfer entwidelt haben.

Der Plan welcher der gegenwärtigen Arbeit zu Grunde liegt, ist in seinen Hauptzügen derselbe wie der des vorhergehenden Bandes. Eine nähere Erörterung desselben scheint an dieser Stelle um so weniger nothig, als die Kritif über ihn sich dis jest nur wenig geäußert, und sich überhaupt mit dem vorliegenden Werke so sparsam beschäftigt hat, daß von dieser Seite der Fortsehung desselben leider nur geringer Nupen erwachsen konnte. Zur Berückschiegung bei der Beurtheilung der gegenwärtigen Arbeit ha-

be ich ihr hauptfächlich Folgendes zu empfehlen.

2Ber eine ausführliche Untersuchung fiber ben Urfprung ber

Borrebe.

VII

Bevölferung Amerika's erwartet, wird sich getäuscht finden. Es gilt in dieser Beziehung was Helps sagt: Large investigation in these doubtful matters makes men careful of coming to any conclusion.

Unter bem Neuen und Eigenthumlichen bas in dem Buche geboten wird, verdient besondere Ausmerksamkeit in der ersten halfte das über die Religion der Indianer Gesagte und die Darstellung der historischen Schicksale der Eingeborenen, in der zweisten die Erörterung über die Cariben, über die Tupi-Guarani und die Omagua.

Die Beschränfung auf geringe Brivatmittel und bie Roth. wendigfeit bie größeren Bibliothefen Deutschlande, abgefeben von fürgeren Reifen, nur aus ber Werne gu benugen, haben fomobl ber Bollftandigfeit bes Materiales Gintrag gethan ale auch mande munichenswerthe Erneuerung und Revifion fruberer Stubien abgeschnitten. Um fo bankbarer muß ich ber freundlichen Unterftugung gebenfen, Die meiner Arbeit baburch ju theil geworben ift bag berr Geb. Deb. Rath Beufinger in Marburg mir feine reiche Bripatbibliothet auf bas Bereitwilligfte geöffnet bat. Rann man ben Mangel an Theilnahme für ethnographifch. antbropologifde Untersuchungen ber gegenwartig noch in Deutschland bei gelehrten Gefellichaften, auf den Universitäten und im miffenicaftlich gebilbeten Bublitum faft allgemein ift, im Intereffe ber Sache nur beflagen, jumal ba man fleine Detaile europais ider Befdichte fo oft als Begenftande bes bochften Intereffes bebanbelt fieht, fo lagt fich boch wenigstens von einer ferneren Butunft hoffen bag fie biefes Digverhaltnig befeitigen, und bag ber enge Rahmen ber Fachgelehrfamfeit und bie 3mede fpecieller Berufebilbung einmal wieber aufhoren werben ben wiffenschaft. liden Sorisont ber Gebilbeten faft ausschließlich zu begrengen.

Die Literatur, welche hier für den 3. und 4. Band des Werfes zusammengefaßt worden ift, erstreckt sich nur auf dasjenige was mir zu eigener Benutung zu Gebote stand, und macht daher keinen Anspruch darauf alle wichtigen Werke zu umfassen die über den Gegenstand verhanden sind. Bieles das gänzlich unwichtig schien, ist ausgeschieden worden einige bedeutenderen Werke haben hier und da noch beiläusig im Texte selbst Erwähnung gefunden. Bis-

weilen murbe baffelbe Bert in mehreren Ausgaben benutt bie Berfciebenes barboten. Die Citate befagen barüber bas Rothige.

Allgemeiner Bekanntes und Unbestrittenes mit aussuhrlichen Quellenangaben zu belegen, erschien überflüssig. Abbildungen waren entbehrlich, da mehrere Reisewerke welche in dieser hinficht Gelungenes geliesert haben, vor Allem die Reisen des Prinzen Maximilian zu Wied, allgemeiner verbreitet sind. Die ethnographische Karte welche man bei diesem Bande vermißt, wird dem folgenden beigegeben werden um die kartographische Darstellung Amerika's nicht zu zerreißen.

Marburg, 4. Februar 1862.

Th. Waip.

### Bufațe und Berichtigungen.

- p. 6. Der Ausbrud "Meffer-Apachen" ist mahrscheinlich unrichtig, ba die Ravajos nicht Apaches de navaja, sondern A. de navajo oder de navajos, auch Navahoas und Navahos genannt werden und ihr Rame (nach Bartlett I, 325) "Ravahos" gesprochen wird. Uhde (163) zählt 9 hauptstämme der Apachen aus.
- p 7. Die Lipans erstreden sich (nach Bartlett I, 81) von Zacatecas bis jum Colorado von Texas und fireifen von der Meerestüfte bis nach Reu Mexico hin. Rach Muhlenpfordt (I, 214) haben fie blondes haar.
- p. 28. Ueber die Dascoutins im Guden von Green Bay vgl. Alcedo III, 457 f.
- p. 37. Die Bölfer von Teras find durch die Apachen in fleine Banden zersprengt worden (Arricivita III, 20).
- p. 81 u. 86. Die Bermuftung bes Jagdwilbes macht Espinosa (V, 22) in Reu Mexico nicht ben Eingebornen, sondern nur den Spaniern zum Borwurf, die von den erlegten Buffeln nichts als die Jungen zu effen pflegten.
- p. 221. Auch was Garcilasso und nach ihm Alcedo von den Ratchez er-

# Inhalt.

Die Frage nach bem Ursprunge ber Bevolferung von Amerita. Die Sauptabtheilungen ber nachfolgenben Darftellung.

# Die Gingeborenen im Dften bes Felfengebirges.

1) Die Athapasten und Renai-Bolter. Rame und Grengen biefer Familie.

Familie.

Tigentliche Athapasten: Chepewyans, Rord., Aupferminens, Hunderippens, Gelbmeffers, hasens, Bibers und Berg. Indianer; letztere vielleicht mit den Sikani identisch. Die Sarsees, Tacullies, Tatsskanai und Kwalihoqua, Umpqua. Die Hoovah. Die Apachen und Ravajos, ihre herkunft von Rorden, Ausbreitung, einzelne Stämme; die Lipanes. Die Digothi oder Loucheux. — Kenais-Bölker: Kenaier, Intilik und Inkalit, Koltschanen, Utnah am Kupserstuß, Ugalenzen.

- 2) Die Algon kin und Irokesen. Grenzen ihres gemeinschaftlichen Gebietes. Rame der Algonkins und Wanderungssagen. Körbliche Algonkins: Reusundland und Labrador: Mountaineers, Rescaupit, Micmac. Etchemin, Benobscot, Abenaki, Tarrateen in den Küstenländern. Knistino oder Cree tieser im Innern. Die Ojibway, Ottawa und Bottowalomie, ihre Ausdehnung und ihre Banderungen; Mississauch, Saalteux, Mississauch, Anglich Institut, Anglich Institut, Marraganset, Bampanoag, Bokanoket, Bequot, Mohilan, Montauk. Irokesen: Rame, die verdündeten Bölker und die Husoehnung der Irokesennung. Ariege, untergegangene Bölker, Ausdehnung der Irokesenmacht, von der Litche Algonking: Lenni Lenape oder Delaware, Minst, Tockwagh, Ranticoke. Banderungssage und Racht der ersteren. Die Titel "Frospäter, Onkel" 2c. und ihre Bedeutung. Geographische Kamen. Kriege der Delaware mit den Irokesen und ihr Ausgang, der Beiberrod, spätere Sipe. Die Susquehannod, Massawomer, Bowhatan, Rannahoac, Konacan. Rord Carolina: Bampticoe, Chowanoke, Bedeutung des Ramens, kragliche Identikät mit den Schawanoe, ältere und neuere Berbreitung und Banderungen der lesteren. Angebliche Gerkunst. Die Ilinois, Kiscapu, Riami und andere keiteren Angebliche Gerkunst. Die Ilinois, Kiscapu, Miami und andere keitenere Bölker. Die Saut und Füchse, die Dkenominie. Die Schwarzsüsse und Arrapahoes. Die Schiennes.
- 4) Die Pawnies mit ben Riccara, Baco, Reechi, Bitchita. . . 6. 35.
- 5) Isolirte Boller bee Submeften &: Kiomay, Babuca. In Texas: die Caddo, Tomiasch oder Pawnec Picts, Tomacanie, Tontaway, Caran-

cahua. Taenfa, Chetimache, Attacapa, Abaige, Tonica, Jagoo. Die Ratches, Ausbehnung, Sage über ihre Einwanderung, ihr Untergang. S. 36.

6) Die Bolter bes Suboftens. Der Zug de Soto's und bie ethnographischen Data deffelben. Die Choctaw-Mustogie-Bölter: die Choctaw und Chicafaw und ihre angebliche Einwanderung; die Mustogie oder Ereet, ihre Sige und Banderungsfagen. Die Ichee. Beziehung der Creet zu den Ratches. Die Coofada. Die Cherofee. Die Catawba und andere Bolter von S. Carolina. Die Hamassee.

#### II. Phofifche Eigenthumlichkeiten.

Kraftige Constitution der amerikanischen Race. Unmöglichkeit einer allgemeinen Charakteristik derselben, namentlich in Ruckicht der Schädelform. Die typtsche Kopiform der Judianer im Often des Felicngebirges, im Allgemeinen nicht rund. Berhältniß zu den Estimo in dieser hinsicht. Stirn, Gestichtswinkel, Schädelcapacität. Gesicht: Augen, Rase, Mund. Physicognomie (Ravajos). Das haar. Bart und Körperbehaarung. Hautfarbe und hautgeruch. Körperbau, Statur, Gang, Muskelkraft; Cigenthumlichkeiten der Beiber. Specielle Angaben über mehrere Athapasten-Bölker, Dakota, Mandan u. a., Djibway, Mountainears. Kunstliche Formung des Schädels. S 40.

#### III. Alterthumer.

Die Nachweisungen über den alten Zusammenhang der Bevölkerung von Rotdamerika mit den Bolkern von Nordost-Asien; mit den Bolynestern; mit Ten Polynestern; mit Ten Polynestern; der Kuropäern: die Fahrten der Normänner. Die Strätinger: alte Ausbreitung der Estimo. Der Dighton Rock, das Monument von Newport. Die angeblichen Fahrten der Irländer. Erforschung der alten Denkmäler. Geographische Berbreitung und Eintheilung derselben. Kaberes über die großen Thiersigwen, tumuli und Wälle. Berichiedenne Begräddisspecisen. Die alten Festungeren, tumuli und Wälle. Berichiedenne Begräddisspecisen. Die alten Festungeren, twend in der Randogie zu den Bauten der jezigen Indianer. Squier's Ansicht über die Urheber der Lentmäler, weshalb sie unannehmbar ist. Die einzelnen Allerthümer die der Boden geliesert hat: Metalle, namentlich Kupfer (Bergbau), späterer Berfall der Kunste — Schoolerast's Ansicht; Irdengeschiter, Arbeiten in Sten, Skulpturen u. s. f. hinweisung auf ausgebehnten handelsverkehr, besonders mit Merico. höhere Cultur in alter Zeit. Die physischen Eigenthümlichkeiten der alten Bevölkerung liesern fein sicheres Ergebniß.

#### IV. Gulturhiftorifche Schilderung.

Allgemeine Borbemerfung.

- 1) Subsistenge und Genußmittel. Landbau, Jagd, Fischerei. Ausbehnung des ersteren, die gebauten Früchte, das Adergerathe. Berwüstung der Borrathe, Art der Aufdewahrung, Mahlgeiten, Judereitung der Spetien. Getrante (Zuder), Einsufrung des Branntweins. Der Tabat und die Pfeise. Salz. Die Zagd und der Fischsang, Beiwüstung des Bildes aus Aberglauben, später durch den Pelghandel, Folgen. Gezähmte Riere, teine hausthiere (Buffel, Pferd). Biehzucht in neuerer Zeit: Greet, Ravajos, Räuberleben der Apache, elende Criftenz mehrerer Athapastenvölker.
- 2) Meußere Ausstattung bes Lebens. Berschiedene Arten bes Sausbaues, am besten bei ben Irotesen und einigen sublichen Bollern. Die Rleidung; Bebereien hauptsächlich im Suben, Folgen ihres mangelhaften Belriebes. Bus und außere Auszeichnung. Das Lattowiren. Sausgeräthe, Irbengeschirt. Beberei und Stiderei. Gerberei. Metallbenugung. Schneidende Bertzeuge, Berfall ber Kunste. Die Kahne und ber Betrieb

3nhalt. XI

des Sandele. Die Baffen, Erfegung ber einheimischen burch europaifche. G. 89.

- 3) Familienleben. Stellung ber Frau, Geschäfte und Behandlung berfelben. Größerer Einfluß bei manchen Bottern. Beispiele romantischer Liebe, Selbstmord aus verschiedenen Ursachen. Schließung der Che durch die Eltern, heirathögebräuche, Dienstbarkeit bei den Schwiegereltern, eigenthümliches Berbättniß zu diesen- Dauer der Che, Scheidung und ihre Grinde. Beobachtung der Berwandtschaftsverhaltnissen und das daraus folgende Erbrecht, Grund dieser Ansicht (Unreinheit der Frau zu gewissen Zeiten). Bolygamie und häusliche Einigkeit Lebendalter bei der Berbeitatbung, harte Gewöhnung der Frau Milderung ihres Looses, die Bittwe. Profitiution der Beiber und Kädchen, aussichweisendes Leben der letteren, bestiefe Sitten in alter Zeit. Chebruch und seine Strasse. Unnatürliche Laster.

  Liebe zu den Kindern und der Kinder zu den Eltern, Festigkeit der Familiendande, Dietät gegen Alettere. Beitviele von Aussehung und Tödtung der Alten und Schwachen. Pflege und Jucht der Kinder (Gewöhnung zur Graussanteit). Fest dei der ersten Erlegung eines Thieres, dei der Ramengebung. Fest der Mannbarteit, Lebensträume, Schutzeiter. . S. 99.

Rücklick auf die politische Berfassung. Bie Kriegsunternehmungen eingeleitet wurden. Mangel an Bereinigung der Kräfte. Krieg und Kriegsruhm die hauptleidenschaft der Indianer. Wie sie die Tapserkeit verstanden. Zweck und Beranlassung des Krieges. Erklärung desselben und Borbereitung auf ihn Auszug zum Kriege und wie er geführt wurde. Das Stalpiren. Die heimfehr aus dem Kriege, der Friedenschaftluß, die Friedenspfeise. Das Loos der Gefangenen, das Martern derselben. Falsche Schlüsse die man daraus gezogen hat. Die Stlaven. Die Behandlung gefangener Frauen. Der Cannibalismus und die drei Motive desselben. S. 147.

5) Temperament und Charatter. Das Temperament. Die Moral. Die Moralität: Seltenheit grober Berbrechen. Ehrlichfeit und Aufrichtigfeit. R. Williams' zu hartes Urtheil über ben Indianercharafter. Freigebigkeit und die Zweifel gegen dieselbe. Gaftfreundschaft und ihre Mifdeutung, ihre Grenge. Bobitbatigfeit. Treue in der Freundichaft, Dantbarteit. Beispeile der Aufopferung aus diesen Motiven. Rechtsgefühl, Ehrgefühl und Stolz. Robbeit, hartberzigfeit, Graufamkeit und weshalb fie milder zu beurtheilen sind. Wie der Tod überhaupt und wie ein qual-

6) Religion. Der Glaube an den "großen Geist". Alter desselben. Berbältniß des großen Geistes zur Welt und den Menschen, Darstellung desselben als Bogel und als Mensch. Er ist himmelsgott, wird unter dem Bilde der Sonne verehrt: Feuercultus. Das bose Princip als Schlange, als Bassergott gedacht. Broße Berbreitung dieser dualistischen Ansicht. Die Schöpfungssagen, ihr allgemeiner Charafter und ihre besonderen Formen. Beimischung dristlicher Clemente, Fluthsagen. Große Mannigsaltigseit der religiösen Ansichten, ihre Ursachen. Spätere Berwechselung des großen Geistes mit niederen Göttern und heroen. Menadozho, hiawatha u. a. Riedere Götter: stunige Personistationen der Algontin, wüste Borstellungen der Datota Große Masse der verehrten Gegenstände. Mythologische Stellung der Thiere, ihre Motivirung. Klapperschlange Biber und Cule. Behandlung des hundes und anderer Ihiere, Tänze mit Thiermasten.

Borstellungen von der menschlichen Seele, Bedeutung der Traume, Transfusion der Seelen. Der Abschied vom Leben, Einfluß der Todten auf die Lebenden, wie sie betrauert werden. Die Seelen der Todten und ihr Schickal im Jenseits, der Glaube an Lohn und Strase, Alter desselben. Conservirung der Leiche. Opfer am Grabe (Menschenopfer). Urt und Beise der Bestattung: Begräbniß in verschiedenen Lagen, Ausstellung auf Gerüsten und Baumen, spätere Todtenseste und Ausbewahrung der Knochen, Berbrennung der Leiche. Meußere Form des Grabes.

Der Cultus: Tempel, Gogenbilder, gottesbienftliche handlungen. Gebet, Fasten, schmerzhafte Bugungen, Opfer (Menschenopser). Fest der ersten Früchte bei den Ereet (Reinigung von Sunde). Dankseste der Frotesen. Tanze und dramatische Darstellungen. Beschreibung des Stalptanzes. Musik. Die Zauberpriester und Aerzte, ihre Functionen. tehelung ihrer Geschäfte. Kur der Krankbeiten durch Zauberei. Mannigsaltigteit des Aberglaubens. Die religiosen Orden der Meda und Jossakeed, ihre Ceremonien, das Schwigbab.

- 7) Intellectuelle Bilbung und Begabung. Raßstab der Beurtheilung. Naturbeobachtung und beren Benugung. Geographische und aftronomische Borstellungen. Zeitrechnung Anatomische Kenntnisse und heilbunde. Erlernung fremder Sprachen, Zeichensprache, telegraphische Signale, Bilderschrift (Beispiel) und ihre Anwendung. Mangelhaste Ausbildung berfelben. Geheimschrift in Bildern. Ausbewahrung der historischen Traditionen. Poetische Ersindungen: Lieder und Gesange. Sagen Mährchen und Erzählungen (Longsellow). Charafteristit derselben. Urtheile über die geistige Begabung aus älterer und neuerer Zeit Zwei Anekdoten. S. 221.
- 8) hiftorische Schickale. Einwurf gegen die Besähigung des Indianers. Seine Abnelgung gegen die Civilisation, ihre Gründe. Bas aus civilisitren Indianern geworden ist. Aelteste Berhaltnisse zu den Beißen: 1) Reu England. Feindseligkeiten vor 1620. Friedliche Berhaltnisse und billige Behandlung der Indianer. Der Pequot-Krieg. Gesinnung und Bersahren der frommen Puritaner. Uncas und Miantonimo. Ninigrate. Bamfutta. König Philip. 2) Die hollander am hudson. 3) Pennsylvanien. 4) Rord Carolina und Birginia. Opechanganough's Ueberfall. 5) Sub Carolina. 6) Klorida. Expeditionen der Spanier, Ankunft der Franzosen

Inhalt. XIII

Berfahren ber Indianer in den Kriegen ju Ende des 17. Jahrh, Berfahren der Beißen: Die Prämien für Stalps, hinschlachten Unschuldiger, Barbareien von Beißen begangen, "die Pionniere des Westens". Biederaufnahme der Geschichte: die Jesulten kommen nach Canada. Politik und Stellung der Irotesen Französische und englische Behandlung der Indianer. Wachende Treulosigkeit der letzteren, wesentliche Beränderung ihrer Lage (1759). Bontiac. Spätere Kriege. Spaltung der Indianer im amerikanischen Freiheitsfrieg. Gegenfäße und Streit der Ansichten unter den Indianern. Resonnatoren die bei ihnen austraten. Reue Kriege. Weitere Entwickelung der Berhältnisse in Süden. Tecumseh, Red Jacket. Die letzten Indianerkriege.

Die hauptursachen der Feindseligkeit und die Indianerpolitit der Bereinigten Staaten: Die Landverkäufe und die mit ihnen verdundenen lebel; was sie einbrachten. Geringe Fürsorge der Regierung für die Indianer, Betrieb des handels mit legteren (hudsonsbai-Gesellschaft, Factoreispstem), ganzliche Schuplosigkeit derselben, man sah ihren Untergang gern. Kechtliche Schulung der Indianer zu England, später zu den Vereinigten Staaten: das Eigenthumsrecht an ihr Land wird ihnen abgesprochen. Sowhistit des europaischen Bolkerrechtes. Errichtung des Indian Territory. Gründe für die Uebersiedelung nach Westen. Beispiele aus der Geschichte der Uebersiedelung: die Indianer von Green Bay, Zerstörung der neuen Culturetemente; M'Intosh und der den Creet gespielte Betrug; der Fall der Cherokee gegen Georgia; Resultat. Zweiselhafter Rupen der Uebersiedelung.

Die Mission und die neueren Schickfale und Fortschritte der Indianer. Katholische Missionen und ihre Wirtung auf die Irotesen und Algontin (Reusundland, Red River settlement), in Florida und Teras. Protestantische Missionen in Reu England (Eliot); die derrenhuter u. a. Schwierigkeiten und Sindernisse der Betehrung im Allgemeinen. Belege im Einzelnen (Beispiele, Anetdoten, Indianerreden). Uebersiedelung der Irotesen nach Canada, theilweise Zerfreuung, Culturzustand derselben. Leisungen und Zustände der Djibwah, Ottawa, Saut, Delaware, Schawanoe und anderer Algontin; der Winebago, Otoe, Missiouri, Omaha, Osagen, Quappa, Bani u. a. Bundesvertrag von 16 Bölkern des Indian Territory. Bedeutende Fortschritte der apalachischen Boster: der Cherokee (materiele und moralische Cultur, Staatsversasjung, Ersindung der Schreibfunst), der Chockaw und Edicasaw (Boblstand, Schulen, Berfassung), der Creef und Seminolen. — Endurtheil.

#### Die Estimo und ibre Bermanbten.

Ausbreitung der Estimo in alterer und neuerer Zeit. Die Afchuftschen (Ramollo). Die Konjagen und ihre Eintheilung. Die Aleuten. Zusammengehörigkeit und ethnographische Stellung dieser Bölker. Rame und Typus der Estimo. Die Ramollo lassen sich nicht näher darafteristren, Widersprüche in Rücksicht der Tschuttschen. Körperbildung der Konjagen und Aleuten. — Culturbistorische Schilderung: a) der Estimo. Rahrung, Bohnung, Holider und Krieg. Geschildichkeiten. Kähne. Cheliche Berhältnisse Gesellschaftliches Leben. Temperament, Musit. Spiele. Woralität, Diisson. Beistige Begabung. b) der Konjagen. Kleidung, Rahrung und Bohnung. Christenthum und beibenthum. Gesellschaftliche Berhältnisse

XIV Juhalt.

#### Die Bewohner ber Morbmeftlufte und bes Dregongebietes.

Uthnographische Uebersicht. Die Koluschen und ihre Bermandten, die Chimipan und Raß, die haidah (Stittegat, Anganie), die hailtja und Belitioola, die Bölter der Insel Bancouver und ihr Berhältniß zu denen des benachdarten Festlandes. Die Stämme von Puget's Sund, die von Oregon (Ausschluß der Schoschonie): die Kitunaha, die Tsihaili-Selisch Familie, die Sahaptin, Baitladtu, Chinoot, Kalapuya, Jakon, Lutuami, Balait, Schaftie.

Bhyfliche Eigenthumlichkeiten. Allgemeine Bemerkung über den Gegenfat der nördlicheren und fublicheren Bölker, die Charaftere der ersteren und der Koluschen insbesondere. Die Eingeboremen von Bancouver, die Rutkaer. Die Indianer von Oregon, Unterschiede ihres Typus, kunftliche Abplattung des Schadels.

Culturzustand. Unterschiede ber Begabung und Entwickelung, hinweis auf die Rabe von Asien. Sohe Gulturstuse der Bewohner der Rordwestlüste (bandel, Berarbeitung des Kubsers, Muschelgeld, Landbau, Betriebsamkeit und Künste). Schilderung der Koluschen: Subsistenzmittel, Kunstsertigkeiten, Kleidung, Bohnung Ibe und Familienseben. Politische Berfassung. Stammessagen, Sklaven und ihr Schickal. Moralität. Religiöse Borstellungen. Behandlung der Todten. Ginwanderung dieser Bölker aus dem Inneren. Die Naß. Die Bewohner der Königtn Tharlotten-Inseln und die Apganie. Die Coquilths häuser, Kunstsertigkeiten, Kleidung der Kingeborenen von Bancouver, besonders der Autkas: Cannibalismus, tieser Stand ihrer Moralität überhaupt: Stellung der Frau; der Derriche und seine Gewalt; Sklaven; Bestattung der Todten; Religion; Zeitrechnung.—Gegensas zwischen dem Bölkern der Rochwestlüste und denen von Oregon, und unter den letzteren selbst. Die Chino of: äußeres Leben; Charaktereigenschaften und Moralität; die häuptlingswürde; Kriege und Bassen; religiöse Borstellungen; Behandlung der Todten. Unstänge des Landbaues bei anderen Stämmen (Mission). Die Bölker von Augeres Leben, Bichtigkeit des Pserdes, Anstänge des Aderdaues; Bohnung und Kleidung; geringe Kunstsettligeiten; Temperament und moralischer Charakter; die Ehe und Stellung der Frau; politische Bersassung; Kriege, Cannibalismus, Sklaverei; Religion, Analogieen zu den Bölkern des Ostens Begrabnismeise. S. 325.

#### Die Bolfer bes Morbens von Gub. Amerifa.

Inhaft. XV

Culturzustand. Borbemertung. Raubzüge, Kriegführung und Cannibalismus der Cariben Zeimeise Friedfertigteit, Landbau, Speisen, Trunk. Baumwollenweberei, Bekleidung. Bohnungen, Schmud (Guanin, Roncou, Badenbander der Beiber). Sandel und Märkte auf dem Festlande. Goldsachen, Bearbeitung des Goldes, Gebrauch der Baage. Schiffsahrt. Stellung des Beibes, eheliche Berhältnisse. Erbrecht. Unnatürliche Lasten. Soriale Berfassung. Schmerzhaste Brüfungen. Die Piaches, religiose Borstellungen und Cultus. Mythen. Rysterien, Musik. Behandlung der Tudten, Unsterblichkeitsglaube. Moralischer Charakter. Beispiele caribischer Sitten bei anderen Böltern. Bemertungen über die Akamai, Macusi, Zaparos. Haos, über die Keligion dieser Bölker überbaupt. Sitten der Arowaken, Warrau u. a Jahme Thiere, Gebrauch des Tabakes. Die Salvas, Mappures u. a. Geistige Fähigkeiten. Felsen mit Bilderschrift im Gebiet der genannten Bölket. Alterthümer im Ibale des Amagonas und ihr muthmaßlicher Ursprung. — Schick als der Eingeborenen von Guiana und der tierra ferne. Die Ritsson in Guiana. Maubzüge der Spanier, Unwirtsamteit des Berbotes die Eingeborenen zu Eklaven zu machen, Bedrüdung, Kriege zur Underwerfung derselben. Ihre rechtliche und factische Stellung. Las Casas. Spätere Missonen, ihre Ausbreitung, ihre Bekehrungsmittel, Folgen ihrer Birksamteit. Charakter ibrer Zöglinge.

### Die Gingeborenen bon Brafilien.

Ausbreitung ber Tupivölker an der Kuste, am Uruguan, am Amazonas, der Guarani am Jguazu, Parana, Baraguay und in der Gegend von B. Apres. Ansdehnung der lingoa geral. Die einzelnen Guaranivölker: Timbu und Caracara, Carios, Arachanes, Guapanas, Itatines, Gualaches, Guaravos, Strionos, Tapupas, Körperbildung der Guarani, der Indianer von Paraguan überhaupt und der Eingeborenen des Amazonenstromes. Der Name Tupi, Kopspus, Schmud, Tättowirung dieser Bölker. Euturschild erung, ihre Schwierigkeit Der Name Guarani, Stammessiage, Religion und Cultus (Tupan). Sittliche Borstellungen, Unsterblichkeitsglaube. Behandlung der Todten. Die Zauberärzte, Zusammenhang mit den

XVI Inisilt

Cerifen Temperanent und Chaufter, Aries und Caumitelistmes, Bolimite Berfoffung, Gie, Familientellen, Beugenst Beben und beffen Cultur. E. 886.

Die Omagua, höhere Eudem in ülterer Jeit. Sobnstig und herkant Kemansche Böller: Kause, Erngmas, Afbaguns Gerbaguns, Capanaguri, Nanaguns, Japanaguri, Nanaguns, Japanaguri, Nanaguns, Japanaguri, Nanaguns, Japanaguri, Paraguns, Caomalen Uriprung der Cultur der Omaguns, hor Diomalen. Vermankung über den Abstehmang mir der Gunmas, der Diomalen. Vermankung über ien Jasenmanchung mir der Omagunses Juris und Diagoinus in Taruman, Informmenhang der Omagunses und Diagoinus mit dere Die Gunmarpei. Ongeres und Lausepei und Essuspei am Baragunep. Culturgeifund derselben und desen Uriprung Grenze des Junisches im Santonder. Banen die Origines an Karagus-Con Paraguner (Gundes). Origines und Japans am Maragune. E. 425.

Stammfremde Bölter im Gebiete der Gunnum. Conopod, Coreddes, Panis, elknographische Unbestimmtheit der Corondos (Gomptarofel) fünfgefort des Taurntins: Gangpod, Chavantis und Cherentel, Gangiel, Gendels, Camantis, Apinagel, Cachinos oder Came und Gerentel, Gangiel, Gannitis, Apinagel, Cachinos oder Came und Gerentel, Judeantis, Javantins, Apinatis, Konstitus, Konstitus, Konstitus, Konstitus, Konstitus, Konstitus, Konstitus, Indianis, Jahirist a. Die Ticulias an Manthon. Die Birtushes und Jumenacis, Jahirist a. Die Ticulias an Manthon. Die Birtushes und Jumenacis an Japane. Die Gotscholen: Kame, Machinis, Rieperkildung, Eirlen, Raddungsbert: Camancos, Marunis, Machinis, Califer, Camanis, Califer, Califer, Camancos, Marunis, Machinis, Califer, Califer, Camancos, Marunis, Machinis, Califer, Califer, Califer, Camancos, Marunis, Machinis, Califer, Cal

Sanwirkung en ber Beißen auf die Eingebeumen. Berichtene Beuntheilung berjehten. Berichten ber Portugiesen, Widerstund ber Zesaufen (Zone, S. Abomos). Menichennäuberei der Kodomisten vom Marandor und E. Banka. Thötigkeit und Einrichtungen der Meistungten vom Marandor und der Benkeitung der Jesuiten. Schichal der Indiamer in Gegag und anderweiten. Berhaldtung der Indiamer vom Bandung berechtlichen Erhaldtung der Indiamer vom Bandung burch die Spanier. Die Zesuiten in Paraguap von Bondemertung. Wedung sie die Indiamer neb pottiegleichten Andersten. Benoeisung wechselnde Boltegabl der Paistung ernere Einkeiten kaptere und innere Einrichtung, Bermaltung der Missionen und ihre Ursachen und innere Einrichtung, Bermaltung derschen. Schald der Feinlemaken und ihrer Bertreibung, Geschichte der lepteren, Schald der Feinlem. Schilden Gelichten über Feinlem.

### Die Bampas. Inbianer und Araucaner.

Meuhere und innere Gleichartigkeit dieser Bolter. Die Bolter bon Chaco. Die Agaces und Papaguas. Die Lenguas. Die Suapcurus, ihre Sipe, ihre phypischen und moralischen Gigenthumlickeiten. Die Mbapas. Berwandtschaft ber Mbipomer Lobas und Mbocobies. Gebiet, Korpildung. Bekenstweise der beiden lepteren. Schilderung der Abipomer. Die Malaguapes und die ihnen verwandten Bölter: Matacos, Bilelas, Bejoses. Chunipis, Ocoles, Atalasas, Sinipes. Die Malbalas. Die Lules und Matacas oder Tonocotes, ihre Schickale. Die Galchaquies. Bersehungen der Bölter von Chaco und Tucuman. Die Charrua und Minuane, Paro, Bohane Chana. Die Duerandies. Ethnographische Schwierigkeiten der Sübspiste von Amerika, Jusammengehörigkeit der bortigen Bölter. Ethnographische Uebersicht. Ethnographische Lebuelchei, Tehuelche oder Patago-

XVII

nen, Uebergang derfelben in die Feuerlander, Körperbildung. Die Feuerlander, Wohnsis und physische Eigenthümlichkeiten. Die Araucaner, Eroberungen und Grenze der Inca-Peruauer gegen sie, ihr Kame, ihre einzelnen Stämme, Betwirrung darin. Spätere Berbreitung derselben nach Often. Zesiges Gediet der Araucaner, Mestigenbevölkerung in ihrem Lande (die Boroanes). Die Chonos, Boy pus, Key-pus. Leiblicher Typus der Araucaner und Pehuenche. Culturhistorische Schilderung. Lebensweise und Sitten der Puelche und anderen Pampas-Indianer, ihre Berhältnisse zu den Beißen und Schischen Die Gauchos. Lebensweise, Character, Sitten, Resigion der Patagonen. Schilderung der Feuerländer. Materielle Cultur der Araucaner, fraglicher Einstuß der Bernaner. Kunstertigleiten der Behuenche und der Berwohner von Childe. Politische Bersassung der Araucaner. Ihre Geschunft, Quipos, Zeitrechnung, Familien- und Kechtsverhältnisse, moralischer Charatter, religiöse Borstellungen, Aberglauben, Jauberweien, Begrädnis, Unsterdichteitsglaube, Kriegswesen, Kämpse mit den Spaniern, Behandlung durch diese, Missionen bei ihnen, neuester Justand. Bemerkungen über die Chonos.

# Die Chiquitos und Moros, die Antifauer und bie Bolter von Mannas.

Borbemertung Die Chiquitos. Name. Bohnsis und Körperbildung der einzelnen Bölter. Culturzustand. Mission. Reuere Zustände. Die Tapacuces und Durgcares. Die Moros. Berbreitung und Körperbildung der einzelnen Bölser. Ursprünglicher Culturzustand. Die Antisaner. Bohnsis und physische Charattere der einzelnen Bölser; die Lecos. Die Campas und Antis (d'Orbigny's Bermuthung). Die Bölser von Maynas. Der Stamm der Panos oder Jitipos: Conibos, Cachibos, Sipibos, Selevos, Callisecas, Mayorunas. Die Biros, Simigaes, Sencis und Remos. Die Lamistas, hibitos, Cholones. Die Pacamores, Jivacos, Itucalis, Hameos, Jauiavates, Anduteres, Cosanes, Humbos. Culturzustand der letzteren Bölser. Die Missionen von Maynas. Reuere Zustände.

·

.

•

### fiteratur.'

Account of the provinces of R. de la Plata, translated from the Spanish. Lond. 1825.

Acosta, Joaq., Compendio hist. del descubrimiento y colonizacion de la N. Granada. Paris 1848.

Acosta, Jos. de, Hist, natural y moral de las Indias. Sevilla 1590. \*\*
Acuña, Bericht v. b. Strom b. Amagonen (in b. Erbaul. Gefc. berer Chiquitos.)

Adair, History of the American Indians. Lond. 1775.

Albarado, P. de, Relaciones à Hern. Cortés (in: Historiadores prim. de Indias. Madrid 1852).

Alcedo, Diccionario geogr.-hist. de las Indias occid. Madr. 1786.

Alexander, L'Acadie or seven years explor. in Brit. Am. Lond. 1849. de Alvear, Relacion de la provincia de misiones (bet de Angelis IV.)

Andrews, Journey from B. Ayres through the prov. of Cordova etc.

de Angelis, Coleccion de obras y documentos rel. á la hist. de las provincias del R. de la Plata. B. Aires 1836.

Anspach, Hist. of the Island of New Foundland. Lond. 1819.

Antiquitates Americanae ed. soc. reg. Antiq. sept, Hafniae 1837.

Apollonii, Levini, de Peruviae inventione libri V. Antverp. 1567.

Archaeologia Americana, Transactt. of the Am. Antiq. Soc. Worcester. (Massach.) 1820.

Arricivita, Cronica serafica del colegio de prop. fide de la S. Cruz de Queretaro. 2da parte. Mexico 1792.\*\*\*

Assall, Racht. ub. b. fruberen Ginm, v. R. Um. Gerausg. v. Mone. Geidelberg 1827.

Atwater, C., The writings of -. Columbus 1833.

Azara, Voy. dans l'Am. mérid. ed. Walckenaer. Paris 1809.

Back, Narr. of the Arctic land exped. to the gr. Fish river. Lond. 1836.

Baralt, Resumen de la hist. de Venezuela. Paris 1841.

Barber, Connecticut historical collections. New Haven 1837.

Bartlett, Personal narrative of expl. in Texas, N. Mex. N. York 1854.

Barton, Smith, New views of the origin of the tribes of Am. Phil. 1798.

Bartram, R. durch Carolina, Georgia und Floriba 1773 ff. Berl. 1793.

Baper , R. nach Beru berausg. v. Durr. Rurnb. 1776.

<sup>\*</sup> Titel welche man bier bermist, suche man in der Literaturangabe bes 2. u. 5. Bandes, \*\* 3n der italienischen Uebersehung des Wertes Venet. 1596 hat die tatholische Cenfur \*\* Bel. Beploose.

Belknap, Hist, of New-Hampshire, 2d ed. Boston 1813.

Beltrami, Le Mexique, Paris 1830.

Benzoni, Hist. Indiae occidentalis, exc. Vignon 1586.

Bericht über b. Unterf. einiger Theile bes Mosquitolanbes. Berl. 1845.

Bernau, Missionary labours in Brit, Guiana, Lond. 1847.

p. Dibra, R. in Gubamerica. Dannb. 1854.

Billing &, R. nach b. norbl. Gegenben v. ruff, Uffen und Um. Beimar 1803.

Bonnycastle, Canada and the Canadians in 1846. Lond. 1846.

Borth wick, Three years in California. Edinb. and Lond. 1857.

Bosnu, Nouveaux voy, aux Indes occid. 2de éd. Paris 1768.

Boynton and Mason, Journey through Kansas, Cincinnati 1855.

Bozman, Hist, of Maryland during the three first years after its settlement. Baltimore 1811.

Brackenridge, Anfichten von Louifiana. Beimar 1818.

Brackenridge a, R. nach Subamerica (1817 f.) 2pg. 1821.

b, Early discoveries by Spaniards in New Mexico. Pitts burgh 1857.

Bradford, American antiquities. New Y. 1841.

Brantz Mayer, Mexico, Aztec Spanish and Republ. Hartford 1853. Brasseur de Rourbourg, Hist. du Canada, de son église et de ses missions. Paris 1852.

Id., Hist. des nations civilisées du Mexique. Paris 1867.

v. Braunid meig, Die altamericanifchen Denfmaler 1840.

Brief, Allerband, welche von ben Diffionariis ber Bef. Jefu feit 1642-1726 angelangt , ober ber Reue Belt-Bott. Mugeb. 1726.

Bryant, Voy. en Californie trad. p. Marmier. Paris 1849.

Buchanan, Sketches of the hist., manners and customs of the N. Am. Indians. Lond. 1824.

Bullock, Six months' resid, in Mexico. Lond. 1824.

Burfart, Aufenthalt und Reifen in Derico (1825-34). Stuttg. 1836.

Bufdmann in b. Mbbb, ber Mlab. b. Biff. au Berlin 1852, 1864 Suppl. II, 1855, 1856, 1857, 1859 und in b. Monateber. berf. 1858.

Byam, Wild life in the Interior of Central America. Lond. 1849.

Cabeza de Vaca, Alvar Nuñez. Naufragios y relacion;

Id., Comentarios (in: Historiadores prim, de Indias. Madrid 1852).

ico, Rurge Befchr, ber Proving Mojos (in Lubbe's Btich, f. Erbt. III).

Briefe über Um. Gera 1785.

rht, Journal of transactions and events on the Coast of La-Newark 1792.

burd b. Innere von R. Mm. (1766-68). Samb. 1780. Ocuvres acc. de notes par Llorente. Paris 1822.

ibige Beide, ber inb. ganber fo v. b. Spaniern verwuft mot-

ficiation du voyage de Cibola (1540), éd. Ternaux, Pa-

1. Exped dans les parties centrales de l'Am. du Sud.

Catlin, Letters and notes on the N. Am. Indians. 4th ed. Lond, 1844.
Caulin, Hist. corogr. nat. y evangelica de la Nueva Andalucia.
Madrid 1779.

Champlain, Voyages de la Nouvelle France occid. Paris 1632.

Chapman, Sketch of the hist. of Wyoming. Wilkesbarre (Penns.) 1830.

Chappell, Voy. of H. M. S. Rosamond to New Foundland. Lond. 1818.

Charlevoix, Gefd. u. Befdr. v. Reu Franfreich (in d. Allg. bift. d. Reifen).

Id., Gefch. von Baraguay. Rurnb. 1768.

Id., Hist. de S. Domingue. Paris 1730.

Chevalier, Du Mexique avant et pendant la conquête. Paris 1845.

Church, Hist. of Philip's war, with notes by S. G. Drake. 24 ed. Exeter 1834.

Cieza de Leon, La Cronica del Perú (in: Historiad. prim. de Ind. Madr. 1852).

Clavigero, Hist. of Mexico, transl. by Cullen. Lond, 1787.

Cochrane, Journal of a resid, in Colombia. Lond. 1825.

Colden, Hist, of the five nations. 3d ed. Lond, 1755.

Coleccion de varios documentos p. la hist. de Florida. Tom. l. Lond. 1857.

Collections of the N. York Hist. Soc. N. York 1811 ff.

Colombia, being a geogr. statist, agric, comm. and political account of that country. Lond. 1822.

Colton, Tour of the American Lakes. Lond, 1833.

Copway, The traditional history of the Ojibway nation. Lond. 1850.

de Cordova, R. nach ber Magellandftrage. Beimar 1820.

Coreal, Voyages aux Indes occidentales (1666 — 97), trad.de l'Esp. Amst. 1722.

Cornejo, Expedicion al Chaco (1790), bei de Angelis IV.

Cortes, Hern., Cartas de relacion sobre la conquista de la N. España (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Cox, Ross, The Columbia river. 3d ed. Lond. 1832.

Erang, Siftorie v. Gronland. 2. Mufl. Barby 1770.

de la Cruz, Viage desde el Fuerte de Ballenar hasta B. Aires (1806); Id., Descripcion de los terrenos pos, por los Peguenches (bei de Angelis I).

Da vila Padilla, Varia hist, de la N. España y Florida. 2da impr. Valladolid 1634.

Davis, El Gringo or New Mexico and her people. N. York 1857.

Delafield, Inquiry into the origin of the antiquities of Am. N. York 1839.

Depons, R. in dem oftl. Theile von Terrafirma (1801—4), im Magaz. von Reifeb. XXIX.

Desjardins, Le Pérou avant la conquête espagnole. Paris 1858.

Diaz, Bernal, Hist. de los sucesos de la conquista de la N. España (in Historiad. prim. de Ind. Madr. 1852).

Doblas, Memoria sobre la prov. de misiones de Ind. Guaranis (bet de Angelis III).

Dobrighoffer, Wefch. ber Abiponer. Bien 1788.

XXII Literatur.

Domeyko, Araucania i sus habitantes. Santiago. 1846.

Douglas, Reife (in Forfter's Gefch. b. A. n. d. R. Beftfufte v. Am. Berl. 1791).

Drake, The book of the Indians. 9th ed. Boston 1845.

Id., a, Hist. and antiquities of the city of Boston. Boston 1854.

Duflot de Mofras, Explor. du territoire de l'Orégon. Paris 1844.

Duhaut-Cilly, Voy. autour du monde (1826-29). Paris 1834.

Dunn, H., Guatimala in 1827-28. Lond. 1829.

Dunn, J., Hist. of the Oregon territory. Lond. 1844.

Dupaix (Lenoir et Warden), Antiquités Mexicaines. Paris 1834.

Eastman, Mrs., Dahcotah or life and legends of the Sioux. N.York 1849.
Easton, Narr. of the causes which led to Philip's war, ed. Hough. Albany 1858.

de Echevarria y Veitia, Hist. del origen de las gentes que poblaron la N. España (bei Kingsborough VIII).

Edwards, J., Observ. on the lang. of the Muhhekaneew Indians. Boston 1823.

Edwards, W. H., Voy. up the River Amazon. Lond. 1847.

Gaebe, B., Radrichten v. Gronland. Ropenb. 1790.

Elliot, Grammar of the Massachusetts Indian lang. Boston 1822.

Elliott, New England history. N. York 1857.

Ellie, R. nach Subfone-Meerbufen (1746 f.). Gott. 1750.

Emory, Notes of a military reconnaissance from Leavenworth to S. Diego. Washington 1848.

v. Gidwege, Journal v. Brafilien. Beimar 1818.

Espinosa, Chronica apostolica y seraphica de los colegios de prop. fide de N. España de Miss. Francisc. 1ra parte. Mex. 1746.

v. Epel, Gronland, geogr. und ftatiftifc befdrieben. Stuttg. 1860.

Ewbank in: U. S. Naval Astron, Exped, to the S. Hemisphere (1849 - 52) vol. II. Washingt. 1855.

Fairbanks, Hist. and antiquities of S. Augustine (Florida). N. York 1858.

Id., Descripcion de Patagonia, bei de Angelis I.

Fancourt, Hist, of Yucatan. Lond. 1854.

Farnbam, Banderungen über b. Felfengeb. in b. Dregon-Bebiet.

ld., Travels in the Californias, N. York. 1844.

Featherstonaugh, Excursion through the Slave states. Lond. 1844 Feder mann, Narr. de son voyage aux Indes, éd. Ternaux. Paris 1837. v. Relbuer, Reisen burch mehrere Brovingen Brafiliens. Liegnig 1828.

Fernandez, Diego, Historia del Peru. Sevilla 1571.

Ferris, The states and territories of the West. N. York 1856.

"ilson, Histoire de Kentucke, trad. p. Parraud. Paris 1785.

chere, Narr. of voy. to the N. W. Coast (1811-14). N. York 1854.

8, Beitrage 3, Renninif bes Raiferthums Brafilien. Frantf, 1824. R. nach b. Subfee und b. Ruften v Chili, Peru und Brafil. (1711). 1718. Groft, Abenteuer unter ben Indianern. Bbilab. 1854.

Funes, Ensayo de la hist civil del Paraguay, B. Ayres y Tucuman. B. Ayres 1816.

Gage, Nouv. Relation cont. les voy. dans la N. Espagne. Amst. 1721. Gallatin, Synopsis of the Indian tribes (in Archaeol. Am. II).

Id., On the semi-civilized nations of Mexico (in Transactt. Am. Ethnol. Soc. I).

Gama, Descr. de las dos piedras que se ballaron en la plaza principal de Mexico. 2da ed. Mexico 1832.\*

Gandavo, Hist. de la province de Santa-Cruz (1576), éd. Ternaux. Paris 1837.

Garcia, Origen de los Indios. 2da impr. Madrid 1729.

Garcia, P. A., a, Diario de un viage á Salinas grandes (1810), bei de

Id., b, Diario de la caped. á la Sierra de la Ventana, bei de Angelis IV. Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas. Amst. 1737

ld., Hist. de la conquête de la Floride. Amst. 1737.

Gardiner, Visit to the Indians on the frontiers of Chili. Lond. 1841.

Gardner, R. im Innern Brafiliene. Dreeb. u. 204. 1848.

Gay, Hist. fisica y politica de Chile: Documentos sobre la historia Paris 1846.

Befdicte, naturt. und burgert. v. Californien, aus b. Engl. v. Abelung. Lemgo 1769.

Beididten, erbaul., berer Chiquitos u. anderer befehrten Bolfer. Bien 1729.

Gilii, Racht vom Lande Guiana, aus b. 3tal. Samb. 1785.

Gisborne, The isthmus of Darien in 1852. Lond, 1853.

Glads tone, Bilber und Stigen aus Ranfas. 2pg. 1857.

Gomara, Hist. general de las Indias (in: Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Gordon, Hist. of Penusylvania, Philad. 1829.

Gosse, Essai sur les déformations artificielles du crâne. Paris 1855.

Green how, Hist. of Oregon and California, Lond. 1844.

Gregg, Raramanenguge durch b. Prarieen, deutsch v. Lindau 1845.

Guevara, Hist. del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman (bei de Angelis 11).

Gumilla, Hist. nat., civ. et géographique de l'Orénoque, Avignon 1758. Guzman, Hist. Argentina (1612), bei de Angelis I.

Hale, Ethnography and Philol. (U. S. Explor. Exped.) Philad. 1846.

Id., Indians of N. W. America (in Transactt. Am. Ethnol. Soc. II).

Halkett, Historical notes resp, the Indians of N. America, Lond, 1825,

Hall, Extracts of a journal written on the coasts of Chili, Peru and Mexico (1820-22). 3d ed. Edinb. 1824.

Hamilton, G., R. um die Belt in der Pandora (1790-92), im Magaj. von Reijeb. XI.

<sup>&</sup>quot; Gams , Saggio dell' astronomis , cronol. e mitojogia degli antichi Messicani. Rome 1804 ift nur bie Ueberfepung bee erften Therles bis oben genannten Buches.

XXIV

#### Piteratur

Hamilton, J. P., a, R. burch b. Innere v. Columbien. Beimar 1828.

Derf., Beid, ber Infel Sapti. Riel 1856. Derf., Geich, pon Brafilien, Berl, 1860.

Hardy, Travels in the Interior of Mexico. Lond. 1829.

Sartfint, Befdr. v. Guiana. Berl. 1784.

Haven, Archaeology of the United States (in Smithsonian Contributions 1855).

Head, Rough notes taken during journeys across the Pampas. 2d ed. Lond. 1826.

Hearne, R. von Bring Ballis Fort bie z. Giemeer (1769-72). Berl. 1797. Bedewelber, Rachr. v. b. Gefc., b. Sitten und Gebrauchen ber ind. Botterfchaften. Gott. 1821.

Beller, Reifen in Merico (1845-48). 2pg. 1853.

Helms, Travels from B. Ayres by Potosi to Lima (1788). 24 ed. Lond. 1807.

Helps, The spanish conquest in America. Lond. 1855.

Henderson, Account of Honduras. 2d ed. Lond. 1811.

Hennepin, N. découverte d'un très grand pays dans l'Amérique. Amst. 1698.

Heriot, Travels through the Canadas. Lond. 1807.

Herndon, Explor, of the valley of the Amazon. Washington 1854.

Herrera, Descripcion de las Indias occidentales. Madrid 1730.

Id., Hist general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Oceano. Madrid 1730.

Hines, Oregon, its history, condition and prospects. Buffalo 1851.

Hoffmann, A winter in the far West. Lond. 1835.

Solmberg, Ethn. Stigen ub. b. Botter b. ruff. Amerita. I. Belfingfore 1855. Housselle, Descr. duorum craniorum e gente Puriana. Berol. 1822.

v. bumboldt, Berfuch über d. polit. Buftand v. Reufpanien. Tub. 1809.

Derf., Anfichten ber Corbilleren, Jub. 1810.

Derl., Vues pittoresques des Cordillères et monuments des peuples de l'Am. Paris 1810.

Derf., Anfichten ber Ratur. Stutig. u. Tub. 1849.

v. Sumboldt und Bonpland, R. in d. Mequinoctial-Gegenden. Stuttg. und Tub. 1845.

Hunter, Memoirs of a captivity among the Indians. 3d ed. Lond. 1824. Hutchinson, Hist, of Massachusetts. 3d ed. Boston 1795.

James, Account of an exped. from Pittsburgh to the Rocky mountains (1819 f.) under comm. Major Long. Philad. 1823.

Ibaguez (Ibanez), Jefuitifches Reich in Baraguap. Roln 1774.

Jeffer son, Befdr. v. Birginien (in Sprengel'e Beitragen VIII).

Jerez, F. de, Relacion de la conquista del Perú (in Historiad. prim. de Ind. Madr. 1852).

<sup>\*</sup> Die neuere Ausgabe biefer Reife von hauft (Stuttg. 1859) ift correcter, ober bei meitem nicht fo reichhaltig als bie obige, baber bie Citate aus biefer meift beibehalten, mit jener aber verglichen worben finb.

Biteratur.

XXV

Imlay, Racht. v. b. westl. Lande b. A. Am. Freistadten (Magaz. v. Reiseb. IX.) Jones, Traditions of the N. American Indians. 2d ed. Lond. 1830.

Journal historique de l'établissement des Français à la Louisiane. N. Orléans 1831.

Journal of the expedd, to the north of California in 1768 - 70 from a Spanish Ms., publ. by Dalrymple. Lond, 1790.

Irving, J., Indian sketches. Lond. 1835.

Irving, W., Aftoria. Stuttg. u. Tub. 1838.

Juarros, Statist, and comm. history of Guatemala, transl. Lond. 1823.

Ixtlilxochitl, Hist. des Chichimèques, éd. Ternaux. Paris 1840.
Id., Cruautés des conquérants du Mexique, éd. Ternaux. Paris 1838.
Id., Relaciones bei Kingsborough vol. IX.

Rappler, Seche Jahre in Surinam. Stuttg. 1854.

Keating, Narr. of an exped. to the source of S. Peter's River (1823) comm. M. Long. Lond. 1825.

Kendall, Narr. of an exped. across the S. W. prairies. Lond. 1845.

Kennedy, The rise, progress and prospects of Texas. Lond. 1841.

Kercheval, Hist, of the valley of Virginia. Winchester 1833.

Kingsborough, Antiquities of Mexico. Lond. 1831.

Robl, Ritfci - Bami ob. Ergahlungen bom Dberen Gee. Bremen 1859.

Kohl meister and Kmoch, Journal of a voy, from Okkak to Ungava Bay. Lond. 1814.

Roppe, Drei Berichte des Cortes an Raifer Carl V., überf. Berl. 1834.

Koster, R. in Brafilien, aus b. Engl. Weimar 1817.

Rottentamp, Befd. ber Colonisation Amerita's. Frantf. 1850.

Rriegt, Das Land Dtuquis in Bolivia. Frantf. 1838.

Runis, Surinam und feine Bewohner. Erfurt 1805.

de Laet, Novus orbis seu descr. Indiae occid. Lugd. Bat. 1633.

Lafitau, Moeurs des sauvages Américains. Paris 1724.

de Lahontan, Nouv. voyages dans l'Am. septentrionale. La Haye 1703. Laudonnière, L'histoire notable de la Floride (1562-67). Paris 1853.

Lavayssé, R. nach Trinibad, Tabago und Benezuela. Beimar 1816.

Lawson, Hist, of Carolina. Lond. 1718.

Lenoir S. unter Dupaix.

Lery, R. in Brafilien, aus d. Lat. überf. Munfter 1794.

Lettres édifiantes, publ. s. la direction de M. Aimé-Martin. Paris 1838.

Lewis et Clarke, Voyages, trad. p. Lallemant. Paris 1810.

Long, R. eines americ. Dolmetichers in Forfter's Gefch. b. R. an b. R. Beftufte v. Um. Berl. 1791.

Long, Major, & unter James und Keating.

Loskiel, Gefd. b. Miffion ber evang. Bruber unter ben Indianern in R. Um. Barby 1789.

Low enstern, Le Mexique. Paris et Leips. 1843.

Lozano, Descripcion chorographica del gran Chaco. Cordoua 1733. Ludewig, Litterature of American aboriginal languages. Lond. 1858.

<sup>\*</sup> Aglio , Antiquities of Mexico ift basfelbe Bert.

XXVI Literatur.

Lyon, Journal of a residence and tour in Mexico (1826). Lond, 1828. Mac Cann. Two thousand miles' ride through the Argentine Provinces. Lond. 1853.

M Coy, History of Baptist Indian Missions. Washington 1840.

Mc Culloh, Researches conc. the aboriginal hist, of America, Baltimore 1829

M'Kenney, Memoirs with sketches of travels among the Indians. 2d ed. N. York 1846.

Id., On the origin, bist. etc. of the Indians. N. York 1846.

M'Kenney and Burns, Hist, of the Indian tribes of N Am. London 1837.

Mackenzie, R. burd R. B. America (1789 u. 93). Samb. 1802.

Maillard, Hist, of the republic of Texas. Lond. 1842.

Marcgravii de Liebstadt, Hist. rerum naturalium Brasil. Amst. 1648. Markham, Cuzco and Lima Lond 1856.

Marquette, Récit des voy, et des découvertes du Père M. Albany (N. York) 1855.

Marquez, Due antichi monumenti di architettura Messicana. Roma 1804. v. Martiue a. Bon bem Redisauftande unter ben Ureinwohnern Brafiliens. Dunden 1832.

Maw, Journal of a passage from the Pacific to the Atlantic, Lond, 1829. Mawe, Reifen im Innern von Brafilien. Epg. 1817.

Darimilian, Bring ju Bieb a, R. n. Brafifien (1815-17). Frantf. 1820. Derf. b, Brafilien; Rachtrage, Berichtigungen und Buf Grantf. 1850.

Derf. c, R. in bas innere R. America (1832-34). Frantf. 1839.

Meares, R. v. China nach b. R. Beftfuffe v. Am. (1788 f.) in Forfter's Gefch. b. R. an b. R. Beftfufte. Berl. 1791.

De inide, Berfuch einer Beid. ber Colonieen in Weffindien. Beimar 1831.

Memoirs of the Hist. Society of Pennsylvania. Philad. 1826 ff.

Miers, Travels in Chile and La Plata. Lond. 1826.

Dinutoli, Beidr, einer alten Stadt in Buatimala, Berl. 1832.

Dollhoufen, Banderungen burch b. Brarieen und Buften bes weftl. R. Um. 2 Aufl. Lpg. 1860. Derf. a, R. in b. Felfengebirge Rord-Amerika's. Lpg. 1861.

Molina, Essai sur l'histoire nat. du Chili, trad. p. Gruvel. Paris 1789. Id. a, Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna 1787.

Mollien, Voy. dans la république de Colombia. Paris 1824.

Morgan, The league of the Iroquois, Rochester 1854.

Morillo, Diario del viage al Rio Bermejo (1780), bei de Angelis VI.

Morse, Report to the Secretary of war on Indian affairs, New Haven 1822.

Morton, Crania Americana. Philad. 1839.

Mublenpfordt, Schilderung ber Republit Mejico. Sannover 1844.

Duller, 3 . Dejd. ber ameritanifchen Urreligionen. Bafel 1855.

Muratori, Relation des Missions du Paraguai, trad. Paris 1754.

Radrichten , neue, von ben Diffionen ber Jefuiten in Baraguay, aus bem Gpanifdea. Samb. 1768.

Radrichten von b. Salbinfel Californien v. e. Priefter ber Bef. Jefu. Mannh. 1772.

Navarrete, Coleccion de los viages y descubrimientos que hicieron los Españoles. Madrid 1825.

Nebel, Voy. pittoresque dans le Mexique. Paris 1836.

Neymann, Hist. seditionum quas adv. soc. Jesu Missionarios moverunt nationes Indicae. Pragae 1723.

Norman, Rambles in Yucatan 4th ed. N. York 1844.

Nuttall, Journal of travels into the Arkansa territory. Philad. 1821.

Olmsted, Banberungen burch Teras. 298. 1857.

Dishaufen, bas Diffiffippithal. Riel 1853.

d'Or bigny, L'homme américain de l'Am. mérid. Paris 1839.

Osculati, Esplorazione delle regioni equatoriali dell' Am. (1846-48) Milano 1854.

Ovaglie (Ovalle), Hist. relatione del regno di Cile. Roma 1646.

Oviedo, Historia general y natural de las Indias. Madrid 1851.

Id., Sumario de la nat. hist. de las Indias (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

1d., Histoire du Nicaragua, éd. Ternaux. Paris 1840.\*

Id., Moeurs et contûmes des habitans de Cueba, éd. Ternaux. Paris 1840.

Page, La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay. Lond. 1859.
Palacios, Description de la province de Guatemala, éd. Ternaux.
Paris 1840.

Parish, S. Woodbine, Buenos Ayres and the provinces of the La Plata. Lond. 1838.

Parker, Journal of an explor. tour beyond the Rocky mountains. Ithaca 1838.

Parkman, The California and Oregon trail. N. York 1849.

Id. a, History of the conspiracy of Pontiac. Lond. 1851.

Baute, Bater, Reife in d. Diffionen v. Baraguay (1749 ff.), herausg. v. Fraft. Bien 1829.

Paul Bilhelm, Sig. v. Burtemberg, erfte R. n. b. norbl. Am. Stuttg. 1835. Perrin du Lac, R. in b. beiden Louifianen (1801-3). Epg. 1807.

Petri Martyris ab Angleria de rebus oceanicis et novo orbe decades tres. Colon. 1574.

Beichel, Gefd. bee Beitaltere ber Entbedungen. Ctuttg. 1858.

Bfeffertorn, Befdr. ber Lanbichaft Gonora. Roln 1794.

Pickering, über bie indianifchen Sprachen Amerita's. 20, 1834.

Piedrabita, Hist, de las conq. del nuevo reyno de Granada. Imperte.
Amberes 1688.

Pike. Voyage au Nouveau Mexique (1805-7). Paris 1812.

Bobl, R im Innern von Brafilien. Bien 1832,

Boppig, R. in Chile, Beru u. auf b. Amagonenftrom (1827-32). 201, 1835.

<sup>&</sup>quot; Diejes und bas jolgende Bert find Uereriegungen aus Oviedo's Biet. general. be ALH c.1 ff. u. XXIX, 28 ff.

Portlock, R. an b. R. Weftfufte v. Um. und um b. Belt;

Portlock und Dixon, R. um b. Belt (1785-88), in Forfter's Gefch. ber R. an b. R. Beftuffe v. Um. Berl. 1791.

de la Potherie, Hist, de l'Amérique septentr. Paris 1722.

Potter, Early history of Narragansett. Providence 1835 (Coll. of Rhode Isl. Hist, Soc. 111).

du Pratz, Histoire de la Louisiane. Paris 1758.

Prescott, Hist. of the conquest of Mexico. 2d ed. Lond. 1844.

Id., Hist. of the conquest of Peru. 2d ed. Lond. 1847.

Quanbt, Racht. von Surinam und feinen Ginwohnern. Gorlig 1807.

Quiroga, Descripcion del Rio Paraguay (bei de Angelis II).

Rafu, Mémoire sur la découverte de l'Amérique au 10. siècle. Copenh. 1843.

Ramirez, Descr. de algunos objetos del Museo nacional de antigüedades de Mexico. Mex. 1857.

Ramsey, The Annals of Tennessee. Charleston 1853.

Ramusio, Terzo volume delle navigationi et viaggi. Venet. 1565.

Recueil de documents et mémoires sur l'hist, des possessions espagnoles dans l'Amérique, éd. Ternaux. Paris 1840.

Recueil do pièces rel. à la conquête du Mexique, éd. Ternaux, Paris 1838. Reich arb t. Centro-America. Braunfchm. 1851.

Derf , Ricaragua. Braunfdw. 1854.

Remesal, Hist. de la provincia de Chiapa y Guatemala. Madr. 1619.

Rendu, Etudes topogr., med. et agron. sur le Brésil. Paris 1848.

Rengger, Raturgeschichte ber Saugethiere von Paraguan. Bafel 1830. Derf., Reife nach Paraguap. Marau 1835.

v. Richthofen, Die politifden Buftande der Republit Mexico. Berl. 1854.

Riggs, Grammar and dict. of the Dakota lang. Washington 1852 (Smithson. Contrib.)

del Rio, Description of the ruins of an ancient city near Palenque (1787). Lond, 1822.

Ritos antiguos, sacrificios é idolatrias de los Ind. de la N. España p. un Frayle Menor (1541) bei Kingsborough IX.

Rivera, Diario y derrotero de la visita general de los presidios de N. España. Guathemala 1736.

Rivero y Tschudi, Antigüedades Peruanas. Viena 1851.

Roberts, Narr. of voy. on the East coast and in the Interior of Central Am. Edinb. 1827.

Robertson, J. P. and W. P., Letterson S. America, Lond. 1843.

Roch efort, Hist. naturelle et morale des Antilles. 2d éd. Roterd. 1865.

Rodriguez, El Marañon y Amazonas, hist. de los descubrimientos. Madrid 1684.

Rogers, Befdr. v. R. Amerifa. Berl. 1773.

Ross, J., a, Enidedungereife um Baffinebai auszuforichen (1818). 2pg. 1820.

<sup>\*</sup> Rut Cartier's und Verassano's Reifen find baraus nach ber Ausgabe Venet.

Literatur. XXIX

Ross, J., b. Narr. of a second voy. in search of a N. W. Passage (1829 -33) Lond. 1835.

Ross, J. C., Voy. in the Southern and Antarctic Regions (1889-43).

Rugenbas, malerifche Reife in Brafitien. Barie 1827.

Ruxton, geben im fernen Beffen. Drest 1852.

v. Sad. Beidt, einer R. nad Surinam (1805-7, 1810-12). Berl. 1821.

Sagard, Grand voy, du pays des Hurons. Paris 1632.

Sahagun, Hist universal de las cosas de N. España (bei Kingsborough V unb VII).

Cartorius, Merico. Darmfradt 1859.

Scarlett, South America and the Pacific. Lond. 1838.

Scherger, Banderungen burch bie mittelameritanifden Freifigaten. Braun-

Schmidel, U., Voy. curieux dans l'Amérique (1584-54), éd. Ternaux. Paris 1837.

Schomburgt, Rob., R. in Guiana und am Drinoco. Bpg 1841.

Soomburgta, Rid., R. in Britifd Guiana (1840-44). 201. 1847.

Schoolcraft, Algic Researches. N. York 1839.\*

Id., Information resp. the history, condition and prospects of the Indian tribes. Philad. 1851 ff.

Semple, Sketch of the present state of Caracas. Lond, 1812.

Cepp und Bohm, Reifebeschreibung wie diefelben aus hifpanien in Paraquariam fommen. Rurnberg 1698.

Sigaud, du Climat et des maladies du Brésil. Paris 1844.

Simon, Pedro, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme.

Ira parte Cuenca 1627; Hda parte bei Kingsborough VIII.

Simpson, G., Narr of a journey round the world (1841 f.) Lond. 1847.

Simpson, J.H., a., Journal of a milit. reconnaissance from Sta. Fé to the Navajo country. Philad. 1852.

Skinner, Voy. an Pérou, f. p. les PP. Sobreviela et Girbal (1791-94) et tableau du Pérou. Paris 1809.

de Sm et, Missions de l'Oregon et voy. aux montagnes rocheuses (1845). Gand 1848.

Smith, E. R., The Araucanians. N. York 1855.

Smith, W., Hist, de la Nouvelle-York, trad. de l'Anglais. Lond, 1767.

Smyth and Lowe, Narr. of a journey from Lima to Para. Lond, 1836.

de Solis, Hist. de la conquête du Mexique, trad. de l'Esp. La Haye 1692.

Solorzano Pereira, Politica Indiana, Amberes 1703.

Conbermann, b. Diffion ber tircht. Diffionegef. unter b. 3nd. bes nordweftl. Um. Rurnberg 1847.

v. Spig und v. Martius, R. nach Brafifien (1817 -20). Munchen 1823.

Squier, Antiquities of the state of New York. Buffalo 1851. Id., Travels in Central Am., part, in Nicaragua. N. York 1853.

<sup>&</sup>quot; Schooleraft, The myth of Hiawatha. Philad. 1866 ift bos namliche Buch in zweiter Auflage.

Squier a, Die Staaten von Central-Am, beutich v. Anbree. 2pg. 1856.

Squier and Davis, The ancient monuments of the Mississippi valley (Smithson Centrib. I). Washingt, 1848.

Staben, G., Bahrhafte biftoria und Befdr. einer Landichaft ber Bilben in Am. Marb. 1557.

Stansbury, Exped, to the great Salt Lake. Philad. 1852.

Stedmann, Racht von Eurinam (1772-77), aus b. Engl. Samb. 1797.

Steele, Chief of the Pilgrims, Life of W. Brewster. Philad. 1857.

Stephens, Begebenheiten auf c. R. in Ducatan, b. v. Deifiner. 2pz. 1853.
1d., Reifectebniffe in Centrulam., Chiapas und Ducatan. 2pz. 1854.

Stevenson, R. in Aramo. Chile, Pern und Columbia (1804 — 23). Beimar 1826.

Strachey, Hist, of travalle into Virginia Britannia ed. Major. Loudon 1849.

Strangeways, Sketch of the Mosquito shore. Edinb. 1822.

Stubien, atlantifche, von Deutschen in Amerifa. Bott. 1863 ff.

Cabren, anantique, von Dearigen in America. Woll. 1800 |

Sullivan, Hist. of the district of Maine. Boston 1795.

Talvj, Gefch. ber Colonifation von Reu-England. Lpg. 1847.

Tanner, Mémoires, trad. p. E. de Blosseville. Paris 1835.

v. Tempsky, Mitla, a narr. of a journey in Mex., Guatemala and Salvador (1853-55). Lond, 1858.

Ternaux - Compans, Essai sur la théogonie Mexicaine. Paris 1840. du Tertre, Hist, générale des Antilles. Paris 1667.

Tezozomoc, Hist. du Mexique, trad. p. Ternaux. Paris 1847.

Thatcher, Indian biography. N. York 1836.

Thevet, Les singularitez de la France antarctique. Paris 1558.

Thompson, G. A., Narr. of an off. visit to Guatemala. Lond. 1829.

Thompson, W., Recollections of Mexico. N. York and Lond. 1846.

Thompson, Z., Hist, of the state of Vermont. Burlington 1833.

Thomson, J. L., Hist, of the wars of the United States. Philad. 1854.

Ties, Brafilianifche Buftanbe (nach gefandtichaftl. Berichten). Berl. 1839.

· Timberlake, The memoirs of -. Lond, 1765.

Torquemada, Libros rituales y monarquia Indiana. Madrid 1723.

Trumbull, Hist. of Connecticut. Hartford 1797.

v. Tidubi, Beru. Reifeftigen 1838-42. St. Gallen 1846.

Derf., Die Rechua. Sprache. Bien 1853.

Ubbe, bie ganber am unteren Rio bravo bel Rorte. Sbibg 1861.

Ulloa, Voy. historique de l'Am. mérid. (1735 ff.). Amst. et Lpz. 1752.

Id. b. Bonifalische und hift. Rachr. v. sudt. und nordöstl. Um. Lpg. 1781.

Unanúe, Coleccion de los Mercurios referentes á las misiones de Caxamarquilla. (Mercurio Peruano 1791).

Urico echea, Memoria sobre las antigüedades Neo-Granadinas. Berlin 1854.

Vall, Notice sur les Indiens de l'Am. du Nord. Paris 1840.

Valentine, Hist, of the city of N. York. N. York 1853.

Bo ter, Unterfud, ub. Umerica & Bevolterung aus b. alten Continente. Epg. 1810.

Beigl, Grundl. Rachr. über die Berfaffung ber Landschaft v. Maynas bis 3. 3. 1768. Rurnb, 1798.

Velasco, J. de, Hist, del reino de Quito 1844, parte I y III;

Id., parte II, Description du royaume de Quito, éd. Ternaux. Paris 1840.

Vetancurt, Teatro Mexicano. Mex. 1698

Viedma a, Descr. de la provincia de S. Cruz de la Sierra (1788);

b, Descr. de las reducciones de Ind. Chiriguanos (bet de Augegelia III).

c, Diario de un viage á la costa dePatagonia (1780), bei de Angelis VI.

Villagutierre Sotomayor, Hist. de la conquista de la prov. de el Itza y Lacandon. Madrid 1701,

Villa-Señor, Theatro Americano, descr. gen. de los reynos y provinc. de la N. España. Mex. 1746.

Villavicencio, Geografia de la Rep. del Ecuador. N. York 1858.

Wafer, Mertw. Reifen nach b. Erbenge Dorien, überf. Salle 1759.

Bagner und Scherger, Reifen in Rorbamerifa. 2pg. 1854.

Dief., Die Republit Cofta rica. 201. 1856.

Waldeck, Voy, pittoresque et archéol. dans la prov. d'Yucatan. Paris 1838.

Wallace, Narr. of travels on the Amazon and R. Negro. Lond. 1853. Ward, Merico im 3, 1827. Beimar 1828.

Warden G. unter Dupaix.

Warren, Explorations in the Dacota country in the year 1855. Wasbingt, 1856.

Waterton, Wanderings in S. Am., the U. St. and the Antilles. London 1825.

Webster, Narr. of a voy. to the S. Atlantic Ocean (1828-30). London 1834.

Weddell, Voy. dans le nord de la Bolivie et du Pérou. Paris 1853.

Weld, R. burch b. Staaten v. R. Am. und Canada (1795—97), im Magaz. v. Reifeb. XX.

Wells, Explorations and adv. in Honduras. Lond, 1857.

West, Substance of a journal during a resid, at the Red River colony. Lond. 1824.

White, Hist. Collections of Georgia .- N. York 1854.

Williamson, Hist, of North Carolina, Philad, 1812,

Wilson, R. A., Mexico and its religion. N. York 1855.

Id., New history of the conquest of Mexico. Philad. 1859.

Bisligenus, Dentschrift über e. R. nach Rord Merleo, aus b. Engl. Braun-fcweig 1850.

Brangell, Statift. und ethnogr. Rachr. uber b. ruff. Befigungen in Am. (in Bar und helmerfen , Beitr. g. Renntnig bes ruff. Reiche. Betereb. 1839).

Ximenez, Las historias del origen de los Indios de Guatemala, trad. de la lengua Quiché, ed. Scherzer. Viena 1857.

Young, A., Chronicles of the first planters of Massachusetts Bay. Boston 1846.

éd. Ternaux. Paris 1840.

XXXII

#### Meretur.

Young, A., a, Chronicles of the Pilgrim fathers. Boston 1841. Young, Th., Narr. of a residence on the Mosquito shore. 2<sup>d</sup> ed. London 1847.

Young, W.. Account of the black Charaibs of St. Vincent. Lond, 1795. de Zarate, Hist. de la découverte du Pérou. Paris 1724. Bei 6 berge. 6 feben unter b. Indianem in R. Am. (Defeter Stiff. Mag. 1838). Zurita, A. de, Rapport sur les diff. classes des chefs de la N. Espagne,

Heber ben Urfprung ber Bebolferung von Amerita bat man feit langer Beit geforicht gemuthmaßt und gefabelt. Die faft ununterbrodene Rette von Infeln im boben Rordweften bes Belttheiles ichien nach dem Often von Uffen binubergumeifen; Die Berbreitung polpnefifcher Stamme über weit entlegene Infeln ber Gubfee, Die Rubn. beit und Beschicklichfeit Diefer Bolter ale Geefahrer in Berbindung mit ber Gunft ber Meeresftromungen ließ ihre Ginmanberung über Die Ofterinfel ale glaubhaft erfcheinen ; die biftorifchen Geereifen bet Ror. manner von Island an bie Ruften von Reu England erlaubten fogar an eine Berleitung ber Umerifaner aus Europa ju benten, und in noch geringerer Entfernung ale letteres bot fich Beft : Afrita bem fudenben Blide bar. Demgemag bat man balb bie Tataren, Chinefen, Japaner ober Sindus, bald die Bolynefier, bald bie Rormanner und Relten , bald bie Phonigier nach Amerita gelangen und diefes bevoltern laffen. Befondere eifrige und gelehrte Bertreter bat namentlich Die Unficht gefunden, bag bie verlorenen gebn Stamme bee Bolfes 3frael Diefer Bevolterung ihren Urfprung gegeben batten.

Es lohnt nicht der Muhe diese Meinungen ernsthaft zu prufen, die man von Haven (p. 3) und von Warden (bei Dupaix II, 80) aussührlich zusammengestellt findet bis auf die Excentricitäten Ranking's, der Mongolen in Begleitung von Elephanten zu Schiffe nach Beru und Californien sahren läßt, und Rasines que's, welcher die Geschichte von Nordamerita seit den Beiten der Sündsluth sehr speciell und ohne erhebliche Lücke zu erzählen weiß; es lohnt nicht der Rühe, weil man nicht den mindeften Grund hat anzunehmen daß Amerika zu einer Zeit menschenleer war, zu welcher Afien oder ein anderer Erdtheil schon eine Bevölkerung besaß. Nur solange man die Biege des gesammten Menschengeschlechtes mit dogmatischer Sicherheit im

bas fübliche Afien feste, lag eine Beranlaffung bor bie Bewohnet Amerita's aus ber Ferne berguleiten, und nur zu lange hat diese wissenschaftlich unbegrundete Anficht die Bolfer ber neuen Belt, wie deren Rame anzubeuten fcbien, für junger halten laffen ale die der alten.

Die Sprachen der Eingeborenen von Amerika besigen trop ihrer Berschiedenheit und ungeheueren Renge nach dem Urtheile der Forscher eine Reihe von eigenthümlichen Charakteren, die sie in Rückscht ihres Baues ebenso bestimmt als zusammengehörig zu einem großen Ganzen als wesenkich geschieden von den Sprachen anderer Erdtheile erkennen lassen." Amerika hat serner seine durchaus eigenthümliche Fauna und Flora: hätte zu irgend einer Zeit ein einigermaßen geregelter Berkehr mit Assen oder eine periodische Einwanderung von dort bestanden, so könnten aftatische Sausthiere und Culturpstanzen, namentlich die Terealien und der Reis, es könnten die mannigsaltigssen Künste und Kenntnisse, vor Allem der Gebrauch des Eisens der neuen Belt nicht gesehlt haben. Der physische Tydus der Amerikaner erinnert zwar in mancher Beziehung an assatische Bölker, steht aber doch im Wesentlichen so eigenthümlich und bestimmt ausgeprägt da, daß es gewagt scheint ihn von auswärts herzuleiten

Diese schwer wiegenden Bedenken weisen die Annahme eines fremd. ländischen Ursprunges zurud (aussührlich darüber Bott, die Ungleichbeit m. Nassen 248 ff.) und lassen es als einen Anachronismus erscheinen daß noch neuerdings Schooleraft (V, 87) und v. Nartius (Münch. Gel. Anzz. 1860 p. 327) eine entgegengesete Ansicht vertreten haben. Beranlast sind sie hierzu vielleicht durch den Borgang A. v. humboldt's, welcher zwar nicht die Amerikaner aus Assen ableiten will, sondern vorsichtiger nur eine alte Berbindung derselben mit asiatischen Bolkern für unzweiselhaft dewiesen halt durch die koemogonischen Appen, Monumente, Bilderschriften und gesellschaftlichen Einrichtungen (Vues des C. Introd. XI), und demgemäs allen nach Assen deutenden Analogieen mit größerer Borsiede und Bichtigkeit nachgeht als sie zu verdienen scheinen. Lösbarer und darum verständiger als die Frage nach dem Ursprunge der Bevölkerung von

<sup>\*</sup> Die Bornehnlichkeiten melde Latham (Nat. bist, of the vurieties of man 1850 p. 273) veuerdings zwischen ameritenischen Sprochen und benen der Korenner, Japaner, Aino, Korjaten und Kamtichedaten nochzuweisen versucht bet tonnten, auch wenn fie gung ungweiselbast waren, doch ber Berschiedenkeit bes Sprochbaues gegenüber nicht ichwei in's Gemicht fallen.

Amerita ift jedenfalls die andere, ob diefer Erotheil überhaupt irgend welche Einwanderer aus Ufien, Polyneffen oder Europa erhalten habe. Benn dieß aber auch, wie mir später zeigen werden, nicht unwahrscheinlich ift, so verbieten doch die angeführten Grunde auf das Bestimmtefte daran zu denten, daß ein wesentlicher oder gar der übermiegende Theil der Amerikaner von dort herstamme.

Die einheimischen Bölfer von Amerika theilen fich in Rudficht der Culturftufe auf welcher fie zur Beit der Entdedung ftanden, in zwei große Gruppen: die hoher gebildeten, die wir von unfrer gegenwartigen Betrachtung ausschließen, nahmen in Nordamerika das weite mericanische Gebiet bis nach Cofta rica hinab ein, entferntere Berwandte derfelben reichten einerseits bis nach Reu Merico und Neu Callfornien hinauf und hatten andererseits, wie es scheint, die großen Antillen inne; in Sudamerika erstreckte fich die hohere Cultur nur auf der Bestseite der Cordisteren vom Hochplateau von Bogotá bis an die Grenze von Chile. Abgesehen von den bezeichneten Ländern war ganz Amerika von culturlofen Bölfern bewohnt.

Benden wir une junachft dem nördlichen Festlande ju, so wird die ethnographische und culturhiftorische Darftellung seiner Bebolferung, soweit diese in den Bereich der vorliegenden Untersuchung gebort, am zwedmäßigsten drei hauptabtheilungen unterscheiden: die Eingeborenen im Often des Felsengebirges mit Ausschluß der Länder im Rordoften und Rordwesten der hudsonsbai, die Estimo, die Bewohner der Rordwestässte und des Oregongebietes.

# Die Gingeborenen im Dften bes Felfengebirges.

# I. Ethnographische Meberficht.

Außer einer Menge von fleineren Bolfern die in feinem bis jest nachweisbaren Berwandtschaftsverhöltniß zu andern fteben, waren es fünf große Bolferstämme welche jur Zeit der Ankunft der Europäer das weite Gebiet der Bereinigten Staaten im Often des Felfengebirges inne hatten: den ganzen Often bis weit jenfeits der großen Seen und bis nach Rord Carolina und Kentuch binab besagen die Algonins, zwischen welche die Irokefen eingeschoben waren, während die Apalachischen Bolker ihnen im Suden wohnten bis nach Florida;

weftlich bis jum gelfengebirge lebten die Stoup oder Datotab, im Weften der Sudfonebai die Athapasten.

Bir beginnen mit ben letteren.

### 1) Die Athapasten und Renui - Bolfer.

Die Athabasten, welche fich felbft Tinne ober Dtinne b.i. "Den. fchen" nennen, find im Guben von einer unregelmäßigen Linie begrengt Die zwifden 530 und 580 fdmantt. Gie lauft von ber Dundung bes Churchill-Rluffes ju beffen Quelle, bann lange bee Bebirge. juges ber ben Rordarm des Saffatcheman vom Athapasta - Rluffe trennt bis jum Relfengebirge und bon ba nach Beften, bie fie fich in 52%" bem fillen Ocean auf 100 engl. Deilen nabert. Bis an bie Subfonebai treten Die Athapaeten in 59 bie 61 % o beran und beffe gen nach Richardson die Dunbung bes Churchill-Rluffes (Bufch. mann Monateb. 1848 p. 477. Ebendaf. p. 468 eine genaue Befchreibung ber Gubarenge ber Athapasten nach Gallatin's Rarte). In fpaterer Beit ift ihnen bas Gebiet bee Athapasta . Aluffes burch bie Aniftino entriffen worden (Gallatin). 3m Beften geben fie über bae Relfengebirge binüber und grengen mit ben Rolofchen gufammen bis fie endlich im Rorben von Mount Elias an die Rufte berantreten in Der Rabe ber Mundung bes Atnah: ober Rupferfluffes. Boller bes athapastifden Stammes befigen ferner Die Salbinfel Renai mit Mus. nahme ber Gubtufte und erftreden fich oberhalb berfelben von ben Buffuffen des Rupferfluffes bis zu ben Buffuffen bee Ruetofwim und bis in bas Gebiet bes oberen und mittleren Amichpath. Babricheinlich gehört ihnen auch bas Innere bes Landes bie an ben unteren Da. dengie, von welchem nach Often bin überall die Estimo ihre norbliden Rachbarn find. Außer Diefem gefchloffenen großen Gebiete leben einzelne Bolfer des Athapasten-Stammes von ber Sauptmaffe getrennt am Columbia und weiter füdlich.

Die einzelnen Glieder aus denen diefe Bolterfamilie befteht, find folgende.

### Die eigentlichen Uthapasten.

Das hauptvolf im Often find die Chepemyans, oft unter bem Ramen der Chippeways mit dem fast gleichnamigen Algontinvolte der Ojibways, verwechselt; sie nennen sich selbst Saw-eessaw-dinneh "Männer der aufgehenden Sonne" (people who face the rising sun - Gallatin), eine Benennung bie auf eine Ginmanberung von Diten ju beuten icheint, nich aber auch auf die herfunft von Beften nach Diten begieben tann, wenn fie nicht etwa blog bezeichnen foll bag diefes Bolt bas oftlichfte unter allen feinen Stammgenoffen ift. Sie leben hauptfachlich im Rorben bes Athapasta-Gee's, reichen jeboch auch in ben Guben beffelben bingb. Rach Richardson ift ber Churchill ober Diffinippi ibre Gubgrenze (Bufchmann a. a. D. 476). Mackenzie giebt in Rolge ber Siege ber Aniftino nur bas Land pon 60-650 n. B. u. 100-1100 m. 2. ale ibr Gebiet an. Daß die Rord-Indianer (Northern Indians) an der Sudfonebai unter 59-610 (Gallatin), vom Churchill weit nach Beften und smifchen 59 und 68on, B. mobnend (Hearne 271), mit den Chepempans identifd find, ift noch nicht volltommen ficher, aber mabriceinlich. Gie find fprachlich febr menig verschieden von den Rupferminen . India. nern , welche am Beftufer bes gleichnamigen Rluffes leben, mabrend fie in fruberer Reit den Guben bes Gr. Cflavenfee's einnahmen.

Die hunderippen-Indianer, von den Anistino auch Stlaven genanut, im Rorden und Rordwesten des Gr. Stlavensee's, sind die westlichen Rachbarn der Gelbmeffer-Indianer, welche früher die Unterdrücker, jest die Unterdrücken, durch jene start gelitten haben (Back 457). Die hafen-Indianer im Often des Madenzie unter 65—66 1/2 und gegen den Gr. Bärensee hin (Gallatin) sind sprachbich von den hunderippen taum verschieden (Buschmann a. a. D. nach Richardson).

Die Biber-Indianer leben am Peace R. unter 56 — 59° und westlich von biesem bis jum Felsengebirge; als ihre südlichen Rachbarn werden die Berg-Indianer oder Strong-bows genannt (Gallatin), welche vielleicht identisch sind mit den Sikani oder Sicaunies, da Morse (Append. 334) diese letzteren unter 55—56° n. B. und 121° w. L. an das Felsengebirge setzt auf dessen Oftseite sie wohnen (Hale), und sie nur als dialettisch verschieden von den Biber-Indianern bezeichnet. Letzteres bestätigend fügt Buschmann hinzu (Abhh. 1859 p. 519) daß ihre Sprachen trotz starter Abweichungen doch dem Athapastenstamme angehören.

Ein ferneres Glied diefer Familie bilden die Sarfees ober Suffees zwischen den Quellen des Athapasta-Fluffes und Saftatchewan, welche in alter Zeit ihrer Sage nach über das Meer gefommen find (de Smet 252

note); ein anderes die Zacullies, Zalhalis b.i. "Menichen die auf's Baffer geben" (Morse App. 343) ober Carriers gwifthen bem Reffengebirge und Ruftengebirge bon 521/4-560 (Hale). Bu ihnen geboren bie Chilcotin, Glowercus. Dingis, Rafcub, Dinnee, Taltotin am oberen Rrafer-Rlug und beffen Rebenftuffen (Cox II, 322 ff., 344). Auch die Ragailers , die am fublichen Salmon River Die Rachbarn ber Bellichoola find und im Innern bie Flatbow Lake teiden, wo fie mit ben Rutannies jufammenftogen, find iprachlich ibentifc mit ben Lacullies (Scouler in L'Institut 1847 II. 45). Mit Muenahme bes Ranbes ber Atnah im Guben und Guboften von Reu Calebonien foll Die Sprache ber Chippempane von ber Rorboft-Quelle bes Deserter's River in 50 % n. B. bie jur Subfonebai überall verftanden merden (Cox a. a. D.). Au biefem Sprachftamm geboren ferner, ben Tathali junachft fich anschließend (Bufdmann 1854 p. 612), Die Tlatitangi und Rwaliboaug, biefe norblid, iene fublich von ber Columbia - Dundung und beide von einander getrennt durch den Alug: und bas Bolf ber Chinoot; bann bie Umpqua ober Umfma in 430 n. B. an dem Rluffe ihres Ramene, bod nicht bas Deer erreichenb.

Ebenfalle getrennt bon ber in fich jufammenbangenben großen Daffe ber Athapasten, obwohl fprachlich mit ihnen zusammengeborig, find tie boopab im norblichen Theile von Reu Californien und bie Upachen, beren Sprache fich in vier 3meige fpaltet: allgemeines Apache, Apache ber Rupfergruben, Bingleno und Licarilla (falico lich Ticorilla genannt - Bufdmann Abbb. 1859 p. 510, über bie einzelnen Stamme und ihre geographifche Bertheilung ebenbaf, 1854 p. 303 ff. Die Angaben über Die Gige ber einzelnen Stamme bei Dub. lenpfordt I, 211 und II, 537 fimmen nicht burchgangig miteinander überein). Die Apachen merben bon Torquemada (V. 40) ale bie urfprunglichen Bemohner bee füblichen Theiles von Reu Californien bezeichnet: baber murben fie die Beinde und Bermufter ber in ber et. ften Galfte bes 17. Jahrhunderis bort gegrundeten Miffionen. Rach ibrer eigenen Sage find fie bon Rorben bergefommen (Schooler. V, 202); ebenjo wollen bie ihnen fammpermanbten Ravajos, bie bon ben Spaniern in früherer Beit Apaches de navajo, Deffer . Apachen genannt wurden (de Laet VI, 26 nach Benavides), " aus bem Baffer weit im Rorden" entsprungen fein (Davis 413), und wir durfen fie bemgemaß mit einiger Babricheinlichfeit als weit nach Guben por

geichobene Breige bee Athapaetenftammes, nicht ale im Guben figen gebliebene Refte ber nach Rorben gebrungenen Sauptmaffe betrachten Dag fie Gregg (I, 182) für Rachfommen ber Azielen halt, ift ein 3rrthum ber fich baraus ertfart, bag fie in ibr jegiges gand aus bem fogenannten Monteguma-Thal im Rorboften eingewandert find (Eaton bei Schooler, IV. 218), und noch jest ein runtes robes Gogenbilb von gegerbtem Leber und mit menfchenabnlichem Befichte unter bem Ramen bee Monteguma verebren (Davis 395). Die Apachen verbreiten fic nach Bufdmann (1854 p. 293) bom Beften bee Colorado und von Californien ber bie nach Teras, im Rorben und Rorboften von Sonora wie aud nordlich bom mittleren und oberen Gila, in Chibuabua, Coabuila und Teras. Indeffen fcheinen fie in neuerer Beit nicht leicht über ben unteren Gila nach Beften binauszugeben, mabrend die ganber am mittleren und oberen ganf diefes Muffes ibr Saupt. fit find. Gie ichweifen umber gwifden Albuquerque im Rorben bie 200 engl. Reilen nach Guben von El Paso del Norte und von ben Grengen bon Sonora bis ju ben Beifen Bergen im Often (Pike II, 95, Schooler. V. 207). 3hr Gebiet liegt gwifden 30 und 380 n. B., 103 und 1140 m. 2. Gr., doch überfcreiten fie basfelbe baufig in ihren Streifereien (Möllhaufen 227). Unter Defcaleros merben gemobnlich die Apachen auf ber Offfeite bee R. del Norte berftanben (Bufdmann a. a. D. 301); die Zicarillas ober Bicarillas lebten nach Villa-Senor 100 leguas nordlich von Taos, mogegen fie von Andern in ben bolson de Mapimi ober auch in die Berge im Often bee R. del Norte gefest merben (berf. 1857 p. 274); das Bebiet ber Ravajos swiften bem genannten Auffe und bem Colorado mefilich von Santa Re, swifden 36 und 38° mirb burch bie S. de los Mimbres halbitt (berf. 1854 p. 293 und Backus bei Schooler, IV, 209, Gregg I, 182). Endlich find noch die Lipanes ober Lipanis ju ermabnen die mit ben Apaches Ipandes ibentifch find, wie aus Arricivita bervorgebt (Bu fd. mann 1854 p. 307). Gie lebten fruber in der Rabe ber Munbung bee R. Grande (ebenbaf. 434), namlich nach Aranfas Bai und Corpus Christi bin (Kennedy I, 349), jest amifchen bem erfteren Rluffe und ben Quellen des Rueces (Morse) ober nach einer andern Angabe im nordweftlichen Teras am Red River und im Quellgebiet bes Co. torabo von Teras (Maillard II, 252).

Rehren wir nach Diefer Abichweifung in den Guben , gu ber und

bie Berfolgung ber Athapastenvölker genöthigt hat, nach Rorben zurud, fo finden wir dort in den Digothi oder Loucheux an der Mündung, nach Andern auf beiden Ufern des Madenzie, hauptfächlich aber im Beften desselben (65—67° n. B., 126—134° w. L. auf Gallatin's Karte), noch ein Glied diefer großen Familie, deffen Sprachverwandtschaft zu den übrigen allerdings nur eine entferntere ist (Buschmann Monatsb. p. 484). Richardson hat sie mit den Kutchin am Jukon oder oberen Kwichpalh für identisch erklärt, welche unzweiselhaft Athapasken sind, doch ist diese Identität noch nicht genügend seitgestellt (berf. 1854 p. 713, 1859 p. 532).

Den eigentlichen Athapasten hat Bufchmann's Entdedung als einen zweiten Sauptftamm bingugefügt:

#### Die Rengi-Bolfer.

Die Renai-Sprachen fteben ben athapaetifchen trop ungweifelhafter Bermandtichaft giemlich fern und haben vielfach tolofdifche Borter in fich aufgenommen, wie fich auch in ben Rolofden-Sprachen einige athapaetifche finden (Bufch m. 1855 p. 256 ff.). Bu diefem zweiten Sauptftamme gehoren die Renaier ober Renaiger, Thnaina bon Tnai "Menfch", D. i. Tinne, fich felbft nennend (ebend. 252), auf ber Renai-Infel mit Avenahme ber gangen Gudfufte welche ben Tichugatichen gehort, und von dort nach Beften bie an die Buffuffe bee Ruetotwim (bolmberg 6). Ferner die Intilit und Intalit (Intalichliuaten) und mabriceinlich auch die mit ihnen am oberen und mittleren Rwichpath wohnenben Junnafachotana, Junnachotana, Jugelnuten und Thijegonchotana (ebend. und Bufchm. 1854 p. 705); dann die Golganen ober Roltichanen (b. i. " Fremdlinge" in ber Utnah-Sprache) zwijden ben Quellfluffen bes Rustofwim und ben nordlichen Bufluffen bes Atnah. oder Rupferfluffes, mogegen Die Rustotwimen und Rwichpathe von Benjaminow irrthumlich gum Renaiftamm gerechnet worden find (Erman's Archiv VII, 126, Bufchmann 1854 p. 702). Bu den Renai find ferner ju gablen, Die Atnab ober Atnacht an bem Rluffe ibres Ramens, melde gar feine Bermandtichaft mit ben fpater ju ermahnenden Utnah in Reu Calebonien unter 50-52 % baben (berf. 1854 p. 690, 1857 p. 321); endlich Die Ugalengen (Ugaljachminten), beren Sprache einen bedeutenben folofchifchen Beftandtheil befitt (ebend. 1854 p. 683), baber fic Rab.

loff (Bullet. Acad. St. Petersb. XV, 26) eber ben Rolofden als den Athapasten anschließen wollte. 3hr Wohnfig ift in einer Bucht gegenüber der Rajat. Infel, im Commer am rechten Ufer des Rupferfluffes (holmberg 4).

### 2) Die Algontin und Brofefen.

Um Die Ueberficht ju erleichtern nehmen wir im Rolgenben bie Algontin und Brotefen gufammen, ba fie, obwohl zwei vollig berfcbiebene Bolferfamilien, doch raumtid und biftorifch vielfach ineinanbergreifen. Die Grengen ber erfteren, welche Die letteren faft gang umfoloffen, maren im Often bas Deer, beffen Rufte fie bon Reufundland bis jur Breite von Cap Satteras inne batten, im Rorben bie Getimo. 3m außerften Guboften reichte bas fublichfte Brotefenvolt bie über ben Reufe. Fluß, und weiter meftlich bas fublichfte Blied ber Algonfin bis über ben Cumberland binüber, mabrent bas Bebiet des Tenneffee andern Boilern gehorte. Die Beftgrenge lief bon ber Mundung des Dbio am Diffiffippi bin bis in ben Rorden ber Rundung des Bieconfin, von ba in altefter Beit nach bem Beftufer bee Michigan unterhalb bee Binebagoe Gee's, trat mabricheinlich bis auf geringe Entfernung an die Gud- und Beftfeite jum Dberen Gee beran und ging dann über ben Red R, weftlich bie ju ben Quellen bee Qu'apelle R. und ben Red deer Hills am Saftatcheman, endlich von bier gu ben Black Hills am Diffouri und von beffen Quellen am Relfengebirge bis jur Grenge ber Athapasten.

Der Rame der Algonfins scheint allerdings nur von einem einzelnen Bolke auf die ganze Bölkerfamilie übertragen zu sein, aber unbegründet ist hedewelder's (165) Tadel, der ihn auf Lahontan zurüdführt, da er schon bei de Laet (II, 11), zuerst bei Champlain (I, 281) vorkommt, der die Algommequins von 41—48 oder 49° und ungefähr 450 lieues von Osten nach Besten reichen läßt. Das Bolk der Algonfins, nach Schoolcraft (V. 144) identisch mit den Ripissings oder Ripisssiniens und den Djibwaps, ist frühzeitig aus der Geschichte verschwunden und wahrscheinlich größtentheils in den Iroskesneigen zu Grunde gegangen, gleich vielen andern. Doch sinden sich noch 1778 Algontins in der Rähe von Three Rivers erwähnt (Hutchins. bei Schoolcr. VI, 714). Die Sage einer Einwanderung

von Westen her sindet sich bei den Algontinvöltern vielfach, namentlich bei den Lenni Lenape. Für Schooleraft's Bermuthung (V.39) daß sie von Guden gekommen seien, scheint es an jedem Bahrscheinlichkeitegrunde zu mangeln.

Db bie Eingeborenen bon Reufundland jum Algontinftamme geborten, ift ameifelhaft. Gie bielten fich in ber erften Galfte bes 16. Jahrh, auch in Guben und Dften der Jufel auf, icheinen fich aber por ben Europäern nach Rorden und Beften jurudgejogen ju baben (de Laet II, 2). Den Guben des Landes fand man icon um 1583 menfchenleer (Anspach 65). Sie find biog noch in geringer Ungahl vorbanden und nur im Rordoften und Rordweften bauptfach. lich smifchen G. Freele und G. John (Cartwright I, 5) bisweilen anautreffen. Gewöhnlich werben fie "rothe Indianer" (Red Indians) genannt, find benen bes Refflandes abniich und ben Beigen fruher außerft feindlich gemefen, menigftens baben bie englischen Rijcher fie auszurotten geftrebt. Die Diemac, bon benen fie berichieben finb. tamen erft um 1780 (ob jum erften Dale, miffen mir nicht) ju ihnen herüber von G. Breton nach St. Beorge's Bap und liegen fich nach gefchloffenem Frieden bei ihnen nieder (Cartwright und Chappell 169f., 181, 76). Die Indianer im Innern von Labrador, gewöhnlich als Mountaineers ober Montagnards bezeichnet, laffen fich mit gros Berer Sicherheit ale Algontine aniprechen, obwohl ber Rame felbit unbeftimmt und obne ethnographische Bedeutung ift. La Potherie (II, 5 ff., 66) ermahnt fie norblich bon Gaguenan, nennt Michapous, beffen Sauptaufenthalt in Didillimafinat fei, ale ihr bodites Befen und legt ihnen die Schöpfungefage bei die man fonft allgemein ben Diibman und Ottama jugefdrieben finbet. - 3bre Bugeborigfeit ju ben Algonfine ift bierburch genügend angebeutet, mogegen Diefe ale meifelhafter ericeint in Rudficht ber Mountaineers welche Cartwright neben ben Refcaupic. Indianern im Innern von Labrador nennt mit ber Bemertung bag fie nach Rorben bie in bie Begend von Joudtote und Revile 3fl., bieweilen auch nach Reufundland binübergingen. Benn man auch bie Chippempane am Beftufer ber Subfonebai ale Montagnais bezeichnet hat (N. Ann. des v. 1852 IV, 317), fo beruht bieg mobl nur auf einem Difberftandnig. Gallatin nennt ale die Bemobner bet Rordfufte bes Golfes von St. Loreng die Gbefhatapofh und Scoffies.

Die Diemac hatten bie gunge Rordfufte bon Reu Brunfdmeig inne, Gafpe, Pr. Edward's Island, C. Breton, N. Scotia und in fpaterer Beit einen Theil von Reufundland (Schooler, V, 676), nach Gallatin (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II, p CIII) auch bae Beftufer bee Bolfes pon St goreng nebft beffen Buffuffen. Die Etchemin im Alungebiete bee G. John und bis jum Benobscot rechnet fehterer chenfalls ju ben Algontine, mabrent Schoolcraft (V, 674) bemerft bag bie Milicite - Indianer am St. John, von Champlain (1604) unter bem Ramen ber Etchemons ermabnt, die Gprache ber buronen rebeten und alfo jum Brotefenstamme geborten. 3m Texte bei Champlain icheint fich eine Meugerung Diefer Urt nicht gut finden, mohl aber giebt bie Rarte in der Ausgabe feiner Reifen von 1613, welche Montagnais in die Begend von Quebec fest, amei rivières des Etchemins an, ben einen Rlug oberhalb Quebec in ben G. Lovens munbend und bon Guben tommend, ben anberen weiter öftlich I Geotia gegenüber bas Der erreichent (ben G. 3obn): bie Unmohner bes erfteren mogen bemnach mobl ju ben Irofefen, Die bee zweiten ju ben Maontine gebort baben. Der Rame, ben de Laet II, 17 Estechemins fdreibt, foll frangofifchen Urfprunge fein und collectio bie 3n= bianer vom St. John bis jum Rennebed umfaffen, beren einzelne Stamme, Benobicot, Rorribgemod u. f. f. verichwunden finb; nur bon ben Benobscot maren im 3. 1795 noch 300 übrig, bie ihre Erbaltung bem Umftanbe verbantten bag fie fich unter ben Schut ber Rolonieen gestellt batten (Sullivan 55, 88, 95). Die Bolfer bes fübweftlichen Theiles von Daine im Often bes Caco, melde die Sprache ber Indianer von Reu England nicht verftanben, namentlich bie Bidwofet und Offipee am Saco maren fprachlich ibentifch mit ten Benobicot und Rorridgewod (ebend, 265) und wurden von den Rranjofen I benafie (verftummelt aus Wapanackki "Manner bes Oftens" nad bedewelber 24) genannt. 3bre Sprache war nach Gallatin mit ber ber Micmac nabe verwandt, Champlain (II, 176 f. fonft) glebt bie Obenaquiouoit ober Abenaquiois 7 - 8 Tagereifen füblich von ben bamaligen frangofifchen Rieberlaffungen an. Ginige Abenatis mobnten fcon um 1689 nur 3 llenes von Quebec entfernt, fle maren mobl burd Bermittelung ber frangonichen Jefuiten Diffionare babin übergefiebelt, Die Sauptmaffe lebte aber am Rennebed (Lettres edif. 1, 675, 689). In fpaterer Beit namentlich 1703 und 1724 gerfireuten sie fich, jogen meift nach Norden und lebten unter katholischen Missionären zwischen dem Benobscot und S. John (Brasseur II, 81 Schooler. VI, 734). Bon den Kolonisten in Reu England wurden die Eingeborenen des südwestlichen Maine Tarrateen's genannt, inebessondere die am Rennebeck (Hutchinson I, 404). Eine abweichende Angabe nach John Smith sindet sich hierüber nur bei de Laet (III, 3 u. 8), welcher zwar die Bapenotis (Bapanachti) in den Often von Reu England, die Tarentins aber in den Often und die Bessabes in den Westen des Benobscot sett. Die Ramen der Bölter von Maine um's 3. 1616 sinden sich bei Morse Append, 67.

3m Beften ber bieber betrachteten Bolfer geboren ju bemfelben Stamme die Anifino (Kenistinaux) ober Crees, melde Mackenzie pon ber Rufte von Labrador am Lorengftrom bis nach Montreal betaufgeben lagt; pon ba giebe fich ibre Grenze am Uttamas über beffen Quelle jur Baffericheibe bes Oberen Gee's und ber Sudfonebai, bann nach bem Binipeg Gee bin, von da an ben Saftatcheman bis nach Rort George, bann jur Rundung bes Athapasta-Rluffes und endlich öftlich über Isle a la Crosse nach Churchill, fo daß fie also die fudöftlichen Rachbarn ber Uthapasten find, Die, wie ichon ermabnt, von ihnen in neuerer Beit nach Rorben jurudgebrangt worden find, Fruber icheinen fie weiter im Guben gefeffen zu baben, benn La Potherie (I. 174) giebt in ber Rabe von Fort Relfon die Quenebigonhelinis (Binipege?) "die Leute vom Meeresufer", Die Monsaunis, und 160 lieues entfernt von jenem Fort an ben großen Geen die Christinaux ober Kriegs b. h. "Bilbe" an. Simpson (I, 86) fpricht von großen Eroberungen Die fie ju Anfang bes 19. 3abrb. gemacht batten bis jum Bolarfreis bin und bis jenfeits bes Welfengebirges, boch feien biefe nicht von Dauer gewesen. Gin 3meig von ihnen find Die Smampies an der bubfonebai, die den Diibmane nabe fprachvermandt find (ebend. I, 52), Gid felbft nennen bie Rniftino Nachiaok (Bring Da. rimil.).

Die Djibmay (Dijibeways, Outchibouecs von Bater Allouez, gewöhnlich Chippeways oder Chippewas genannt) murden im 3. 1665 von den französischen Zesuiten am Oberen See gesunden (Brasseur I, 122). Nach Copway, der sie am genauesten kennen gelernt und gesschildert hat, waren um 1610 der hurons und Michigans See ihre öfliche, der Bergzug zwischen dem Oberen See (Keche gumme, Kit-

schi gami) und Frozen Bay ibre nordliche Grenge, die weftliche murbe burch einen Balb gebilbet, ber an Die Brarieen fließ, Die fubliche burch ein Thal bas bom Dberen Gee nach bem fublichen Theile von Dibigan lauft. Red Lake und Sandy Lake im Beften bee obern Gee's gelten ihnen febr allgemein fur Die Beimath ihrer Bater. Bie Die meiften anderen Bolter follen fie von Beften gefommen fein und fic in Beft . Canada erft im 3. 1634 f. niedergelaffen haben (berf. 20). Schoolcraft V, 147, VI, 387) giebt an fie feien ihrer Sage nach in alter Beit von Often gefommen, andermarte (ebenb. I, 19) ergablt er bagegen, fie behaupteten von Beften und gwar über bas Dieer getommen zu fein. Die Tradition von einer Banberung über einen großen See fand auch Dunn (103) bei ihnen. Da fie ben Rordmeft. wind ben "beimathemind" nennen (Robl I, 209, mas Schooler. A. R. I. 23 mit der Bertunft von Often jo vereinigt, daß jener ben Beg ber Banderung rudmarte burchlaufe!) und Copway mohl ber ficherere Bemabremann ift, bat ee mehr fur fich ihre Beimath im Beften gu fuchen, obwohl die Lage bee Ottama-Aluffee ber in ben Lorengftrom mundet auf eine Berfunft diefer Boller von Often bingubeuten icheint und ber Suron Gee fruber ben Ramen Dama-Gee gehabt haben foll, Da bie Ottamas dort die Manitoulin . Infeln bewohnten (Schooler. VI. 200). Rach Parkman (a. 299) nahmen fie ben öftlichen Theil von Michigan, die Ottawa bagegen, welche erft um 1613 fich von ihnen abgeloft haben follen (Copway 22), ben meftlichen ale ihr Eigenthum in Anfpruch. Morse (Append. 93) fest bie Beimath ber letteren an ben Grie See. Gie find indeffen 1671 bom Dberen Gee berüber nach Madinam gefommen (Schooler. VI, 734). Die Bottomatomie, Das britte Bolt meldes mit jenen beiben biefelbe Sprache in verfchies benen Dialetten fpricht und fruber ein gemeinschaftliches Rathefeuer mit ihnen hatte (vgl. Drake V, 141) follen fich für die Urbewohner bes Landes am Dichigan Gee halten (Keating I, 106), doch muffen fle icon frubzeitig nach Guben vorgerudt fein, ba La Salle 1678 fie ale Rachbarn ber Illinois nennt. Die Ramen welche fich Diefe brei Bolter felbit beilegen fcreibt Morse (Append. 397); Ochippewa, Ottawa und Pootahwattahme. Um 1820 lebten die Djibman um Saginam Bai am buron See und weftlich von Madinam nach bem Diffiffippi bin, außerdem mit Ottama gufammen auf ber Beftfeite bes Michigan Gee's, beffen Offfeite Die letteren inne batten, und

mit Bottomatomie gufammen melde Die Umgegend von Chicago und bie gange norbliche Galfie von Indiana einnahmen (ebend. 362); aber fie betrachteten noch ju biefer Beit ein viel großeres Bebiet, bas bem Dberen und Binipea Gee gang in nich folog (beffen Abgrengung bel Keating II, 152), ale ibr Gigenthum. Diibmane und Ottawas find fo eng mit einander verbunden, baf fie ba wo fie gufammen leben, fogat ibr Band ale gemeinschaftliches Gigenthum anseben (Morse Append. 46). Da bie Diibmane 1837, 1847, 1854 einen großen Theil ibres Lanbes an Die Bereinigten Staaten abgetreten baben (Raberes baruber in b. Stiderft, f. Alla, Erbf. IV. 93) find fie jum Theil weiter nach Beften bie uber ben Red River bes Binipea See's jurudgezogen. Ihnen nabe vermandt und biemeilen mit ihnen ibentificitt find die Diffiffaugie und Die Baulteux, vom Sault Ste. Marie am Oftende bes Dberen Gee's bengnnt; ale eine Banbe ber Diibmans merden auch die Pillagers ober Duffundmas begeichnet (Schooler. V, 184). Much die Diffinfig am Rorboftende bee Ontorio (Gallatin) fint bier noch ju nennen.

Benben wir une jest nach der Rufte von Reu England, fo lebten bort vom Biscataqua bie jum Connecticut. Aluffe nabe vermanbte Bolter bie fich gegenfeitig giemlich leicht verftanben (Hutchinson 1, 423), ja alle Bolfer ber Reu England-Staaten rebeten im Befentlichen biefelbe Sprache (Gallatin). Ueber Die verschiedenen Stamme von Reu England bat Hutehinson I. 404 ff, gebanbelt und feine Angaben find in die meiften fpatern Schriftfieder übergegangen. Die Ramen und Sige ber einzelnen Bolter am Merrimad in alter Beit finden fic bei Schooleraft (V, 221); bie machtigften unter ihnen maren bie Bennacoot, welche mit ben Dobames in vielfache Rampfe verwidelt maren. Die Bamtudete befagen ben fublichen Theil von R. Sampibire. Rad Schooleraft maren unter ben Ripmude ober Ripnette collectio eben jene Bolfer am Merrimad, nach bem weit forgfältigeren Elliott (I, 350) vielmehr Die am Connecticut ju verfteben, und vielleicht fpe ciell die zwifden letterem Biug und dem Daffacufete mobnenden (Drake ju Church, 91). Beiter öftlich nach Daffachufete und gum Theil feloft nad Connecticut fest fie Young (306 note), indem er fich barauf frust bag ber Bladftone urfprunglich Ripmud . Muß geheißen babe, Lettere Angabe, Die bas Deifte für fich bat, machen auch Thatcher I, 115 und Barber, Connecticut Hist. Coll 426 ff. Die Rip.

mude maren ben Rarraganfete tributar melde ben großten Theil bes jekigen Staates Rhobe Island, numentlich beffen Guben nebft Dem nordöftlichen Theil von Connecticut inne batten, mabrent Daffaffoit. Ronig ber Bampanoage, nach Ginigen bas Dberhaupt ber verbundeten Bofanotet.Bolfer, am nordlichen Theile der Rartaganfet Bai gwifden Taunton und Brovibence lebte (Elliott I, 73) und feine Berticaft hauptfachlich über bas jegige Briftol County und Blomouth erftredte. Den Rarraganfete maren ibre Rachbarn im Rorben und Die Bewohner ber Infeln von Rhobe Island und felbft Blod Beland ginepflichtig (Potter 1 f.), fogat einen Theil von Long Beland follen fe beherricht haben (de Witt Clinton in Coll. N. York Hist. Soc. II, 41). Sie felbft prabiten bamit bag fie bae altefte Bolt biefer Gegenden und namentlich alter ale Die Grotefen feien (Jones I. 119). 3hre meftlichen Rachbarn maren Die Bequot "Die Graufüchle". beren Ramen man auf 19 berichiebene Arten gefdrieben findet (Drake a. I. 178 note). Diefe maren ichmader und minder gablreich ale bie Rarraganfete (Hutehinson I, 130) und batten ihren Sauptfit in Rem London (Croton) und am oberen Doftid-Mlug (Young 306 note). Der Thaines-Ming führte fruber ben Ramen ber Bequot (Drake a. 164). Dag fie bis an ben Subfon reichten, wie de Witt Clinton angiebt, lagt fich nur unter ber neuerdinge mehrfach angenommenen Borausfegung behaupten (Trumbull I, 28, Thatcher I, 266 u.A.) bag fie bon ben Mobifan (Mobegan, eigentlich Mubbefanew) nicht perfcbieden feien. Rach Potter (22) lebten fie norblich von ben Bequote; de Witt Clinton, ber fle mit bem Danhattane ibentificitt, fest fie beingentag auf Staten und Danhattan Jeland und nimmt ihren Sauptfig in bem gande swiften bem bubfon und Connecticut an. Bu ihnen gehörten bie Brothertons melde um 1786 in bas Land ber Oneibas auswanderten (Barbera. a. D. 337), und bie in fpaterer Beit oftere ermabnten Stockbridges (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv. 11, 70). Die Bewohner von Long Beland biegen Reilowad ober Reitowad, wie Die Infel felbit, Die bes öftlichen Theiles Montauf; ber weftliche mar ben Dahamt tributar und ebenfo waren ce (nach W. Smith, Hist. of N. York) bie Gingeborenen Dee Cantes groffen Dem bubion und Connectient den Trofejen ju ber Beit ba fich bie Gollanber on ber Dundung bee erfteren Gluffes anfiebelten (de Witt Clinson a. a. D. II. 40 ff., III. 323).

Um die geographische Ueberficht ju erleichtern ichalten wir hier die Frolefen ein, ehe wir in der Darftellung der Algontinvöller meitergeben.

Die Brotefen, beren allgemein gebrauchlich geworbener Rame von ben Frangofen fammt, murben von den Delawares Mengwe (Sedes welber), die am Obio lebenden Mingoes genannt (Schooler. VI, 266 note), fie felbft aber nannten fich Ho de no saunee (Morgan) "bas Bolt bes langen Saufes" b. b. bee Saufes bas viele Feuer enthalt, ein Ausbrud ben man auf die Rathefeuer der verbundeten Brotefenvolfer ju beuten pflegt. Ein zweiter Rame, Angonnonsionni "Sauferbauer" (Heriot 274), Aquinoshioni ober Aquanoshioni, bezieht fich, menn nicht vielleicht auch ber erfte, auf Die fpater zu ermabnende eigenthumliche Bauart welche bei ihnen berrichte. Der Rame bezeichnet nicht die Rationalitat, fondern ben Bund ber Grotefen, welcher aus folgenden Bolfern bestand : Die Geneca (fpr. Genefa) Nundawaono, bae Bolf des großen Sugele, von jeber bei weitem die gablreichften (Schoolcraft IV, 605); Diefen in ber Sprache febr abnlich bie Capuga, Gueugwehono, bas Bolf bee fcmutigen Landes; die Ononbago. Onundaga, bae Bolt auf den Sugeln; Die Oneiba, Onavoteka, bae Granit.Bolt; Diefem fprachlich febr nabe ftebend Die Dobamt, Ganeagaono, Das Bolf mit bem Reuerftein, welches nach Cu sic (Schooleraft V, 646) die alterthumlichfte Sprache reden foll; die erft fpater bingugefommenen Tufcarora, Dusgaoweh, bas Bolt bas Bemben tragt (Morgan 51 u. 395). Außer diefem Bolferbunde und feindlich ibm gegenüber, doch ju berfelben Sprachfamilie geborig, fanden die buronen ober Bpandot nebft mehreren anderen jest verfcmunbenen Bolfern.

Rach Schoolcraft's Anficht (VI, 54) fand Cartier 1534 in Gaspe Bai an der Mündung des Lorenzstromes ein Bolt vom Frokessenstrame, und zwar Byandots, wie sich (sest er hinzu) aus der Sprache ergebe. In Cartier's Bericht über seine erste Reise (1534, bei Ramusio ed. Venet. 1606 III fol. 377 ff.) ist allerdings hauptsächlich von den Eingeborenen die Rede die etwas füdlich von 49½° lebten und wahrscheinlich ist das beigegebene Bocabular, das in mehreren Börtern mit dem von Hochelaga (ebend. 385) übereinstimmt und also vielleicht irkosessischen Auf seiner zweiten Reise (1535) fand er auf einer 12 lieues langen Insel, von wo er 10 Tage lang

burch Stromengen aufwarte fubr und in 3 meiteren Tagen nach bodelaga (Monte regal) gelangte, Menichen welche die von ihm im Jahre porber mit nach Franfreich genommenen Indianer verftanden, ibren Gott Cudrunigni nannten und feine Beiterreife nach bochelaga ju binbern fuchten, ba fie mit ben bortigen Gingeborenen in Reind. fcaft lebten. Aus allen biefen Angaben lagt fic nichte Sicheres folie-Ben, boch find fie Schoolcraft's Unficht im Allgemeinen gunftig. Das Bocabular von Sochelaga bei Cartier ift, wie ichon Bater (Mithrid. III, 2, 316) hervorgehoben hat, irofefifd und giebt bas Bort Cudragny ale ben Ramen ber Gottheit an. Es ift baber nach Car tier's Bericht mahricheinlich daß Die Grofefen ju biefer Beit bas gange Bebiet bee unteren G. Loreng von Montreal abwarte beberrich. ten. 3bre Reinde, Die Agonionda (Algonfin?) lebten bamale nach Ausfage ber Brotefen bon bochelaga an einem von Beften fommen. ben Fluffe (Ramusio a. a. D. fol. 381), unter welchem fich faft nur ber Ottama verfteben lagt. Dieß icheint fich um den Anfang bee 17. Jahrhunderte geandert ju haben. Colden, ber die Migonfine ben Brotefen in alter Beit ale überlegen ichildert, ergabit daß bie Franjofen bei ihrer Untunft in Canada im 3. 1603 beibe miteinanber im Rriege fanden und fich auf die Geite der Abirondade (Algontine) und Quatoghies (Suronen) ftellten, welche bie übrigen Brotefenvoller aus ber Gegend bon Montreal vertrieben haben muffen, ba bereits nach Champlain's Darftellung Die gange Gegend um Montreal ben 21gonfine, bas Land am Champlain Gee bagegen ben Brofefen gehorte (de Laet II, 11). Diefee Land mar feitbem ber Sauptfig ihrer Racht (Colden), bod murbe ber Lorengftrom auch noch ferner ale Troquois-Blug bezeichnet. Rach Johnston find die Bhandote allerdinge erft aus ber Wegend von Quebec weiter nach Guben und bis an den Dhio gefommen (Archaeol. Am. 1, 272). 3n fpaterer Beit (um 1689) aber wird Diefes Bebiet bestimmt ale das Sand ber Algontine bezeichnet (Lettres edif. 1, 689), inebefondere bae Rordufer bee Lorengftromes füblich von Three Rivers bie über Saguenay binaus (de la Potherie 1, 288, 294): Die Brotefen batten ihnen weichen muffen.

Gine wefentliche Beranderung der Berhaltniffe trat um die Mitte bes 17. Jahrhunderte ein durch die Kriege welche den Frokesenbund jum Gipfel feiner Macht führten. Die Algontins unterlagen und mit ibnen die Bolter ber Frokesenfamilie die fich ihnen verbundet hatten, vor

Allem die Buronen. Diefe wurden theile gerftreut, theile gurudgebrangt über ben Ripiffing Gee bis gegen ben Dberen Gee bin, und phaleich fie fich ale ben urfprunglichen Stamm ber gefammten Brofefen betrachteten (Schooler. VI, 200), wie ihre Sprache bestätigen foll (Charlevoix und Journal étranger 1762 Ip. 126), und von den an-Deren Brofejenvölfern "bie Bater" genannt murben (Rogers 280). munten fie es fich gefallen laffen nun bie Bolter bee Bunbee ibre "alteren Bruber" ju nennen; inbeffen follen fie fich von ihrer Rieberlage im 3. 1648 baburch wiedererholt haben daß Die Diibmans, wie diefe menigftene felbft behaupten , ihnen ihre Gulfe angebeiben ließen (Copway 71). Bie es fich biermit aber auch verhalten haben mag, es ideint ficher bag bas Bolf ber Suronen um 1650 gerfprengt murbe. por den perbundeten Grotefen nach Beften und Guden flieben mußte und auf Diefer Rlucht bie nach Detroit und Dadinam gelangte (Brasseur I, 14). Bon bier find fie theile wieder nach Rorben theile an bas Gubufer bes Grie Gee's und bie an ben Dbio gegangen (Morse Append. 91), boch geschab bieß mahrscheinlich in weit spaterer Beit. Rad Schooleraft (VI. 734) tamen bie weftlichen Suronen erft 1702 pon Ober- nach Rieber - Michigan und 1751 an ben Obio. 3bre Sauptmaffe blieb nach ber großen Riederlage die fie erlitten, auf der Salbinfel gwifden bem Suron, Ontario und Erie Gee figen, Diefe war ihr Sauptland (wie Parkman a, I, 20 richtig angiebt), menn auch ichmerlich (wie La Potherie I. 225 glaubt) ibre urfprungliche Beimath. Gine zweite Rolge jener Rriege war bas Berfcwinden mebrerer Bolfer die ebenfalle bem Grotefenftamme angehörten, vom Schauplate der Beschichte, ber Attionondarone melde im Often der Suronen gefeffen batten, ber Erigas ober Eries im Guben bes Gee's ber ibren Ramen trägt, und ber Andaftes, Guandaftogues ober Coneftogoes am Alleghanny und Dhio (Gallatin). Die Bernichtung ber Eries (nach Charlevoix im 3. 1655, nach Andern 1653 ober 1658 Brasseur I, 75) und die Rampfe welche ihnen vorausgingen , werden von Schoolcraft (IV, 197 ff. vgl. V, 643) nach Cusic mitgetheilt, der Die Beichichte ber Brotefen unter 13 Ronigen ober Atotarbos in aus führlicher aber menig glaubwurdiger Beife ergabit bat. Die Erges follen nach Schooleraft von ben Genecas fammen und im Thale Des Miagara-Rluffes, bauptfächlich auf teffen Befffeite gefeffen baben. Er ibentificitt fie mit bem "neutralen Bolte" von welchem in Diefen

Rtiegen baufig die Rebe ift — ob mit Recht oder Unrecht, wird fich schwer entscheiden laffen — und will in den Catawbas, die um 1650 aus Canada nach Guben getrieben wurden (III, 293) die noch erhaltenen Ueberrefte berselben wiederfinden, was der Sprache wegen, die nicht irokefisch ift, noch weniger für fich hat.

Satte fich bieber bas Gebiet ber jum Brotefenbunde geborigen Boller von Montreal herauf an ben Bubfon und von diefem nach Beften binuber bie an den Erie Gee erftredt, ein Bebiel bas Morgan (39) ale ibr Stammland bezeichnet, benn fie miffen nichte bon gro-Beren Banderungen, fondern betrachten fich ale Erd-Beborene (Colden II, 62), fo breitete fich jest ihre Dacht, hauptfachlich in Folge bee Befines von Reuerwaffen in ten fie um 1670 gelangten, bon bort bis und Carolina und an ben Tenneffee aus (Morgan 12, Colden L, 36). Die Ratches, welche 1883 aus einem Rriege gegen Die Brotefen beimtehrten (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 283), find mohl bas füblichfte Bolt mit bem fie gefampft haben. Ihre Dacht wird in ben nordlicheren Wegenden badurd bezeichnet, bag W. Penn bas Land welches er am Delaware unter ben Blauen Bergen von ben Delawaree faufte, beren Braft burch bie Brotefen gebrochen mar, auch noch ben letteren bezahlen mußte, ba fie Die Oberherrichaft barüber in Unfpruch nabmen (Chapman 16), daß La Salle 1678 die Muedehnung bee Bebietes ber Brotefen von Montreal bie an bas meftliche Enbe bes Erie Gee's angiebt (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 229), bag biefe, mobl mehr aus Uebermuth ale bem Rechte gemäß, im 3. 1701 an bie englischen Roloniften Land verfauften bae im Guben und Often einer Linie lag, welche von der Mundung bes Illinois den Alug binauf und über ben Didigan See binmeg jum Beftenbe bee Suron Gee's lief (Morse Append. 60). Die von ihnen unterworfenen Bolter und bie ganber melde fie fpater (1742 ff.) in Folge Diefer Giege verlauften am Gufquebannah , am Botomac, am Delamare zwischen bem Dhio und Donongabela bat de Witt Clinton (a. a. D. II, 63 ff.) aufgegablt.

Bie zum Anfang des 18. Jahrhunderts hatte der Irokesenbund nur aus fünf Bölkern bestanden. Die Luscorora, das zahlreichste und mächtigste Bolk von Rord Carolina, scheinen mit den nördliches ten Irokesenvölkern um d. Jahr 1700 in Krieg verwickelt gewesen zu sein (Lawson 225, 198; über die Kriegszüge der Irokesen nach Süd Carolina ebend. 44, 47). Sie lebten um diese Zeit am Reuse, hauptfachlich an beffen lintem Ufer (Lawson 58), am Contentny und Tar River (Williamson 188), reichten aber ichmerlich, wie Schooleraft (VI, 182) angiebt, bie jur Ruffe. Bozman (148) identificirt fie wie Jefferson - es ift zweifelhaft mit welchem Rechte - mit ben Mongcane und lagt fie fich bon Rord Carolina bie tief in's Innere von Birginien, felbit bie an ben Dartflug erftreden, eine Auficht Die auch Gallatin im Befentlichen gu theilen icheint (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II p. CH). 3hr fort 50 miles oberhalb ber Munbung Des Contentny murbe im 3. 1713 gerftort, und in Rolge bavon manberte ber größte Theil berfelben nach Rorben gu ben Genecas, ber Reft blieb bie 1803 auf ber Rorbfeite bee Roanofe figen (Williamson I, 200 ff.). Rach ber gewöhnlichen Angabe geschab ihre Aufnahme in ben Brotefenbund ale fechftet Bolt icon 1712; fie fteben fprachlich ben übrigen Bolfern ferner ale biefe unter fich (Morgan 24, 395). Auch am Gubufer bes Botomac wird ber Tuscarora-Creek in Bert :. len County ale einer ihrer Gipe angegeben (Kercheval 58).

Morgan's febr forgfaltige Rarte bee Brotefenlandes fur bae 3. 1720 zeigt bie Ononbagas im Dften und Guboften bee Ontario Gee's, bie Capugas ale ihre weftlichen, Die Oneibas ale ihre bftlichen Rach. barn, in beren Guben Die Tufcarprae leben; weiterbin nach Dften finben fich bie Dobawte, und bie Genecae nebmen faft ben gangen Guben bee Ontario ein, womit bie Angaben bee officiellen Documentes bei Colden (I, 226) vom 3. 1724 im Befentlichen übereinftimmen. Die Mohamte, bae öftlichfte Bolt, fagen nur 40 miles weftlich von 21. bany an einem Bufluffe bes Subfon. 3m 18. Jahrhundert ging Die Dacht bes Brotefenbundes einem fcmeren Ralle entgegen: um 1776 manberten die Dohamte größtentheile nach Canada aus, die Capugas folgten ihnen, auch die Oneidas und Tufcaroras fiebelten fpater bahin über (Morse Append. 76, 86, 335). Biele Refte beffegter Bol. fer haben die Brotefen fich einverleibt, fo bag fie um 1750 aus gebn verschiedenen Bolfern bestanden haben follen (Journal etranger 1762 Mai p. 25), aber niemale ift von ben feche Bolfern noch ein fiebentes Bunbeeglied aufgenommen worden; wenn baber Bozman (150) bon ben Ranticoles unt Morse (a. a. D.) von Mobigand unt Rarraganfette angeben, fie feien in ben Grofefenbund in fonterer Beit eingetreten, fo barf bieg nicht in Diefem letteren Ginn berftanben merben.

Rehren wir jest von den Irolefen, die wir indeffen noch öfter gu

ermabnen haben werben, ju ben Algonfinvolfern jurud bie wir am Subfon verlaffen baben, fo muffen mir bor Allem bemerten bag (wie Pickering querft ermiefen ju haben fcheint, ogl. Elliot 15 ff.) Die fammtlichen fruber ermabnten Bolfer von Reu England, Die Bequote, Rarraganfette, Bampanoage und Bofanotete, Mobifane, Maffachuffete, Bamtutete mit ihren vielen Unterabtheilungen, welche mir bier übergeben, Dialette berfelben Sprache rebeten, ale beren Sauptvertreter bie Bennt Lenape (b. i. "mannliche tapfere Manner" Schooler. VI, 177) gelten. Gie werben auch ale Wapanachki "Manner bee Dftens" bezeichnet (Los kiel 2), ihr befanntefter Rame ift ber Rame Delamared. Gie ericbeinen auf einer Rarte bom 3. 1659 an bem gleichnamigen Rluffe und erftreden fich von bort bis jum bubion (Schooler, ebenb.), Morgan fest fie auf feiner Rarte bes Brotefenlanbee für bas 3. 1720 nebft ben ihnen nachftwohnenden Dinfi unmittelbar in ben Guten ber Mohamte, de Witt Clinton (a. a. D. II, 41, III, 324) giebt fie im Guben lanbeinmarte von Chefapeate-Bay an, fo bag fie fich vom bubfon bis nach bem Gufquebannab bin ausbreiteten (Gallatin). Gie bilbeten einen Bund von funf Bolfern. beren eines bie Mobitane maren. Um Oftufer ber genannten Bai fand Capt. Smith 1608 von Cap Charles aufwarte Die Accomace und Accohanoce, weiterbin bie Todwaghe, mit welchem Ramen nach Schoolcraft (VI, 131) mabricheinlich die Ranticotes von ben Delawares bezeichnet murben, mogegen Bozman (150) bie Todwods in den norblichen, Die Ranticoles in ben fublichen Theil von Dft. Marpland fest. Beiter binauf nach ber Dunbung bes Sufquebannab bin werben indeffen noch mebrere andere fleine Bolfer von Smith genannt.

Rach ihrer uns von hedewelber (p. 28, Transactt. Am. Philos. Soc I, 29, Jones II, 141) aufbewahrten Sage tamen die Delawares weit von Besten her von der Meerestüste, und bei dem groben Ansehen in welchem sie lange Zeit unter allen ihren Rachbarn ftanden, ift es leicht möglich daß erst von ihnen die Tradition einer hertunft von Besten auf viele andere Bölter übergegangen ist. Am Missispi angelangt trasen sie, so heißt es weiter, mit den ebenfalls von Besten hergekommenen (?) Irotesen zusammen; hier stießen beide auf das Bolt der Alligewis, das Festungen und andere Bertheidigungsmittel besaß die jenen unbekannt waren, doch blieben die Dela-

mares nach barten Rampfen Gieger, trieben Die Alligewie nach Guben und jogen bann in die Lander ein die mir oben ale ibr Webiet bezeichnet baben. Aus einem Documente pom 3. 1791 (Memoirs Hist, Soc. Pennsylv, II, 76) geht berpor bag faft 200 3abre fruber pon allen Bolfern bie mit ben Delamares in Begiebung fanden, ib. nen ber Titel "Großvater" burd einen feierlichen Bertrag (wie bieß uete mit folden Titeln geichiebt) verlieben murbe, nur bie Grotefen maren biervon ausgenommen; biefe murben von ben Delamares \_Di. fel" genannt (G. Canassateego's Rede bei Colden II, 36), und jugleich erhielten die letteren ben Auftrag ihren machtigen Ginfluß gur Bermittelung eines allgemeinen Friedens unter ben Indianervolfern aufzubieten, einen Auftrag ben fie jedoch nicht auszuführen permochten. Ale "Grogbater" murben bie Delamares angerebet von ben De. bifane, Schamanoes, Cherofees, Ridapus, Chidafame, Chippemane, Ottamae, Botomatomiee u. f. f. (Loskiel 176), und Diefer Titel bezeichnet nur eine burch gludliche Rriege erlangte Burbe, magegen Die Anrede ale "Better" eine gemiffe Unterthanigfeit bedeutet (ebend. 181); Berhaltniffe ber Abftammung oder bes boberen und geringeren Altere ber Bolfer werben baburd nicht ausgebrudt, baber alle ethnograpbifden Rolgerungen aus folden Titeln ungulaffig find, ju benen Prichard geneigt mar, ba er ju bemerten glaubte bag von famm. vermandten Bolfern immer bie weftlicher lebenden von ben öftlicheren ale "attere Bruber" angeredet murben. Die richtige Auffaffung jenes Titele geht por Allem baraue bervor, bag felbft bie weißen Unfiedler von ben Eingeborenen ale Die Starferen nicht felten Die alteren Bruber genannt wurden (Ramsey 271, 319 u. fonft), ebenfo baraus baß bie befiegten buronen, wie oben bemerft, obgleich bisber "Bater," nun "jungere Bruber" bet Brotefen murben. Keating's (I, 90) Un. ficht ift bemnach unrichtig bag fic bas Berbaltnig ber Diamis und Botomatomies in Diefer Rudficht beehalb fpater umgefehrt babe, meil Die letteren in weiter weftlich gelegene Begenden gezogen feien. Rur in einer fpater mitgutheilenben Rebe Canaffateego's finbet fich ber Muebrud "altere Bruder" einmal fo gebraucht bag er bas altere Un. recht an bas Band, ben alteren Befiger beffelben bezeichnet.

Bie ein Beweis bes großen Uebergewichtes bas die Irotefen über bie anderen Bolfer besagen in ber großen Menge von Ortsnamen liegt bie fich in ihrem Lande bis auf bie iehige Beit erhalten haben ilbergeichniß bei Morgan 412 ff.), fo geugt es auch für das hohe Unfeben in welchem bie Benni Lenape fanten, bag eine eben folde Unjabl ihrer Ramen, wenn auch oft in verftummelter Norm noch jest allge: mein gebrauchlich ift. Dabin gehören Die Ramen : Daffachuffete, Conuecticut, Allegbanny, Dustingum, Savannah, Diffiffippi und viele andere (Atwater 249, Barton LIX). Die bervorragende Stellung und ber Chraeis diefer Bolter , mit benen Die Guropaer bon allen am genaueften befannt geworben find, brachte es mit fich bag fie erbitterte Reinde murten. Muf beiben Geiten fcheint es an hinterlift und Tude in Diefen Rriegen nicht gefehlt zu baben. Die Delamares mit ben Cherotees ju verfeinden erfchlugen (um nur ein Beifpiel ju geben) bie Grotefen einen ber letteren und legten neben feiner Leiche eine Delamare- Art nieder (Dedemelber); ber Erieg aber endigte mit bem bent. murbigen Greigniß, bag bie ganglich gebrochenen Delamares "ju Beibern gemacht," bag ihnen ber Beiberrod von ben Brotefen angezogen wurde um fie fur einen Bertragebruch ju ftrafen, wie biefe fagten (Morgan 388), um fie ale allgemeine Friedensftifter gu bezeichnen, wie fie felbft angaben. Rur Die Deutung ber Thatfache (Loskiel 161 ff), nicht biefe felbft ift zweifelhaft. Auf Canassateego's Rebe bom 3. 1742 (Colden II, 36), Die ihnen alles Recht jum Landverfauf abfprach und fie fogar aus der Ratheversammlung forticbidte, hatten De Delamares nichte ju ermidern : "3br feid von une befiegt, fprach er wir baben euch ju Beibern gemacht, ibr tonnt fein Land verfaufen, ba ibr Beiber feib." Um 1763 lebte bie Sauptmaffe berfelben im offlichen Obio an ben Beaver Creeks und bem Dustingum (Parkman a, 1, 139 vgl. Hutchins bei Schooler, VI, 714), fpater am White River in Indiana, wo ihnen die Diamis Land abgetreten hatten, nachbem man ben Berfauf ihres eigenen Landes bon ihnen erzwungen batte, und murben julegt ganglich gerftreut, theils weit nach Guben, theile nach Cattaraugue und Tonnemanta im meftlichften Rem Work (Morse 90, 116, 362 f.).

Die vorbin erwähnten Ranticoles von Chefapeale welche nach Loskiel den Schawanves junächst stehen, wurden in den Kriegen der Irolesen gezwungen sich mit ihnen zu verbünden, wanderten am Susquehannah auswärts bis in die Gegend von Byoming, wo sie 1748 mit Delawares und Schawanves zusammentrafen (Chapman) und sagen später (4778) noch weiter nach Norden (Hutchins bei Schoolcraft VI, 714). Geitbem verschwinden fie aus ber Be-

Ueber bie Bolfer fublich vom Gufquebannab bie nach Carolina baben mir nur fparfame Radrichten. Ale bae berrichende Bolt bie jum Botomac merben bie Gufquebannode bezeichnet. Gie merben in Sprache und Gitten febr verichieben von ben anbern Bolfern genannt, boch icheinen fie jur Algonfinfamilie ju geboren (Gallatin). 3bre Sauptfeinde fo wie die ber meiften Bolfer von Birginien maren Die Maffamomede (de Laet III, 14 nad J. Smith), welche Jefferson u. Bozman (152) fur Die Brotefen halten. Bir miffen von ibnen nur bag fie noch weiter im Innern lebten ale bie Dannaboads am oberen Rapahannod und ein großes Bolf maren (Strachev 37). Rad J. Smith (True travels adv. and observ. Lond. 1629) mar bae Land bis ju ben Alleghanie von ber Gubgrenge Birginiene bie jum Baturent in Marpland bon brei großen Rationen bewohnt: ben Bowhatane, aus 23 Stammen bestehend, im Rieberland und an der Rufte von Rord Carolina bis jum Baturent bin, ben 8 Stammen ber Mannahoade im Beften berfelben swiften bem Dorf-Rlug und Botomac und den 5 Stemmen Der Monacane im Inneren bom Dortfluß bie nach Rord Carolina (Thatcher I. 9). lettere, wie icon bemertt, angeblich mit ben Tufcarorae ibentifd. Allerdinge ift febr mabriceinlich bag nicht alle diefe fleinen Bolfer biefer Begenden (fie finden fich aufgegablt bei Jefferson), beren jebes, ale Bombatan bom unteren James Rluß aus feine Eroberungen machte, feinen befonderen herricher ober Beroance batte, verfchiebenen Rationalitaten angeborten, aber aus der Darftellung bei Strachey (41) icheint berborgugeben, bag nur auf ber gangen Beftfeite ber Chejaveale-Bai im Reiche Bombatan's Diefelbe Sprache gefproden murbe, mabrend im Often und Gudoften andere Sprachen berrich. ten; bae Reich mar von fprachverschiedenen Bolfern umgeben: Chamanode, Mangoange, Monacane (oberhalb ber Bowhatane am 3ames-Ring und ihre Sauptfeinde in fruberer Beit), Mannacane, Mannabode (G. oben), Safquefahanouge (Sufquehannode), Acquanadoude, Todmogbee (G. oben), Ruftarawaode.

Richt mehr ale von den Eingeborenen Birginiens miffen mir von benen Rord Carolina's, abgesehen von den schon ermahnten Tuscaroras deren Rachbarn am Reuse-Fluß die Meherrins und Rottomans

waren. Die vielen kleinen, früher bedeutender gewesenen Bolter welche öftlich von diesen W. Raleigh 1585 an der Rüfte fand, die Moratode, Mangoade, Chowanotee u. s. f., beren mehrere Strachey unter ben Rachbarn von Bowhatan's Reich aufgählt, waren schon um 1700 fast ganz verschwunden (Williamson I, 188, 282, Lawson 231, 234). Als das südlichste Glied der Algontinfamilie gehören zu ihnen die Pampticoes (Gallatin) deren Rame der Pamlico Gund trägt. Sie alle sollen die Sage einer Einwanderung von Besten her besigen (Lawson 170) wie die Lenni-Lenape, das hauptvolt dieset ganzen Gruppe.

Rur ben Chomanofee bie Raleigh am Choman-Fluffe 130 miles ftromaufmarte fant, baben wir noch unfere Aufmertfamteit gugumenben. Dbwohl ibr Rame ein Algontin-Bort ift - Shawano bebeutet ben Guben (Schooler. V, 409) und Oshawano beißt ber Bruber bee Manabozho bem ber fubliche Theil ber Erbe ale fein Reich gufiel (ebend. IV, 255) -, fo gehoren fie boch nach Jefferson jum 3rotefenftamme (wie menigftens Schooler. VI, 86, 90 note angiebt), und maren bemnach völlig verschieden von dem oft genannten Algonfin. volle ber Schaman ves ober Schamnies. Daß fich ber Ginfluß ber 211. gontine indeffen und zwar inebefondere ber Ginfluß ber Schamanoes in alter Beit weit nach Guben erftredte, fcheinen fcon die beiben ibentifden Flugnamen Suwanee in Florida und Savannah in Georgia gu beweifen; dagu tommt bie Ergablung eines Cherofeebauptlinge bom 3. 1772 baß jene etwa 100 Jahre fruher von ben Cherofees und Chidafame befriegt und bom Cabannah - nach anbern Ungaben bom Sumanee - perfrieben an ben Cumberland gezogen feien (Ramsey 79), womit ihre eigene Gage übereinstimmt. Die geographische Lage wurde um fo eber erlauben fie mit Raleigh's Chowanokes am Chowan und mit ben Chaouanons welche de la Potherie (II, 114) gegen R. Carolina bin angiebt, ju ibentificiren, ale bae viel gemanberte Bolt ber Schamanoes, bas um 1665 vom Tenneffee nach Rafhville bin am Cumberland und im Rorden Diefes Fluffes lebte, geitweife bon bort noch Dft-Birginien und an die Quellen bes Gavannah jurudfehrte (Ramsey 78) und in neuerer Beit heimathloe geworden wieder in ben Guten jurudging , wenn fie biefen jemale fammtlich verlaffen baben, um fich, wie ergablt wird, bon ben Cherofees und Dfagen ein Jagogebiet gu erbitten (Nuttall 42). Bater Marquette (71) fanb 1673 die Chaquanone an ber Mundung bes Dbio und am unteren

Cumberland, mo fie feine Ratte geigt (Ramsey 38) febr gablreid, obwohl fie durch die Brotefen fart gelitten batten. Benn School eratt (IV, 202) Colden tabelt bag er fie mit ben Satanas ibentificire, melde ben Migonfine verbundet um die Ditte bee 17. 3ahrbunberte gegen bie Brotefen fampften, meil bie Schamanves um bicfe Beit noch am Cavannah gelebt batten, fo ergiebt fich biefer Grund aus Marquette's Augabe ale unrichtig, und jugleich gewinnt die Rach. richt (ebent. 255) baburch an Bahricheinlichteit bag fie fcon um 1640 bom Guben über ben Rentudp-Rlug in's Dhio-Thal gelangten, mabtenb eine andere Abtheilung bon den Catambas und Cherotees in Gub Carolina gefdlagen fich nach Bennfplvanien wendete. Ift Letteres riche tig, fo wird jugleich begreiflich wie de la Potherie (1, 293) angeben tann, bag bie Grotefen auf ihrem Rudauge por ben Algontine am Gee Frontenac (Ontario) auf Die Chaouanons geftogen feien und fie bon bort theile bertrieben theile fich felbft einverleibt batten. Salten mir jene Theilung ber Schamanoce feft, fo wird weiter glaub: haft bag die von ben Irolefen gefchlagenen bei ben Mobigane Gous und Gulfe fanten, ale beren jungere Bruber fie fich bezeichnen ließen, weil fie burch biefe, wie es beißt, einft bom Untergange gerettet murden (Memoirs Hist. Soc. Penns. II, 77). Auch die meftliche Abibeilung bet Schamanoes, mahricheinlich Die Bauptmaffe berfelben, fcheint fic an bem Rriege gegen bie Erotefen ftort betheiligt ju baben, ba fie von ben Delawares in ben Bund ber Algontinvoller aufgenommen murbe um jenen die Spige ju bieten; Die Brotefen aber ichlugen Die vereinigten Illinois und Schamanoce 1672, und in Rolge biervon ideint feitbem bas Gebiet swifden bem Tenneffer und Dbio, namentlich bas fpatere Rentudy, bas um 1760 bei Unfunft ber Beigen tros feiner Entvollerung von ben Grotefen in Enfbruch genommen murbe, factifc berrentoe und menfchenleer geblieben gu fein (Ramsey 73 f., Filson 3). Um 1764 ging ein Theil berfelben vom Green R. im nord. weftlichften Rentudy an ben Babaid (Ramsey 78), auch am Rieinen und Großen Miami und am Scioto werben fle angegeben wo Chillis cothe ihr Mittelpuntt mar (Rilson 113, Parkman a, I, 189, Schooler. VI. 300) - bet lettere Rame rührt von einem ber vier Stamme ber in welche Die Schamanoes getheilt maren: Bigna, Dequachafe (Briefter), Ristapocote (= Ridapus? Schooler. IV, 255). Chillicothe (Morse Append 87). Bermuthlich gilt ce ber vorbin er-

mabnten öftlichen Abtheilung bea Bolfes, wenn Chapman (11) atjabit bag ein Theil berfelben noch ben Rampfen in welchen bie Dacht ber Algontine ben Brotefen erlag, in Die Gabel bes Delamare einzog und bald barauf nach Boming am Sufquebannab fam, bon mo fie jeboch icon 1742 von ben dabin gurudfebrenden Delamares mieber vertrieben murben. Much in ber Wegend von Binchefter im narblichen Birginien merten Schamanoes ermabnt (Kerche val 58), Bozmann (149) verfest fie mit zweifelhaftem Rechte im Anfang Des 17. 3abrb. an bae Beftufer ber Chefapeate : Ban gwifden ben Baturent und Barapico; um 1820 lebte ein Theil berfelben am Merramec (Merrimack foreibt Morse App. 235) im Guden bee unteren Diffouri. Die Sage ergablt bag fie in alter Beit mit ben Delamares eng bers bunden maren, fpater aber fich trennten und nach Guben gingen (Schooler. IV, 277). 3ft bieß richtig, fo erfcheint ihre Tradition bag fle uber bae Deer gefommen feien (Morse App. 92, Archsech 1, 273) nur ale eine Uebertreibung ber Angabe ber Delamates bie bon ber Deerestufte im Beften gefommen fein mollen, und ber Bufas ben fie machen, bag Alorida einft von weißen Menichen bevölfert gemefen fei welche eiferne Bertzeuge gehabt batten, meift fich leicht ale eine Rabel aus, ba es mehr ale unmabricheinlich ift bag fich bei ibnen Jobrhunderte lang eine fichere Erinnerung an einen Begenfland erhalten haben follte von bem fie felbit teinen Bebrauch machten aut für ben fle ichwerlich auch nur einen einheimischen Ramen batten.

Die südwestlichen Glieder der Algonkinfamilie leben jüdlich vom Oberen und Michigan See die zur Mündung des Obio. Den legieren See nennt zwar La Salle (Coll. N. Y. H. Soc. II, 232 und sonst) nach dem Bolfe der Illinois d. i. "Männer" (Brasseur I. 154), doch traf er dieses selbst erst nach 6 Tagereisen auf dem gleichnamigen Flusse stromauswärts an: der Michigan führt senen Namen mit Untecht (Lettres édic I, 727). Rach Schooleraft (V, 41) sind Bentias, Kastastias, Beas, Bianleschaus nur andere Namen sär die Illinois, doch ist dies vielmehr so aufzusassen das diese Namen die verschiedenen Zweige bezeichnen aus denen das Bolf bestand wie dieß für die Beonatca (Perria) und Kastastia aus Murquette (48,03,135) hetvorgeht (uzl. auch Bossu I, 145); Parkman (a, II, 203) stellt die Sache so dar, daß die Illinois die Ueberrese der Kaskastias, Cabotias, Peorias. Mitchigamis und Tamaronas umsastan, und rech

net bagegen die Biantefcame wie bie Ridapus zu ben Diamie. Bater Marquette (19) fant 1673 lettere mit ben Ridapus und Dafcoutine wefflich von Green Bay jufammenlebend; Die Mafcoutine melde auch fonft mit Ridapus und Ruchfen jufammen genannt werden, fcheinen ein 3meig ber Blinois ju fein, benn fie lebten mit ihnen und verftanden ibre Sprache (Lettres edif. I. 771, 719); Die Ridabus aber welche La Salle ale Rachbarn ber 3llinois nennt (Coll. N. Y. H. Soc. II. 257), wohnten nach einer andern Angabe in alterer Beit am mittleren Minois und im Quellaebiet bes Rastastia und Embarrae (Hunter 210), und ee ift mobl ein Digverftandnig, wenn fie de la Potherie (III, 225) ju ben Dutaouale (Ottawae) jablt. La Salle theilt weiter mit bag gu feiner Beit (1678 ff.) Die Brotefen auf ihren Rriegszugen ben Babafch (Obio) binaufgingen an ben Diffiffippi (a. a. D. 265), und felbft über diefen binuber icheinen fie nach ber Eroberung bes Landes ber Miamis (1685) gebrungen gu fein (Ramsey 74), welches nach La Salle bas Land am Maumee mar; bier, am Babafch und beffen Bufluffen fagen bie Diamis auch noch um 1763 (Parkman a, I, 139).

Die Saute und guchfe (Foxes), welche fich felbft Saufie und Rusquattie nennen - lettere beigen bei ben Chippemane Ottabgab. mie ober Dutagamie (Morse 21 und Append, 121) - find feit langer Beit zu einem Bolle verfcmolgen und nach ihrer Ausfage ben Ridapue nabe vermandt, mas ihre Sprache beftatigt (Gallatin). Much geben bie Saufe an bag bie Schamanoes von ihnen berftammen und fich erft in Folge eines Streites getrennt batten (Morse a.a. D.), morauf fic vielleicht ber fruber angeführte Rame bes einen Stammes ber letteren, Mequachake (= Musquakkie?) beuten und ber Shauwone See weftlich von Green Bay begieben lagt. Gie haben eine Trabition daß ibr fruberer Bobnfis an ber Deerestufte gemefen fei, ba mo bie Beigen fich zuerft hatten feben laffen (Drake V, 180). Unbererfeite horen wir bag fie " aus großer Gerne unterhalb Detroit" nad Saganam und von ba an die beiden Fox R., den Rock R. und ben Bifconfin gefommen fein follen boch icheinen fie fich bon bem füblichen Fox R. frubzeitig jurudgezogen und nur am nördlicheren fic gehalten zu haben (Morse 123, 51). 3m Anfange bes vorigen 3abrhunderte murben fie von ben Menominies in Berbindung mit ben Ottawas und Chippemape an ben Diffiffippi gebrangt und lebten

bort zwischen bem Minois und Bisconfin, andere von ihnen zerstreut am Missouri, unter den Pottowatomies u. a. (ebend. 57, 122, 363.) Sprachlich stehen sie den oben genannten vier Bölkern sehr nahe. Nach I.a Potherie (II, 174) bestehen die Outagamies aus zwei Stämmen, den Buchsen und den Männern der rothen Erde, welch letzterer Name aber nach Brinz Max. (c, I, 240 Anm.) vielmehr die Bedeutung des Bortes Musquakkie ist. Die Menominies, "Bilde-Reis-Leute", die Folles avoines der Franzosen, reichen vom Binebago See am Fox R. die zum nördlichen Theile von Green Bay herab und vom Menominie-Fluß die zum Mississpiele (Morse Append. 47), sie nehmen demnach den größten Theil des ehemaligen Landes der Binebagoes ein, welche von ihnen nach Süden gedrängt worden zu sein scheinen.

Die Comarafuße (Blackfeet) find bas nordweftlichfte Blied ber Migontinfamilie. Gie leben gwifden 420 u. 520 n. B. von 1030 m. 2. bie jum Relfengebirge (Gallatin, andere Ungaben barüber S. b. Buidmann 1854 p. 662 u. 665) und befteben aus den Gatfita (Gitfetai) ober eigentlichen Schwarzfugen, unter Die fich in neueter Reit auch viele Delamares und Schamanoes gemifcht haben (Wilkes), fublich von ben Athapasten und Affineboine an ben oberen Breigen bes Saffatcheman und von ba bis in bas Quellgebiet bes Miffouri, ferner ben Rena ober Blutindianer (Blood-Indians) und ben Bietan nach einem ihrer Rubrer "bem Rafan", genannt (Gallatin Transactt, Am. Ethn. Soc. II, p. CVI. Schoolcraft V, 180). Mue brei reben Diefelbe Sprache und baben fich erft in fpaterer Beit in Rolge eines Streites unter zwei ehrgeizigen bauptlingen getrennt: ein Theil berfelben mußte vom Saffatdeman weiter nach Guben manbern (Schooler. V. 685). Die Schofchonen, welche fruber Die Quellen bee Diffouri befagen, find burch die Schwarzfuße und Affineboine, Die burd bantler ber bubfonebai.Compagnie in Befig von Feuermaffen gelangten, fart bebrangt, in's Relfengebirge und über baffelbe binausgetrieben worben (Morse 35 note). Dag die Schwarzfuge ju ben Migonfine gehoren , bat Gallatin (a. a. D.) bestimmt ausgesprochen, obwohl er ce fruber bezweifelte, und Bufchmann bat ee beffatigt (a. a. D. 664), mit bem Bufat bag bas Gatfita einen bem Algontin bollig fremden Befiandtheil in fich aufgenommen babe. Much von ben Arrapaboes ober Arpaboes bat letterer bieg ermittelt (667), mab. rent Gallatin und Hale es zweifelhaft gelaffen batten. Sie beißen

auch Atfina, Fall, Rapid ober Paunch Indians, Gros Ventres des prairies, Minetaries of the prairie, boch fubren fie ben letteren Ra. men mit Unrecht. Gie felbfi nennen fich Ahni-Ninn und find von ben eigentlichen Minetares am Diffouri, Die ebenfalle Gros Ventres genannt werben, völlig verschieden (Bring Dar c. I. 530 ff.). 3m Bunde mit ben Schwarzfugen, ju dem fie (nach Schooler. VI, 699) erft feit etwa 40 Jahren jablen follen, bebnten fie ibre Streifereien vom Gaftatcheman, beffen Gudarm ihr hauptfit mar, bie jum Dellowftone aus, und ein 3meig berfelben, Die Arpaboce, ift in neuerer Beit bie jum Blatte-Rlug und Arfanfae nach Guben gewandert (Gallatin). Morse (App. 253) giebt fie amifchen ben Quellgebieten bes Rangas und bee R. bel Rorte an. Das funfte ju bem Bunde ber Schwarzfuge gehörige Bolf, Die Garfi oder Gufee ift jenen urfprunglich fremd und murbe ichon fruber von une ale ein Glied ber Athapastenfamilie ermabnt. Endlich find bier noch die Schiennes ober Chapennes ju nennen , nach W. Irving (170) Die fruberen Schamans. Sich felbft geben fie ben Ramen Istayu (Bring Dar.) und lebten fruber an bem oberen 3meige bes Red R. ber gum Binnipeg Gee geht und ben Ramen diefes Bolles führt. Spater burch die Giour verbrangt, jogen fie fich an ben Schienne-Alug unter 44° jurud, ein anderer Theil von ihnen ging noch fublicher und lebt unter 38 1/0 - 391/20 (Gallatin a. a. D. CXI, Bufdmann 608), jum Theil mit ben Arpahoes perbunden (Morse App. 254).

# 3) Die Siong-Bölfer.

Die vierte große Bölkerfamilie des Gebietes der Bereinigten Staaten ift die Familie der Sioux, im Often und Norden von Algonkins, im Westen vom Felsengebirge begrenzt, im Süden bis zur Mundung des Arkansas, weiter westlich aber nur bis zum Platte-Fluß sich
erstreckend. Der französische Name der ganzen Gruppe, hergenommen
von dem Hauptvolke derselben, ist erst in neuerer Zeit der einheimischen und eigentlichen Benennung Dakota "die sieben Rathsseuer"
— es sind 7 verbündete Hauptvölker — gewichen. Ganz grundlos scheint
was man auch von den Pawnies und Niccaras behauptet hat, daß
sie aus Mexico ausgewandert seien zur Zeit der spanischen Eroberung
(Beltrami I, 284), obgleich sogar eine eigene Sage dieser Art z. B.

ben Binebagoes jugeschrieben wird (Pike I, 209). Um 1665 lebten bie Datota bereits im Quellgebiete bes Missisppi, befriegten die westelichen Algontinvölker, namentlich stromabmärts gehend die Juinois (Brasseur I, 123) und scheinen baber eher von Norden gegen Süben und Südwesten (Warren 17) als in umgekehrter Richtung vorgedrungen zu sein, wie auch Riggs (XV f.) bemerkt der ben Bogen bes St. Peters R., Lac qui parle und den Often bes Mississppi als ihre ältere heimath bezeichnet. Schon der Name einer ihrer Stämme zeigt daß sie in früherer Zeit im Besitze des Spirit Lake westlich vom Oberen See gewesen sind; ja es ift nicht unwahrscheinlich daß sie vor dem Eindringen der Europäer bis an den Oberen See und an das Bestuser des Richigan reichten, denn die Sauts und Füchse sind offendar, die Menominies wahrscheinlich erft spätere Eindringlinze von Often und Norden her.

Die Datota (Dabcotab) reichen bom Miffiffppi bis ju ben Black Bills im Weften und von ber Dundung bee Gr. Sioux R. und ben Babeln Des Blatte-Rluffes bis jum Devil's Lake im Rorben. Dieg gilt jebod nur fur bie neuere Beit. Um 1820 mird von Keating (1, 377) ibre Grenge auf folgende Beife angegeben; von Prairie du Chien an ber Mundung bes Bieconfin läuft fie in einer frummen Linie nordoftlich jum erften Breige bee Chippewa R., bann nordweftlich jum Spirit Lake, bon da weftlich jum Rivière de Corbeau und bem Ottertail Lake, weiter weftlich jum Red R. und biefen binab bie Bembina, nach Gudweften jur Offfeite bes Miffnuri in ber Rabe ber Mandanborfer, am Fluffe binab (vielleicht felbft über ibn binuber) mabricheinlich bis jum Soldier's R. und norböftlich nach Pairie du Chien jurud. Ihre fieben Stamme geben Riggs und Warren im Befentlichen übereinstimmend mit Keating I, 394 ff. (Bgl. auch Bring Dag. e, 1. 338, 359, 440) auf folgende Beife an \*: Mde-wakan-tonwans, bas Dorf ober Bolf bee Beifferfer's; Wahpekutes, Die Blatticugen ( melde Blatter für Bild anfeben - Keating); Wahpe-tonwans, bae Bolt in den Blattern; Sisi-tonwans, Giffetone, Das Bolt bes Gumpfee; Janktonwans Janftone, bas Bolf am Enbe, auch bas erfte Bolt genannt, Janktonwannas, eigentlich mur eine Abtheilung der porigen , baufig aber ale befonderee Boit gegabit (worans fich erflatt

<sup>&</sup>quot; Meift andere Ramen giebt bie Eintheilung der Stour aus bem Anfange bes 18. 3abrb. im Journal bistorique p. 69.

bağ Pb. Prescott nur 6 Giourbolfer finden tonnte - Schooler. II, 169 menn nicht etwa bie Binebagoes in alter Beit bas fiebente maren): Titonwans Tetone, bas Bolt ber Brarie, im Beften bes Dif. fouri mit Schiennes und Ricaries, mit Bamnies und Dfagen fich mifcent (Keating I, 443); fie follen fich wieber in 7 Abtheilungen berameigen und an Rabl ben übrigen Datotas gufammengenommen überlegen fein. Die vier erften Boller werben von ben übrigen Isanties genannt und leben fammtlich im Often bee Diffouri, Die Janttonmans an ber Munbung bee Großen Siour Rluffee, von ba bie jum James Blug und auf bem gegenüberliegenden weftlichen Ufer bes Diffouri, Die Janttonmannas gwifden bem James Blug und Diffouri und nord. lich bie jum Devil's Lake, die Titonmane bon ben Gabeln bee Blatte bis jum Dellowftone und in ben Black Hills (Warren 15, S. auch beffen Rarte). Bei ben alteren Reifenben fubren bie Giour inegemein auch ben Ramen Raudoweffies, eine Berftummelung ibres Diibmab. Ramene Nadoesi (Br. Mag. c, I, 338). Dag Carver unter bem Ramen ber Radomeffier Die Giour mit ben Gauf vermechfelt babe, wie Keating (I, 337) angiebt, ift unrichtig, ba er bie Uffineboin ausbrud. lich ale ju ben Raboweffiern geborig bezeichnet. Die Affineboin ober Stein-Indianer (Stone Indians) - jenen Ramen geben ibnen Die Diibmape, bei benen bie Datota Boines beigen follen - pon ib. ren Stammgenoffen Sobe ober Soba genannt, find von ben Jantton. wannas entfprungen, nach ber gewohnlichen Sage in Rolne eines allgemeinen Streites ber burch bie Berführung eines angefebenen Beibee peranlagt murbe; ihre Abtrennung vom Sauptftamme muß inbef. fen fcon alt fein, ba Hennepin und Charlevoix ibrer fcon ermabnen (Keating I, 405 f.). Geit Diefer Beit icheinen fie oftere glud. liche Rriege gegen Die Datota geführt und biefe gurudgebrangt gu baben. namentlich mit Gulfe ber Rniftino (Brasseur II, 248), indeffen baben fie ihren Blat nur menig verandert, ba La Potherie (1, 174) Die Assiniboëls ober "Leute vom Felfen" 250 lieues von Fort Relfon nach Gubmeften fest - Rordmeften ift mohl Schreibfehler -, neuerbinge aber ihr Gebiet zwifden bem Affiniboin Alug und Diffouri angegeben wirb, von 50 miles im Beften bes Red R. bis zu ben Quels len bee Qu'appelle R. und von ba bis ju ben Red deer Hills am Gaf. tatdewan (Bufdmann Monateb. 1858 p. 470 Anm. nach Howse). Da fie nach de Smet (100) auch an ben Quellen bes lettgenannten

85

Fluffes im Felfengebirge zu finden und überhaupt unruhige Banderer find, mare es nicht unmöglich, daß fie auch nach Oregon vorgedrungen maren, wo in der Gegend von Fort Dakanagan ftromaufmarts am Nordufer des Columbia ein kleiner Stamm der Sinapoils erwähnt wird (Cox II, 127).

Den Dafota ichließen fich junachft an die Binebagoes ober Binipege, wie fie mit ihrem Algonfin-Ramen (Schooler, V. 41), Oshungulap, nach anderen Angaben Ochungaraw oder Hochuagorah, wie fie mit ihrem eigenen Ramen beigen (Morse 21); bon ben Frango. fen wurden fie Puants genannt. Gie baben nach ihrer frubeften Erinnerung am Beftufer bee Michigan Gee's nordlich von Green Bay (Baye des Puants) gefeffen, wo fie fich vom großen Beifte gefchaffen glauben (Fletcher bei Schooler. IV, 227). Dort giebt fie La Potherie (II, 68) an; Morse (App. 59) bezeichnet für fpatere Beit bas Land gwifden ben Muffen Bieconfin und Illinoie, am Rock R. und von ba bie an ben Binebagoe Gee ale ihr Bebiet. Gie follen ber Stamm fein von bem die Miffouri, Jowa, Dtoe und D'maba entibrungen find (Fletcher a. a. D.). Rwar barf bies, wie wir oben gezeigt haben, nicht baraus gefolgert werben daß fie Diefen als ihre "altern Bruber" gelten, aber es wird mabricheinlich burch bie bei ihnen bestehenbe Sage bag bie brei erfteren urfprunglich mit ben Binebagoes ein Bolf maren (Bring Mar. c. I, 645) und ficher ift wenigstene die nabe Bermandtichaft diefer Boller (Gallatin). Das Joma, Dtoe und Diffouri laffen fich ale nur ein Dialett berfelben Sprache, Dmaha und Bonta ale ein zweiter betrachten, bem wieber bae Ronga, Diage und Quapaw febr nabe ftebt (Bring Dar. c. I. 271, Say bei James I, 342, Schooler. IV, 405). Rad Pike (I, 209) maren die Otoes mit den Binebagoes fprachlich identifch. Die Otoes, welche fich felbft Wahtohtana (Otatatoe, Möllhaufen 155) nennen, lebten mit ben Miffourie bebor diefe burch die Gaute und Ruchfe beflegt und gerftreut murben (James I, 341) jufammen am Blatte-Rluß 40 miles oberhalb beffen Mundung und befigen eine Sage baß ihre Borvater über "bas große Baffer" getommen feien (Morse Append. 249 ff.), mas man am einfachften auf Die großen Geen beziehen wurde (Long bei James II, 364), wenn es nicht etwa auf einem Difperftandniß beruht, ba von ben vermandten Artanfas und Quapas ergablt wird, bag fle urfprunglich aus bem Baffer beraufgetom-

×

men ju sein glauben (Nuttall 82). Indessen sind alle vier Bölfer (Otoe, Missouri, Jowa, Omaha) höchst wahrscheinlich von Norden nach Süden vorgerück, da man weiß daß sie noch im 18. Jahrhundert sich in dieser Richtung bewegten (Say bei James I, 338). Die Jowa (spr. Eiowä) giebt La Potherie (II, 182), der sie Apoes schreibt, weit jenseits des Mississippi unter 43° n. B. an. Die Omaha oder Maha, nach Pike (II, 260) fast ganz ausgerieben durch die Blattern, leben am Elkhorn R. 80 miles BNB. von Council Bluss (Morse a. a. D.); die Ponka an der Mündung des Quiccoane d. i. L'eau qui court, 150 miles oberhalb des genannten Ortes am Missouri (Parker 43).

Mis füdlichere Bolfer ichließen fich ben eben genannten gunachft bie Dfagen an mit ben Rangas und Die Quappas mit ben Arfan. fae Die Angabe Pike's (II. 286) daß die Ranfee den Dfagen fprachlich febr nabe fteben, bat Gallatin beftatigt, und feine Bermuthung (II, 258) bag biefe Bolfer aus bem Rordweften ftammen, erhalt eine weitere Stube burd Nuttall (82), ber ergablt bag bie Arfanfas ober Quapame und die Djarts ben Diffiffippi beruntergetommen feien und fich am Miffouri getheilt hatten: ber eine Theil, mahricheinlich bie fpateren Rangas und Dfagen, fei bann ben letteren Alug binauf, ber andere ben erfteren binabgegangen. Die Dfagen nennen fich felbft Wasaji, Wassage, Wossoshe, und theilen fich in bie großen, die fleinen Dfagen und die Dfagen am Arfanfae (M'Coy 358 f., Hunter 18, 211). Dit den Rangas, eigentlich Konses, haben fie fich vielfach gemifcht und gleichen ihnen febr (Say bei James I, 126). Bettere lebten fruber oberhalb ber Mundung des Ronfas am rechten Ufer bes Miffouri, baben fich aber in neuerer Beit an jenem Rluß felbft 2-300 miles nach Beften jurudgejogen (Hunter 211). Doch meiter fublich am Diffiffippi berab fand La Salle unter 34" n. B. Die Cappa, die Kapahas de Soto's, bann die Akanceas (Quappas und Arfanfas, Coll. N. Y. Hist Soc. II, 266 ff.), welche biefelbe Sprache redeten (Die Ramen ihrer Abtheilungen geben Die Lettres edif. 1, 754) und jest in fewachen Reften zwifden dem unteren Artanfas und Bafdita fich finden (Morse App. 237).

Den weftlichsten Zweig ber Siourfamilie bilben die eigentlichen Menitaries (Minetares) b. i. die über bas Baffer Gefommenen, Grosventres, Biddahatsi-Awatiss mit ihrem eigenen Ramen (Pring Mar. c, II 211) östlich vom kleinen Missouri, aber westlich von Fort Mandan. Sie stehen sprachlich den Krahen, Crows. Upsarokas zunächst, die noch weiter aufwärts am Missouri, namentlich zwischen dem kleinen Missouri und den südöstlichen Zweigen des Hellowstone leben. Beide waren früher ein Bolk. Gallatin hat beide nebst den östlicheren Mandans den Stour angeschlossen, obwohl er später dieß wieder bezweiselt (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II p. C.). Buschmann (1854 p. 668) scheint es zu bestätigen, wogegen Prinz Max. (c, II, 464) die letztern zwar zu den Stour zu zählen geneigt ist, die Minetares aber, was Gallatin nicht zugiebt, für ein Bolk hält das den Mandans ursprünglich fremd sei. Die Mandans wollen von den östlichen Bölkern in der Nähe der Seeküste herstammen (ebend. 104); sie selbst nennen sich Nümangkake "Menschen." Daß sie an den Blattern ausgestorben seien, ist ein Irrthum, es gab 1852 deren noch 385 (Schooler. VI, 486).

### 4) Die Bawnies.

Die führeflichen Rachbarn ber Giourvolfer am Blatte und Ranfas find bie ihnen fammfremden Bamnies ober Banies. Gie theilen fich in die Großen Bamnice, Pawnie Loups und Pawnie Republics. Bu bemfelben Stamme geboren bie Riccaras ober Ricaries, eigentlich Aricarra (Hunter 87), welche fruber an ber Mündung des Schienne-Huffes lebten (Bring Dar. c, 1, 373), bann unter 46%0 am Diffouri fublid von ben Manband. Gie felbft nennen fich Sahnisch "Menfchen" (Br. Dar. c. I. 881). Rachft Diefen fchliegen fich ben Pam. nies bie Bacoes (fpr Succos) an, welchen unrichtig von Schooleraft (V. 712) Diefelbe Sprache mit ben Bitchitas und Domoconces und - mas mohl ben Uriprung bes Grethums erffart - ein gemeinfamer Bohnfig am Rush Creek, einem Buflug Des N Washita ber jum Red R. von Teras geht, jugefchrieben wird. Bacos merben am oberen Brages und von biefem bis gum Colorado angegeben (Kennedy I. 348), am Bragos 24 miles oberhalb feiner Mundung und am oberften Theil bes Red R. (Morse App. 373 vgl. Bufdmann 1854 p. 440 f.). Gie find ben Reechi und Bitchita genau fprachvermandt, wie auch diefe beiben untereinander, mabrend zugleich bas Bitchita bem Bamnie febr fern ftebt und nur einige geringfugige Bortabnlich.

keiten mit ihm hat\* (ebend. 453, 449). Die Bitchitas werden theifs in Texas am Colorado und an der Rord, und Ofiseite des Brazos, theils im Indian Territory, theils in Louisiana angeführt (ebend. 442). Tonti (1690) bezeichnet die Waschita als zu den Rachitoches gehörig (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 334). Ihr Gebiet scheint durch den Waschitas Fluß im nördlichen Louisiana angedeutet zu sein.

# 5) Ifolirte Bolfer bes Siibweftens.

3m Guben ber Bamnies und Siour swiften bem Relfengebirge und bem Diffiffippi finden fich faft lauter einzelne Bolfer welche fprach. lich gang ifolirt fteben und fich nicht familienweise gufammengruppiren laffen. Die meiften berfelben find nur noch in fleinen Reften porbanben. Dief gilt junachft von ben Rioman ober Rhaman im Quell. gebiet bee Blatte (Pike II, 94, nach Gregg öftlich von Santa Fe). beren Sprache meder mit bem Utah ober Comanche, wie man behauptet hat, noch mit irgend einer anderen befannten Sprache verwandt ift (Bufdmann a. a. D. 433). Rerner bie Babuca melde in ber erften Balfte bee vorigen Jahrhunderte am oberen Ranfas machtig maren, jest aber verichwunden icheinen. Rach Pike (II, 287) murben bie Cumanchen von ben Bamnie Baduca genannt, Lewis und Clarke untericheiben fie jedoch von diefen und betrachten fie ale ben urfprunglichen Stamm ber Rioman, Die nach ihrer Ungabe am oberften Theile bee Red R. und im Relfengebirge leben und bie an ben oberen Artanfas fcmeifen. Roch einige andere Bolter biefer Gegenben hat Morse (App. 253 u. 366) nambaft gemacht.

Die Bölker von Teras, von denen ein großer Theil untergegangen ift, finden fich nebst ihren Sigen vollständig verzeichnet bei Bufch. mann a. a. D. 417 ff. (vgl. Morse App. 373). Das herrschende Balt zur Zeit der Ankunft der Franzosen (1717) waren am Red R. bis zu deffen Quellen hin die Caddo oder Cadodaquious, zu denen auch die Tejas gehörten nach welchen das Land benannt ist. Sie hatten ihren Sauptsig gegen 300 miles von der Mündung des Flusses und wurden

<sup>\*</sup>Dergleichen bochstauffallende sprachliche Berhaltniffe tommen, wie Buschemann miederholt bervorhebt, in Amerita öftere vor, daß Sprachen die erweiselich zu demselben Stamme gehören, boch in ihrem Bortschaße unter sich völlig verschieden find, und es ift sogar etwas Gewöhnliches daß verwandte Sprachen in dieser hinsicht weit auseinandergeben.

aus bem Quellgebiete beffelben von ben Dfagen, Towcafd und Gumanden berbrangt. Alle Rachbarvolter außer ben Choftam maren ib. nen untergeben. In neuerer Beit mobnten fie an Lake Ceodo 90 miles nordweftlich von Rachitoches und am Reches, und manberten bis jum Bragos, mo fie unterbalb Fort Bellnap fich finden (Bufdmann 427, Morse App. 257, 373, Journal historique 179 ff., Schooleraft V, 682, 712). 3bre Sprache ift allen anbern frembartig. Die Towiaches oder Toweashes, auch Pawnee Picts genannt, boch von ben eigentlichen Bamnies gang verschieben, am Red R. und von biefem nach Rorden gegen die Gubgabel bes Canadian bin, werden von Ginigen ben Tomacanies, Tamatenoes ober Tahuacanos gleichgefest (Bufdmann 439), welche Kennedy (I, 348) am Colorado oberhalb ber Falle angiebt. Die Tontawape, Toncabuae ober Tancarde fchmeifen am Red R. umber , nach Anderen am Trinibad, Bragos, Colorado und gegen Santa Fé bin (Bufchm. 438). Die Carancahuae follen fruber bie gange Rufte von Teras inne gehabt baben , bauptfachlich um La Baca und Matagorda B., find aber jest größtentheile burch bie Cumanchen vertilgt und bie auf umbergiebenbe Banben gufammen. gefchmolgen (ebend, 428, Kennedy, Maillard).

Die Apachen und Lipans im westlichen Teras find schon oben besprochen worden, die Cumanchen aber, in neuerer Zeit die Sauptmacht im südwestlichen Theile des Landes, werden wir an einer anderen Stelle zu behandeln haben, da fie Buschmann als ein Glied seiner sonorischen Sprachsamilie nachgewiesen hat.

An dem Mississpie lebten im 17. Jahrhundert unterhalb der Arkansas die Taensas, 8 Tagereisen nach Besten von ihnen entsernt, am
Red R. 36 lieues in gerader Richtung von dessen Mündung und weiter nordwestlich von da (Journal hist. 179 ff.), die Rachitoches, und
etwas weiter hinab am Mississpie, doch noch oberhalb der Mündung
des Red R. die Ratchez (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 269, 277, 334).
Bie die ersteren sind auch die Corra, Quiniquissa und andere Böller
jener Zeit verschwunden. Als die französische Kolonistrung dieser Gegenden begann, fanden sich am unteren Mississpie Kolonistrung dieser Gegenden begann, fanden sich am unteren Mississpie die Sitimachas oder
Chetimaches die wie ihre Rachbarn, die Attacapas, wie die Caddoes
und Adapes oder Adaizes, alle in Rücksicht ihrer Sprache ganz isolirt
stehen und sich nur in kleinen Resten erhalten haben. Die ersteren an
dem See ihres Ramens, waren schon um 1750 fast ganz zu Grunde

gegangen (Lettres édif. 1, 752, Bossu I, 29, Gallatin, Transactt Am. Ethnol. Soc, II, p. CVI). Stromaufwarte merben bann bie Dumas 25 lieues von R. Orleans genannt und weiterbin auf bem linken Ufer oberhalb Point Coupee die Tonicas oder Tunicas, Die ju Den Dobiliern geborten und bon ben Chidafam aufgerieben murben (Bossu I. 39 f., Buidmann a.u. D. 440). Gine andere Angabe fest Die letteren (1699) an ben Rlug Dafon (Dagoo?), von mo fie zu Unfang Des 18. Jahrhunderte an den Miffiffippi gogen und fich oberhalb ber Mündung des Red R. niederließen (Journal hist. 16, 124). Gie fcheinen ben Ratches beren Gis Adair 200 miles wefflich von ben Chot: tame angiebt nabe geftanben ju baben; 40 lieues weiter aufmarte von diefen wohnten die Daton ober Bagoo am gleichnamigen Fluffe mit drei vericbiebenen Sprachen (Lettres edif. 1. 754). Bei weitem Das machtigfte Bolf am unteren Diffiffippi waren Die Natches : Bossu (I. 37) lagt ibre Berrichaft von 50 bie ju 460 lieues von ber Rufte fich erftreden, auch nach du Pratz (II. 223) foll fie in fruberer Beit bis jum Dhio gereicht baben und ibre beiden Sauptzweige follen Die Taenfas und Chetimaches gemefen fein. Die Ramensabnlichfeit ber letteren nut ben Chichimeten von Merico bat M'Cullon (177 note) au einer Bergleichung berfelben mit biefen veranlaßt, Die, wie er glaubt, viele übereinstimmende Bunfte liefert. Gie befigen Die Sage einer Ginwanderung über das Deer, jogat einer zweimaligen , und fie foll febr bestimmt lauten (Lettres ed 1, 754, Nuttall 268), eine genauere Betrachtung bergelben lehrt jedoch, daß fie von du Pratz (III, 62) gwar nicht erfunden, aber febr ftatt ausgeschmudt worben ift. Reuerbinge bat Maillard feine Borganger bei Geite fegent, von einem großen Ratchegreiche gefabelt bas fich vom Miffiffippi bis jum R. Grande und vom Golfe von Merico bie jum Dfage gluß ausgebebnt habe. Es wird fich fpater Gelegenheit bieten biefe Dimenfionen auf ibr richtiges Daag jurudjuführen. Wir bemerten nier nur bag die verbreitete Unnahme einer Ginmanderung bon Mexico ber in Rudficht ber Ratches wie in Rudficht ber meiften Indianer von Teras, bei benen Montezuma-Sagen allerdinge fich baufig finden, bie jest meber einen fprachlichen noch einen anderen winenichaftlichen Grund fur fic bat \*

<sup>\*</sup> Rachft ber erwähnten Sage von der Einwanderung über das Meer last fich nur noch der Rame des Ortes Tula, ben de Soto's Geer im Often bes Riffiffippi berührte als eine bestimmtere himmeifung auf Regico aufeben, das

Rach bem allgemeinen Ueberfall ben die Natchez 1729 gegen die Franzofen ausführten, wurden sie von diesen bekriegt, zum Theil auf die westindischen Inseln gebracht zum Theil von den Chidasaw aufgenommen oder zerstreut (Adair 353).

### 6) Die Böller bes Giiboftens.

Für die Länder im Often des unteren Mississppi ist ethnographisch der Zug de Soto's (1539—43) vorzüglich wichtig. Mit Benuhung der Arbeiten M'Culloh's und Monette's hat Rye ihn neuerdings am besten behandelt (works issued by the liakluyt Soc. Vol. IX). Die Landung geschah in der Gegend von Espiritu Santo Bay, die man meist — auch Rye thut dies — für Tampa Bay in Florida hält. Allerdings hat in späterer Zeit lettere diesen Ramen geführt, früherbin aber war die Dertlichseit welcher jener Rame zugehört, sehr undestimmt, wie man z.B. auf der Karte bei de Laet sieht, wo der Rame in der Gegend von Mobile erscheint und zugleich ein Fluß Espiritu Santo viel weiter östlich, etwa in der Länge von Appalachee Bay angegeben wird. Bon seiner Mündung ist nach de Leet's Darstellung de Soto ausgegangen, es scheint nur der Suwanee oder Chattobochee sein zu können. Diese Aussassung der Sache wird daraus wahresscheinsch, daß ein größerer Fluß in die Espiritu Santo Bay de Soto's

viele Schriftseller so gern zum Baterlande aller dieser Böller machen möchten. Allerdings kann jener Rame die Vermuthung erregen daß vielleicht Tolteten in alter Zeit in diese Gegenden gekommen seien, wie es anderseits nicht unwahrscheinlich ist daß nach der Eroberung Mexico's durch die Spanier mexicanische Bölter nach Texas din auszuweichen gesucht und Montegunia-Sagen dahin mitgebracht haben mögen. Beinn aber so schwache Anhaltspunkte für Morton (160) dinreichend waren um die Natchez sür Toltesen zu erklären, zumal da Garcilasso von einer merkwürdigen kunstlichen Berunstaltung des Kopses erzähle, welche zu de Soto's Zeit dort gesunden wurde, wie sie bei den Andez gebräuchtich war, so bedarf es im Grunde nun der Gegendemerkung daß dieselbe Sitte auch bei den Choctaws und anderen Böltern dieser Gegenden herrichte, um die Schwäche des Beweises erkennen zu sassen, wozu noch kommt daß es von den Toltesen völlig unerwiesen ist daß auch sie dem Kopse eine künstliche Form gaben. Die Bilder auf welche sich Mort on (145) derust, lassen der großen llebertreibung der Rase und bei ihrer großen Unwollkommenheit überhaupt ossen lebertreibung der Rase und bei ihrer großen Unwollkommenheit überhaupt ossen lebertreibung der Rase und bei ihrer großen Unwollkommenheit überhaupt ossen lebertreibung der Rase und bei ihrer großen Unwollkommenheit überhaupt ossen ber vielen Zeichen seiner Leichtfertigkeit. In der Redaction seines großen Wertes geht sie soweit daß er denselben Bericht von Wort zu Wort wiederholt hat (IV. 642 si., VI, 648 si., ). Seine Rashlässigkeit in dei Berössentlichung von Worttaseln hat schon Buschen un (1854 p. 539) gerügt.

mirflich munbete, benn er wird oftere in ben Berichten über biefen Rug ermahnt, und bag biefer Alug von Rorden berfommen mußte, weil de Soto querft nach RD. und NRD. fich wendete und eben biefe Rich. tung bem Rlug von Espiritu Santo gufdrieb (vgl. Herrera VI, 10, Coleccion de v. doc. p. 52), mabrend beibes auf Tampa Bay nicht paßt, bon mo de Soto gegen RD. wieder an bae Deer gelangt fein murbe. Die Ortenamen liefern jur Bestimmung von de Soto's Beg nur wenige Unhaltepuntte. Indeffen erinnert Doile, bas gleich anfange nad Deali erwahnt wird, an die fleinen Rluffe Deilla und Uchee (fpr. Detichi), beren erfterer in Appalachee Bay mundet, mabrend ber zweite, jugleich bae Bolf ber Uchees bezeichnend, bem fubmeftlichen Georgia angebort. Bon bier tam de Soto nach Apalache. 150 leguas von Esp. Santo Bay und 9 Tagereifen von dem meff. lider unweit ber Rufte gelegenen Aute entfernt, wobin Die Schiffe gebracht worden waren (Herrera VI, 11, VII, 1, 10, IV, 4, 5), was mit unferer urfprunglichen Unnahme über Esp. Santo ebenfalle mobl aufammenstimmt. Ueberdieß findet fich noch jest ein Apallachee R. im norblichen Theile von Georgia. 3m Lande Apalache, mo de Soto tapferen Biberftand erfuhr, wird ein Ort Calabuchi von Oviedo (XVII, 24) erwähnt, beffen Rame an ben bes Chatahochee Aluffes erinnert, welcher bie in diefe Begend hinaufreicht. Beiter nach Rorben fam de Soto nach Achalaque, Cofaqui und Cofachiqui, meldes lettere von Rye mit Recht in die Gegend von Augusta am Savannab gefest ju merben icheint; benn de Soto glaubte fich bort in ber Rabe bee Muffes bon G. Glena ju befinden in G. Carolina und es berrichte bort ein Beib, wodurch bie Lage Des Orte infofern beftatigt mirb, ale bieg ein feltener Auenahmefall ift, ben aber 1566 Juan Pardo 70 leguas bon G. Elena ebenfalle fant (Coleccion p. 17, 51). Bon bier nach Beften fich wendend tam de Soto nach Coza, fublicher nach Tascalusa und Mavila, bann in norbweftlicher Richtung ine Land Chicasa, nach Alibamo, Capaha (Quappa G. oben) und fpater über ben Diffiffippi, jenfeite beffen bie Route unbestimmbar gu werben fcheint. Der Coosa R. in Alabama und die Angabe Adair's (283) daß Coosah 180 miles von Mobile ber größte Ort ber Choftab fei, laffen über ben erften jener Ramen feinen 3meifel, Die folgenben find ebenfalle noch jest borbandene geographifche und ethnographifche Benennungen, Die gwar teine genaue Bestimmung von de Soto's

Beg, aber boch eine gemiffe Gicherheit über die Landschaften gemahren burch die er ging.

Die Gingeborenen bee außerften Guboftene ber Bereinigten Stag. ten find bie Choctam : Mustogbee, wie fie Gallatin nach ben beiben Sauptvolfern ber fpateren Beit genannt bat, welche vermanbte Sprachen reben. Dan bat fie auch ale Dobilier ober ale Apalachen mit zwei icon bei de Soto portommenden Ramen bezeichnet, obgleich man feine Siderheit barüber hat bag Diefe letteren zu berfelben Bolterfamilie mit jenen geborten. Die Choetam (Choftab) und Die Chif. ta fam (Chittafah) welche mit geringen Abweichungen Diefelbe Gprache reben, merben von den Spaniern, wie es icheint, richtiger Chacta und Chicacha gefdrieben; bae erftere Bort foll auf "chahta, groß, erhaben" jurudauführen fein, auf ben Ramen eines berühmten Geerführere ber alten Beit (Robl im Ausland 1859, p. 969). Ale ben altern Stamm (senior tribe) beiber Bolfer merben bie Chofcomah bezeichnet (Adair 314). Die Choctam lebten in ber zweiten Salfte Des vorigen Jahrbunberte unter 33-340 n. B., 200 miles nordlich von R. Orleans, 160 miles fublich von ben Chidafam und biefe wieder in berfelben Entfernung vom Diffiffippi meift im G. bom 350 n. B. (ebend, 282. 352). Lettere nahmen bamale bae Land gwifden bem Tenneffee und Diffiffippi und nordlich bon jenem ale bas ibrige in Anfpruch und follen in fruberer Beit am Savannah gefeffen haben (Ramsey 80). Da die Chidafam ichon in ben Berichten über de Soto's Bug, mie wir gefeben haben, an berfelben Stelle ermabnt werben, tonnen fie nicht mohl erft um biefe Beit, und noch weniger bie weiter öftlich mohnenben Muetogies, aus Derico herübergetommen fein, wie S. Barton (XLV ff.) will, indem er fich hauptfachlich auf den icon oben ale unhaltbar nachgewiesenen Grund flugt, bag bie Dlustogies bon ben Cherofeee und die Choctame wieder von ben erftern ale "jungere Bruber" angeredet murben; auch bag ber größere Theil ber Chidafame, mie er angiebt, noch weit im Beften mohnen folle, haben neuere Unterfudungen nicht bestätigt. Bei ben Choctam foll es inbeffen eine Sage geben daß fie weit vom Beften ber, von jenfeite des Gelfengebirges in ihre fpateren Gige eingewandert feien (Dollhaufen 23).

Die Rustogies oder Creeks, wie fie nach dem Bafferreichthum ihres Landes auch genannt werden, befagen in alterer Zeit das Gebiet von Tombigbee bis jum Meere und von 34° n. B. bis nach Florida

binab, und Die Rarte bom 3. 1764 bei Schoolcraft V zeigt fie noch faft ungefchmalert in beffen Befit. Rach Bartram (56, 443, 354) maren fie, wie die Cherofees, ihrer Gage nach erft jur Beit ber Grunbung von Charlefton burch die Englander aus ben fubmeftlichen Begenben jenfeite bee Diffiffippi dortbin eingewandert - auch Adair 194 f. fennt eine folde Sage - dieß ift jeboch icon megen ber geographiichen Lage bee Landes unwahricheinlich, bag fie, wenn von Beften getommen, icon feit langerer Beit inne haben mußten, ale Die Choctam und Chitafam bas ihrige Rach einer anderen Richtung weift die Gage bin melde Swan 1791 bei ibnen fant (Schooler, V. 259f.): bor fanger Beit ale Die Apalachen noch bas land inne batten - woraus jeboch feine Stammverichiedenheit") Diefer von ben Greete folat -- tainen aus bem Rorbmeften nomabiiche Jager, Die man "Banderer, Betirrte", Seminolies nannte. 3m Artege fiegreich, murben fie bir Berren bee Landes. Die Crecte, ale beren urfprunglicher Stamm bie Gemis nolen angesehen merben ober vielleicht nur felbft gelten wollen, richteten bie Apalachen im 3. 1719 ganglich ju Grunde, (nach Fairbanks 121 murben bie Apalachen am Gumanee icon 1638 von ibren Rachbarn unterjocht), fpater murben auch bie Mlabamas von ben Seminolen übermunden, und lettere verfcmolgen, faat ber Bericht etwas buntel, mit bem Creets ju einem Bolte. Dagegen giebt Gallatin an bag bie Creets fo menig ale bie Choctame bie Sage bon einer Einmanderung batten, fondern aus einer Soble am Mabamafluß zu ftammen oder vom Simmel berabgefallen zu fein glaubten, mabrend die Chidafame allerdinge von Beften bergefommen fein wollten. Die Greefe merben in die oberen und unteren Greefe unterfdieben, jene find nach Bartram die Dlustogies ober "bie Ration" D.i. ber Bund ber Creelvolfer, biefe find Die Seminolen (b.i. Geparatiften, Rebellen, Rlüchtlinge), welche bennach eine gemiffe Conderfiels lung ju jenen eingenommen ju baben icheinen. Gie haben von jeber Die Bolitif verfolgt Die Refte befiegter Bolter fich einzuverleiben, baber gab ce ein Dorf ber Schamanoce und eines ber Rachees (Ratches) bei ihnen (Adair 257), und baffelbe beuten viele ber Orte an welche Swan 1791 bei ihnen fand: Coosas, Coosadas, Alabamas, Euchees (Uchees), Hitchatas, Palachucla (Apaloden), obwohl wir nicht wiffen

<sup>\*</sup> Daß eine folde nicht ftattfand wird baraus wahrscheinlich bag die hauptftabt ber verbundeten Greefvolfer Apalachucla bieg.

ob alle biefe alteren Bewohner bes Landes ibnen wirflich ftammfremb maren. Rut bon den Ratmes und ben Uchees im judlichen Theile bon Georgia - an ber Quelle (?) bee St. John, an ber Babel bee St. Mary's R., an ben Quellen bes Caunouchee und bee St. Tillis (Santilla? nach Filson 112) und im fuboftlichften Zenneffee am Ausflug bee Hiwasee (nach Ramsey 81) - Scheint ce ficher bag fie nicht gur Familie ber Greetvolfer geborten, fonbern gang ifolirt ftanben (Gallatin). Die fruber ermabnten Zonicas, welche nach Bufchmann ju ben Dobiliern geborten, ftanden indeffen ju ben Ratcheg, beren Rachbarn fie maren, in bem Berbaltnig, bag bie letteren bas bon ibnen unterhaltene ewige Reuer, wenn es ausginge, wieder bei jenen hatten angunden muffen (Lettres edif. 1, 754), und wir durfen bemnach vermuthen bag bie Ratches felbft ju ben Dlobiliern ober Creefvolfern in naberen bermanbtichaftlichen Begiehungen fanden. Die Ramen ber fleinen Bolfer melde ju ben Dobiltern gerechnet wurden, finden fich bei Dlehaufen (1 305), Die Ramen und fpateren Gige ber Geminolengamme von Alprida bei Morse (App. 306, 364). Die Coofabae (Coshattas Cushattees) mit benen die Mlabamas oder Alis bamone faft ibentifch fein follen (Bufdmann 1854, p 430), merben ohne Breifel mit Recht zu Diefer Bolferjamilie gegablt, ba Coosah ale Sauptort ber Choctame auch noch in fpaterer Beit galt. Db fie mit den in G. Carolina genannten Coosaw jufammenbangen, lagt fich fdwerlich noch ermitteln. Gleich vielen anderen nordlicheren Stam. men bie im Unfange bee laufenben Jahrh, und befonbere feit 1822 und 1824 nach Beften gewandert find, baben fie fich nach Teras gewender wo fie namentlich am Trimbad leben (Kennedy I, 349) Dort über bie Rordhalfte bes genannten Staates bie jum Red R. ger-Areut, finden fich jest die traurigen leberrefte von Delawares, Cherotees, Choctame, Creefe, Ridapue, Schamanoes und anderen Bolfern (Morse App. 258, Maillard 238).

Den Creefvölkern benachbart boch ohne Sprachverwandtschaft zu ihnen oder zu anderen amerikanischen Stämmen lebten die Cherofec oder Cheerakee, von cheera "Feuer", 340 miles nordweftlich von Charleston. Der Holston R. im östlichsten Tennessee führte ihren Ramen und sie saßen wo Georgia, die beiden Carolina und Tennessee zusammenstoßen, in den Grenzgebieten dieser vier Staaten (Adair 226, Kamsey 78 81). Rach Schooleraft V, 179 und 238, VI, 32)

maren fie nachft ben Catambas das Sauptvolt in G. Carolina gemefen, obwohl fich menigfiene bei Lawson feine Beftatigung bafur finbet, und ber Tenneffee ober gar ber Cumberland batte ben Ramen Chero. tee . Rluß geführt. 3m Bertrage von Fort Stanwir (1768) traten Die Brotefen, welche ben Solfton ale ihre Brenge gegen Die Cherofees angaben - jebenfalle mar er bieg erft in Folge ihrer Eroberungen gemorben - bas Land im Rorben und Often bee Tenneffee ab, auf meldes inbeffen bie Cherofees und Chidafame Unfpruch ju haben behaup. teten (Ramsey 76), Filson p. 3 bagegen giebt an bag in bem genannten Bertrage Die Brofesen bae Land nordlich vom Kentucky R. und einige Jahre fpater Die Cherofcee bas Bebiet im Guben jenes Aluffes an die Beigen verfauften. Gie find nach Bartram bon Beffen ber, nach Pickett (Hist. of Alabama und barque Schooler. II, 344) ben Diffiffippi berunter in ihr Land eingezogen. Daß auch ibre Ginmanderung in borbiftorifde Beit fallt, wird baraus mabrideinlich baß icon Cabeza de Vaca ihr Land burchzogen ju baben fceint: er tam auf feinem Buge zu ben Charrucos (Herrera VI, 1, 3).

Benben wir une endlich nach Weften gu ben beiben Carolina gu. rud, fo find die Bolter von Cap Satteras bis jum Cavannab fprachlich gang unbefannt und nur von ben Catambae ober Ratabbae im weftlichen Theile beiber Staaten weiß man bag fie ihren Rachbarn. ben Bootone melde auch mit ben Tufcaroras ansammengrengten (Lawson 231) verwandt maren, fonft aber ifolirt fanben (Gallatin Transactt. Am. Eth. Soc. II, p. CV, vgl. oben.) Dag fie um 1650 bon Canaba nach Guten vertrieben worben find (Schoolcraft III. 293) haben wir icon oben angegeben, und ce ftimmt bamit ibre Sage welche von barten Rampfen mit ben Delamares in ber Begend bes Botomac ergablt (Kercheval 47). Lawson (43) icheint fie unter bem Ramen Kadapau neben ben Esaw und Sugeree ju nennen. 3hr Sauptfig mar ber Glug, ber in G. und R. Carolina noch ibren Ramen führt. Auch fpater wohnten fie noch bier, ein anderer Theil unter 340 49' in R. Carolina (Morse 32). Adair (223 f.) giebt fie unter 340 n. B. 200 miles von Charlefton an und fügt merfmurbig genug bingu bag ju ben 400 Familien bie 1743 von ihnen noch übrig maren und 20 verfchiedene Dialette fprachen, Nachee (fo fcreibt er die Ratches) und Coosa gehörten. Bahricheinlich auf Diefe Autoritat bin fieht man bei Schooleraft VI, 179 bie Westoes, Stonoes,

Coosaws, Sewees, Yamassees, Santees, Congarees und andere Bolter - man fand beren 28 in G. Carolina bei beffen Entbedung ju ben Catambas gegablt. Die Sewees werden von Lawson (10) ale ein fruber jabtreiches Bolt in G. Carolina angeführt, bas aber burch Arantbeiten fart gufammengefcmolgen fei. Die Santees ober Seretees lebten am gleichnamigen Rluß, Die Congarees welche er ale bas britte Bolt anführt (16, 26) nicht weit von ber Rufte entfernt, und er bemerft ausbrudlich bag alle diefe Bolter an Sprache Bhofiognomie und Charafter febr verschieden feien (29). Beiterbin -- mobl am Santee R. aufmarte - neunt er bae großere Bolf ber Wateree-Chikanee, bann die Waxsaw ober Wisack, Die auch unter ben Gingeborenen von R. Carolina wieder vortommen (32f., 183). 216 vereinigt ju einem Bolte felt 1700 giebt er Die Sapona an dem Bluffe Diefes Namene (mabricheinlich ber Dabfin, ben Lawson mit Cap Fear R. vermechfelt zu baben icheint), die Totero und Keyauwees an, endlich am Haw R. die Sissipahau und öfflich von dort die Shoccorie, Enoe und Adshusheer (46, 54, 56). Der Yamasees, deren Sauptort Macarisqui nach Fairbanks (125) freilich in ber Rabe von G. Augufline (Floriba) lag, mabrend fie fonft gewohnlich in G. Carolina in ber Breite bon G. Elena gefucht werben (Schooler, V. 32), thut Lawson gar feine Ermahnung. Bielleicht find fie erft in Rolge ihrer Rampfe mit ben Cherofees nach Guben geflüchtet. Bon biefen murben fie ganglich aufgerieben, nicht incorporirt, wie bieg mit vielen anberen Boltern gefchab, weil fie fich ihnen burchaus nicht unterwerfen wollten (Bartram 461 ff.).

# II. Phyfifche Eigenthumlichkeiten.

Ein Rachtlang ber Anfichten de Pauw's und Robertson's bon ber angeborenen Schwäche ber rothen Race hat sich bis in die neueste Zeit erhalten. Daß sie in Folge eines "gewissen allgemeinen Mangels ihrer Organisation die Reime frühen Unterganges in sich selbst trüge", war eine trot ihrer Grundlosigkeit besonders in Nordamerika gern geglaubte und darum vielfach nachgesprochene Behauptung, obgleich Männer von großer Autorität, 3. B. Morton, ihr entschieden entgegengetreten find. Da wir sie anderwärts schon besprochen haben (1, 158), berühren wir sie hier nur im Borübergeben.

Gine allgemeine Charafteriftit ber eingeborenen Amerifaner ju geben, murbe an Diefer Stelle unfere nachfte Aufgabe fein, aber obgleich man jugefteben muß bag fie fich von allen übrigen Bolfern ber Erbe unterscheiben und unter einander in mefentlichen Gigenthumlichkeiten übereinkommen, find boch jugleich bie Differengen fo groß bag jene Aufgabe unlosbar icheint. Außer ben burchgangigen Analogieen bes Sprachbauce und einigen Aehnlichfeiten bes Temperamentes und geiftigen Lebens, betrifft bas Bemeinfame, abgefeben von untergeordneten Bunften, nur den Ausbrud bes Befichtes und beffen Contouren, Die Befchaffenbeit bes Baares und (mit gemiffen Beichranfungen) Die Saut. forbe. Dagegen lagt fich nicht queben ban eine allgemeine topifche Schadelform ben Umeritanern eigen fei, wie bieß fonderbarer Beife gerabe Morton behauptet hat (Cran. Am. 63, 260 vgl. Nott and Gliddon 324), obgleich er felbft die große Berichiebenheit ber mericanifden und peruanifden Schabel, Die er toltetifch nennt, bon benen ber culturlofen Bolfer burch Bilb und Deffung forgfältig bargethan bat. Gine Bergleichung ber Daafe (bei Morton 257) lagt feinen 3meifel über die Unmöglichfeit einen gemeinfamen Enpus angunehmen. Spater bat v. Ifchubi (II, 362, Muller's Archiv 1844, p. 98) in Beru allein bret mefentlich verichiedene Topen nachgewiesen und Ret. gius (ebend. 1848, p. 280) führt ale Dolichocephalen in Amerita nachft den Gotimo, die Morton ale eine vollig verschiedene Race bezeichnet, eine Reibe von Algontin- und Grofefenvöltern nebft ben Guaranie und anderen fubameritanischen Stammen auf, mogegen er bie Ratches, Creefe, Buelches, Araucaner u. a. ale Brachveephalen angiebt. Dag bennuch bon feiner Ginbeit ber amerifanischen Race in Rudficht der Schadelform Die Rebe fein tonne, ift unftreitig und felbft binfictlich ber Gingeborenen im Often bes Relfengebirges mit benen wir es bier allein gu thun baben, icheint eine folche Behauptung uns haltbar.

Der Schadel des Indianers — Dieß ftellt Morton Cran. Am. 65 und bei Schooler. II, 316 als topisch hin — ift. entschieden rund, fein seitlicher Durchmeffer groß, oft größer als der Längsburchmeffer, besonders charafteristisch für ihn ift das abgeplattete hinterhaupt \*).

<sup>\*</sup> Say (bei James I, 283) bat in biefer Beziehung treffent barauf bitagewiesen bag ber hintertopf bes Rindes meift langere Beit bie harte Lage auf einem Brete ausguhalten hat.

"Bon binten gefeben ericheint beffen Umrig magig nach auswarte gefrummt, breit an feinen herborragungen und voll von diefen bis gur Deffnung bee Beborganges. Bon ben Scheitelhodern gum Scheitel lauft eine Alache von geringer Rrummung und fonischer ober vielmehr feilformiger Begrengung " Die Stirn ift niebrig und gurudlaufend, felten gewolbt, bie Badenknochen vorfpringend und ftart, boch nicht breit (gerundete, nicht winkelig nach ausmarte ftebenbe Bangen bat icon Blumenhad befonbere bervorgehoben), die Augenhöhlen groß und vieredig, Die Rafenlocher weit, Der Unterfiefer maffin und fart entwidelt, Die Babne meift fenfrecht geffellt. Auch Nott and Gliddon (441) melde Diefer Charafteriftif noch bie Erhebung ber Scheitelgegend bingufugen, fuchen jene Bestimmungen feftaubalten, intem fie gugleich bemerten, bag bei ben Grotefen der Ropf oft langer ausgezogen fei wogegen die Cherofee und Choctam die topifche breitrunde form beutlich zeigten. Dem letteren Bunfte miberfprechen Morton's Angaben und Deffungen ebenfo bestimmt ale Retgiue: jener nennt bie 3ro. tefen und Cherotece, welche fich beibe burch volleren Sintertopf vot ben übrigen auszeichneh, bann bie Danbane, Menitaries, Ariccaras. Mffineboine, Dtoes, Rraben, Schwarzffige nebft einigen Rachbarftammen, entlich mehrere Lenape . Stamme ale Bolfer von mehr langlicher Ropfform, mabrent er die Datota ale Rundtopfe bezeichnet mas um ber langtopfigen Affineboin willen fcmet ju glauben ift. Retgiue giebt ale gentes dolichocephalae prognathae bir im öftlichen Theile von Umerita vorherrichen (a. a. D. 1855, p. 503) an; bie Brotefen, Capugae und Suronen, Die Cherofce und Chidafam, Die Chippeman. Dirogamie, Botomatomie, Lenni Lenape und Comargfuge; ale brachycephalae prognathae melde in dem weitlichen Theile von Amerifa überwogen: Die Ratches, Greef und Geminolen, welche letteren trot ibrer Bermandtichaft ju ben Choctam eine mefentlich berichiebene Schadelform befigen follen. Dan tann barüber ftreiten ob es fatthaft fei Bolfet ale rundtopfig gu bezeichnen, bei betten fich ber Lange - und Querburdmeffer bee Coadels im Mittel zu einander verhalten = 70:55 (Morton 259), ungweifelhaft aber ift nach Dbigem bag bie runde Form nicht ale topifch fur ben Indianer im Often bee Gelfengebirges gelten tann.

Die Estimo trennt Morton (247) ale entschiedene Langtopfe von ben Indianern; will man indeffen Die Mittelwerthe ber bort ge-

gebenen Schabelmage mit benen fur bie Indianer vergleichen, fo wird man bie Untericiebe unerheblich und jedenfalls viel ju gering finden um jene megen ibrer Schabelgeftalt von biefen abgufonbern. Bergleicht man bie einzelnen Schabel, fo ergiebt fich bag eine Menge bon Inbia. ner : Ropfen Diefelben Berhaltniffe bee Lange. und Querburdmeffere geigen wie die ber Gotimo und bag bei mehreren die Langenbimenfion fogar noch ftarter überwiegt. Die Daage bee Quichua und bee gweiten Cherofee fommen benen bee vierten Gefimo, Die bes zweiten Dis ami, bes zweiten Dandan, bes Riccara, und befondere bee britten Atacama benen bes zweiten Gefimo (bei Morton 247, 257 ff.) febr nabe und es läßt fich ju ben letteren noch ber Schadel von Circleville und ber bon Arica auf p. 259 ale analog in ben Sauptfachen bingufügen. Gine vorurtheilelofe Ermagung Diefer Umftanbe icheint nicht geeignet die Erwartung ju erhoben bag Schabelmeffungen bedeuten. bere Auffdluffe über ethnographifche Berhaltniffe ju liefern im Stande feien.

Gine weitere Ginfdrantung ber oben ale topifch angegebenen form macht fid, in Rudficht ber Stirn nothig, welche im Bangen fich nicht fo fart jurudweichend findet ale gewöhnlich angenommen wird ( pgl. auch Morton pl. 22 und 28, p. 167 und 177); es berricht in biefer Begiebung große Berichiebenbeit, wie Bring Darimilian (c. 1, 233 f.) namentlich an einer gangen Reibe von Mandanschabeln zu beobachten Belegenheit fand. Bei ben Diffouri Indianern wird die gurudlaufenbe Stirn und bae flache Sinterhaupt befondere bervorgehoben (Say bei James 1, 282). Der Gefichtewintel, von Morton im Durchichnitt au 760 13' angegeben, ichwantt meift gwifden 750 und 800 (vgl. Say bei James I, 283); auffallend fpigig ift er bei ben Rraben . Indianern, beren Beficht baburch ihrem Ramen entsprechent bas Unfeben eines Bogeltopfee erhalt (Domenech im Ausland 1857, p. 946). Die mittlere Schabelcapacitat beträgt bei ben Irolefen 88,5, bei ben MIgon. fine und Apalachen 83,75, bei ben Dafota 85, bei ben Boltern von Oregon nur 80,75 Cubifjoll (Philipps bei Schooler. II, 331), auf. fallend gering ift fie bei ben bochft begabten Cherofee, namlich nut 79 Cubificu (Morton 173).

Die Augen find fast allgemein zwischen schwarz und grau, unter gewöhnlichen Umftanden indolent und von geringem Ausdruck, tiefliegend und oft durch ihre Kleinheit auffallend, was Catlin aus dem

mangelnben Sout gegen bas Sonnenlicht und bem Rauche im Big. wam ju erflaren geneigt ift. Die Augenlidspalte fteht borigontal; bie Rongolenabnlichfeit ber Augenftellung und ber Bhpfiognomie überbaupt melde Pike bei ben Bamnie und Dafota ju bemerten glaubte, bat Bring Maximilian (c. I. 235) nicht bestätigt gefunden. Db bie grauen Augen ber Eingeborenen um Cap Satteras mit Lawson (62) bon ber Difdung mit Guropaern abzuleiten find, flebt babin. Die Rafe tritt meift ftart berbor, ift oft etwas gebogen, feltener eine orbentliche Ablernafe, noch feltener plati ober gufammengebrudt, ber Dund pon bebeutender Grofe, Die Lippen oft etwas bid. Gine Ausnahme bon ber Regel machten bie Bowbattane in Birginien; fie batten breite, platte, an ber Spige bide Rafen und große bide Lippen (Strachey 64). Breit offenftebenbe Rafenlocher tommen biemeilen por, gelten aber für baflich (Say bei James I, 284). Der Unterficfer ift ftart ent. widelt und tritt meift etwas bervor, boch zeigt er nicht leicht ben icharf porfpringenden Bintel ber beim Mongolen gewöhnlich ift. Die ftarten Babne baben breite Rronen, merben burd ben Gebrauch abgenutt, aber felten carios. Das Rinn ift moblgebilbet. Die Befichteguge find nicht leicht flach ober verschwimmend, fondern meift ftart martirt. Ramentlich an ben Riomane fand Catlin icone romifche Ropfbildung\*). Mebnlides wird baufig von Reifenden verfichert. Black Hawk's Stirn (er mar Bottomatomie) bat man mit ber Walter Scott's verglichen. G. auch Bartlett 1, 77. Die Rebracht ber Brachtbilber in bem Berte von M'Kenney and Burns zeigt eine viel geringere Abweldhung von ben europaifden Bugen ale man erwarten follte. Daffelbe gilt von den Abbilbungen ber Ravajoe bei Simpson a, bon benen wir auch fonft boren bag fie gmar buntelbraun bon Farbe, boch ohne die borfteben. ben Badenknochen find welche fonft die Regel bilben (Davis 415); indeffen finden fich unter ihnen febr verschiedene Bestalten und Bbyfiognomieen, mas Mollhaufen (a, II, 232) mohl mit Recht ale Folge ibrer vielfachen Difchung mit geraubten Stlaven von frember Rationalitat betrachtet. Ale vorzüglich baglich und obne allen mannlichen Ausbrud, ber fonft febr baufig ift, werben bie als gierig und bosartig betrufenen Arpahoes gefdilbert (Parkman u. A.).

<sup>\*</sup> Es ift dieß wohl hauptfächlich von der Physiognomie zu verstehen. Das abweichende Urtheil über fie bei James (11, 180) erklärt fich wohl aus dem Umftande bag biefer fie mit Arpaboes und Schiennes gemischt fand.

Das haar bee Indianers, folicht grob und fowarz, ift nach Say (bei James I, 283) ovol, nach Browne (bei Schooler. III, 367) freierund im Durchschnitt und glanzlos, ergraut erft in hobem Alter und fällt nicht leicht aus. Oft wird es fehr lang, man sah es bei Cherofee. Beibern bis auf die Mitte der Beine, selbst bis auf die Erde reichen (Timberlake 51), bei den Krähen. Indianern wird es 5 bis 6' lang (Domenech), auch die Eingeborenen von Sud Carolina zeichneten sich in dieser Ruchsch aus (Herrera II, 10, 6). Manche Bölfer rafiren es die auf die sogen. Stalplude, einen Buschel der auf dem Scheitel allein steben bleibt.

Ueber ben Bart und die Sautfarbe ber eingeborenen Ameritaner ift viel gefdrieben und geftritten worben. Der Grotefenbauptling Brant forieb barüber an M'Causland 1763, alle Indianervolfer Die er tenne, batten Bart, bei weitem die meiften aber jogen ibn immer aus, murben jedoch ebenfo bide Barte baben als bie Europäer, menn fie fic rafiten wollten (Drake V. 92). Allerdings find fie nicht volltommen bartloe, und auch bie fonftige Behanrung bee Rorpere fehlt nicht gang, wie D'Orbigny (Bullet. soc. ethnol. 1846, 22 Mai) behauptet bat, ber bem Amerikaner allgemein eine gang weiche, von allen Unebenheiten freie Saut gufdreibt; felbit Catlin icheint gu weit ju geben, wenn er behauptet bag nur etwa ber gebnte Theil bet 3n. bianerpolfer Bart babe, aber biefer und die Bebaarung bee Rorpere ift betrachtlid geringer ale beim Europaer. Es mag fein Dag bie Bewohnheit des Rafirene auf ber einen und die bee Anereigene auf ber anberen Geite nicht unerheblich baju beigetragen bat Diefen Unterschied ju verftarten, aber ichmerlich ift er bieraus allein ju erflaten. Das Ausreißen gefchab befondere in fruberer Beit febr allgemein weil fonft bas Bemalen und Tattowiren ichwieriger auszuführen und bon nur geringer Birfung gemefen fein murbe (Sedemelber 341), und et wird auch von manchen Bolfern außerhale Umerita, g. B. von ben Tuarife berfichert bag ber Bart bei Beiten oft gang verichwinde, weil man ibn entferne fobalb er ju machfen anfange (Richardson II, 209), aber felbit mo das Inereigen feltener geworden ift ober gang aufgebort bat, pflegen Bart und Rorperhaar beim Indianer erft in fpaterem Alter gu teimen und überbaupt geringer gu fein ale beim Europaer (Williamson 85 ff.). Die Saute und Gudie haben nur wenige Saare im Befichte, fubren aber nicht Die fonft gewohntichen

Instrumente jum Austeißen berselben. Die meisten Boller von Sub Carolina trugen Barte, doch scheinen sie wie bei benen von Rord Carolina nur schwach gewesen zu sein (Lawson 52, 173). Dies gilt von der Mehrzahl der Amerikaner, nur darf man nicht aus einer gewissen Borliebe für allgemeine Behauptungen und um der Einheit der Race willen, wie dieß so oft geschehen ift, die Berschiedenheiten übersiehen die sich in dieser Beziehung sinden. Unter den Algontins haben die Chippeway den schwächsten und oft gar keinen Bart, bei den Ottawa ift er sarter, noch mehr bei den Pottowatomie, und die beiden letteren lassen ihn oft am Kinn und auf der Unterlippe stehen. Bei den Souriquosii in N. Scotia, einem Algonkinvolke, wie daraus hervorgeht daß sie ihre häuptlinge Sagamos nannten, psiegten nur die Bornehmen den Bart (de Last II, 16).

Die baut bee Indianers, melde nach Schoolcraft (IV, 59) nicht allein glatter, fondern auch bunner und regelmäßiger gefurcht fein foll ale bie bee Europaere, wird am richtigften im Allgemeinen nicht ale fupferroth, fondern ale lobfarbig ober gimmtbraun begeich. net. Die forgfältigen Bilber bei M'Kenney and Burns geigen fie meift fdmutig gelbbraun. Der Uebergang jur Rupferfarbe ift, mo er portommt, meift burd Dalereien ober Comus, burd Ginreiben mit Barenfeit, Dder und anderen Rarben verurfacht. Die Sautfarbe ber ameritanifden Race im Gangen lagt fich nicht burd Ungabe einer einseinen Rarbe, fonbern nur burch eine Scala darafterifiren bie bon weißlich burch gelblich, roth und braun bis ju fcmarglich gebt. Unter ben Gingeborenen im Often bee Relfengebirges find burch Schonbeit, befonbere burch bellen Teint bie Menominies ausgezeichnet, Die man oft auch unter bem Ramen ber "weißen Indianer" angeführt findet (Pike I. 151, Keating I, 178 u. 2. pgl. Boppig Urt. "Indier" bei Grid und Gruber 371, Anm. 35). Bu ben buntelften Bolfern geboren bie Bottomatomie, Siour, Bamnie, Riccara; etwas heller find Die fub. lider mobnenben Dfagen und Ranga, auch Die Ottama und Cherotee; noch beller die Danban, Chortam und Creet, boch merben fie bierin noch übertroffen von ben Stammen im Beften bee Felfengebirges (Hunter 192 f.) Rach Weld (454) find bie Greet Cherofce u. a. mehr rotblid, Die norblicheren Bolter aber bunfler in verschiebenen Ruancen. In Rudficht ber Creet wiberipricht inbeffen Bartram jenen Angaben, indem er fie für viel dunffer erffart ale bie nordlicheren Stämme. Die Cherofee bezeichnet er als fast olivenbraun, ihre jungen Beiber aber als beinahe europäisch weiß; boch sollen die bekleideten und unbekleideten Körpertheile sich beim Indianer nicht durch die Farbe unterscheiden (Brinz Max. c, I, 235, Say bei James I, 285), nur von den Pottowatomie versichert Keating (I, 136) bestimmt das Gegentheil. Die Reugeborenen haben bei ihnen rothe Farbe, später werden sie gelblich und allmälich dunkler. Bei den Schwarzsüßen sind sie bräunlich gelb oder schwärzlich gelb (Br. Max. c, I, 561). Der Geruch der Hautausdunftung, mehr durch Einreibungen verursacht als der Haut selbst eigen, wird von vielen eher angenehm als widrig gessunden, während dem Indianer der Geruch des Beißen entschieden zus wider ist (Say bei James I, 285, 482).

Bie fich erwarten lagt variiren Rorperbau und Statur betracht. lich. Biele Bolfer find von gebrungener Beftalt, breiter Bruft und turgem ftartem Raden, andere folant und bager. Die Riccara, Danban und Ridapu find fleiner ale die Bottomatomie Schwanoe Diagen und Cherofee (Hunter 190). Die Bottomatomie merben gu 5' 8" (Keating I, 136), die nordlichen Gree nur ju 5' 5", boch ale febr meit ausschreitend angegeben (Ballantyne 41). Ueberhaupt bat ber Bang bee Indianere bas Gigenthumliche bag bie Ruge einander parallel und platt aufgefest werben und die Saltung bes Rorpere Dabei gang aufrecht ift (Say bei James I, 285). "Bir erfennen jeben Stamm auf ben erften Blid", fagte ein Bottomatomie; "Geficht, Geftalt, Farbe, Beine, Kniee und Fuge (namentlich Die Spur) find alle fur une bestimmte Rennzeichen" (Keating I, 98). Rur wenige Dfagen find unter 6'; auch die Bawnie find meift groß und wohlgebildet (Morse App. 230, 237). Die Artanfas-Indianer bat icon Charlevoix fur Die größten und beft gestalteten erflart. Gbenfo find die Rraben Indianer ein großer Denfchenfchlag, ferner bie Cherofee, welche an Buche und Starte noch bie boch und regelmäßig gebauten Greet übertreffen ; bei letteren meffen bie Danner baufig über 6', mabrend die auffallend fleinen Beiber felten über 5' find (Bartram). Die Frauen, oft burch fleine gierliche Sande und Ruge ausgezeichnet, find bei ben meiften Bolfern von verhaltnismäßig fleinem und unterfestem Buche und baben gewöhnlich bide runde Ropfe mit breiten flachen runden Gefichtern (Br. Dar. c, I, 237, Say a.a. D.). Da fie barte Arbeit thun muffen, find ibre Ruefeln oft febr fart entwidelt, selbst mehr als die der Manner (Rohl I, 9). In Rudficht der Muskelkraft stehen die Indianer den Europäern im Allgemeinen nach, obgleich sie in mancher Beziehung Außerordentliches leisten: ein Läufer konnte in einem Tage 100 englische Meilen zurücklegen (Morgan 441) und es ist nichts Ungewöhnliches daß sie sehr lange Bege schwer belastet machen; ein Bersuch ergab daß sie im Springen und kurzen Bettlauf von Engländern zwar überwunden wurden, diesen aber bei lang anhaltendem Laufe überlegen waren (Weld 470).

Bir befchliegen biefe allgemeine Schilberung mit einigen Angaben über einzelne Bolter. Ueber Die Athapasten find wir nur febr unvolltommen unterrichtet. Die Cheperopans baben buntelbraunes, jum Comary fich neigendes Saar (Macken zie), ein Athapaeten. Stamm im Felfengebirge befag babei graue Mugen mit einer rothlichen Farbung. Die Chepempane an ber Subfonebai find oft mit ftartem Bart verfeben, ihre Rafe ift meber gebogen, noch tritt fie ftart bervor, fonbern ift an ber Spige etwas abgeplattet (N. Ann. des v. 1852, IV, 334). Die Dog-ribs (bunberippen) nach Maclean ein ftarter und athletifder, mobigebildeter Denichenichlag (Buichmann Monateb. 1848, p. 481), werden von Heriot (300) vielmehr ale flein mager und unproportionirt, jugleich bellfarbiger ale Die meiften anderen Inbianer bezeichnet - mabricheinlich findet in Bezug auf fie eine Berwechfelung fatt. Ueber Die Renaier entnehmen wir aus Brangell (110) nur daß fie nach Gefichtebilbung und Sautfarbe Amerifaner find. Die Athapasten . Stamme von Reu Caledonien werben als bell tupferfarbig und mittelgroß, nur felten 5' 9" erreichend, Die Beiber ale fury und did angegeben (R. Cox II, 329, Morse App. 343).

Bie die Sauks erschienen die Dakota Catlin als vorzüglich schön und regelmäßig gebaut. Die Gesichtsbildung der letteren ist inbessen nach Pr. Max. (c, I, 339 f.) öfters schmal, länglich, starkfnodig, von weniger regelmäßigen Bügen und höheren Bacenknochen als
bei anderen Rissouri-Indianern, die Augen lang und schmal, die Rase
mehr oder minder gebogen, die Hautsarbe dunkelbraun. — Die Mandan, denen die etwas größeren Menitarie und die Ariccara gleichen,
beschreibt berselbe sorgfältige Beobachter (II, 105, 214, 238) als mittelgroß oder etwas darüber, heller oder dunkler röthlich braun, bald
mehr graubraun, bald mehr gelblich. Das haar ist schwarz, bei Kindern oft braun, besonders an den Spisen, in manchen Familien grau

ober fdmars mit weiß gemijcht, mas auch bei ben Schwarzfugen portommt, bei einzelnen Individuen felbit buidelmeife braunlid, ichmara, filbergrau ober weifigrau; Die Stirn meift nicht ftarfer gurudweichend ale beim Europäer, die Augen ichmargbraun, jumeilen und befonbere bei Rindern ber Augenwinkel etwas berabgezogen und gefpannt, Die Rafe getrummt, fanft gebogen ober gerade bei nicht breiten Rlugeln, Die Badenknochen minder vorftebend ale bei ben Datota. Bon blauen und grauen Augen, bon Saar in allen fonft bortommenben Rarben, mie Catlin und fpater Mitchell (bei Schooler. III. 254) berichtet baben, ergabit Bring Darimilian nichte, nur fest er noch bingu bag bei ben Dandan Menitarie und Araben eine funftliche Berlangerung ber labia pudendi externa ober auch interna gebrauchlich fei. -Die Schwarzfuße, welche weit weniger von bem allgemeinen Tobus ber Indianer abmeiden, findet man ebendaf. I. 560 gefdilbert; Die Ronga, Raefaefiae, Diagen merben bei James (I, 126, II, 111, 242) besprochen. - Die Diibman, beren Stirn fich bismeilen gut entwidelt zeigt, obwohl fie bierin ben Geminolen nachzusteben icheinen (Morton pl. 22, 28), find meift groß und hager mit biden Rnieen und Anochein, ichlechten Baben und ohne bie Ablernafe bie besonbere ben Indianern am Miffouri eigen ift (Keating II, 166). - Die fog. Mountaineers, ebenfalls groß und bager, baben die Farbe unferer Bigeuner; Die meiften find gemifchten Blutee und ftammen vaterlicher Seite von frangofifden Canadiern (Cartwright III, 229).

Richt unerwähnt durfen bier die funftlichen Berunftaltungen bes Schabels bleiben die bei mehreren ber befprochenen Bolfer, hauptfachelich aber in Oregon gebrauchlich find\*). Die Chidafam, ergahlt icon

Beispiele von tunstlichen Schabelformen bei Germanen, Galliern, Italienern, Griechen, Türken u. a., auch Sumatranern und Nikobaren hat schon Blumen bach gegeben (De gen. h. variet. nat. ed. 3. 1795 p. 216) nebst der ausssührlichen Beichreibung des von den Carriben zu diesem Zwede gebrauchten Apparats aus dem Journal de physique 1791 Aug. p. 132; auch führt er die meriwürdige Thaisache an daß die künstliche Kopfform der dem Hieber diese kertannten Makrocephalen am Schwarzen Meere als ein Zeichen des Abels galt. Das nämtiche war bei vielen amerikanischen Bölkern der Fall. lieber diese Sitte dei den Bolkern der alten Welt, nach den Zeugnissen des hippotrates, Romp. Mela, Pitnius und Strabo, haben Rathte (Müller's Archiv 1843 p. 147) und Rezius (ebend. 1854 p. 440 nach Fixinger in den Densschriften der Wiener Atod. 1851, 1) gehandelt. Letterer zeigt das künstliche Gestaltung des Schädels dei den Hunnen unter Attila vielsach vortam, wahrscheinlich in der Abslicht die Kinder dem herrschenden Bolke, den Mongolen, zu verähnlichen (Amedee Thierry), und das diese Sitte in manchen Theilen Frankreichs nech

La Salle (Coll. N. Y. Hist. Soc. II. 265), betrachten platte Genichter ale eine Sconbeit und befestigen um fie bervorzubringen ein Bret auf ber Stirn ihrer fleinen Rinder; baefelbe thun alle Bolfer Die von ibnen weiter nach Guben bie gum Deere bin mobnen (bie Choctam und Rathes). Babriceinlich platteten die Chidafam, wie wir von ben nabe verwandten Choctam que fpaterer Beit miffen (Bartram 489), gleich biefen ben Ropf vorn und hinten zugleich ab, obwohl and Adair (8) und Bossu (H. 104) nur von einer Compreffion der Stirn burch einen aufgelegten Sanbfad bei ben letteren reben. In neuerer Beit bat nich ber Gebrauch wie bei ben Dfagen Die ihn ebenfalls gebabt baben follen (Catlin), allmalich verloren. Dag er bei einigen Greet Bolfern am mexicanifden Deerbufen geberricht babe, behauptet Morton (bei Schooler, II, 325), boch feblt es bafur an bestimm. ten Radmeifen. Die Gitte ber boppelten Abplattung fand fich ferner bei ben Barfam ober Bifat in G. Caroling, welche beebalb von ben Rachbarvollern Blattfopfe genannt murben (Lawson 33), morans ju folgen icheint bag fie fic auf biefe letteren nicht erftredte; inteffen reichte ffe nach Adair von S. Carolina que auch in Die meftlich von bemfelben gelegenen ganber und es ift baber nicht unmabriceinlich bag fie auch ben Catambas mit Recht quaefdrieben mirb. Das gemobn: liche Berfahren beftand barin bag man bas Rind in einen Troa legte. an meldem burd Stride ein Stud Baumrinde mit einem Bolfter befeftigt mar bas quer über bie Stirn binmeg feftgeschnurt murbe, ober man befeftigte das Rind auf einem Brete, an welchem ein Heineres in einer Anget ging und verwendete Diefes jur Compreffion ber Stirn. In S. Carolina gab man bem Ropfe bes Rinbes Die tieffte, ben Beinen eine bobere Lage, "um bie Scheitelgegend abzupfatten mit einem Canbfade", wie Adair bingufest; vielleicht ift feine Deinung nur Die, daß, wie wir an bem bei Morton (204) abgebildeten Apparate ber Chinut feben, ber Rorper bee Rinbes eben und nur ber Ropf nach rudwarts geneigt auf einem Brete lag bas mit jener Chene einen ftum. pfen Bintel bilbete. Die auffallenbfte Ropfform zeigten Die Ratches (Abbildung bei Morton pl. 20f.), welche nach du Pratz ebenfalls bie Abplattung an ber Stirn und am hintertopfe vornahmen; fie ift

jest besteht (Foville). Hierüber aussührlich Gosse (16), bei dem fich auch bie verschiedenen in Amerika (vgl. die Darstellungen bei Morton) und in Frankreich gebräuchlichen Apparate abgebildet finden welche biesen Awede bienen.

boch in die bobe gezogen und der obere Theil unnaturlich aufgetricben. Die Chetimaches und Attacapa icheinen dasfelbe Berfahren beobachtet zu haben.

# III. Alterthümer.

Dem Bestreben über bie vorhistorische Zeit ber Bevolterung von Amerika einiges Licht zu verbreiten, siehen hauptfachlich zwei Bege offen: die nahere Untersuchung der nachweisbaren Berührung der Eingeborenen mit anderen Racen und die Erforschung der einheimisschen Denkmäler aus alter Zeit. Bir wollen versuchen in beiden Richtungen vorzudringen, doch mit Borsicht um nicht den excentrischen Meinungen zu verfallen, welche leider auch noch jest in dergleichen Dingen ebenso leicht erdacht als unverdient bewundert werden.

Bei bem fruber icon berührten Mangel an bestimmten und unzweifelhaften Analogieen ber Sprachen fomobl ale auch ber phpfifchen Bildung gwifden ben Gingeborenen von Amerita und ben Bolfern anberer Erbtheile, find mir in Rudficht ber erfteren Frage auf Uebereinftimmungen in Rebendingen befdrantt bie burchgangig nicht fcmer ine Bewicht fallen, obgleich fich nicht leugnen lagt bag ce beren eine große Menge giebt. Gine forgfaltige Bufammenftellung ber Bergleidungepuntte bie fich swifden ben Gingeborenen von Rorbamerita und ben Bollern des nordoftlichen Aftene barbieten, haben nament. lich Delafield. Bradford und de Salles (L'Institut 1846 II. p. 5) geliefert und ber Barallelismus ber fich berausftellt, bleibt immer noch auffallend genug, felbft nach Abjug alles beffen mas fich ale jufällig ober ale naturliche Rolge abnlicher Lebeneverhaltniffe und Gulturguftande betrachten lagt. Die gange Daffe ber Gingelnheiten anguführen wurde nicht ber Muhe lobnen, benn wenn g. B. bei ben Giour fich mehrere eigenthumliche Gitten finden bie fie mit ben Tataren gemein haben (West 87), wenn man bei anberen Bolfern Analogieen ju ben Mongolen, Turfen, Ralmuden ober Tungufen aufzeigen fann, fo wird bie Bemeiefraft folder Thatfachen in bem Daage geringer in welchem die Menge der einzelnen unter fich verschiedenen Bolfern machft bie man aus beiben Erdtheilen gur Bergleichung miteinanber berbeigiebt, und in welchem es möglich ift noch andere fammfremde Bolfer aufzufinden an denen fich dieselben oder ahnliche Buntte der Uebereinftimmung nachweisen laffen. Bon einiger Bichtigkeit scheint hauptfachlich Folgendes zu sein.

Den Ropf zu rafiren bie auf einen fleinen Saarbufdel am Scheitel und in Berbindung bamit Die Sitte bee Stalpirene, bae Bereiten bon Schwigbabern burch Mufgiegen bon Baffer auf beiggemachte Steine , bas Aufftellen ber Tobten in Riften auf Baumen ober befonberen Beruften mar bei ben Tungufen und einigen anberen afiatifden Bottern ebenfo gebrauchlich wie bei vielen norbameritanifden Stam. men (Billinge 58, Ritter Erbf. II, 278, 975, 1089, 1109, Bradford 401 ff.). Der afiatifche Schamanismus finbet fein giemlich genaues Gegenbild in Rordamerita, Cultue bes Feuere ift bie mefentliche Brundlage besfelben ebenfo wie die ber Raturreligion ber India. ner (vgl. Erman's Archiv VIII, 213), Die Analogie beiber lagt fich febr fpeciell nachweifen bis jum Rauchen bes Tabate ale Cultuebandlung und bem Berumgeben ber Bfeife in feierlichen Berfammlungen. Auch die Sagen ber Abstammung von Thieren (s. B. vom Bolf bei ben Turt : Bolfern Ritter Erbf. II, 439) finben fehr bielfache Barallelen in Rorbamerifa. Siergu tommt bie Thatfache bag ein allmalicher Uebergang ber außeren und inneren Charaftere ber Bolfer von Rorboftaffen und Rordmeftamerifa ineinander unleugbar ftattfindet, daß Coabeltopus und Gefichtebildung feineswege fchroffe Unterfchiebe, fonbern vielmehr eine gemiffe Bermandtichaft zeigen, und bag bie geographifche Lage Diefer Lander eine alte Communication im Rorben febr bestimmt erwarten lagt : um von Japan nach Amerita ju gelangen find nirgende langere ale zweitagige Geereifen erforberlich (A. v. Sumboldt), Japanefen find mehr ale einmal in die Gegend ber Columbia-Dundungen verschlagen worben (Wilkes IV, 295) und die Meeresftromung die bon China und Japan im Guben ber Aleuten bis nach Californien lauft (G. bie Rarte ebend. 457) lagt meitere biftorifche Beifpiele Diefer Art ale uberfluffig ericeinen. Dieg Alles macht es mahricheinlich daß "die Beitrage" (wie es Bater mit gerechtfertigter Borficht ausbrudt) melde Amerita ju feiner Bevölferung aus Affen erhalten haben mag, nicht gang unerheblich gemefen feien. Um jedoch Diefer Babricheinlichfeit ibr richtiges Daag anguweisen, wird man fich baran erinnern muffen, bag ameritanifche Bolter bon vollig berfchiebenen Sprachftam. men, 1. B. Athapaefen und manche Oregonvoller, Apachen und Cu-

manden u. f. f., oft in Gitten und Lebenemeife und felbft in ibren Rorperformen nabegu übereinftimmen, und bag alfo ein Beweis fur Bermanbtichaft noch febr ichmach ift, wenn er fich nur bierauf flist. Um einen Bufammenbang ber Bevolterung von Amerita mit Afien mahriceinlich zu machen, bat man ferner auf Die weite Berbreitung von Cagen bingewiefen, nach benen bie ameritanifchen Bolfer felbft von Beften und Rorden bergefommen ju fein glauben. Allerbings finden fich folde Sagen, wie mir oben ermabnt baben, bei ben Delamares und einigen bermanbten Stammen, auch bei ben Indianern von Rord Carolina, boch find fie feinesmege fo allgemein ale man oft behauptet bat, benn viele jener Bolfer balten fich fur "Erdgebarene." b. i. Eingeborene im eigentlichen Ginne, und man bat fo lange tein Recht dieß mit Gallatin fo ju deuten bag ihnen nur Die Erinnerung an ihre berfunft entichwunden fei, ale man nicht aus anberen Grunden ibre Ginmanberung aus bem Auslande ermiefen bat. Außerdem leuchtet ein bag Banderungefagen jener Art noch teines. mege geftatten auf Afien ale Die mabre Beimath ber Ameritaner qu foliegen. Chenfowenig lagt fic biefe Rolgerung baraus gieben, bag ein Borbringen ber nordlicheren Bolter nach Guben in Amerita mehrfac nachweisbar ift (Wilkes IV, 473, Hale Ethnogr. and Philol. 224). Gine ficherere bindeutung auf Affen murbe in der Thatface liegen bag man große Eremplare von pyrula perversa, bie fich in Menge jest nur an ber Rufte von Sindoftan finden follen (Delafield 62), in ben alten Dentmalern von Rorbamerita entbedt bat, wenn nicht fleine Eremplare Diefer Mufchel im Golfe von Merico vortamen. Auch ber Rund einiger Eremplore bes cassis cornutus (James I. 64 - Die Species ift nicht gang ficher) in tumulis ber Umgegend bon Cincinnati ift mohl aus abnliden Grunden und mit Recht son Haven und Squier nicht mehr ale Beweis einer alten Gemein. fchaft mit Uffen geltend gemacht worben. Die Erifteng ber feinernen Saulen mit angeblich tatarifden Charafteren, melde 900 lieues wefflich von Montreal von Ralm (Reife nach Rort Amerita) ermabnt merben, bat fic nicht beftatigt.

Das Berhaltnis Amerita's zu Polynesien in Rudficht ber Elemente seiner Bevolkerung ift bem zu Affen ganz ahnlich. Bradford (291 ff.) und Ellis (Polynes. Researches I, 213, 297, 340, IV, 129, 359) haben eine Menge von Uebereinstimmungen zusammengestellt welche nicht

obne Intereffe find und fich leicht noch betrachtlich bermebren lieken. wenn man fich von folden Bergleichungen einen erheblichen Gewinn verfprechen tonnte. Rur beifpielemeife wollen wir ale merfmurbig anführen daß bas Beigmalen jur Trauer und bas Abichneiben eines Ringergliedes babei unter ben Gowarzfüßen und Mandan, baf bas "Beriechen" und berumreiben bes Befichte auf bem bes Unberen gur Begrugung in Brafffen, am Drinoco, bei ben Botofuben, Cetimoes Californiern u. a., folde Barallelen zu polpneficen Gitten barbieten (Bring Dar. e. I. 582, II. 166, 206, berf. a. I. 335, v. Martius 46, Gilii 324), und bag bie Ratches und Creet zu ihrem Abel chenfo in einer anderen Sprache rebeten ale unter fich (Nuttall 268 ff., 277), wie dieß in Samoa und Tonga gebraudlich mar. Roch meniger als auf bergleichen Dinge burfte auf Die Achnlichfeit bes Charat. tere ju geben fein welche Hale (a. a. D. 116) gwifden ben Auftraliern und den Gingeborenen von Dregon gefunden ju baben glaubt, und auf die Unficht Latham's (199), welche, jum Theil in Uebereinstimmung mit Pickering (The races of man. 1849, p. 105, 112), in ber Bevolterung von Californien, Dregon, Beru und Ccuabor bie unternehmenden Candwichinfulaner wiederquerfennen meint. Daß folde wirflich an berichiebene Bunfte ber Beftfufte von Amerita verschlagen worden und die Deereeftromungen einer Ginmanberung bon Bolpnefien ber nicht ungunftig find, ift fo giemlich bas Gingige mas fich ju Bunften einer naberen Beziehung ber Infelwelt ju Umerifa in ethnographifder binfict geltend machen lagt.

Beit besser verbürgt ift die alte Berbindung Europa's mit Rordamerika. Der Entdedung und Besiedelung Grönlands durch die Rormänner von Island aus (986) folgte eine zweite Reise (1000) welche
sie nach Seluland (Reufundland und Labrador) und Markland (N.
Scotia) führte und sie kurz darauf zur näheren Untersuchung von
Binland veranlaßte, wo sie von den Strälingern angegriffen wurden.
Einen Kampf mit diesen hatte auch Thorsinn zu bestehen der im
3. 1007 dahin kam. Bas die Antiquitates Americanae, denen wir
diese sicheren Nachrichten verdanken, über die Strälinger in Binland
mittheilen, ist Folgendes. Sie kamen zu den Rormännern, insbesondere zu Thorsinn, stets auf Schissen und griffen mit großen Steinen
an, die sie mit einem Brete schleuderten. Bon Farbe werden sie dunkel und selbst schwarz genannt, von wildem Besen, kieiner Statur,

großen Mugen, baglichem vermirrtem Saar und breiten Badenfnochen (p. 149, 180, 183). Saufer hatten fie nicht, fondern mobnten in Soblen. Dit bem Ramen ber Gfralinger (3merge) bezeichnen jene alten Berichte alle Gingeborenen von Amerita mit benen bie Rormanner gufammentrafen ohne Unterfcbied, auch die Gefimos von Gronland mit welchen fie icon um bas 3. 1000 befannt geworben maren. und es ift taum mabriceinlich bag eine fo betrachtliche Berichiedenbeit wie die der Indianer und ber Estimos von ihnen unbemertt ober bod unermabnt geblieben fein follte, wenn fie in Binland auf Indianer geftoßen maren. Bir haben bemnach Grund ju bermuthen (benn volle Siderheit gemahren die porffebenden Angaben nicht, wie b. Etel 21 richtig bemertt), daß bas Binland ber Rormanner bon Getimos bemobnt mar\*), und bag biefe erft in fpaterer Beit meiter nach Rorben surudgebrangt murben. Gine fpater anguführende Sage ber Gefimos icheint bieß zu bestätigen. Dan fann bagegen nur ben Ginmurf erbeben bag fich Traditionen von ber Unmefenheit ber Rormanner nur bei Indianern, nicht bei Estimos gefunden haben, befondere eine bie fich fpeciell auf Thorfinn's Rieberlaffung zu beziehen ichien im 3. 1680 (Antigg. Am. 374) und bag jene außer mit letteren alfo auch mit Indianern gufammengetroffen fein muffen. Inbeffen giebt es bergleichen Sagen vielfach auch andermarte (f. oben p. 27); einige berfelben ergablen von weißen andere von fcmargen Menfchen die in alter Beit fich in verschiedenen Theilen bon Umerifa gefunden batten (Rusammenstellung bei Haven 49 und bei M'Culloh) und es ift meift nicht zu entscheiben mas an ihnen mabr ober falfch ift. Allerbinge mogen fie jum Theil fich an die Fahrten ber Rormanner nach Amerita tnupfen die fich bis in die Ditte bee 14. Jahrh. mit Gicherbeit verfolgen laffen und fich vielleicht weit nach Guben bin erftredten, möglich aber auch daß fie, ibre thatfachliche Richtigfeit vorausgefest, fich nicht auf Die Rormanner, fonbern auf Irlander begieben, wie fich meiterbin zeigen mirb.

Das Binland der Normanner war hochft mahricheinlich das fpatere Maffachusetts und Rhode Island. Dafür fpricht vor Allem bie Angabe daß der furzefte Lag dort 9 Stunden dauerte, was genau

<sup>\*)</sup> Daß die in ben tumulis bes Miffiffppi. Thales gefundenen Gebeine ben Cotimos jugehorten bie in alter Zeit bort gelebt hatten, nimmt von Braunichweig (77) wohl allein an.

auf Die Breite von Dighton Rock am Taunton R. 410 45' binführt, mo bie Relfeninfdrift mit Thorfinn's Ramen fich findet. Diefen liefert menigftene ungweifelhaft die Abbildung in ben Antigg. Am. (BI X-XII) nebft einigen anderen offenbar romifden Charafteren \*), mabrent die \_ nach baquerreotppifcher Aufnahme" gezeichnete Copie bei Schooleraft (IV. pl. 14) gwar bie letteren Beichen, nicht aber jenen Ramen barftellt. Somohl die Bergleichung beiber Abbildungen ale bie ber beiben Berte in benen fie fich finden, lagt bie großere Sorgfalt und Genauigfeit bei ben norbifden Forfdern ermarten, und wenn Schooleraft (I, 114; IV, 117) von der Erffarung ergabit Die ihm ein Algontin-Briefter Chingwank von jener Inidrift als auf amei Indianervoller bezüglich gegeben baben, fo thut dieß ber obigen Anficht nicht ben minbeften Gintrag, benn Die Infchrift beftebt aus amei Arten von Beichen, beren eine, Die große Debraabl, offenbar Malereien von indianifdem, mabriceinlich fpaterem Urfprung find. mabrent bie andere, wie icon bemertt, aus romifchen Charafteren beffeht, mas von Chingwauk felbft burch bas Gingeftanbniß aner. tannt worden ift, daß er einige ber porbandenen Beiden nicht ju beu. ten miffe. Dag bie Infdrift gang von Indianern herrubre, batte Schooleraft icon in Rudficht auf Diefen letteren Umftand nicht fo unbedingt behaupten burfen. Achnliche Inschriften, doch von gweifelhafterem Uriprung, bat man andermarte gefunden (Antigg. Am. 359, 397, 401). Bang in berfelben Begend melder ber Dighton ober Assonet Rock angehort, im Fall River, ift ein menichliches Gfelet gefunden worden in Berbindung mit manderlei Begenftanden von Meffing, die allerdinge nicht nothwendig auf die Rormanner gurud. geführt werben muffen (Raberes barüber bei Haven 107), aber boch ben Bedanten an biefe nabe genug legen. Endlich ift ale bierber geborig noch bas mertwurdige fteinerne Bauwert von Remport (Rhobe Beland) ju nennen, bas querft von J. T. Smith (Discovery of Am. by the Northmen Lond. 1839) gewürdigt und besprochen worden ift, bann von Rafn (40), beffen Abbilbung gang bie achtedige Conftruction ber alten Baptifferien ber Rormanner zeigt, wie fie neben ben Rirchen gebaut zu werben pflegten. Dag nicht mehrere Ruinen aus

<sup>&</sup>quot;) Bon bem Ramen der Gefahrten Thorfinn's oder der gahl ber Mannicaft, wie es bei Beschel (105 not.) und im Austand (1857 p. 101) beißt, ift nichts zu sehen. Dieß find Conjecturen.

jener Beit gu entbeden find, erflart letterer genugenb baraus bag bie Rormanner meift Sol; ale Baumaterial vermenbeten, und bebt qugleich berbor (p. 51) bag Bifchof Eric im 3. 1121 nach Binland ging und bort geblieben ju fein fcheint. Bir burfen mit Babriceinlichteit aus biefen Daten ichließen bag bie bortigen Rieberlaffungen ber Rormanner nicht unbedeutent und vereinzelt gemejen find. Much bas Monument von Remport ift indeffen nicht unangefochten geblieben. Bur Beit ber Grundung biefer Stadt (1638) foll es noch nicht eriftirt haben (Petersen, Hist, of Rhode Isl. 168, 171, 175). Die erfte Ermahnung besfelben gefdiebt in Dem Teftamente bes Governor B. Arnold von 1677 ber es ale .. my stone built wind mill" begeichnet, woraus man freilich ebenfo leicht und ebenfo unberechtigt foliegen fann bağ jener fle erft erbaut habe ale bağ er fie barum ale fteinernes Bebaube bervorbob, meil es gang ungewöhnlich war Bindmublen von Stein ju bauen und er nur ein porgefundenes Baubentmal fur feine 3mede benugt batte. Much bag bie erfte Binbmuble in Remport im 3. 1663 bergeftellt murbe (Schooler, IV, 117, 153), giebt feinen Unhaltepuntt für weitere Soluffe. Das Copenhagener Dujeum amerifanifder Alterthumer befitt viele Stude, namentlich aus Daffachie fette, Bennfplvanien, Dbio, Connecticut welche fandinavifden 21terthumern auffallend gleichen. Diefelbe Mebnlichfeit zeigt Die Worm ber Dbfibian . Bfeilfpigen aus Derico und ber Reile aus Diorit von St. Croix (Bullet. soc. geogr. 1845 1, 182 ff.). Was bie Benennung Binlands nach bem Beine betrifft ben bie Rormanner dort vorfanben, fo macht fie teine Schwierigteiten; auch Die erften Roloniften von Reu England baben feine Denge und Bortrefflichfeit gerühmt (Young 247).

In hvitramannaland, das auch Irland it mikla genannt wurde und Binland "gegenüber lag", lebten, wie die bortigen Strätinger fagten, Menschen in weißen Aleidern welche Stangen mit wehenden Tüchern unter lautem Aufen vor sich her trügen (Antiqq. Am. 162). Man würde geneigt sein zu glauben daß man erft späterhin aus diesen weißgekleideten Menschen weiße Menschen gemacht habe, wenn nicht weitere Berichte, die ebenfalls den nordischen Sagas angehören, und der Name Irland zu einer anderen Auffassung der Sache hinführten, die freilich dunkel und zweiselchaft bleibt. Es wird nämlich erzählt um 983 sei Are Marson nach hvitramannaland verschlagen und dort getaust wor-

ben, bon ben Orfnen Infeln ber aber fei bie Rachricht ju ben Rormannern getommen, man habe jenen bort aufgefunden und er fei bort mobl befannt. Bubleif Bublaugion, Thorfinn's Bruder, beißt es andermarte, fei um 1027 bei ber Rudfehr von einer Sandelereife nad Dublin durch Sturme meit nach Gubmeften verfchlagen worben in ein Land beffen Sprache ibm die irifche fdien, und fei bort ale Gefangener por Biorn Asbrandfon geführt morden, ber im 3. 999 bon Island hatte flieben muffen und feitdem verichollen mar. Die bierin enthaltenen Andeutungen über Die Unmefenheit von Brlanbern in Nordamerifa find nur ichmade Spuren, doch icheinen fie wenig. ftene bieß foliegen ju laffen, bag bie Rormanner felbft an bie Begen. mart berfelben in ben von Binland fublid gelegenen ganbern glaub. ten und fie vielleicht fur die erften Entbeder ber neuen Belt bielten. Soll ihnen boch auch Jeland icon 65 - 70 Jahre vor beffen Ent. bedung durch die Rormanner (860) befannt gemefen fein (Antigg. Am. 449 nad Raef und namentlich Letronne, Recherches sur le livre de mensura orbis terrae Paris 1814 p. 133 ff.), obmobl fich in dem Buche bes irifchen Mondes Dieuil de mensura terrae bom 3. 825 nichte von ber Sage findet ble ein neuerer Schriftfteller aus ibm entnommen haben will, bag die Irlander icon im 6. Jahrb. Rorbamerifa entbedt und beffen fublichen Theil zu Enbe des 8. Jahrh. regelmäßig befucht hatten. In Cusic's Befchichte ber Grotefen (bei Schooler. V. 632) wird von ichiffbruchigen weißen Denichen erjablt Die vor ber Beit bes Columbus nach R. Carolina getommen, bort aber umgebracht worben feien; ba indeffen die Beitbeftimmungen Die jence Wert enthalt gar fein Butrauen verbienen, lagt fich barauf nichte geben, obgleich bie früber angeführte Sage ber Schamanoes auch von Beigen ergablte Die in alter Beit biefe füdlichen Wegenben bewohnt hatten. Caradoc's History of Wales welche von den Rabr. ten Des irifchen Bringen Madoc rebet , Die um 1170 fallen follten. erfcbien erft 1584 und reichte nur bis gum 3. 1157, Die Darftellung after fpateren Greigniffe in bem Buche ift erft jur Beit Seinrich's VIII gefdrieben morben. 3m Beften des atlantifchen Dceans foll Maboc ein großes berrliches Land entbedt haben, und in Rolge biefer apofraphifden Befdichte hat man in den verfdiedenften Inbianerftammen - fie finden fich aufgegablt bon Ward en bei Dupaix II, 155ff. - bie Ruchtommen ber alten Galen finden wollen ; felbft noch Morse

(31, App. 145) berichtet bieß von mehreren. Chaplain verficherte im Lande ber Rastastias Indianer angetroffen zu baben melde galifd redeten, Capt. Stewart wollte ebenfalle folde aufgefunden und befdriebene Bergamentrollen bei ihnen gefeben baben. Bor einiger Beit batte man Ausficht die Frage über die Irlander geloft ju feben burch Die genquere Untersuchung bee Grave creek mound bei Moundsville am Dhio (Birginia). Gie führte gur Entbedung eines opalen Steines von 1% Boll gange ber mit einer Infdrift verfeben mar. Der Sügel felbft ichien burch Begrabniffe Die ju verichiebenen Beiten ftattfanben, febr allmalich entftanden ju fein und trug eine Giche die ein Alter von 500, nach Undern von wenigstene 700 Jahren nachwies. Rachft bem Steine ift auch von Elfenbein und Borgellanperlen die Rebe gemefen , welche die Ausgrabung ergeben babe. Die Inschrift murbe von Schooleraft fur celtisch, von Jomard fur libpic erflart, nach Rafn tamen ihre Charaftere ben angelfachfifden Runen am nachften und fie mare bor bas Ende bee 10. 3abrb. ju fegen. Andere, namentlich Squier, bezweifeln ihre Medtheit (Schooler, I pl. 38, IV. 129. J. R. Geogr. Soc. XII, 260, Transactt. Am. Ethnol. Soc. 1, 380 ff., II, 200). Go bleiben benn bie Rahrten ber Irlander gang in bas Dunfel ber Sage gehüllt, obwohl bie vielfache Bieberfehr ber Ergablung bon ihnen an verfchiedenen Orten und ju verfchiedenen Beiten une überreden ju wollen icheint, bag wir in ibr fein blogee Dabrchen ju feben baben.

Die Untersuchung der alten Beziehungen in denen die Bevollerung von Rordamerita zu andern Erdtheilen gestanden hat, führt nur zu wenigen sicheren Resultaten von positiver Art: um so stärker macht sich das Bedürfniß fühlbar durch Erforschung der einheimischen Denkmäler der Borzeit diese Lücke unseres Wissens so weit als möglich auszufüllen; doch auch dieß gelingt nur zu einem kleinen Theile. Erst in neuester Beit ift diese Quelle in ihrer Bichtigkeit erkannt und mit vielem Pleiße benutt worden, die älteren Schriftsteller bis über die Mitte des verstoffenen Jahrhunderts hinaus thun amerikanischer Alterthümer kaum irgend Erwähnung; Carver, Adair, Bartram scheinen die ersten zu sein von denen dieß geschieht. Die Geschichte ihres allmälichen Bekanntwerdens haben Warden (bei Dupaix II) und ausführlicher Haven gegeben.

Schon die geographische Berbreitung der alten Dentmaler weift

barauf bin bag bie Bolter benen ffe ihre Entftehung verbanten, feine Geefahrer maren, fondern gang bem Binnenlande angeborten. Gie feblen namlich faft gang in Ren England (ben feche norbofflichften Staaten) und auf ber gangen Offeite ber Alleghanies bis gum Deere bin und bie in die beiben Carolinas binab; im Rorben ber großen Seen und ber Ralle bes Miffiffippi find bie iest feine befannt. Gie erftreden fich vom außerfien Rordweften bes Staates Rem Dort am Ontario und Erie Gee bin in ben Beften beefelben und über bas Aluggebiet bes oberen Dhio, durch ben Weffen von Bennfplognien und am Sufquebannab binauf bie noch Bpoming; indeffen find fie in biefen Begenben, wie in Birginien Michigan und Joma, minber jablreich, obwohl fie einzeln felbft noch weiter weftlich vorfommen bis nach Rebrasta. In großer Menge finden fie fich und gwar immer borgugemeife in ben fruchtbaren Glugthalern und reichen Stufenlanbern in Ohio, Indiana, Illinoie, Bieconfin und ben fammtlichen Staaten gu beiden Seiten bes unteren Diffiffippi, mit Ginfclug bon Alabama Beoriga und florida im Often und von Teras im Beften (Squier Antigg, und in Smithsonian Contrib. II). Die forgfältigen Untersuchungen von Squier and Davis, Die von Whittlesey und inebefondere fur Bieconfin von Lapham ergangt worben find (Smithsonian Contrib. 1850 und 1855), baben ergeben baß fich Die fammtlichen Denfmaler in brei Rlaffen bringen laffen, beren Gigentbumlichfeiten jeboch feine icharfe Trennung geffatten, fonbern allmalid ineinander übergeben. 3m Rordweften bes bezeichneten Bebietes, befondere in Bieconfin, nachftdem in Didigan 3oma und Riffouri berrichen bie riefenhaften Baereliefe por melde aus Erbe gebaut find und verschiebene Thiere, Gibechfen, Schilbfroten, Bogel, Schlangen, am haufigften Baren, bieweilen felbft Menfchen vorftellen. Gie find meift in Reihen angeordnet und in Berbindung mit ib. nen tommen tonifche Erdaufmurfe oder tumuli vor, welche ebenfalls biemeilen reibenformig geftellt find in furgen Linien, feltener eine Ginjaunung bilben. In den Saupt- und Geitenthalern bee Dhio finden fich nur wenige jener gigantifden Thierfiguren, bagegen treten tonifche, baufig auch ppramibale tumuli, melde oben abgeftumpft und

<sup>\*</sup> Ginige neuere Auffate über biefen Begenstand, meist in ameritanischen Beitschriften, fidden Nott and Gliddon, The indigenous races of the earth p. 182 note angeführt.

auf Stufen zu erfteigen find, in febr großer Menge auf und in ihrer Rabe zeigen fich geschloffene Erb. und Steinwalle oft von bedeutender Große und regelmäßiger Geftuit. Beiter nach Suten in den Staaten am mericanischen Meerbusen endlich werden biese geschloffenen Balle seltener und fleiner die tamali dagegen großer, besondere in horizontaler Ausbehnung, regelmäßiger und vorherrichend ppramidat, auch finden fich erft in biesen Gegenden Spuren von Bacfteinen.

Die Bestimmung Diefer mertwurdigen Bauten lagt fich nut theilwelfe mit Giderheit angeben. Die großen Thierfiguren - fle meffen in Dieconfin groifchen 90 und 150' - enthalten baufig Menfchen. fnoden, auch Gebeine von Thieren (Baren, Ottern, Bibern) bat mon nebft Merten und mandetlei Geratben in ibnen gefunden. 3n neuerer Reit find fie bon ben Eingeborenen, Die jeboch über ihren Uriprung nichte mitzutbeilen miffen, oft ale Begrabniffe benutt worben und bemfelben Amede verbanfen fie bodift mabricheinlich ibre Entftebung. Die Thiergeftolt verliert babei alles Auffallenbe fobalb man fich erinnert bag bae " Totem" ober Ramilienwappen und mpftifche Beiligthum ber Indianer meift ein beftimmtes Thier mar, bas eine bobe reiigiofe Berehrung genoß und nicht felten gu ihrer Abftammung in bie nachfte Begiebung gefett murbe. Diefe Art von Baumerten fceint alfo gang vorgugeweife ben eigenthumlichen religiofen Borftel. lungen ber Eingeborenen ju entipreden und unmitteibar que ibnen entsprungen ju fein. Das mertwurdigfte Monument biefer Art, beffen Deutung fich und fpater aus ber Dpthologie bet Inbigner bon felbft ergeben wirb, ift bie gegen 1000 lange Schlange mit bem Gi bae fie gu berichlingen im Begriffe ift (Abbitbung bei Squier and Davin p. 96; Rabered fiber diefe Gattung bon Denfmalern in Silliman'n Journal of sc. XXXIV. 88 ff., Monateb. ber Gef. f Erbf II, 150).

In Rudficht ber tumuli bes Mississppi-Thales welche alle möglichen Geftalten und Größen zeigen, ift vor Allem zu erinnern daß sedenfalls ein großer Theil derselben micht von Merschen gebaut, sondern auf nutürlichem Wege entstanden und nur von den Bewahnern des Landes, besonders zu Begräbnissen benutt worden ift: "Niemand" (sagt Parker 89) "der die vielen Tausende derselben gesehen hat, wird leichtgläubig genug sein um nur den fünshandertsten Theil derestlen surschenwert zu halten." Andere (Schooleraft IV. 146) geben hierin nicht so weit; daß indessen alle Schlüsse aus eine große

Dichtigfeit ber Bevolferung bon Rorbamerita in porbiftorifcher Beit febr unficher bleiben muffen , fo lange biefe Frage nicht genauer unterfucht ift, burfte leicht jugegeben merben. In Ross County (Dbio) allein beläuft fich die Babl ber tumuli auf 500 und Die ber Balle welche Blage von verichiedener Große einschließen auf 100, im gangen Staate Dhio merben bie erfteren auf menigftene 10000, Die letteren auf 1000-1500 gefchast. Die Balle baben 5-15' Dobe, bie von ihnen eingeschloffenen Blage balten gewöhnlich 1-50 Mder, nicht felten 100 - 200, einzelne fogar 5 - 600 Ader. Die tumuli find 6-30', einzelne faft 100' boch bei einem Umfange von einer halben englifden Deile, und werden auf einer Treppe oder in Gonedenwinbung erftiegen. Beibe Arten bon Bauten bestehen aus Erbe ober Stein, doch feltener aus letterem, ofter aus beiben gufammen, an Mauermert fehlt es aber gang (Squier). Der berühmte Grave creek mound in Beft-Birginien bat 70' Sobe bei 837' Umfang (Morton 221). Die tumuli bezeichnet Squier ale Begrabniffe, Altare, Tempelberge, Obfervatorien u. bergl., bod ift nur Erfteres ftreng ermiefen, obgleich es ficher icheint bag nicht alle biefe Bestimmung hatten und nicht unmabriceinlich ift bag, wie fo baufig portommt, auch bier bie Statten Des Cultue jugleich bie Graber ber pornehmen Tobten maren. Mande berfelben befteben aus verfchiebenen Schichten ober Lagern von Erde, Ries, Bebeinen u. f. f., und biefe namentlich halt Squier für Opferaltare, ba fie nachft Reften von mancherlei verbrannten Begenftanden Fragmente bon gebranntem Thon und inebefondere "Feuerherbe" bon Diefem Material in verschiedener Große befigen follen ... Bon Berbrennung ber Leichen findet fich nur felten eine Spur. Dan barf biefe Auffaffung ale mabriceinlich gelten laffen, unzweifelhaft ift fle nicht, fo lange nicht noch weit umfaffenvere Untersuchungen Diefer Baumerte angestellt find ale bieber gefcheben ift.

Im Staate Rem Dort tommen tumuli vor welche Bielen als gemeinsame Graber bienten (Squier Antiqq. 96), mahrend fie anderwärts, wenn fich in ihnen überhaupt Gebeine finden, immer nur ein einziges Stelet enthalten, obwohl es an großen allgemeinen Begrabenisplägen auch sonft nicht fehlt; lettere find von bedeutender Große in Tennessee, Missouri. Kentuch und anderen Gegenden des fernen Bestens und bestehen nach Squier's Beschreibung aus einer Menge jusammengehäufter kleiner fteinerner Sartophage, in die man nur

Die Ruochen Der Tobten niedergeligt zu haben icheint. Filson (36) idilbert fie in ber Rabe von Lexington (Kentudy) einfacher fo, bag auf einem Grunde von langen breiten Steinen die Leichen niebergeleat, burd Reiben fenfrecht geftellter Steine von einander getrennt und mit einer zweiten Lage borigontaler Steine bededt find, auf melder wieberum Leichen liegen u. f. f. Die aus ben tumulis gewonnenen Anochen gerfielen gum Theil augenblidlich an ber Luft, ebenfo wie Die in den Raltfteinboblen von Rentudp gefundenen fog. Mumien, Die ibre Erhaltung jedoch nicht der Runft, fondern der Ratur verdanten: niele berfeiben maren gang mit Galpeter burchzogen (Mitchill in Archaeol. Am. I, 360 ff., Warden bei Dupaix II, 47). Biemeilen fant man in diefen Boblen Leichen Die zunachft in ein Stud grobes Reug gewidelt maren, welches aus freier band, nicht auf bem Bebftuble gemacht ichien und einen Uebergug von gebern batte; die außere Bebedung bestant aus einem eigenthumlichen Regwert ober aus Thierfellen (Atwater 132, 136, Mitchill a. a. D. 318). Die in ben Boblen gefundenen Stelete zeigen bie befannte tauernde Stellung welche Morton (244 f.) ale febr allgemein gebraudlich in gang Amerita nachgewiesen bat; fie ift in ber That vorzugemeife ben Gingebo. renen biefes Erdtheile eigen und icheint in vorbiftorifder Beit in gro-Ber Muebehnung geherricht ju baben, boch fommt fie feineswegs burchgangig in den alten Grabern vor (Atwater 134). Endlich bat man nicht felten Gruben entdedt mit großen Saufen bon menfdlichen Bebeinen. Diefe letteren laffen fich mit großer Babricheinlichteit als Die allgemeinen Begrabnigplage ber jegigen Indianer bezeichnen, benn ce ift befannt, namentlich aus Charlevoix, bag 1. B. mehrere 3rotefenvoller diefe Gitte bee Begrabniffee batten, welche bei Belegenbeit ibred großen Tobtenfeftee alle 8 ober 10 3abre in Unwendung fam. 3hre Tobten jufammen in einen tegelformigen Gugel ju begraben mar nach Bartram bei manchen füblichen Bolfern üblich, und noch neuerbinge bat man bieweilen folche tumuli jum 3mede eines Gingelbegrabniffes von ben Dmaha, Dfagen, Ratches, Giour errichtet gefunden (Squier Antigg. 99 ff., 112). Gin alter Dfagenbauptling erinnerte fich bag er ale Rind einen berfelben batte entfteben feben. man baute ibn um einen berühmten Rrieger barin ju begraben und er muche und erhielt feine tonifche Form porguglich baburch, bag porübergiebende Indianer lange Beit bafur forgten ibn immer um etmas

ju vergrößern (Featherstonaugh 1 287). Daraus ichein: hervorzugeben daß diese Mt von Denkmalern auf die Borfahren ber jebigen Indianer, nicht auf eine von ihnen verschiedene Race jurudjuführen ift, wie man öftere behauptet hat, und daß die sonft übliche Begrabnismeise nur in spaterer Zeit allmalich außer Gebrauch getommen ift. Daß die tumuli bisweilen auch eine andere Bestimmung hatten, wird sich spater zeigen.

Gin großer Theil ber alten Bauten lagt fich mit Giderheit ale Reftungemerte betrachten. 3m nordlichen Dhio, in Rentudy und Tenneffee find biefe Die Debraabl. 3bre Lage und gange Ginrichtung geigen bieg beutlich: mo Graben auf der Außenfeite eines ober mehreter Balle geführt find, bleibt dorüber fein Breifel. 3m Thale von Broming am Sufguehannah J. B. liegen folche Werte von elliptifcher Rorm, nach ber einen Geite 337', nach ber anderen 272' im Durch: meffer, ein Ball mit fehr alten Giden bestanden und von einem Graben umgeben, leicht zwar erreichbar für Rabne auf bem Toby's Creek, fonft aber nur mit einem einzigen 12' meiten Bugang verfeben (Chapman 9). 3n Adam's County (Dhio) findet fich ein Ball von 1 % engl. Deilen gange mit einem 64' meiten Graben ber an manchen Stellen burch feftes Beftein bindurchgearbeitet ift; ber erftere ift mit vier regelmaßigen Baftionen befeftigt und trug einen Baum von 600jabrigem Alter. Gin Bert von ahnlicher Grogartigfeit eriftirt fonft nut noch an ber Munbung bee Großen Diami (Schooler. V, 661). Das norblichfte Dentmal biefer Urt icheint ein Reftungewert in Dem hampfbire ju fein, bas aus Mauern von Stein besteht zwifden Die eine Rullung von Erbe geworfen ift (Squier Antigg. 145). Dae bobe Alter vieler bon diefen Bauten ergiebt fich junachft aus ben Jahres. ringen ber Baume bie auf ihnen fteben, und weiter aus ber Bemertung bag Reftungewerte inebefonbere, um ihrem 3mede ju entipreden, jur Beit ihrer Benugung baumloe gehalten werben mußten. Die große Menge Diefer Art von Denfmalern lagt barauf ichliegen baß fic bie alte Bevolferung in einem beftandigen Rriegeguftande befand und macht eine große Austehnung bes Aderbaues und eine friedliche bobere Cultur in alter Beit unwahricheinlich, obwohl zu beachten ift bag bie Annahme einer gemiffen Gleichformigfeit bee alten Culturguftanbes in Diefen weiten ganberraumen fich burch feinen pofitiven Grund unterftugen lagt.

Bau und Unlage ber Feftungemerte fprechen allerdinge jum Theil für eine bobere Entwidelung ber Rriegofunft ale man bei ben India. nern ber neueren Beit gefunden bat, indeffen bat fich feibft Squier. der thatigfte Roricher auf biefem Gebiete, melder das Alter und die Urheber berfelben fruber weit bober fteilen ju burfen glaubte, neuerbinge burd die Thatfachen gezwungen gefeben feine Anficht gu anbern. wenn er auch ben Umfang nicht genau bezeichnet in welchem er bieß au thun nothig fand. Biefe bet fogenannten alten Geftungen bie ber Staat Dem Dort befitt, baben burd bie in ihnen gefundenen Begen. ftanbe melde ben jegigen Indignern jugeborten, ibren neueren Uriprung guegemiefen, und untericeiben fich in ibrer gangen Unlage burmaus nicht von benen welche von ben Irofefen und von vielen anbern Indianervolfern im 17. Jahrhundert bis nach Florida binab gebaut murben (Squier Antigg. 42, 53, 150): ihre Beftalt ift nicht geometrifch regelmäßig, fonbern richtet fich nach bet Ratur bes Terraine, fie bestehen aus Graben und Ballen, welche einen Raum bon 1-8 ober noch mehreren Adern einschließen und oben mit Palifaben. jaunen befrangt maren, mas mit Champiain's Beidreibung eines Forte mit vier folden Baunen, mit Cartier's Ungaben über bobeiaga an ber Stelle bes jegigen Montreal (Ramusio ed. Ven. 1606 III, 380, de Laet II, 11), mit Hennepin's und Lafitau's (II, 3) Schilberung ber verpalifabirten Grotefenftabte nabe genug übereinfimmt. Die Buronen batten Dorfer die mit 8-9' boben Balifabengaunen befestigt maren, binter welchen fich Galerieen mit aufgehauften Steinen befanden; befondere forgfältig murben Die Grengorte burd Balle und Graben gefchütt (Sagard 115 f.). Aehntiche fefte Blage Die nicht blos im Befige ber Indianer, fonbern bodift mabrfcheinlich auch ihr Bert maren, fanden fich an ber Grenge ber Bequote und Rarraganfete und andermarts in Reu England (Potter 24 note, 84 note), in Birginien (Kercheval XXVI) und fonft. Die Berichte über de Soto's Bug ergablen von einer Reftung in Dobile aus bicht aneinanderftebenben Balten bie mit Querbalten und Goling. pflangen befeftigt maren; Mortel fullte bie 3mifchenraume aus und alle 50 Schritte weit fand ein fleiner Thurm für 7-8 Denfchen. Achnliche ftarte Feftungen maren Alibamo und Capapa (Herrers VII, 2, 1 und 5 f., vgl. auch Oviedo XVII, 26 und 28 uber bie Betfe diefer Art). Die Ratches marfen noch im 3. 1728 einen Ball

auf jur Bertheibigung und fcutten fich gegen lleberichwemmungen burch entiprechenbe Bauten. Die Indianer ber Rengeit felbft gefteben gmar oft ibre Unwiffenheit über ben Urfprung jener Dentmaler, indeffen murbe bem Diffionar Kirkland von mehreren Geneca verfichert bas bie alten Reftungen in ihrem Lande pon ihren Borfabren felbit por 3 - 500 3abren gebaut worben feien jur Bertheidigung gegen Die wefflicheren Bolfer, und auf long Beland begegnete man in Rudficht ber bortigen Berte benfelben Behauptungen ber Gingeborenen (Collect. N. Y. Hist. Soc. 11, 92, III, 327, Haven 43). Diefe Traditio. nen die in großerer Angahl bortommen (Schooler. IV, 135) mit Gov. Cass (N. Am. Review 1826) ale merthlos ju permetfen liegt fein Grund por, ba fie einen Begenftant betreffen über den Die Gin geborenen febr mobl unterrichtet fein tonnten. Rach ber Gage ber Delamares bei Bedemelber (G. oben p. 21) fanden diefe auf ihrer alten Banderung Die Alligemis im Bente pon Bertheidigungemitteln Die den ibrigen überlegen maren. Dieg Alles deutet bestimmt barauf bin bag die Reftungemerte ber Indianer in alter Beit Diefelben maren wie fpaterbin (bgl. M'Culloh 512 ff.), und wenn die alten Bauten auch bier und ba eine bobere Runftfertigfeit zeigen als Die Gingeborenen bet Reugeit bewiesen haben, fo ergiebt fich baraus noch teine Babricheinlichfeit dafur daß gang aubere und bober gebilbete Bolter por ibnen biefe ganber inne gehabt batten.

Allen größeren Bauten die fich in Folge ihrer Gestalt oder Lage nicht wohl für Festungen erklären lassen, spricht Squier eine gottes, dienstliche Bestimmung zu, und es mag dieß als nicht unwahrscheinlich gelten, wenn man nicht vorzieht unsere Unwissenheit über diese Dinge einzugestehn. Böllig unberechtigt aber redet er von Sonnencultus und Menschenopfern bei den Erbauern jener Dentmäler, den sogen wound-builders, da er immer noch daran sesthält daß diese eine völlig verschollene, von den späteren Indianern ganz verschiedene Rage gewesen seien, und in Folge davon für ihn jeder Grund hinwegsfällt solche Analogieen zwischen beiden vorauszusesen. Die Parallelen mit den Tempelbauten und Gebräuchen bei Böltern der alten Belt verdienen selbstwerständlich teine Beachtung. Daß aber die Bevölkerung der Borzeit mit der der Reuzeit vielmehr einen ganz unmitteibaren historischen Zusammenhang hatte, insbesondere mit den Böltern des Südostens der Bereinigten Staaten, wird aus mehreren älteren des Südostens der Bereinigten Staaten, mird aus mehreren älteren

Angaben mabriceinlich welche beren Baumerte betreffen. In Anilco und mabriceinlich abnlich in anderen Stadten mar ju de Soto's Beit bas baus bes Berrichere auf einem funftlich gemachten Sugel erbaut (Herrera VII, 7, 2, Garcilasso, Hist, de la conq. de la Floride I. 2 27). Daß abnliche Sugel bei ben Creef in alter Reit ale Minle und zu anderen Breden bes offentlichen Lebene bienten, ift mehrfad bemerft worden. In der Mitte der Cherofce - Dorfer ftanb ein runter 20' hober 30' bider Thurm von Erbe, bae Rath. und Berfammlungebaue, in welchem Betten von Robr rund umber ftanden; ber Eingang mar flein und bas Gebaude batte feine Renfter (Ramsey 169). Bon abnlicher Form icheint auch bas von Timberlake (32) 1761 befuchte Rathbaus gewesen zu fein. Swan ergablt 1791 (bei Schooler. V, 262 ff.) daß bie Dorfer ber Greef gu feiner Beit aus 20-30 Saufern befanden beren größte 150-200 Denichen faßten. Bebee Dorf botte einen öffentlichen Blat mit einem Biered in ber Mitte bas an ben Geiten 30 lang mit breifach terraffirten Logen umgeben mar. 3m Rorboften beffelben fant bas marme Saus, eine vollftanbige Byramide von ungefahr 25' Sobe bei gleich großem Durchmeffer ber Grundfiache, mit 6' boben Mauern von Thon Die fich oben in eine Gpige vereinigten, im Innern eine breite runde Bant bon Robr und in ber Ditte bas Reuer; im Gubweften befand fich ter fog, chunkeyard, der Blag fitr Berfammlungen Spiele und andere Reierlichkeiten. Rad einer Sanbidrift Bartram's wird biefer von Squier (Antigg. 230, 240) ale ein großes Biered beidrieben bas pen terraffenformigen Erbobungen umgeben ift, in feiner Ditte eine Beine Byramide, auf einer Geite einen funftlichen runden bugel und auf ber anderen eine Terraffe bot. Die Unordnung Diefer Bauten foll fich fpater etmas geandert baben, obwohl fie im Befentlichen Diefelbe blieb, und die Cherofee patten abtilide Bauwerte (Payne Ms.); es liegt alfo tein Grund vor ben Urfprung bet Dentmaler einer anberen Race ale ber ber fpateren Bewohner bee Landes jugufchreiben, benn jene find ben Bauten ber letteren abnlich genug. Daß ihre Erbauer auf einer boberen Stufe ber Cultur fanden und bon biefer in neuerer Beit berabgefunten ift, bleibt unter biefen Umftanben bie einfachfte und mabricheinlichfte Unnahme.

Diefe Unficht erhalt eine weitere Beftätigung, wenn wir die Begenftande naber in's Muge faffen welche durch die Ausgrabungen gu Toge geforbert worben find. Die berühmten Alterthumer ber Grab. bugel von Marietta, ber Gilberichmud und bas angeblich bort gefunbene Gifen, batiren mobl ficherlich nicht aus ber Beit bor Columbus. Gilber bat fic nusin geringer Menge gefunden, namentlich ale Gebmud in Birginien, bagegen war Rupfer faft allerwarte in Bebrauch, in Ren England, Rem Dort, Birginien, Carolina und Glorida (Rade meifungen bacuber bei Squier Antigg, 267-286), boch murbe es meift mobl nicht geichmolgen, fonbern gebiegen vorgefunden und in taltem Ruffande bearbeitet. Die Runft bes Legirene und Lothene fceint unbefannt gemefen ju fein. Mus Rupfer murben Schmudfachen pericbiedener Art, Merte und Deifel, feltener Berfgeuge anderer Art bergeftellt. Bater Allouez ergablt von Rupfer bas er bei ben Blincie und Ditamas gefeben (Marquette 139), obmohl er über ben Getrauch ben fie bon biefem Metalle machten, feiber fein Bort verliert. Verazzano (1524) fpricht von Rupferichmud, in beffen Befig bie Gingeborenen unter 41 %0 an ber Rufte maren (Ramusic ed. Venet. 1606. III, fol. 349). 3n Cofachiqui fand de Soto außer bielen Berlen namentlich Pupferne Langenfpigen und Merte (Herrera VII. 1, 15). Cabeza de Vaca (540) berichtet von einer großen biden tupfernen Schelle auf welcher ein Beficht gu feben war; fie murde meiter im Innern vom Canbe ber Apalachen gefunden, und mobl nur ale Rolgerung fügt er bingu bag dort gegoffene Detallarbeiten gemacht merden follten; indeffen hat fich, obwohl ale unieum, auch eine Urt von gegoffenem Rupfer gefunden (Squier Antigg, 122). Lagt fich hiernach noch nicht mit Gicherheit behaupten bag die Indianer Metalle ju gießen verftanden, fo ift boch gewiß daß fie im 16. Jahrhundert noch tupferne Gerathe in nicht unerheblicher Angabl befagen, abnlich benen welche neuerdinge unter ber Erde gefunden morben find (vgl. Warden bei Dupaix II, 57). Gewonnen murbe bas Rupfer in bem Beden bes Dberen Gee's auf Isle Royal unt am Onontagon-Blug, mo fich alte Gruben befinden bie 4-5', bisweilen felbft 20-30' tief find und fich 2 engl. Deilen weit erftreden. Dan bat bermuthet, bag ibr Betrieb etma 500 Jahre lang fortgefest und icon bor 1000 ober mehreren Jahren (?) gang eingestellt worben fei (Schooler. 1, 85, V, 110, 396). Bahrideinlich geichab er fo, baß bas Beflein durch angemachtes Feuer calcinirt und nach Aufgiefung bon Baffer mit Schlägeln von Quarz, Granit u. bergl, losgegebeitet wurde. Sammer aus Grunftein ober Prophprfiesel die man jest häusig noch in jenen Gruben findet, wurden wohl vorzüglich benust (Bagner und Sch. II, 296). Die Berkzeuge mit denen man hier arbeitete, waren nicht beffer als die der Indianer an der Rufte des atlantischen Meeres. Rächst Rupfer und Silber — letteres wahrschein- lich auch aus der Gegend des Oberen See's — haben sich Bleiglanz und große Wengen von Glimmer gefunden, welche aus den Allegha- nies herstammen mogen.

Die antiken Kunftprodukte welche man entdedt hat, weisen zum Theil entschieden auf einen hoheren Stand ber Kunfte und Kenntnisse bin als man bei den Eingeborenen der Neugett zu finden gewohnt ift, doch hat schooleraft, der die Borfahren der legteren für ihre Urheber hält, sehr richtig auf den schnellen Berfall hingewiesen, von welchem alle einheimische industrielle Thätigkeit in Folge der Einführung zwedmäßigerer Berkzeuge, Geschirre, Kleider u. f. f. durch die Beißen, betroffen werden mußte. Indesen läßt sich aus diesem Umftande wohl nur die Zunahme und Bollendung, nicht der Beginn des Berfalles erklären, der bei Ankunft der Europäer vielleicht in Folge lange fortgesehrer verheerender Kriege, ohne Zweisel schon sehr weit fortgeschritten war. Schoolcraft denst daher an eine große Bölkerbewegung welche durch die Einwanderung der aztelischen Bölker nach Mexico im 12. und 13. Jahrh, veranlaßt worden sein möge.

Die gewöhnlichsten Gegenstände die zu Tage kommen, find Aerte und Pfeilspigen von Stein, lettere besonders von Quarz und hornstein, erstere öfters mit einer langen Grube versehen, mit welcher man sie häusig in ein gespaltenes Baumstämmchen einklemmte so daß die Grube allmälich sest überwachsen wurde (Belknap III, 64); dann Kragmente von Irdengeschirr aus reinem Ihon oder mit beigemischtem Quarz, Riesel oder Glimmer, von vortrefflicher Qualität, ohne Drehschiebe, nur mit der hand gebildet und stets ohne Glasur, doch weit besser als die Töpserarbelt der späteren Zeit; die Zierrathen daran sind oft von großer Regelmäßigkeit (Schooler. III, 76 ff.). Meisel, Mörser, Ressel von Stein und eine große Menge von steinernen Bildwerken, namentlich Thiergestalten der verschiedensten Art, auch mancherlei Bögel, immer etwas derb, aber meist in ziemlich richtigen Berhältnissen, mit ihren charatteristischen Stellungen und treffenden Andeutungen ihrer Lebensgewohnheiten, treue Kopieen der Natur die

einen gemiffen Beichmad geigen, febr gut polirt fint und weit über tem fteben mas bie Indianer ber neueren Beit felbft mit europaifchem Bertzeug berguftellen vermogen. Squier glaubt unter ihnen einige nur ben Tropen angeborige Thiere, wie g. B. ben Lamantin, ju erten. nen; ba wir indeffen nicht miffen ob Dieje Riguren ber Ratur unmittelbar nachgebilbet find - vielleicht fellen fie jum Theil phantaftifche mptbologifche Befen bar - ift eine folde Rolgerung febr gewagt, Thierfopfe baben baufig ale Bfeifen gebient; auch Menfchentopfe mit tattomirten Linien im Befichte fanben biefe Bermenbung. Bicle Diefer Stulpturen find aus Bropbpt, andere aus einem Materiale bae bem "rothen Bfeifenftein" von Coteau des prairies im Beften bee St. Peter's R. febr abnlich ift. Menichenfopfe u. bergl. von gebranntent Thone find feltener. Auch gange Figuren und Dasfen fommen por: eine tieine menichliche Rigur murbe z. B. in einem tumulus bei Rafbville (Tenneffee) eine andere in Ratchen gefunden, am Canb, einem Buffuffe bes Cumberland, eine Bafe beren Rus von brei Denichentopfen gebilbet wird (Warden bei Dupaix II, 45 f.). Do jene Riguren und welche von ihnen ale Gogenbilder augufeben find, ift ungemiß. Gerner baben fich manderlei Bertzeuge aus Thiertnochen gefunden, Bogel. flauen, Babne von Alligatoren und anberen Thieren, fleine Spiegel von Marienglas, Berlen bie aus Dufdelfchalen gefchliffen, gang bem bei ben Indignern gebrauchlichen Mampum glichen, und fleine bietus. formige, jum Theil durchbohrte Steine wie fie unter den flandinabiiden Alterthumern öfter portommen. Das die naturlichen Dumten ber bobien von Rentudy in Beug, einen hanfahnlichen Stoff, gewidelt maren, ift icon fruber ermabnt morden.

Borzüglich intereffant find die Alterthumer welche auf einen ausgebehnten hanbelsverkehr hinzuweisen scheinen. Bu ihnen gehören im Binnenlande ausgegrabene haifischähne, Seemuscheln und Berten, dann Pfeilspigen und besonders Messer von Obsidian, die weit im Rorden, in den tumulis am Ontario-See gefunden, einen merkantschen Ursprung vermuthen lassen, da dem Gebiete der Vereinigten Staaten diese Mineral fremd sein soll.\* Das ihre Form, welche vorzugsweise durch die Structur des Gesteines selbst gegeben ift, da sie in Rexico

<sup>\*</sup> Auch neuerdings finden fich folche Pfeilfpigen vielfach bei ben Boltern weftlich und öftlich vom Felfengebirge, namentlich ben Apachen (Bartlett II, 50).

gang einfach nur burch einen geschidten Schlag berborgebracht mirb. mit ber mericanifden ibereinfrimmt, ift bon teinem Gewichte; biefelbe aus gleichem Grunde unwichtige Uebereinftimmung geigen Die Feuerfteinmeffer welche Say gefunden bat (Bring Dar. c. 1. 184). 3n ben Thalern ber Gluffe bie fich in ben mericanischen Meerbufen ergiegen, fommen Fragmente von Gogenbilbern bor, bie unt mericaniiden 3bolen identijd fein follen (Featherstonnugh 1, 187, 196). Gin Stein ber unterhalb Bbeeling entbedt murbe, trun genau bas Beiden, mit ben: bae Bieh in Mexico gezeichnet gu werben pflegte, und in einer Soble von Rentudy fond fich ber Ropf eines mericanifden Edweines (Atwater 145). Die abgeftumpften Byramiden find ben Bauten bee alten Merico volltommen analog - und doch führt bieß Mules nicht weiter ale bie ju einer gemiffen Bahricheinlichkeit eines alten Bertebres biefer Sanber mit Merico, in welchem (wie Schoolcraft IV, 144 bermuthet) bie Gingeborenen vielleicht bas bon ihnen gegrabene und verarbeitete Rupfer umfesten.

Daß bie Erbauer ber alten Dentmaler auf einer mefentlich hoberen Stufe der Cultur ftanden ale Die Indianer ber neueren Beit, beren Stammvermandtichaft gu jenen aber baburd noch nicht unmahricheinlich wird, unterliegt nach bem Borftebenden mohl feinem begrundeten Breifel. Die weit ausgebehnten Bartenbeete ober eigenthumlich bebanbelten Relber Die man im Gudmeften von Dichigan und Inbiana fiebt (Schooler. 1, 54) und Die alte Seerftrage von 50 Darde Breite am St. John's Flug in Florida (Bartram 101), liefern fur Erfteres vorzüglich wichtige Beugniffe, Die bagu beitragen mogen une ber Annahme geneigt zu machen, daß eine dichte Aderbaubevolferung in porhiftorifder Beit biefe Lander bewohnte. Dag biefe Cultur ein Aus. läufer ber toltetifchen in Merico mar (Schooler. IV, 147), ift eine Ratthafte, aber gewagte Bermuthung. Die vorliegenden Thatfachen find ju ichmach um biefe Folgerung tragen ju tonnen, fur welche bie Linguifit mit feinem Grunde einzutreten vermag. Die Unfabigfeit ber Eingeborenen ju boberer Cultur welche man aus bem Charafter ber ameritanifchen Sprachen und bem Mangel abftracter Borter in ibnen hat ableiten wollen (Diehaufen I, 316) wird nachft ben vorftebenben, noch burch viele andere Thatfachen und burch bae Beifpiel Merico's. factifch wiberlegt.

Aus den phyfifden Eigenthumlichkeiten jener alten Bewohner des

Panbes ibr Berbaltnig ju ber fpateren Bevolferung ju bestimmen, ift noch nicht mit Giderheit gelungen. Fruber bielt man fie allgemein fur eine ben Indianern ber Reugeit ganglich frembe Race; Die Gtelete ber tumuli find (nach Assal 37 und Atwater 116) furg und bid, felten uber 5' groß, bon turgem breiten Beficht, febr großen Augenhöhlen und breitem Rinn, niedriger Stirn und memlich boben Badenknochen - Angaben die fich inbeffen recht mobl auf manche Indianervoller begieben laffen murben. Dagegen bat Warren (Am. Journal of sc. XXXIV, 47) Schabel aus alten Grabern im Rord. weften ber Bereinigten Staaten beidricben, welche er ben perugnifden abnlich fand; fie zeigen breitere und erhobenere Stirn ale bie ber Inbianer, fleine regelmäßig geformte Mugenboblen, meniger vorftebenben Unterfiefer und unregelmäßig abgeplattetes Sinterhaupt, woraus benn Delafield (16) fogleich ju ichließen bereit ift bag jene Urbewohner ber Bereinigten Staaten fpater über Merico nach Beru gegogen feien! Rad Morton (229) gehören die aus ben tumulis fammenben Schabel offenbar ber ameritanischen Race und gwar mabricheinlich "bem toltefifchen 3meige" berfelben: Erfteres findet fich burch bie beigegebenen Abbilbungen beftatigt, Letterem miderfprechen die (p. 259) gegebenen Daage giemlich bestimmt, benn bie brei Schadel ohne funftliche Deformation, welche allein in Betracht fommen tonnen, ftimmen in ibren Berbaltniffen am nachften mit mehreren Schadeln ber jegigen Indianer jufammen. Ebenfo ift es wenigstene bemertenemerth, wenn auch nicht beweisend, bag ein ausgegrabener Ropf von rothem Pfeifenthon gang bie Raceneigenthumlichfeit ber fpateren Indianer barftellt (Squier). Auf wie loderem Boben indeffen alle Berfuche fteben etwas Bestimmtes über jene Urbevolferung ju ermitteln, werben wir inne, wenn wir boren bag nach Squier überhaupt nur ein unzweifelhaft antifer Schabel gefunden worden ift im Thate bee Scioto 4 miles unterhalb Chillicothe, ber Morton's toltefifcher Race angebore (Nott and Gliddon a. a. D. 291) - Grund genug fich aller Speculationen über die Ungabl ber verfcbiedenen Ragen in vorbiftori. fcher Beit, über ihre Berfaffung Regierungeform und Religion ju entbalten, jumal ba es bie jest nicht moglich gemefen ift bie ameritanis ichen Alterthumer mit einiger Giderheit nach verschiedenen Beitaltern ju fondern.

## IV. Culturhiftorifdje Schilderung.

Um ein treues Bilb ber nordamerifanifden Intianer zu entmerfen, bas une in ben Stand fege ibre Gabigfeiten und Leiftungen rich. tig ju murbigen, mußte es une geftattet fein in bie Beit por ber Unfunft ber Europäer gurudgufchaven; benn feitbem find mefentliche Beranderungen mit ihnen vorgegangen, und gwar find bie öftlichften Botter, namentlich Algontine und Grotefen, am weiteften aus ihrem urfprünglichen Buftand berauegetreten und am foneliften gefunten. aber auch ben Guropaern am beften befannt geworben, mabrend die meftlicheren langer auf ihrer fruberen Stufe verbarrt und gugleich unbefannter geblieben find: von jenen liegen genaue Berichte feit bem Unfang bes 17. 3abrb., von biefen meift nur aus nenerer und neues fter Beit por. Diefe Berbaltniffe muß man bei einer gufammenfaffenben Schilderung ber Bolfer, wie mir fie bier zu geben verfuchen wollen, flete por Augen behalten um in feine unftattbaffen Berallgemeinerungen ju verfallen und feine Bermechfelungen ber Beiten und Bolfer ju begeben.

1. Die mangelhafte Ausftattung Amerita's mit einheimifchen Gerealien und mit großeren gur Bucht geeigneten Thieren bat ohne Zweifel einen febr bedeutenden Drud auf Die Entwidelung feiner Bemob. ner ausgeubt. Die erfteren befdranten fich, abgefeben von ber grei. felhaften Erifteng Des Roggens bor Unfunft ber Spanier in Chile (Molina), auf den Rais, gewöhnlich corn ichlechthin genannt, der biefem Erdtheile eigenthumlich ift. Reben ibm tonnen in ben ganbern mit melden wir une gegenwättig befcaftigen, ale Gubfifteng. mittel nur noch einige Arten bon Bobnen und Rurbiffen in Betracht tommen. Daber führte ber Landbau, obgieich er nicht leicht gang vernachläffigt murbe, bier meift nicht ju feftfaffiger Lebenemeije, fondern blieb gewöhnlich in Berbindung mit Jago und Rifderei und feffelte nur in geringem Daage an ben Boben. Rad Gallatin's juberlaffiger Unterfuchung welche mit großerem Aufwand ale notbig ben Landbau ais einbeimifch bei ben Indianern bemiefen hat, bauten Dais im Dften bee Difffffippi alle Bolter bom mericanifchen Meerbufen bis ju ben großen Geen, Landbau fehlte nur im Rorden von Bisconfin und im Rorben des Renneber, in Maine Reu Braunfdmeig und N. Bootia, mabrent ibn einige Bolfer von Reu England, Die Irotefen

ont namentlich bie fublichen Stamme unter allen in ber größten Aus: behnung trieben; im Beften bee Diffiffippi verbreitete er fich nur über die in feften Dorfern angefiedelten Riccarra, Dandan und Menis tarri, Die Diagen und brei Stamme ber fubliden Giour, Die Bamni, Cabbo und einige Indianer am Red River. Brackenridge (96) fügt hierzu noch bie Omaba und Bunca und bie fammelichen Botter an ber fubweitlichen Geite bes Diffouri. Bo Canbbau fehlte, maren Die Indianer in ben bichten Balbern hauptfachlich Rebjager (bas alle if ber cervus canadensis, ber ameritanifche Rothbirich), in ben Brarieen lebten fie von der Buffeljagd, bod mar ber Buffel (ober richtiger Bifon) in after Beit auch auf ber Oftfeite bes Diffiffippi beimifd, nament. lid im fubliden Bisconfin und Didigan, am Erre See und in Rentudo bie zu ben Alleghanice (Schooler, IV, 92). Der fog. mitbe Reis ober Die milbe Berfte (zigania aquatica) im Rordmeften ber großen Braricen ein wichtiges Rahrungemittel, wurde nicht angebaut, fonbern nur ausgeftopft wo er von felbft muche. Gein Bebiet erftredt fic vom Gubweft : Enbe bes Dichigan Gree bis gegen ben Lake of the Woods binauf (Morse App. 30); er gebeiht amifchen 310 und 500 a. B. vom atlantifden Dieere bie ju ben Quellen von 8. Peter's R. (Keating II, 107).

Reben bem Daie ale ber hauptfachlichften Rabrungepflange merben in ber Regel gur Quebulfe noch mehrere Barietaten von Bobnen und Rarbiffen gebaut, welche mit benen bes Datfes von Br. Darimilian (c. 11, 124) naber angegeben morben find, nachitbem Erbfen, Baffermelonen, Bfirfice, Connenblumen, Bataten, Citrouen (lettere menigfiene in neuerer Beit g. D bei ben Menitarie, Dfagen und Bamni - de Smet 261, Pike II, 273ff.) und febr ullgemein Zabat. Gine Bufammenftellung ber alten Beugniffe über ben Landbau ber Gingeborenen findet man bei Halkett 325 ff. Dag er betrachtlich mat, geht aus vielen Ungaben bervor. Hudson fab auf feiner erften Rabrt (1609) bet einem Dorfe am Subjou eine Menge von Dais und Bobnen bie gu brei Schiffelabungen hingereicht baben murbe. Die Brotefenftabt Dochelaga lag inmitten angebauter Feiber Die Mais, Bobnen, Delonen und "viele andere Fruchte" trugen (Cartier bei Ramusio a. a. D.). Auch in fpaterer Beit bauten bie Itotejen immer weit mehr Grucht ale fie fur ein Jahr allein bedurften; Graf Frontenne fant 1696 bei ihnen Maisfelber von 11/2-2 lieues

Ausbehnung in ber Rabe ber Dorfer, und General Sullivan, beffen Erpedition 1779 160000 Echeffel (bushels) Betreide bei ihnen gerftorte und in einer einzigen Bflangung 1500 Fruchtbaume fallte, erfounte über ben porbandenen Borrath und über bie gute Galtung ber Reiber und Saufer. Loskiel (85ff.) ergahlt zwar von bem forafaltigen Ginbegen und Bebaden ber Daisfelber mit einer Sade von Anoden, bas in alterer Beit bei ben Delamare und Brofefen gebraudlich mar, bemerft aber fur die Mitte bee 18. Jahrhunderte bag ber Rleiß des Landbaues und bae Cammeln von Borrathen burch die Gitte ber allgemeinen Baftfreundschaft febr beeintrachtigt werbe, ba ber Raule immer beim Rleißigen ju Bafte gebe. Bie bei ben Brotefen murbe auch bei ben buronen auf den Aderbau viel Bleiß gemendet und die Relber rein und nett gehalten (Sagard 134). In Birginien murben mannigfaltige Fruchte mit Gorgfalt gebaut (de Laet III, 16), in manchen Begenden erftredte fich bort die Gultur über 2- 3000 Ader. außerbem fand fich noch in der Rabe bes Saufes ein Barten fur Iabat, Rurbiffe u. bergl. , ber Dais auf bem Relbe murbe in regelmaßigen 3mifdenraumen gefaet, von Unfraut gefaubert und gebaufelt (Strachey 60, 72, 117). Bei den Ratches icheint ber Landbau in Ehren geftanden zu haben, da ibn die Rrieger felbit beforgten (du Pratz II, 363) und gwar gemeinfam, fo bag fich wie in Rord Caroling (Lawson 179) niemand quefchliegen burfte (Adair 407). mabrend er bei ben meiften anderen Bolfern nur Beidaft ber Beiber mar; bei ben Dustoghe pflegten biefen bie Danner menigftene babei ju belfen (Adair 259). 3m Innern von Rloriba, b. i. ber fublichen Lander im Often und Beften bee Diffiffippi überhaupt, fanden bie Spanier im 16. Jahrh. jum Theil febr guten Relbbau, fo gut ale ob ibn Spanier beforgt batten" (Coleccion de v. doc. 18, Cabeza de Vaca 520, Herrera VII, 2, 4). Laudonnière (11) fab 1562 in Rlorida ale Adergerathe eine große bolgerne Sade im Bebrouch (val. Ribault in Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII. 100), Die gefammte Ernte murbe ine Rathhaus gebracht und bier bertheilt; fur ben Binter lieferten Jago und Rifdjang bas Rothige.

Benn Schooleraft (IV, 194) eine Legende ber Miami mittheilt aus welcher hervorzugehen icheint daß ber "große Geift" eine Ausbehnung bes Landbaues über das eigene unmitteibare Bedurfniß binaus bestrafe, fo ift biefe Deutung ber Sage unrichtig; ihr Sinn ift

vielmehr der, daß muthwillige Bermuftung der Gaben Des großen Geiftee, inebefondere des Maifes, feinen Born errege. Dieg icheint gu aller Beit bie Anficht bes unverborbenen Theiles ber meift tief religio. fen Indianer gemefen ju fein, in Rudficht bee Jagbmilbes mie ber Ernte, die nur in Reindesland nach Rraften gerftort murbe (Keating I, 395, Hunter 275), und wenn es bier und ba andere ift, wie bei manden ber armfeligen und roben Bolfer bes Rorbens (Hearne 126) ober neuerdinge bei vielen andere geworden ift, fo barf man bieß wohl vorzuglich ale eine Rolge ihres moralifchen Berfintene betrachten. Allerdinge berricht bei Reftlichteiten gewöhnlich bie thorichtfte Berichwendung, fie ift Sitte, burch Gaftfreundschaft und Bietat geboten, jugleich wie bei une eine Sache ber Gitelfeit und eine willfommene Belegenheit gur Brablerei, aber zwedlofe Bermuftung ber Borrathe ober ber Leichtfinn gar feine ju fammeln, wie er in frubeter Beit allerbinge ben Anmohnern bee Dberen Gees jugefdrieben wird (de Laet II, 12), lag fonft feinesmege im Charafter ber Indianer, fondern tam nur felten bor. Gie gingen meift mit ibren Borrathen fparfam um, wie bieß j. B. noch Pike (II, 273) von ben Dfagen bemerft; fpater freilich murbe bieg andere, benn ju ber allgemeinen Desorganisation ber Befellichaft tam bei ihnen baufig noch ber Umftant, bag fie fic für den Rall ber Roth auf Die Unterftugung von Geiten ber Regierung ber Bereinigten Staaten verliegen (fo die Datota nach Keating I, 439, und viele andere).

Man bewahrte die Maisvorräthe am gewöhnlichsten in den sog. caches unter der Erde auf, wo man sie zwischen Matten aufschüttete und sorgfältig wieder bedeckte. Der Mais wurde auf verschiedene Weise zubereitet, in Basser gekocht oder geröstet, dann im Mörser geschößen, aus freier hand oder mit einer an einem Baumzweige ausgeshängten Keule (Abbildung bei Schooler. IV, pl. 21), anderwärts zwischen zwei Steinen zerrieben (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv. III, 121); mit etwas Fett gemischt wurde das Mehl zu Rugeln geballt oder in Kuchen geformt und so gegessen. Bu den Kuchen aus Maissehl oder Bohnen kam als Zukost getrockneter Fisch u. dergl. (de Laet II, 13 nach Champlain). Ein Beutel mit geröstetem Maissehl war der gewöhnliche Reiseproviant (Young a, 187 note). Carver rühmt die Mäßigkeit welche die Sioux, Sauf und Fückse. Chippewap, Winibeg im Essen und Trinken beobachteten, und gewiß

ift diefe in alterer Beit weit großer und allgemeiner gemejen ale fpaterbin. Die Gingeborenen von Rloriba pflegten erft nach Sonnenuntergang ju effen und fic por bem Gffen bae Geficht ju mafchen (Laudonniere 28), fonft ift folde Reinlichfeit feiten. Dabigeiten ju bestimmten Ctunden murben nicht leicht eingehalten, man af fo lange ber Appetit und ber Borrath reichte, bei mandjen ber fublichen Bolter murben neuerbinge fogar Brechmittel angewendet um bae Effen fortfeben ju tonnen (Catlin). Indeffen af man immer nur magig fowohl por ale nach ben Staften, die allen wichtigeren Unternehmungen, namentlich bem Rriege und ber Jagb vorausgingen, um durch fie die Beifter fich geneigt ju machen und im Traume bon ihnen mitgetheilt ju erhalten, mo ber Reind ober bae Bild fich aufhalte und in melder Unjahl (Carver 247, Nuttall 182, Keating I, 94). Das Rleifd mird von ben meiften gefocht oder getroduet, von manden auch roh gegefien. Die Ratches genoffen weber vegetabilifche noch animalifche Rabrung rob. fonbein pflegten Alles fogar ju ftarf au toden (Adair 412).

Das einzige Getrant ber Bolfer bon Reu England und von Benniplvanien, ber Suronen und vieler anderen mar Baffer (Hutchinson I. 413, Mem. Hist. Soc Pennsylv. III, 122, Sagard 146), auch in Birginien tannte man fein beraufdenbes Getrant (Strachey 74), mae Garcilasso mit Unrecht auch von Florida behauptet, ba Cabeza de Vaca (537) bas Gegentheil verfichert und fogat von herrichender Truntfucht fpricht. Den Aufguß melden man in Rlorida von ben Anoepen und jungen Trieben ber beilig gehaltenen Cassine yapon "bes geliebten Boumes" bereitete (Bartram 348. Bossu bei Rabri II. 131), foll indeffen feinen Raufch erzeugen, außer Diefem aber bereitete man auch Betrante aus Balmfruchten (Lafitau II. 125). Die Clamcocten unmeit bet Rundung bet Co. latabo von Terae ftellten ein beraufdenbes Getrant aus einer Urt von Bobnen ber (Charlevoix 315). Rach Coreal (1, 37) mare ber Genug von Spirituofen in Glorita nur ben Ronigen erlaubt gemefen 3m Rorden gab es bei ben Chippemans (Chepempane? -Dieje zeigten fich auch fpater tem Trunfe nicht ergeben nach Mackenrie, Dunn 102) gwar ein Schmindel erregented Getrant bae von einer ben Beibelbeeren ahnlichen Bflange gewonnen murbe, ce mar aber nur von medicinifdem Webrauche Den Ottama lieferte ber Saft bes

Aborns einen Zudertrant, die Chippeway Potowatomi und Irokesen kochten den Saft des Zuderahorns zu Zuder ein und mehrere nördliche Bölker benutten zu demselben Zwede den Saft der Birke (Rogers, M'Culloh 77, Keating I, 439, Morgan 369), aber es scheint nicht daß berauschende Getränke aus dem Zuder von ihnen bereitet wurden.

Dan tennt Die Bermuftungen welche in fpaterer Beit ber Trunf unter ben Indianern angerichtet bat, und ift oft fo weit gegangen ibnen einen unmiberfteblichen Sang gu demfelben gugufdreiben. 3m Begentheil ergiebt fich aus vielen Beugniffen bag es vielmehr faft uberall erhebliche Rube gefoftet bat ibn einguführen. Die Rorbintianer und Chepempans machten fich noch neuerdings nicht viel aus Branntwein und die Gingeborenen an ber Subfonebai mochten ibn menigftene niemale ju boben Breifen taufen (Hearne 237). Auch Die Ravajos find bem Trunte nicht ergeben (Backus bei Schooler. IV, 214). Bei ben Ranfas und Bani mar noch 1820 Trunfenheit felten und verspottet (Say bei James I, 125, 265) und Major Long zweifelt mit Recht (ebend. II, 374) ob fich ben Indianern eine große naturliche Begierbe nach Spirituofen gufchreiben laffe. Auger ben Diffionaren, ben Bifchofen von Quebec und manchen Roloniften baben auch die Indianer von Canada in fruberer Beit öftere gegen ben Branntweinhandel proteftirt, ber frangofifche Bouverneur bielt ibn aufrecht (1661, Brasseur I, 97). Die Gingeborenen am Delamare haben icon um 1670 ernftlich gebeten biefen Banbel einzuftellen, basfelbe ift baufig und von Seiten vieler Bolfer von Reu England gefcheben, fie haben die Bufuhr von Spirituofen gu hindern geftrebt (Gordon 31, Elliot II, 84, Halkett 201), aber vergebene, ber Sanbel mar fur die Beigen ju geminnreich. Allerdinge murbe er 1633 in Reu England verboten, ebenfo unter W. Penn, in Bennfolbanien und Connecticut bedrobte man ihn mit Strafen, aber ohne Erfolg (Drake a, 155, Young 190, Gordon 82, Halkett 190, Memoirs H. S. Penns. III, 2, 206). "Schidt euren Bein und Branntwein ine Gefangnif", fagte ein Indianer, "biefe, nicht wir richten das Unglud an das gefchieht" (Le Jeune, Rel. de la Nouv. France 1633, p. 156). Diefer Unficht gemäß, daß im Getrante felbft ber Beift wohnt welcher in ben Berauschten fahrt, aus ihm fpricht und burd ihn handelt, blieben Beleidigungen und Berbrechen Die im Trunte

begangen murben unbestraft, ba fie bem Thater nicht augerechnet merben tonnten, und baber tam ee bag Gingelne fich biemeilen in ber 216ficht beraufchten um an ihren Reinden ungeftraft Rache nehmen ju tonnen (Lawson 200, Timberlake 53, la Potherie IV, 79). In Rord Carolina, mo bor ber Anfunft ber Beigen Trunffucht ebenfalls unbefannt mar, ging es ebenfo wie andermarte: ein Bertrag bet Die Ginführung Des Rume verbot, murbe gefchloffen, blieb aber unausgeführt (Lawson 202). Die Cherotee batten feine geiftigen Getrante außer dem von den Beigen ihnen jugebrachten Branntwein (Timberlake 35), wie fie fuchten auch die Dustoge Choctam und Chidafam Diefen fern gu halten, fie haben ibn ben Bandlern öftere meggegoffen und ee mar lange Beit binburd immer ber erfte Artitel ihrer Bertrage mit ben Beigen, bag bie Ginfubr besfelben verboten bliebe (Bartram). In Rordmeftamerifa verschmabten in fruberer Beit Die Rolufchen (Gitta) ben Branntmein (Marchand I, 246). In Rolae eines Bertrages gwifchen ber ruffifden Regierung und ber Subfonebai - Gefellichaft (1842) foll der Sandel mit demfelben in jenen Gegenden neuerdinge aufboren (G. Simpson II, 206). Ge bleibt nur übrig ju gefteben bag bie Indianer febr geringe Schuld haben und bag ee ber gangen Energie ber gemiffenlofen Gandler beburft bat um fie burch Erunt ju ruiniren.

Gebr allgemein verbreitet ale narfotisches Mittel und jugleich beim Cultue von michtiger Unwendung mar ber Tabaf. Bei ben Abenati ; B. und in Gut Carolina rauchten Manner und Beiber faft beftanbig (Lettres edif. I, 676, Lawson 30), bei anderen Bolfern meift nur bie Manner. Hudson fant 1609 nordlich von Cap Cob Tabalepfeifen von Thon mit tupfernem Robre in Bebrauch (Coll. N. Y. Hist. Soc. I, 122). Das baufigfte und am meiften in Gbren ftebenbe Material berfelben mar bas bee Rothenpfeifenfteinbruche in ber Ditte bes Begee bom oberen Diffiffippi jum Diffouri, eines beiligen Blates an welchem einft ber große Beift ju feinen Rindern gerebet batte, boch gab es auch noch andere Bruche beren Steine ju Bfeifen verarbeitet murben (Rohl II, 82). In Reu England murbe meift nicht reiner Zabat geraucht, fonbern eine Difdung von Tabat mit anderen Blattern oder Baumrinde, und Lawson (173) giebt an bag fomobl die Pflange ale auch Die Bubereitung ber Blatter welche in Rord Carolina geraucht murten, bon unferem Tabat verfchieben maren. Der Rauch wurde jum Theil hinuntergeschluckt um den Effect des Rauchens ju erhöhen. Die Chepewhans im Norden und die Dakota im Besten sollen den Gebrauch des Tabaks in alter Zeit nicht gekannt, sondern erst durch die Sandler kennen gelernt haben (Mackenzie, Schoolcraft III, 244), doch bauten alle Indianervölker in der Nähe des Felfengebirges nach Pr. Maximilian (c, II, 122) eine Art der nicotiana.

Salz zu gewinnen bemühten fich die meiften Bölfer gar nicht; die von Rew Sampshire hatten überhaupt feines (Belknap III, 69), und die großen Borrathe welche die Brarieen darboten, blieben sast unbenutt und wurden nur ausnahmsweise in Gebrauch genommen (Keating I, 116, Br. Max. c, II, 127); anders war es bei einigen südlichen Bolfern, denn wir hören von einem Kriege der 1690 zwisschen ben Rachitoches und Taensas um Salz geführt werbe (Coll. N. Y. Hist, Soc. II, 334).

Die Jagt und ben Fifchfang ber Indianer, welchen letteren Robl (II, 142) neuerdinge febr gut geschildert bat, wollen wir nicht ausführlich beidreiben. Gie murben allermarte mit ber größten Beididlichfeit betrieben, welche unerläglich mar, wenn fie die erforberliche Ausbeute liefern follten. Der Jager verfleidete fich baufig in das Thier bas er zu jagen beabfichtigte, abmte forgfältig feine Bewegungen und Laute nach um es ju taufchen, Die genauefte Renntnig aller feiner Lebenegewohnheiten ficherte ibm ben Erfolg und mit diefem die Befriedigung feines Chrgeiges, benn nachft bem Rubme bes Rriegers gab ce feinen boberen ale ben bee gefdidten Jagere. Runftlofer mar freilich bie Jagt wo man große Bildgaune ober Berhaue herftellte um bae Bild gufammengubalten und in einer bestimmten Richtung pormarte ju treiben wie in Reufundland (Cartwright 1, 7). Die 3rotefen beobachteten in der Jagd eine weife Detonomie: ju gewiffen Beiten wurden die weiblichen Thiere gefcont (Morgan 345); bei andern Bolfern ließ ce ber Aberglaube biergu nicht tommen: in Canada tob. tete man alle Biriche auf ber Jago, bamit die fliebenden die übrigen nicht warnen und ihnen rathen mochten fich ju berfteden (Sagard 255). Aehnliches icheint man in Gud Carolina und andermarte felbft bon ben Anochen ber vergehrten Jagothiere noch gefürchtet zu haben, bie man flete berbrannte, weil fonft, wie man glaubte, bas Bilb fich aus bem Lande jurudziehen murbe (Lawson 52). Um die Jagdthiere ober Fifche breift zu machen, daß fie fich furchtlos nahern, wird

ihnen bisweilen vom Jager eine bewegliche Rede gehalten, öfters wendet er auch vorher mancherlei Zauderkunfte zu diesem Zwede an. Daher darf man sich nicht wundern daß der Jäger sich für den schlechten Erfolg seines Unternehmens bei den Dakota bisweilen an seinen eigenen Berwandten rächt die er im Berdacht hat, daß sie durch ihr Betragen die Geister der Thiere erzurnt und verscheucht hatten (Schooler. II, 195).

Mochte die oft gerügte Bermuftung bes Bilbes in alterer Beit baufig ihren Grund in dem berricbenben Aberglauben baben, fo tam ipater burd ben Belgbandel noch ein anderes Motiv bingu. Satten Die Indianer vorber Die Jagd betrieben um ihre eigenen unmittelbaren Beburfniffe gu befriedigen, fo jagten fie bon nun an fur banbeleamede: Die Thiere murben vertilat um ibrer Saute willen, und biefe Saute welche früber ben Gingeborenen fo vielfach ju Gute gefommen maren, murben vertauft bie auf bie lette, fo bag die Gefundheit namentlich bet Armen litt burch ben Dangel an Rleidung. Der Bandel batte fie neue Bedurfniffe tennen gelehrt und badurch aus freien 3a. gern ju Leuten gemacht, die großentheile abbangig woren von ben Lieferungen ber Beigen, befondere an Baffen und Schiegbedarf, beren Befit eine weit ergiebigere Jagd verburgte ale Bogen und Pfeil. Die Berminderung bes Bildes durch ben Belgbandel jog vielfach bas Elend und die Berminderung ber Bevollerung nach fich; die Chippewan j. B. murben burch Mangel an Lebensmitteln in Folge besfelben in fleine Banden und faft in einzelne Ramilien gerftreut: alle fociale Organisation borte auf (Kenting II, 148 ff.); benn Aderbau und Belghandel tonnen, wie man treffend bemertt bat, nicht in bemfelben Lande bluben (vgl. 3tfdr. f. Allg. Erbf. R. Rolge V, 72). Rurg nach der Grundung der Rordmeftcompany tonnte ein Sandler foft in einem Jahre ein Bermögen erwerben, noch 1807 murben ungefahr 120 Bis berfelle für weniger ale 15 Dollars in Baaren von ben Indianern gefauft, namlich fur 2 breiedige wollene Deden, 8 Quart Rum und einen Tafchenfpiegel; Die Sandelsgefellichaft nahm Diefe Bacte gu 30 Dollars an und verfaufte fie in Montreal ju mehr als 400 (Keating II, 63). Much durch die Concurreng jener Befellichaft mit der Sudfonebaicompany tamen die Indianer oft ju Schaben; Die 1921 bewirtte Bereinigung beider mar bagegen von gutem Ginflug auf fie, ba bas Intereffe bes Sanbels jest die Ruchternheit ber 3ndianer ale munichenswerth erscheinen ließ und daher ein Berbot des Branntweinhandels erfolgte (Dunn 71, 82). Der handel mit Büffelhauten, deren nach Fremant (81) jährlich 90000 auf den Markt kamen, was ungefähr dem dritten Theile der getödteten Thiere entsprechen mag, hatte zur Folge daß die Buffelherden sich immer weiter nach Besten zurückzogen und daß die Indianer die von ihnen gelebt hatten, in's Elend versanken. Der Buffel hatte sie mit sast allen ihren Lebensbedürfnissen versorgt, ihnen Nahrung und Bohnung, Kleidung, Decken, Bassergefäße und Kähne geliesert, Sehnen für den Bogen, Zwirn, Stricke, Zugseile für die Pferde, Leim und Tauschartikel aller Art; ohne ihn waren sie bülslos.

. Biele Thiere haben die Indianer ju gabmen verfucht, niemals aber, mie es icheint, Sausthiere geguchtet. Der bund ift ber regelmäßige Begleiter ber meiften geworben. Gein Rleifch ift ein gutes Gericht, bas meift für Reftlichkeiten aufgespart wird. 3m Leben wird ibm nicht felten ichlechte, felbft graufame Bebandlung ju theil, im Tobe erhalt er großere Ebre und feine Gebeine merben g. B. von den Datota forg. faltig begraben (Keating I, 452). Die Jagdbunde indeffen genießen oft Diefelbe Liebe mie ein Rind, merben ebenfo angeredet mie biefes und ber Eigenthumer biemeilen ale "ber Bater bes und bes Sunbes" bezeichnet (Morse App. 349). 3m Quelliande bee Diffiffippi (Leech Lake und Umgegend) gab es Bugbunde bie mit Riemenwert und brei Blodden am Schlitten angeschirrt, 60 miles taglich jurudlegten; im Binter murben fie hauptfachlich mit Gifchen genahrt (ebenb. 40). Die huronen brauchten ihre bunde jur Jagd (Sagard 128), auf Long Beland fand man 1640 fogar junge Bolfe ftatt beren aufgegogen und benutt (Bring Dar. c. I, 567). Außerbem gabmen die Inbianer einzeln biemeilen Abler , Doven , Raben , Elftern, Rraniche, Rebe, Ruchfe und bieweilen felbit Baren (Robl I, 53, Lawson 29), boch immer nur jum Bergnugen. Ale ein vereinzeltes Beifpiel biefer Art ift es mohl auch ju betrachten bag es in Gut Caroling gegahmte Sirfche gab " die Dild und Rafe lieferten" (Herrera II, 10, 6), boch ift ber lettere Bufat taum glaublich, ba Dild und Rafe ale Rahrungemittel ber Indianer fonft nirgende ermahnt merben. Dag man auch junge Buffel gabmte, ohne fie jedoch gur Bucht gu benugen, führt fon Hennepin an, fpater machten hauptfachlich bie frangofifchen Miffionare wieberholt ben Berfuch, er wollte aber nicht gelingen

(Lettres edif. I. 729). Bae Rogers von ben "weißen Indianern" (ob Menomini?) am Mubbuffuß und oberen Miffiffippi ergablt, bag fle nämlich in großen Stabten und bequemen Saufern wohnten und milbe Rube jahm machten beren Mild und Reifch fie genoffen, ftebt aang ifolirt und ift bauptfachlich infofern verbachtig ale man unter ben "weißen Indianern" gewöhnlich an wirfliche Beige, inebefonbere on bie "Welsh Indians" ober Erlander ju benten pflegte. Augerbem fpricht nur noch Gomara in ber bei Sumboldt (Roemoe II, 489. Anfichten ber Rat. I. 72) angeführten Stelle bon einem Bolle im Rordweften von Merico unter 40° n. B. beffen Reichthum in Berben jahmer Buffel bestanden habe. Da Gomara alle feine Radrichten nur aus zweiter band hatte, barf man mobl mit Gallatin die Richtigfeit Diefer Angabe in Breifel gieben. Allerdinge laffen fich bie Bifon-Ralber im Rrubling leicht entwohnen und werden bann ale Bugthiere jum Aderbau gang brauchbar (Schooler, IV, 110), boch bat man tropbem felbft bie in die neuefte Beit bas Thier in Umerifa nicht gegudtet, fondern nur gebegt um bas Rleifch ju verfaufen (Dollbaufen a. II, 357), und hielt ee bort noch neuerdinge fur ungeeig. net jum Sauethiere (Schooler, V. 49). Rur aus bem Mangel an anderen Sauethieren ift es ju erflaren daß es in Amerita bei ben Gingeborenen faft nirgende jur Pferbejucht tam, trop ber ungebeuren Bermehrung Diefes Thieres nach feiner Ginführung in ber neuen Belt und trot ber großen Bichtigfeit die es fur ben Indianer felbft im Rrieg und auf ber Jagb erlangte. Bas er an Bferben bedurfte, mußte er baber immer erft in ber Bilbnig einfangen, taufen ober fteblen.

In späterer Zeit ift Biehzucht von mehreren Bölkern ftark betrieben worden; die Creek z. B. hatten gute Rinderherden (Bartram 183), die Navajos, deren Land zum Acerbau nur theilweise sich eignet und daher die Begierde der Beißen noch nicht gereizt hat, ziehen außer vielen Feldfrüchten (Mais, Bohnen, Beizen, Kürbissen, Melonen, Tabak — es werden bis 60000 Scheffel Mais in einem Jahre angegeben), besonders Schaase und Pferde in Menge, auch Ziegen. Dabei sind sie Romaden geblieben und waren durch ihre ausgedehnten Räubereien besonders den Mexicanern gefährlich, bis sie neuerdings von Seiten der vereinigten Staaten "pacificitt" worden sind (Backus bei Schooler. IV, 209, ebend. 89, Farnham Trav. 372, Davis 411, Möllhausen a. II, 232). Ihre Stammberwandten die schmut-

sigen Apachen treiben fast gar feinen Landbau, feine Biehzucht, jagen felbst nur felten, leben hauptsächlich vom Bferdediebstahl und von Raubereien aller Art; indeffen find einige ihrer Stämme nach hum-boldt seshaft und in Frieden mit den Spaniern, die meisten aber führen ein herumschweifendes Leben, doch so, daß ihre einzelnen Banden sich dauernd in gewiffen Bezirken aufhalten (Buschmann 1854 p. 302 nach Bartlett, Ausführliches über die von ihnen ausgeführten Raubzüge und Berbeerungen ebend. 308 ff.).

Das fummerlichfte Leben führen mehrere ber nördlichen Athapastenvolter. Die Safenindianer, Die in Folge bes Giende raich abnehmen , werden oft Denfchenfreffer aus Roth wie die Ripiffange im Rorben bes Suron Gee (Bonnycastle I, 160) ober morben aus Berzweiflung und Abichen bavor fich felbft und ihre Familie, mabrend ibre Rachbarn die Sunderippenindianer gleich ben Atnah am Rupferfluß (Brangell 98) bas Rennthier befigen und baburch gegen Roth genichert find. Bei ben Gree tommen abnliche Beifpiele von Cannibaliemus bor, boch nur wenn das Schuhwert und alles Leberzeug fcon aufgegebrt ift und ber Abicheu vor der That ift fo außerorbentlich, bağ der Thater ale vogelfrei gilt (Ballantyne 51). Daffelbe ift der Ball bei ben Diibman, welche ben "Bindigo" ober Cannibalen aus Roth mit bofen Beiftern im Bunde glauben und aus bem Stamme ausfloßen (Rohl I, 184). Als rober und gefühllofer werben in Diefer Rudficht Die Rord . Indianer von Hearne gefchilbert. Bei ben Chepempane bat ber hunger in mehreren Fallen ju bem Greuel bes Muffreffene ber eigenen Ramilie geführt (Back 227 bgl. 194 ff.), wenn aber Chippeman biemeilen fogar Menichenfleifch getrodnet, gerftogen und nach Jahren ein Refteffen baraus gemacht haben (Keating II. 156 f.), fo ift dieß jebenfalle von dem Rleische bes Reindes ju verfteben bas aus Rage bergehrt murbe, eine Art bes Cannibalismus bie febr verschieden ift bon ber ju melder der Sunger treibt. Dag der Benug von Menfchenfleifch, von bem bei ben Siour nur ein Rall vom 3. 1811 befannt ift (Keating 1, 412), auch in Sungerenoth von den Motibavoltern verabicheut murbe, verfichert Garcilasso (Hist. de la conq. de la Fl. I, 1, 4).

2. Der einfachen Lebensweise der Indianer entsprach der Bau und bie Ginrichtung ihrer Bohnungen. Die gewöhnlichfte Form berfelben in Reu England mar halbrund. 3m Rreife murben Bweige oder

Stangen in die Erbe geftedt, Die man oben jufammenbog, aneinanber befeftigte und außen wie innen mit Matten befleidete oder auch mit Baumrinde bebedte. Diefe Bauart, bei melder nur ein Loch an der Geite jum hineinkriechen und eines in ber Bobe jum Abjug bee Rauches blieb, bat fich bis auf die neuefte Beit nicht geanbert (Lettres edif. I, 675, Young a, 144, Robl I, 10). Gie bot ben Bortheil bar bag bie Gutte leicht abgebrochen und beim Umgug mit allen Berathen den Bferden bunden und Beibern aufgeladen merden tonnte, mabrend der Mann auf ber Reife nur feine Baffen führte, mobl nicht aus Raulbeit, fonbern bauptfächlich um ale Bertbeibiger in Befahr und ale Jager augenblidlich Bereit ju fein. Achnlich bem Bigmam, ber runden Birfenbutte ber Algonfin, mar ber Tepee ber Siour, boch von tonifder Korm und mit Buffelbauten gebedt. Stansbury (256) fab bei ibnen ein foldes Belt aus 26 Sauten; es batte am Boben 30' Durchmeffer und 35' Bobe, und mar jur Bobnung für Sandler bestimmt beren Befuch man ermartete. 3m boberen Morben murben bie Saufer biemeilen foliber aus fartem bolge gebaut, 1. B. in Reufundland (Cartwright I, 9), und in Canada batte man im Binter Bohnungen von Schnee wie bei ben Gefimo (Weld 465). Die Brotefen bauten beffer ale bie meiften anderen Indianer; ibre Saufer ju vermabren und ju berichließen war aber in alterer Beit bei ihnen nicht gebrauchlich (Lafitau II, 9 f., 15). Die Bande beftanben aus feft miteinander verbundenen Balten, bas Dach aus Sparrmert, bas Gange mar außen mit Rinbe gebedt, im Innern ftanben rund berum Bante Die mit Matten belegt maren und unter bem Dache befand fich ber Speicher für bie Borrathe. Die einfachen baufer maaken 20' auf 15', boch gab es auch folde bie 50 -- 130' lang, 16' breit und im Innern in Abtheilungen fur je zwei ober mehrere Ramilien geichieben maren; mehrere aufammen umichloffen einen Sofraum. Befondere bubich mar ibre Ginrichtung in Ononbaga mo ju jeder Beit einige bauptlinge ihren Gig hatten die ju ben politifden Gefchaften bee Bundes bevollmächtigt maren (Cartier bel Ramusio ed. 1606 III, 380, Morgan 315 ff., Heriot 286, Schooler. IV, 340). Die 20' breiten und bie ju 500' langen baufer ber Gingeborenen von Rem Dort, von benen Valentine (8) erjablt, gehörten mohl ben Brotefen und mahricheinlich find biefe auch bei de Laet (II, 13) unter bem Ramen der Attigovauntani ju berfteben, ba ben anderen Boltern der nordlicheren Gegenden diefe Bauart nicht eigen mar Rach ihr icheinen fie fich "bae Bolf bes langen Saufes" genannt ju haben (f. oben G. 16). Auch die Guronen hatten Saufer bon 8-12 Reuern für doppelt fo viele Familien. Dag hauptfachlich Die Brofefenborfer mit einem Graben und bis zu brei Reiben von Balifaben befeftigt waren, befonbere auch um Beibern und Rindern als Bufluchteort ju bienen, mirb haufig ermabnt (Cartier a. a. D., Colden I, 10. W. Smith 78, Morgan 314) und ift icon früher (unter III) besprochen worben. Bon nomadischer Lebensweise tonnte unter folden Umfanden feine Rebe fein. Bobnungen von gleicher Range hatten weiter im Guben Die Dfagen (Pike II, 268, Morse App. 219), Die gleich ben Ranfas ebenfalle in feststehenden Dorfern lebten (Hunter 334). Bei manchen Bollern find nur die Binter. butten unbeweglich und baber foliber conftruirt, die Gommerbutten bagegen leicht gebaut um obne Schwierigfeit abgebrochen und fortgefchafft werben ju tonnen. Bei ben Mandan (Lewis and Clarke 82. Br. Dar. c. II, 118, 273) findet fich indeffen feine mefentliche Berfcbiebenheit gwifchen beiben.

3m Guden mar ber Sausbau gum Theil beffer ale im Rorden. 3mar glichen die Butten in Birginien febr benen von Reu England, nur baß fie zwei Gingange hatten und neben ihnen noch ein Sousbach fur die Borrathe errichtet mar, aber bas Saus bee Berrichere mar amifchen 50 und 60 Darbe lang und an feinen vier Eden fanden "ale Bachter" ein Drache, ein Bar, ein Leopard und ein Riefe (Strachev 70, 54). Auf Roanoke Island fand W. Raleigh 1584 Saufer von Cebernhols die mit Balifaden umgeben maren (Williamson L 31). In Rord Carolina lebten oft mehrere Ramilien in einer Bobnung beifammen, in beren Rabe befondere Borrathebaufer fanden; befonbere hubich gebaut, außen und innen mit Thon befleibet maren bie letteren bei ben Santee in Gub Carolina (Lawson 176, 16). Die Bani mohnen gu 10-12 Familien in freierunden foliden Gutten die mit Rafen gebedt und in mehrere Raume ale Schlafftatten fur bie Einzelnen getheilt find (de Smet 305, Pike II, 276). Die Betten ber Indianer befteben aus niedrigen Banten die mit Matten ober Robrgeflecht bededt find, bismeilen auch aus vieredigen Raften von Wellen in bie man burch ein vierediges Loch hineinfteigt (Strachey 72, Br. Dar. c. II, 120) Die Rath: und Berfammlungebaufer find

größer und fefter gebaut ale bie ber Gingelnen, boch meift nur durftig ausgestattet (M'Coy 530).

In Der viel gerühmten Statt Apalade fant Cabera de Vaca (p 520) nur ein ichlechtes Dorf mit Strobbutten, mogegen fie faft nur gebn 3abre fpater 250 Saufer gebabt baben foll. Die Berichte über de Soto's Bug ergablen pon bolgernen Bruden im nordlichen Theile biefes ganbes, geben ber Stadt Deali 600, ber Stadt Mobile 30 febr große Saufer, mabrent Coja beren 500 gebabt baben foll (Herrera VI, 7, 10 und 12; VII, 1, 12 und 2, 1). 3mangia 3abre fpater (1560) mar letteres aus Rurcht bor ben Spaniern fait gang pon ben Gingeborenen verlaffen (Davila Padilla I, 63). Die baufer ber Greet, 30' lang und 12' breit, befteben aus ;mei Abtheilungen, einer Ruche und einer Bobnftube und find aus Radwert erbaut; neben ihnen ftebt ein Borratbobaus, bas unten ein Magagin, oben einen Bobenraum enthalt. Die Reichen und Bornebmen bengen außer bem Bobnbaue, bae born mit einer Salle verfepen ift, und bem Borrathebaue einen hubichen offenen Bavillon und eine befondere Ruche. Groteete Riguren von Thieren Baumen und Menfchen find überall ale Schmud angebracht (Bartram 184, 435 und Ms. bei Squier 230). Die Cherofee baben langlich vieredige Saufer von je brei Bimmern und neben jebem ein fleines marmes baus fur ben Binter, fie find 60-70' lang, manche zweiftodig, boch obne Kenfter; befondere intereje fant ift bie mehrere bunbert Menfchen faffende Rotunde melde fur bie großen Berfammmlungen bestimmt ift (Bartram 353, Timberlake 59). Mehnlich wird bie Ginrichtung ber Bohnungen bei ben Ratches von Adair (413, 417) befdrieben, welche außen und innen mit Ralt ober Thon geweißt, ben Mintenfugeln meift undurchbring. lich, and fartem bolgmert aufgeführt maren und wie bei ben vermand. ten Taenfas (Coll. N. Y. H. S. II, 269) regelmäßig angelegte Dorfer bilbeten. Romabenvolfer wie bie Rapajoe befigen naturlich nur elenbe butten. Große abgetheilte Baufer fur mehrere Familien haben auch Die Gingeborenen von Reu Calebonien, Die im Binter unter ber Erbe wohnen (Cox II, 327, 335).

Ueber die Rleidung konnen wir turg fein. Sie fehlt nirgends und mtlich erschienen die hoher stehenden Bolter, inebesondere die Irosohne eine folche (La Potherie III, 15). Sie bestand len der verschiedenften Art welche die Indianer

aut augubereiten verftanden und wie ibre Belte oft mit Bilbern ihrer Baffenthaten ichmudten (Catlin I. 145 ff.). Mantel um Die Goultern ober ein Bame, Beintleiber, Gamafden und Mocaffine murben am meiften getragen; Die letteren maren Soube ohne Saden aus friid gegerbtem Bilbleber, bas gebraunt und oft übelriechend vom Rauchern in fauligem Solge, baburch angeblich gegen ben Big ber Rlapperichlange icuste. Bei ben Brotefen batten fie nur binten und oben eine Rabt (Morgan 360). Undere Bolfer brachten bie Rabte auf ber Goble ober an anderen Stellen an, bei einigen maren bie Mocaffine fpigiger, bei anderen breiter; baber tonnte aus ber Rugfpur leicht auf bae Bolt geichloffen werben welchem bae Individuum angehörte von bem fie berruhrte. Much die Sufe ber Bferbe merben, B. von den Apachen, mit Dider Bferbe- und Ochfenhaut beschuhet (Bfeffertorn I, 393). Gine Beichreibung ber im Rorden gebrauch. lichen Schneefdube und ihrer verfchiedenen Arten bat Robl (II, 154) gegeben. Rachft ben Rleibern von Thierbauten murben in alter Beit in Birginien von ben Chofta und weiter im Rorben von ben Delaware und Grotefen Redermantel getragen ju benen befondere bie einbeimifden welfchen bubner bas Material lieferten (Strachey 40. 58, Adair 423, de Laet III, 18, Loskiel 62). Auch in Rord Carolina, wo man außerbem Mantel von Rellen, Belg ober Beug batte, gab es bergleichen und fie maren mit febr fconen Riguren gegiert (Lawson 191) Que dem Gaar des Buffele und bee Dupoffum wurden in Gud Carolina Bander, Gurtel u. bergl. verfertigt (ebend. 116, 1211, auch einige andere Bolter mebten Tucher aus Buffelbaar (Hunter 289), bod gefcah bieg nicht baufig. Bewebte Beuge fcheinen in großer Ausbehnung nur im Guben gemacht und gur Rleibung in alterer Beit verwendet worden gu fein. Ovie do (XVII, 25 f.) erjablt bag de Soto auf feinem Bege bon Abalache tiefer in'e Innere Die Beiber in weiße Gemander gefleibet fand, welche aus ben febr feften, aber garten Saden ber inneren Rinde bee Daulbeerbaumes gefponnen und gewebt maren (vgl. auch du Pratz II, 192), daß bie Sauptlinge in Coja wie anderwarte auf Babren getragen murben Die man mit weißen Tuchern bebing, und bag man Strumpfe und balbftiefel bei ben Gingeborenen fab bie wie bie fpanifchen gemacht maren. Bon Beugen Die aus Bflangenfafern berfertigt und gefarbt maren in Enadecopa unweit tee Diffiffippi ipricht auch Herrera (VII, 7, 6). Beiße kunftlich gemalte Matten oder Teppiche mit scharsachrothen Fransen erwähnt Laudon niere (48) in Florida, die Ratchez insbesondere, deren Beiber das Buffelhaar spannen, sertigten Matten aus hanf und bemolten sie mit allerlei Figuren (Adair 422f.). Gine Art von Leinen aus hanf, wie es an der Nordwestkuste Amerika's gewebt wurde, sollen auch die Irokesen herzustellen verstanden haben (M'Culloh 80), und vermuthlich war es dieses, nicht Baumwollenzeug, wie La Potherie (I, 316) angiebt, das sie zu ihren Rüstungen verwendeten. Später hat hauptsächlich der Mangel an eigenen Bebereien die Eingeborenen, besonders nachdem die Jagd durch den Belzhandel zu Grunde gerichtet war, in eine schnelle und vollständige Abhängigkeit von den Lieserungen gewebter Zeuge durch die handler gebracht, und da sie mit diesen nur unregelmäßig versorgt wurden, geriethen sie dadurch vielsach in Roth und ihre Gesundheit litt Schaden.

Der But bee Indianere ift baufig phantaftifch, besondere bei Reftlichkeiten, für welche namentlich Das Beficht mit unregelmäßigen Streifen und Riguren von allen Karben bemalt zu werben pflegt, eine Ungelegenheit von bodfter Bichtigfeit, Die nicht felten einen halben Tag ju ihrer Bollenbung erforbert. Abgelegte europaifche Uniformftude fpielen bei bem Bute neuerbinge bieweilen eine große Rolle (Baul Bilb. 304); in alterer Beit bagegen bestand ber merthvollfte Schmud in ben Beichen bee Abele ben Die Tapferfeit verlieb. Bu Diefen geborten vor Allem die Rebern bes fog. Rriege : oder Calumet Ablere (amerit. Steinabler, falco furcatus nach Schooler. II, 72, aquila chrysaëtos nach Farnham Trav., aquila fulvus ober melanaëtos nach Andern), melde ju tragen nur bae erprobte Beibenthum berechtigte. Gine abulide Auszeichnung maren Borner, vielleicht ein Bild ber Starte bee Buffele, bie oben am Ropfe bes Tapferen befestigt murben (Catlin). Den Aufput der Rleiber, Pfeifen, Baffen und anderer Begenftande mit Redern, Stalploden, Thierbalgen und bergleichen unterlaffen mir naber gu befchreiben. Rerner gehörte bas aus Rufchelicalen gefchliffene Bampum nebft Rupferperlen, Die jeboch feltener gemefen gu fein icheinen, ju ben werthvollften Schmudfachen. Much achte Berlen gab es, in Schnure aufgereiht; fie mnrben in Birginien ben Ronigen mit in's Grab gegeben, boch maren fie glanglos, ba man die Mufchein mit Reuer ju öffnen pflegte (Strachay 132). Mle charafteriftifch ermabnen wir noch bag die Weiber ale ber fcma. dere, unterbrudte und geringer geachtete Theil ber Gefellschaft, auf ben But nicht fo große Sorgfalt verwenden konnten und durften als die Manner, benen 3. B. bei den Rrabenindianern das lange Saar als ausschließliche Bierde vorbehalten blieb.

Das Tattomiren fruber febr allgemein im Gebrauch, befonbere in ben fublichen Landern , bat fic bauptfachlich wohl in Rolge bee Berfebres mit ben Beinen bei vielen Bolfern allmalich verloren (Sedemelber 341, du Pratz II, 199), boch glaubte Lafitau (II, 42) bag es manchen gang fremd gemefen fei. Die Rord ., Rupfer . und bunde. rippen-Indianer tattomirten fic auf jeder Bade mit 3- 4 parallelen ichmorgen Streifen Die fie mit einer Rabel rigten und burch eingeführten Roblenftaub farbten (Hearne 257). In abnlicher Beife gefchab ce bei ben Chippeman und Anifteno (Dunn 106), bei ben Mandan und Renitarri (Br. Dar II 116, 216). Die Gingeborenen von Reu England geichneten nich auf Diefe Beife wie Die Affineboine Thierfiqu. ren ber verichiebenften Urt auf Die Saut (Hutchinson I, 413, Lettres edif. I, 645), und diefe Malereien critredten fich biemeilen über ben gangen Oberforper (Loskiel 64). In Birginien mar es nur ein Schmud ber Beiber (Strachey 66), mogegen es bei ben fublicheren Bolfern nur ben Tapferen ale Auszeichnung gestattet gemefen gu fein icheint, wie bei ben Ratches (Adair 389, Bossu I, 187), ob: mobl ee auch ale Beiden ber Aufnahme eines Fremden in einen anberen Stamm und demnach ale nationales Beichen ermahnt wird (Bossu I, 122). Dag es in alter Beit in Florida üblich mar, ergablen Laudonnière (6) und Coreal (1, 30).

Die Ausstattung der Indianerwohnung war nach unseren Begriffen hochst armlich Irdene Topfe von verschiedener Große und Form, robe Banke und einige Teller und Schüsseln von holz, gestochtene Körbe und Matten, Beutel von Leder und mancherlei Thierselle waren meist der ganze hausrath. Das Irdengeschirr wurde aus freier hand gemacht, seltener über hölzerne Formen gezogen oder in gestochtenen Körben gesormt und später gebrannt (Hunter 289); glastet wurde es nicht, bei manchen Bölkern aber einige Zeit in den Rauch gehängt (Adair 425). Das beste Geschirr der Irosesen war das schängt (Adair 425). Das beste Geschirr der Irosesen war das schängt von großer Festigkeit und ziemlich guter Politur; das gewöhnliche murde aus einer Mischung von Ihon mit pulverifirtem Quietz hergestellt (Morgan 354)

Bon ben fparlichen Bebereien ift porbin icon bie Rebe gemefen. In neuerer Beit bat besondere Gregg (1, 182) von ben berrlichen Baumwollenwebereien ber Ravajoe, ben mafferbichten Deden bie fie fertigen, und ben ichonen Weberffidereien auf Thierhauten ergablt, Backus (bei Schooler. IV, 209) diefe Angaben beftätigt, Simpson (a, 78) bagegen ibre Richtigfeit bezweifelt, obwohl mit Unrecht. Sie lofen bie Bollenftoffe melde fie aus Reu Merico erhalten in ibre einzelnen Raben auf und verweben fie auf's Reue nach ihrem eigenen Befcmade (Möllbaufen a. II. 235). Morgan bat feiner genauen Schilberung ber technischen Leiftungen ber Trotefen viele Abbilbungen ihrer Stidereien mit Bampumperlen an verschiedenen Rleidungeftuden (Schutz, leggins, mocassin, Gurtel u. bergl.) beigegeben, welche von febr feiner und großentheils recht geschmadvoller Arbeit zeugen. Die Rabeln beren man fich babei bediente maren Borften vom Ctachelfdmein ober fpigige Anochen. Bum garben ftanben ihnen alle Farben ju Bebote, und felbft Bolfer die fich fonft burch Runftfertigfeiten nicht auszeichneten, wie die Datota, benugten fowohl vegetabilifche ale mineralifche Farben (Gifenornb) ju biefem 3mede (Schooler. IV, 69).

Das Gerben ber Saute gefchab meift mit bem Bebirn bee Rebee, auch mit Bebirn ober Rett von anderen Thieren, mit Baumrinde ober Brei von jungem Mais (Belknap III, 69, Lawson 208), und ce wird berfichert daß die Gingeborenen die Behandlung des Lebere beffer berftanben ale felbft die Beißen in ben Bereinigten Staaten, ba fich bas ihrige weniger behne und ber Berftorung burch bie Burmer in geringerem Grade ausgefest fei (Hunter 200). Gollte bas Rell fo subereitet merben bag bas baar beefelben gefcont blieb, fo fpannten fie es junachft im Schatten auf, rieben es mit einer Difchung bon frifchem Buffelharn und Thon ein und erhielten es zwei bie brei Tage lang feucht; bann murbe es gereinigt, mit Behirn eingerieben und ausgewaschen, bierauf ibm mit Rleie eine großere Dichtigfeit gegeben, endlich getrodnet und abgefratt ober durch bin - und Bergieben über ein Stud Solg gefchmeibigt und im Rauch aufgehangt (ebend, 287). In neuerer Beit fertigten bie Ravajos befonders gute Leberarbeiten (Gregg a. a. D., Davis 411), Gattel und Baume für Die Bferde, Beintleider u. f. f. Conft maren Die Gattel meift bon bolg und mutben nur mit einer Dede belegt, worunter Die Thiere oft ftart gelitten haben mögen.

Bertzeuge von Metall fehlten in den nördlichen Ländern ganzlich (Hutchinson I, 413, Memoirs H. S. Penns. III, 129), doch foll Hudson solche von Kupfer bei den Manhattans in der Gegend des jehigen Rew York gefunden haben (Schooler. VI, 100), und Fletcher erzählt (bei Schooler. IV, 227) daß die Binebagoe in früherter Zeit Blei schmolzen in Desen welche in die Erde gegraben wurden und die Form einer umgekehrten Byramide hatten. Die Eingeborenen von Florida fand Ribault (1562) zwar im Besite von Gold, Silber, Blei, Kupfer in großer Menge und von vielen Berlen, doch erwähnt er von Berkzeugen nur eine Art von kupfernem Messer bei ihnen, dessen sie sich bedienten um den Schweiß abzukraßen (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 104f.). Auch unter den Athapasken und Kenai scheinen nur die Atnah am Kupsersluß sich auf die Berarbeitung des Eisens zu verstehen, das sie von den Russen eintauschen (Brangell 98).

In Rolge Diefes Mangels blieben Die Baffen febr unvolltommen und ce fehlte an ichneibenden Bertzeugen. Deifel bon Stein und bae Reuer' mußten meift bae leiften mas bei une bie Urt ausführt. Die Deffer von Quary melde die Brotefen batten (Morgan 358) reichten naturlich nicht weit, fie fonitten bamit ben Geifenftein und andere nicht zu barte Mineralien; Die Figuren welche fie formten, merben gerühmt megen ber Richtigfeit ibrer Broportionen (ebent, 383). Auf melde Beife freilich bie fteinernen Bfeifenrohre bergeftellt murben Die man in Reu Riederland in Gebrauch fand (de Laet III, 11), burfte fcmer ju fagen fein. Much bier feben mir une mieber auf Die fruber icon gemachte Bemertung bingewiefen, bag bie Runfte ber Inbianer jur Beit ber Unfunft ber Guropaer bereite in Berfall gerathen waren und nach berfelben immer mehr verloren gingen, weil jene burch ben europäischen Sandel von nun an leicht mit allem verforgt murben, mas fie felbft nur burch lange fortgefeste mubfelige Arbeit und gleichwohl oft nur in unvolltommener Beife berguftellen vermochten.

Die Rahne ber Eingeborenen von Reufundland maren aus Baumrinde und nur 20' lang (de Laet II, 2), boch besuchten fie mit ihnen

<sup>\*</sup> Einen finnreichen Apparat jum Feueranmachen ben die Eingeborenen erfanden um das anstrengende Reiben zweier Bolger zu vermeiden hat Morgan (381) beschrieben. Er besteht aus einem spigen Stod mit einem Rabe bie fich abwechselnd nach links und rechts drehen in Folge ber Torfion eines fich auswicklichen Fadens ber an einem Bogen beseitigt ift.

Bais, Unthropologie 3r Bb.

alliabrlid von gogo aus bas 40-50 mites rom Lanbe entfernte Funk Island (Cartwright1, 10). Diefelbe Art von Jabraeugen hatten Die Abengfi (Lettres edif. I, 676), Die Suronen (Sagard 129) und die Indianer von Ren England, welche jedoch außerbem auch Rabne befagen die aus einem einzigen großen Sichtenflamm gearbeitet maren, wie es beren auch bei ben Cherotee fur 15-20 Denfchen, in Birginien für 40, und in Rlarida gab (Hutchinson I, 414, Timberlate 60, Strachey 75, Ribault a. a. D.) Die erfteren ma. ren meift nur flein , fie faßten bei den Abenaft bochftene 6-7 Berfo. nen, bod gab es anbermarte beren von 12-40 Lange, Die bie 30 Denfchen tragen tonnten (Morgan 367). Am baufigften murben fie aus Birfenrinde gebaut, nicht felten aus einem einzigen Stude, Das man über ein Gerippe von bolg jog. Auch Buffelbaute benutte man in abnlicher Beife um Rabne ju übergieben (vgl. namentlich Lafitau II, 213). Baumftamme aus tenen man Rabne berfellen molite, murben mit Reuer ausgeboblt und bann mit Duichelichalen bearbeitet (Young a, 135). Ragel von bolg ober Detall murben aum Rangebau gar nicht verwendet, fondern Alles nur genaht und aebunden mit Cebernbaft; jum Ralfatern brauchte man porguglich barne (Raberes bei Robl I. 43). Go ichmad Diefe Rabraeuge auch maren, gingen boch die Geminolen von Weftfloriba auf ihnen bie nach ben Babamainfeln und Guba um Sandel ju treiben (Bartram 218) und die Indianer von Gud Carolina follen einft eine Rlotte gebaut baben um direct nach England ju bandeln, naturlich mit bem ungludlichten Erfolge (Lawson 11). An Unternehmungegerft und Beneigtheit jum bandet, die Hudson an ben Indianern mit denen er aufommentraf, burchagnaig bervorbebt, bat es in alter Beit überhaupt nicht in bem Maage gemangelt ale fich oft angegeben findet. So zeich neten fich namentlid die Rarraganfet por anderen Bolfern burch Rieif und Sandelethatigfeit aus, lieferten ihren Rachbarn Bambum, Schmud oller Urt, Bfeifen und Irbengeschirr und tauschten bagur von ihnen Bibet. und andere Belle fur die Englander ein (Potter 8 nach Hutchinson). Ebenfo zeugt co für eine rege Betriebfamteit im Saubel daß in Reu England in alterer Beit, ebenfo wie in Riorida von Cabeza de Vaca (541) ergabl: wird, felbft mabrent bee Rrieges bet Bandel unter ben feindlichen Bolfern ungeftort blieb.

Die Baffen bes Indianers bestanden in fruberer Beit nur aus

bolt Anochen und icarfen Steinen. Bogen und Bfeil, Langen und Reulen, Die Streitart (Tomabamt) in ihren verfcbiedenen Rormen und bae Stalpirmeffer maten bie bauptfadlichften. Schubmaffen, Schilbe Ruftungen bon Beng und bon Bolg flektere bei ben Grotefen, La Po therie I. 316, aue 3meigen geflochten bei ben Suronen, Sagard 206) maren feltener bolgerne Schwerter und Schilbe merben in Birginien, bae Blaerobr bei mehreren Bolfern, boch hauptfachlich nur ale Rinbermaffe angeführt (Strachey 105, Morgan 379). Die alten Baffen von Stein murben fpater burch folde von Gifen verbrangt und burd Slinten, welche den Gingeborenen von Reu England foon in der erften Beit ber Rolonifation burd banbler, englifder und frangofifder Geits, jugeführt murben. Dag biefe felten und erft in fpaterer Beit gut ichiegen lernten, bat feinen Grund in der aberglaubifden Furcht bee Indianere por diefer neuen und fur ibn fo gebeimnigvollen Baffe, und bag fie bie Fabritation berfelben fowie die Bearbeitung bes Gifene überhaupt lange Beit hindurd nicht betrieben, erflart fich jum Theil aus bem Umftande bag man bemubt mar fie bor ibnen verborgen ju halten. Rad Ginführung ber Teuerwaffen blieben Bogen und Bfeil meift nur noch in ben Sanden ber Rinber. In Reu England fand man um 1620 außer Bfeilfpigen bon Sirichborn, Rno. den Ablertlauen u bergl. auch folde von Deffing in Gebrauch (BIliott I, 63, Drake ju Churche 299), beren Urfprung unbefanut ift. Bei den Chippervan gab es in atter Beit Leute Die fich ausschließlich mit der Berfertigung fleinerner Bfeilfpigen beschäftigten (Squier Antigg 128 note nach Schoolcraft, Bergiftete Bfeile follen im Rriege von ben Datota (Keating I, 432) und im 16. Jahrhundert in Morida gebraucht worden fein (Davila Padilla I, 64), bei allen übrigen Bolfern wird nichte Diefer Art ermabnt, baber man jene beis ben Ungaben mit einigem 3melfel aufgunehmen bat.

3. Eine Schilderung des gesellschaftlichen Lebens der Eingeborenen von Nordamerika beginnt am besten von den kleineren Kreisen in denen sich dieses bewegt, von der Familie als dem hauptsächlichsten Träger der socialen Beziehungen. Die inneren Berhältnisse derselben sind hauptsächlich durch die Stellung der Frau bedingt, welche bei den Indianern wie bei allen culturlosen Böltern eine untergeordnete und zedräckte, oft selbst eine verachtete ist. Schon als Kind gilt das Rädechen wenig neben dem Knaben, denn dieser wird eines Tages ein großer

Krieger werben. Ift sie herangewachsen, so wird ihr Aufmerksamkeit und Rudficht von Seiten des jungen Mannes zutheil der um sie wirdt, aber auch meist nur so lange die Bewerdung dauert. Ihre Schönheit oder häßlichkeit kommt wenig in Betracht, nur Fleiß und Arbeitskraft werden an der Frau geschäßt, nächstdem ihre Fruchtbarkeit (Hunter 242). Ift sie unfruchtbar, so sinkt sie ganz zur dienenden Magd herab und wird verstoßen. Dieser Gesichtspunkt prägt sich beutlich darin aus, daß der Creek sein Beib als "seines Sohnes Mutter" bezeichnet und daß in Bennsylvanien in alter Zeit der Mord eines Beibes das Kinder zu gebären sähig war, schwerer gebüßt wurde als selbst der eines Mannes (Holm in Memoirs H. S. Penns. III, 136; Swan bei Schooler. V, 272, Buchanan 328).

Bie jedes Kamilienglied im Bigmam feinen bestimmten Blat bat. fo find auch die Arbeiten namentlich zwischen Rann und Frau bestimmt getheilt. Jenem fallen Rrieg und Jagb ale Sauptgefcaft gu, biefer bie bauelichen Dinge. Gie baut bae Relt, bas abzubrennen und gu roben allein Cache oce Mannes ift (bei ben Irofefen, La Potherie III, 19), fie erntet die Fruchte ab und bereitet die Rabrung, fammelt und tragt bas bolg wie bas erlegte Bild aus bem Baide beim. "3bre Arbeit ift nie fertia", fagt Mrs. Eastman von bent Datota - Beibe. "fie macht bae Commer : und bae Binterbaus. Rur jenes icalt fie im Grubling bie Rinbe von ben Baumen, für biefes nabt fie die Rebfelle gufammen. Gie gerbt die Saute aus benen fie Rode Schube und Gamafden für ihre Ramilie ju maden bat, mabrend noch andere Gor. gen auf ihr laften. Wenn ibr Rind geboren ift, tann fie nicht fic ausruben und pflegen. Sie muß fur ihren Mann bas Rubern bes Rabnes übernehmen, Schmerz und Schwache wollen babei bergeffen fein." Bon Allem mas bem Thatigfeitefreise bes Mannes angebort, muß fie fich ftreng fern balten, dieg verlangt die Gitte und ber Aberglaube: fie barf bei ben Datota fein Bferd reiten und niemale eines gaumen (Schooler. III, 230). Eros ber ichweren und endlofen Arbeit Die ihr oft aufgeburbet ift, halten Sedewelber (251) und Hunter (253) ibr Leben für nicht befchmerlicher ale bas ber Manner, außer ba mo fie auch bie Feldarbeit gu thun bat und mo Solg und Bild felten find. Bur richtigen Burbigung ibres Loofee ift vornamlich bie Bemerfung Mackenzie's beachtenemerth, bag die Etlaverei bes Beibes bei ben Biber . Indianern jum Theil Die naturliche Folge der fargen Subfifteng.

mittel und der großen Unftrengungen ift welche die Jagd von dem Ranne verlangt : bas Leben bes Beibes ift um fo barter, je targer bie Ratur, je baufiger Roth und Glend und je rober überdieß in Rolge davon bie Denichen find. Dieg alles ift in bobem Grade bei ben Rordindianern und Cheppempans ber Rall (Hearne 98, 110, 260, West 188), bei benen ber Ringtampf gang gewöhnlich über ben Befit eines Beibes enticheibet und von Uchtung ber Familienbande baber feine Rede ift: Die Behandlung der Beiber ift die robefte und oft mabrhaft graufam (N. Ann. des v. 1852, IV. 327). Mertmurdig ift babei nur dies, bag die Grau welche durch ben Ringfampf einem Underen gufällt, immer meint und fich untröftlich zeigt, entweder von Bergen ober weil es ber Unftand forbert. In Folge abnlicher Berbaltniffe fteben mobi die Beiber der Safen : und Sunderippen = Indianer auf der unterften Stufe ber Menicheit (Richardson, Arctic search. exped. 1851). Bon diefen und anderen Beifvielen ber Urt abgesehen, lagt fich bem In-Dianer im Allgemeinen nicht ber Borwurf machen bag er fein Beib mighandle; er ift bagu ju ftolg, bat ein ju großes Befühl feiner Burbe und fieht bas andere Gefchlecht zu tief unter fich. Dit einem Beibe ju ganten ober es ju fchlagen galt für unmurbig bes Rriegers und erft ber Branntmein bat Erceffe Diefer Art baufig gemacht (Hunter 38, 256). Mie Dienerin bleibt die Frau in ber Regel unbeachtet und unberudfichtigt; theilnehmende Sorgfalt für fie von Geiten bes Mannes, wie bei ben Delamare (Loskiel 76), und eine gemine Aufopferung ibr gur Liebe fommen por (Bedemelber 254), boch nur in bereingelten Beifpielen.

Trop ihrer untergeordneten Stellung haben die Beiber bisweisen doch bedeutenden Einfluß. Dieß ift i. B. bei den Cheppewyans der Fall, hauptsächlich in allen Handelsangelegenheiten (Schooler. V, 176, Dunn 108). Die Beiber der Irofesen und einiger anderen Bölker batten sogar eine Stimme über Krieg und Frieden (Rogers), und es mag wohl sein daß in älterer Beit bei vielen Bölkern, wie bei den Ratchez, die Beiber in höheren Ehren standen (Nuttall 268), da man Beiber selbst mit der Häuptlingswürde bekleidet sand bei den Karraganset, Sogkonate, Binibeg, Creek (Drake III, 64 ff.); auch bei den Botowatomi wird Achnliches erwähnt (Atwater 290, andere Beispiele bei Tanner). Daß sie bei den Ojibwah am Kriege, den Kathsbersammlungen und selbst den Ridessehersammlungen und selbst den Ridesseher theiluchmen (Kohl I, 176)

ift eine sonft wohl nirgende weiser vorkommende Bergünstigung. Die Ravajos (fpr. Navahos, Bartlett I, 325) behandeln ihre Beiber rüdsichtsvoller als sonft bei den Indianern gewöhnlich ift, diese nehmen an den öffentlichen Bersammlungen Theil und haben überhaupr eine gewiffe Selbstftändigkeit, weil sie ihre berden zu eigen besigen und baher den Rann verlaffen können ohne dadurch elend und hülflos zu werden: die grabe Arbeit wird taher meist nicht von ihnen, sondern von den Armen und Schusbedürstigen gethan (Davis 411, Backus bei Schooler. IV, 214, Möllhausen II, 233).

Bie febr die menichliche Ratur überall Diefelbe ift, bezeugt ber mertwurdige Umftand, bag trog der Erniedrigung des Beibes Beifpiele von romantifder Liebe nicht einmal febt felten find. 3m Lande ber Rustogee giebt es einen Lover's Leap, einen Gelfen von dem fich einft zwei verfolgte ungludlich Liebende gufammen berabfturgten in ben Rlug (White 571, 486), und ber Diffiffippi bat feinen Maiden's rock, an ben fich eine abnliche Sage fnüpft (Keating I, 292, Mrs. Eastman). Dag fich Madden in Folge von ungludlicher Liebe erbingen, ift oft vorgetommen, und ce giebt felbft Beifpiele bon Gelbftmord bei Dannern que gleichem Brunde (Sedewelber 442, Tanner 1. 288). Much Liebestrante und andere Bebeimmittel Diefer Art feblen nicht; ein gemiffes Bulber bem Bilbe bes Geliebten in ber Berggegend aufgestreut, gicht nach dem Blauben ber Chippeman-Madchen beffen Liebe berbei (Keating II, 159). Gelbftmord, ben manchmal fcon ein geringer ehrlicher Brift veranlaßt, ift bei ben Beibern bau. figer ale bei ben Dannern , welche fich bieweilen aus Reib gegen ben Rubm eines Rivalen umbringen, und gilt gwar für thoricht, boch nicht für fittlich vermerflich (ebent. 168). Rad Bossu (II, 50) bliebe ber Gelbftmorber im fublichen Alabama unbegraben und wurde ale Reigling verachtet. Bei ben Cherofce mar Gelbitmord aus Rummer über die Entftellung burch die Blattern (1738) febr baufig (Adair 232). Schwere Ungludefalle ober Berlufte, auch Liebesgram ober Eifersucht fübren ju ibm: ein Weib begrub fich einft mit ihren Rindern in den gallen des Diffiffippi bon S. Anthony, da ihr Mann ein zweites nahm (ebend. I, 310). Das berühmte Beifpiel einer fubamerifanifden Indianerin, Die fich auf bem Grabe ibred Beliebten umbrachte um nicht in die Sand ber Spanier ju fallen (Guevara 11, 11) ift bon del Barco Centenera (Argentina Canto XII) que

suhrlich besungen worden. Bei den Anisteno geschieht es öfter daß bas Beib auf bem Grabe des Rannes sich selbst opfert (Mackenzis. Dunn 94), bisweilen werden aber auch Radchen bei ihnen von ihren Eltern selbst umgebracht um sie dem elenden Loose zu entziehen das ihrer im Leben wartet (Mackenzis). In Reu Caledonien geben sich Beiber nicht selbst den Tod in Folge schwerer Krantheiten und der Ueberburdung mit Arbeit (Cox II, 331).

3m Allgemeinen ift es Regel bag bie Eltern Die Che ihrer Rinber beichließen und bag bieje auch obne borausgegangene nabere Befanntfcaft fie willig eingeben, weil fie fich leicht wieder auflofen lagt (Tanner I, 234). Bei ben Brofefen wie bei ben Diibman und anberen Algontinvoltern waren es bauptfachlich Die Mutter melde bie Chen fifteten. Die unverheiratbeten jungen Danner batten bei ben erfteren faft gar feinen Berfebt mit ben Dabchen und durften öffentlich nicht einmal mit ihnen reben, obwohl trop Diefes außeren Un. ftandes Ausschweifungen nicht felten gemefen fein follen; ber junge Dann von 25 Jahren erhielt bei ihnen oft eine altere Frau zugetheilt ale et felbft mar, ber alte Bittmer bagegen mabite fich ein junges Dabden. Die Braut brachte ihrer funftigen Schwiegermutter ein paar Maistuden, Die fie jur ihren Berlobten gebaden hatte, und ethielt von ibr ein Stud Bilbpret bagegen. Rach anderen Angaben mußte fie auch Doly in's baus bes Brautigam's ichaffen, und Die Che wurde einfach bamit gefchloffen, bag fich ber junge Rann neben bem Madden in der Bohnung niederfeste (Lettres edif. I, 649, La Potherie III, 13, Morgan 320, 323). Die Djibmay pflegten bie jungen Leute jur Ghe nicht ju gwingen und ce tamen bei ibnen bie. meilen auch Beiratben gegen ben Billen ber Eltern por, wie auch bei ben Botowatomi bei benen fich ein junges Baar burch Davonlaufen ber elterlichen Strenge entgog, namentlich in neuerer Beit, ba die als ten Gitten mehr und mehr abfamen (Keating II, 154, 1, 110). Bar zwar die Ebe meift ein bloger Raufcontract unter ben Eltern, fo verhielt es fich boch andere unter ben jungen Leuten felbft. Ber um ein Madden werben wollte, ftrebte fich auszuzeichnen und fchidte feine befte Jagbbeute bem Dabden, bas ibm, wenn es ibm wohlwollte, bavon ein Stud gelocht mit tleinen Liebesgaben jurudfandte; um ben berühmten Rrieger marben bagegen vielmehr bie Dadchen, bet ben Djagen durch Darbieten einer Daisabre, ohne fich baburd etwas

ju vergeben (Hunter 83, 236), und bie Che felbft murbe meift nur badurch gefchloffen , bag bei einem Refte bas men veranftaltete, beibe Theile ihren Billen ale Dann und Frau ju leben öffentlich erffarten und man ihnen mit gemeinfamen Rraften eine Gutte bauete (ebend. 239). Die Creef batten verschiebene Arten der Cheschliegung. Die ftrengere Beife batte jur Rolge bag bie geringfte Freiheit Die fich ber Mann ober bie Frau fpater nabm, ale Chebruch angefeben und mit Spiegruthenlaufen geftraft murbe; fie beftand barin, bag ber Dann ber Beliebten etwas Rett von einem felbft erlegten Baren ichidte, ibr bas Welb bebaden und namentlich Bobnen pffangen balf, Die mit ben neben fie geftedten Stangen bas Ginnbild inniger Bereinigung und Bebundenbeit barftellten (Swan bei Schooler, V. 269). Un ber Grenge pon Canada pflegten Die Brautleute einen 4' langen Stod an ben Enben zu faffen, fo baß fie durch ibn querft noch poneinander getrennt maren; ein alterer Dann bielt bann eine Rebe und gerbrach ben Stod in fo viele Stude ale Beugen gegenmartig maren, welche Diefe Stude forgfältig aufzubemahren batten. Bei ben Raudomeffie (Giour) murbe die Che durch Abicbiegen von Bfeilen über die Ropfe ber Brautleute gefchloffen, mas burch bie Bermandten gefchab, welche ale Beugen babei anmefend maren; ber Mann mußte ein Jahr lang bei feinen Schwiegereltern bienen (Jones I, 171). Bei mehreren Maonfinvölfern bauerte biefe Abbangigfeit überhaupt folange ale feine Rinder ba maren, ber neue Saushalt blieb mit bem alteren vollig vereinigt (La Potherie I, 126, Morse App. 134). Das umgefehrte Berhaltnig trat bei den Ranfas und Dfagen ein: fobald bie altefte Tochter beiratbete, gebot fie über ben gangen elterlichen Saus. balt, felbft über Dutter und Schweftern, melde letteren gewöhnlich (wie auch bei ben Omaba) an ihren Dann gugleich mitverbeirathet murben , und bie Schwiegereltern gerietben oft in eine vollige Dienft. barfeit beim Schwiegersohne (Say bei James I, 123 f., 230, Gregg II. 189). Außerbem forbert die Gitte ber Datota Uffineboin und Dmaba bag Schwiegereltern und Schwiegerfinder einander nicht anfeben noch anreden; fie bebeden fich voreinander ben Ropf und bie letteren bewohnen in ber Sutte jener einen befonberen abgetheilten Raum, ber Rame bes Schwiegervatere barf nicht ausgesprochen merben, und felbft Ontel und Tanten ber Reuvermablten baben Diefelbe Burudhaltung zu beobachten (Tanner I, 309, Say bei James I,

253); bei ben Mandan herricht eine abnliche abergläubische Scheu ber Schwiegermutter por bem Schwiegersohne (Br. Max. c, II, 132), auch ben füblichen Boltern war diese Sitte in alter Zeit nicht fremd (Cabeza de Vaca 528).

So leicht und ichnell die Che eingegangen wird - bei ben Ravajoe durch blogee Bufammeneffen bon Daiebrei aus einem Gefage (Davis 415) - fo leicht wird fie auch wieder geloft, um fo mehr ale fie bei vielen Boltern urfprunglich nicht auf Lebenszeit, fondern nur auf ein Sabr ober auf noch furgere Beit geschloffen gu merben pfleat: bei ben Suronen, beren Leben freilich porgugemeife por wie nach ber Berbeirathung febr ausschweifend gemefen fein foll, gab es Chen auf Brobe für einige Tage (Sagard 160 f., 165, 188), und in Reu England murben Leute Die jufammenlebten, erft fpater burch ben Sachem für immer miteinander verbunden, wenn fie fich gegenfeitig gefielen (Trumbull 1.38 nach Hutchinson). In Birginien maren Die Sauptlinge melde beliebig viele Beiber batten, nur an Die erfte Frau bauernd, an die übrigen aber erft dann gebunden, menn fie mit ibnen langer ale ein Jahr gelebt hatten (Strachey 110). Bei ben Dustogee bauerte Die Che ein Jahr, pflegte aber, wenn Rinder aus ibr entfprungen waren, regelmäßig erneuert ju merben (Bartram). Solde Eben auf Beit gab es meift bei ben fublichen Bolfern (Adair 141). Burbe bei ben Creet Die Che nach einem Jahre getrennt, fo war eine anderweitige Berbeirathung nicht bor bem nachften Erntefefte gestattet, bas die Bedeutung einer allgemeinen Reinigung von Gunde hatte (Swan bei Schooler. V, 272). Die Scheidung, melde bei ben Geminolen ftete "eine gerichtliche Untersuchung und einen offentlichen Urtheilespruch" erfordert haben foll (Bartram 112), mar fonft meift gang in ben Billen bes Dannee geftellt; nur bei einigen Boltern fcheint fie auch bem Beibe freigeftanden zu haben. Abneigung, die man oft bon boberen Beiftern eingegeben glaubt, ift fcon binreis dend die Che ju lofen, boch behalt die Frau ihre Gutte, meift auch ibre Rinder, und fucht fich weiter ju verheirathen; indeffen tritt nicht leicht Scheidung ein, wenn mehrere Rinder vorhanden find (Hunter 244). Unfruchtbarteit von manchen Boltern ale Beweis ber Untreue und funftlicher Reblgeburten, von andern ale Unglud betrachtet, bat gewöhnlich Berftogung gur Folge (de Laet II, 11, Keating I, 131. II, 165). Bangliche Unfruchtbarteit foll indeffen außerft felten fein,

baufig dagegen funftliche Fehlgeburten bei Berheiratheten wie bei Unverheiratheten, denn meift werden nicht mehr ale 3 — 4 Rinder aufgezogen (Hunter 195); doch scheint Rindermord, abgesehen von einzelnen Fällen ber Eifersucht und der materiellen Roth, nur bei einigen gesunkenen Bolfern in größerer Ausbreitung vorzukommen.

In Reu England mar felbft gmifden Bruder und Schwefter in ber toniglichen gamille Die Che möglich, wenn fonft fein ebenburtiger Gatte ju finden mar (Potter 171 nach Hutchinson); Der Chero. fee burfte Mutter und Tochter aufammenbeiratben, mußte aber fonft Die perbotenen Bermandtichaftegrade beobachten (Adair 190) beren Bernachlaffigung in Rord Carolina mit bem Teuertode geftraft murbe (Lawson 186). Bei ben Dmaba murbe felbft entfernte Bermanbt-Schaft ju einem Chehinderniß (Say bei James 1, 234), und bei Dielen Bolfern bestand in alter Beit Die fefte Gitte, welche wir noch naber erlautern werben , immer nur in einen fremben Stomm zu beiratben (Cabeza de Vaca 531, Loskiel 72 u. A.). Sie berricht auch bei ben Renai Atnab und Rolufden, welche fich in verfcbiebene Stamme ober Gefdlechter theilen, beren jebes nur in bas andere beirathen barf. mabrend Die Rinder ftete jum Stamme Der Mutter gegabit merben (Brangell 104), und die nachten Erben eines jeben feine Gomefterfinder find.

Sierin begegnen wir einer Auficht von den verwandtichaftlichen Berbaltniffen die in Rordamerita allgemein verbreitet, ber bei une geltenden aber gerate entgegengefest, und befondere befrembend auch wegen der tiefen Stellung ift die bem Beibe fonft jugewiesen mirb, benn trot berfelben gelten nur Bermanbtichaften in weiblicher Linie für mirtliche Bermandtichaften; uberdieß gab es, man weiß nicht ob bei allen, jebenfalle aber bei vielen Bolfern, feinen Unterfchied amiiden Geitenvermandten und Bermandten in auf oder abfteigender Linie: Die Schweftern und Bruder ber Mutter biegen Mutter und Bater Die Gobne und Tochter ber Mutterefcmefter biegen Gefdwifter u. f f., moburch bas Berfallen ber Familie in collaterale Breige berbindert und ein weit engerer Bufammenhalt ber fleineren Rreife ju einer großen Ramilie begrundet murde als dieß bei une ber gall ift. Rebes Brotefenvoll mar in acht Weichlechter getheilt welche burch ihre Darte (Totem bei ben Algontin) bezeichnet maren: Bolf, Bar, Biber, Schildfrote; Reb. Schnepfe, Reiber, Ralte, von benen Bar und Reb

bie urfprunglichen gemefen fein jollen." Die gleichnamigen Gefchlech. ter ber einzelnen Bolfer betrachteten fich ale Bruter, maren mirflich bluteverwandt und bierauf berubte die Reftigfeit Diefes Bolterbundes bauptfachlich. In alter Beit fonnten Die erften vier Wefchlechter nur in bie letten vier beirathen und umgefehrt, fpater mußten Dann und Frau menigftens immer berichiebenen Befchlechtern angeboren, die Rinder murben immer ju bem Geschlechte der Mutter gerechnet und bemgemäß alles Eigenthum und alle Burden und Rechte nur in weiblider Linie pererbt (Morgan 79 ff.). Dier und ba bat allerdinge Die Macht bee Berrichere bae Recht butchbrochen bas in ber entwidelten Unficht von ben Bermandtichafteberhaltniffen murgelte, aber Diefe Anficht felbft fceint im Brincip überall gleich feftgeftanden zu haben. Bie bei ben Brotefen gehörten auch bei ben Cherofee und ben Bolfern bon Rord Carolina die Rinder ber Mutter und folgten ihr im Ralle einer Scheibung (Colden I, 13, Timberlake 66, Lawson 185). Bo die Berrichermurde erblich mar, tonnte fie nicht vom Bater auf ben Gobn übergeben, fondern nur von ber Mutter, Die dem Ronige. gefchlechte angeboren mußte: baber boren wir vielfach, bag ber Schmefterfoon fuccedirte (bei ben Suronen, Attatapa, Cherofee, in Rord Carolina und andermarte, Rogers 280, Bossu bei Rabri II, 186, Lawson 195), mas bodit mabricheinlich fo ju verfteben ift, bag Diefe Erbfolge inebefondere bann eintrat, wenn ber Berricher altere Schwestern batte, die felbft amar nicht gur Regierung gelangen tonnten, ibre Unfpruche aber auf ihre Gohne vererbten; nur wenn Schweftern nicht borhanden ober ohne mannliche Rachtommen waren, tonnte bier und da (wie es icheint) ausnahmemeife ber altefte Gobn bes berrichere unmittelbar an beffen Stelle treten, wie dieß mobl ju unbedingt Trumbull (1, 40) ale Gitte in Reu England angiebt. Diefelbe Beife ber Succeffion fand in Gud Carolina ftatt und in Birginien, wo den Brudern (b. b. ben Gobnen berfetben Mutter, ohne Rudficht auf ben Bater) und nachft biefen ben Schmeftern und beren Rinbern die Erbfolge gufam (Lawson 51, Strachey 70). Bon feinem Bater und beffen Bermandten fonnte niemand etwas erben, fondern nur

<sup>\*</sup> Eine Ausnahme machten nur die Oneida und Mohamt, welche biof bie drei Geschlechter bes Bolfs, des Baren und der Schilbkröte hatten. Rach Colden (1, 1), Lafitau (1, 464) und W. Smith (74) ware diese Oreistellung vielmehr allgemein gewesen ber den Frolesen,

pon ber Mutter, beren Brubern und Comeftern, ber eigenen Schmefter u. f. f. (bei ben Suronen nach Sagard 173). Bei ben Greef und Ratches wie bei ben Renaiern bestimmten fich Stand und Rang bes Mannes nur nach ber Ramilie ju welcher feine Mutter geborte, Es lag in biefer gangen Ginrichtung eine Urt von Enticabigung bes Beibes für bas Uebergewicht bee Mannes bas fie oft fo fcmer empfinden mußte, und wir möchten in ihr nicht ausschließlich ober auch nur porjugemeife ein tiefes Diftrauen gegen Die ebeliche Treue bes Beibes ausgesprochen finden, dem Die Abfunft der Rinder von vaterlicher Geite ale fiete zweifelbaft und nur bie von mutterlicher ale gewiß gegolten batte, fonbern ber ju Grunde liegenbe Bedante fcheint vielmehr barin ju befteben, daß ber Antheil ber Mutter an ihrem Rinde weit größer fei ale ber bee Batere, bag von jenet in Die Bilbung bee Rindes meit mehr übergehe ale von biefem. Schwerlich richtig ift, bag wie Carver angiebt, bas Rind nach ber Unficht ber Indianer den Leib von ber Mutter, Die Geele vom Bater erhalte und daß man ihm den Ramen ber erfteren gebe, weil fie allein mit voller Sicherheit bestimmbar fei. Unfere Auffaffung ber Gache, fur welche fpricht, bag bae Rind ber Mutter im Ralle ber Scheidung folgte und au ihrem Stamme gerechnet murbe, fcheint ferner burch bie in alter Beit febr allgemeine Gitte unterftust ju merben bag fich ber Dann von feinem Beibe mabrend ber Schwangerichaft und felbft langere Beit nach berfelben, in Moriba amei 3abre bindurch, fern balten mußte (Holm in Mem. H.S. Pennsylv. III, 126, La Potherie III, 16, Cabeza de Vaca 536). Die gewöhnliche Deutung, daß man die Frau mahrend ihrer Schwangerichaft ebenfo ale "unrein" angeseben batte wie bieg fur die Dauer ber Menftruation ber fall mar, ba fie bann in abnlicher Beife abgefondert in einer Gutte fur fich leben mußte und vielen Befdrantungen unterworfen mar, ift mobl taum ju billigen. Es icheint vielmehr baß fie burch ihre Abgefdiebenheit vor allen ftorenden Ginfluffen bemabrt und unter ben befonderen Schut boberer Beifter geftellt bleiben follte, wie fich ju biefem 3med auch ber Faftenbe, um fich auf große Thaten und michtige Unternehmungen murbig vorzubereiten, in die Einfamteit bes Balbes jurudjog. Babricheinlich glaubte man von ber Enthaltsamfeit bas Bebeiben bes Rindes por und felbft noch nach feiner Beburt abbangig.

Die Geringschätzung ber Beiber, ihre oft leichte Erhaltung und

blofe Benugung ale Arbeitefraft, ibr frubes Altern in Rolge von angeftrengter Arbeit, ibre burd Rriege geitmeife berbeigeführte Uebergabl find überall bie Sauptmotive jur Bolpgamie. Diefe mar burchgangig in Rorbamerita erlaubt, beidrantte fich aber ber Ratur ber Sache nach meift auf Die Sauptlinge und berühmten Rrieger, bei den Ratches auf die Abeligen, Die eine Sauptfrau und mehrere Rebenweiber batten (Hunter 243, Garcilasso Hist. de la conq. I, 1, 4, Lettros edif. I, 760). Debrere Frauen ju haben ohne fie ernahren ju tonnen galt fur ichimpflic. Bo fic angegeben findet daß feine Bielmeiberei fattfand (bei Brotefen und Apachen, Lafitau I, 555, W. Smith 80, Pfeffertorn I, 388) ift Scheidung haufig und will. turlich, fo bag ein Bechfel ber Beiber an Die Stelle ber Bolngamie trat; indeffen verfichert Morgan (324) baß Scheidung in alter Beit bei ben Brotefen ichimpflich gemefen fei. Bei manchen Bolfern beforantt fic bie Bolngamie, wie fcon ermahnt, fast gang auf ben Bebrauch daß ber Dann mit feiner Frau jugleich auch beren Schmeftern jur Che erhalt, mas fich auch infofern empfehlen mochte ale barin eine größere Burgichaft fur Die Ginigfeit ber Beiber untereinanber ju liegen ichien. Fur Diefe murbe außerbem auch baburch geforgt, baß jete berfelben in einer befonderen Gutte mohnte, ober bei den Boltern beren Saufer fur mehrere Ramilien eingerichtet maren, boch ibr befonderes Reuer hatte (Dfagen, Morse App. 219, 227). Saueliche Bwifte, Die von bem Manne in febr tategorifder Beife beigelegt gu werben pflegten, tamen überhaupt nur felten por.

Bei vielen Bollern soll in früherer Zeit die Sitte bestanden haben, daß die Che im Laufe des ersten Jahres nicht vollzogen wurde (Lafitau I, 574), und die heirath selbst geschah erst in reiserem Alter als späterhin gewöhnlich war, nicht vor dem 20. Jahre und nach vollbrachten Kriegsthaten (Hunter 232). Die Beiber waren in hohem Grade abgebärtet, und besonders bei den nomadisch lebenden Bollern, wie den Datota und andern, war die Geburt eines Kindes ein Ereignis durch das die Frau kaum auf kurze Zeit von ihren sonstigen Arbeiten entbunden wurde. Unmittelbar nach der Geburt, bei welcher sie die Dienste einer hebamme, bisweilen auch den Beistand eines Mannes erhielt, nahm sie selbst nebst dem Kinde ein kaltes Bad und begab sich dann mit diesem beladen wieder an die Arbeit oder auf die Reise; minder hart als die Datota-Beiber waren die der Potowatomi in

biefer hinficht (Keating I, 434, 130). Beim Bebaren gu ichreien galt für ichimpflich (La Potherie III, 21) und hatte, glaubte man, Die Folge daß aus bem Rinde nur ein Feigling murbe.

Bei bem barten Loofe bee Beibes ift es erfreulich einiger Glurichtungen ju gebenten bie baffelbe etwas ju milbern und feiner Gulflofiafeit einigen Cout angebeiben ju laffen bestimmt maren. Dabin gebort die icon ermabnte gleichzeitige Berforgung ber Schweitern mit Der Beirath ber einen von ihnen; bei ben Rnifteno batte ber Bittmer Die Bflicht Die Schwefter feiner verftorbenen Rrau jur Gbe ju nehmen (Dunn 93); bei ben Diibmab und Dinaba murbe bie Bittme nach überftandenem Traueriabre bas fie fern von Mannern - bet ben Bo. towatomi felbft in Unreinlichfeit, ungewaschen und ungefammt ide Smet 294) - gubringen mußte, Die Frau ihree Schwagere, welcher für bie Rinber feines verftorbenen Brubere ju forgen hatte (Keating II, 165, Say bei James I. 243). Much anbermarte mar ee Die Bflicht der Freunde bee verftorbenen Rannes fur beffen Bittme gu forgen, menn fle innerhalb eines Jahres feine Belegenheit fand fich wieder gu verbeiratben (Loskiel 83); nur bei ben Brotefen foll ber Birtme eine zweite Che verboten gemefen fein (Backus bei Schooler. VI. 57), und in Rord Carolina ftand ber Bieberverheirathung bismeilen wenigftene die Schwierigfeit entgegen, bag ber zweite Dann bie Soul. ben bee erften ju bezahlen verbunden mar, mabrend an bie Frau, fur beren Lebensunterhalt übrigens geforgt murbe, fein Anfpruch Diefer Mrt gemacht merben tonnte (Lawson 179, 487). Deift febrt Die Bittwe wie die geschiedene Rrau gu ihren Eltern gurud, Baifen merden in anderen Familien adoptirt, mogu ce nie an Bereitwifligfeit fehlt, für bie Armen und Rranten baben bie Bermanbten ju forgen (Hunter 251). 30 ein Dann im Rriege gefallen, fo flebt feine Bittme um Rache fur ibn; wer fie ihr gufagt, ift baburd mit ibr betbobt und nimmt ben Ramen bee Befallenen an. Dan glaubt in Diefem Ralle baß fie für ihren früheren Dann befto großere Liebe bemeife. je fruber fie fich wieder verheirathet. Um ihre Familie aufrecht gu balten mabit fie mobl auch einen ber Rriegsgefangenen (ebend. 287, 247). Bei ben fubofilichen Bolfern mußte Die Bittme menn nicht ber Bruber ibres Mannes fie gur Ghe nabm bei Strafe bee Chebruche brei ober felbit vier Jahre gang eingezogen und abgefchloffen ber Trauer leben (Adair 186 ff.).

Die tiefe, jum Ibeil felbft verachtete Stellung Des meiblichen Geichlechtes brachte vieles Entwurdigende fur basielbe mit fic. bert man fic weniger barüber bag bie roben Rorbindianer, bie ibre Tochter forgfältig buten und beren Giferfucht nicht felten gum Morbe Des untreuen Beibes führt, biemeilen in Beibergemeinschaft leben, bei melder fich ber Ueberlebenbe jur Berforgung ter Rinder bee Tobten verpflichtet (Hearne 112, 128, 260), fo ift bagegen auffallenber, bas icon in alterer Beit bas Unbieten bon Beibern und Dabden bei vielen Bolfern jur Gaftfreundichaft ju geboren ichien (Carver. in Birginien nad Strachey 70, bei ben Anifteno nad Mackenwie). Bei ben Dfagen gefchab dieß nur mit den Rebenweibern; Die Uffineboin pflegen fich ein Befchent bafür auszubedingen, mogegen ben Shippeway biefe Unfitte fremt ift (Featherstonaugh 290. West 35 ff., 53), und fic bie Giour in Diefer binficht ebenfalle portbeilbaft von ben Mantan und Riccora unterfcheiben (Perrin du Lac II, 34) Much daß bei Reften bas Beib einem Underen überlaffen wird um beffen Gunft ju gewinnen, ift febr gewöhnlich (Br Maximilian), und ben Bertauf an einen Andern mußte es fich in Rord Carolina gefallen laffen (Lawson 187) Die Broftitution ber Beiber und Dabden aus Bewinnfucht bat jedenfalle erft in neuerer Beit unter dem Ginfluffe ber Beigen in bobem Grade jugenommen. Indeffen ift nicht ju leugnen bag icon in alterer Beit bie Mabden bei mehreren Bolfern ein ausschweisenbes Leben führten obne bag bieß Unftog erregte, mas fic natürlich im Laufe ber Beit nicht gebeffert bat, mogegen nur Die Frauen ale gebunden betrachtet wurden denn fie maren Gigenthum des Dannee und burchaus von biefem abbangig (Cartier bei Ramusio ed. Venet. 1606, III. 382, Champlain I, 294, de Laet II, 11, Bossu II, 18, Lawson 34 und 187, Swan bei Schooler V. 272). In Gut Carolina bei ben Barfam gab es öffentliche Mabchen, von benen ber herricher ein Ginfommen bezog; fle maren am Schnitte bee Saares fenntlich und trieben Sanbelegefcafte (Lawson a. a. D.) Dagegen liegt auch eine Reibe unzweifelhafter gunftiger Beugniffe aus afterer und neuerer Beit por. Die roberen Boller bon Ren Calebo. nien freilich und bie Rnifteno, welche auf Reufcheit überhaupt nicht viel balten, obwohl fie nicht obne Erlaubnig bes Dannes verlett merben barf, und feinen Unterfcbied gwifden ebelichen und unchelichen Rinbern machen (Dunu 92, Schooler, V, 116, Cox II, 331), freiben die

Broftitution der Datchen in großem Umfange: Die Dfibman festen aber noch in neueret Beit einen boben Berth auf Die Gittfamfeit bes anberen Beichlechtes, welche bei ben Ranfas und Dmaha eine naturliche Rolge babon mar, bag meder ein Saustling noch ein tuchtiger Jager ein gefallenes Dabden jur Frau genommen baben murbe (Keating II, 165, Say bei James I, 128). Die Botomatomi find awar obfcon in Borten, mas ihnen ale Big gilt, aber felten ober nie in banblungen (Keating I, 118); auch bei ben Sauf verfallen Ungucht und Chebruch ber Berachtung und Schande (ebend. 1, 225 ff.). Das Die Dabden bei ben Brotefen ausschweifend lebten , bat Lafitau (I, 594) für die altere Beit gegen Lahontan und bad Beugnig ber Lettres édifiantes entichieben in Abrede gestellt, ebenjo wie fur Die neuere Heriot (339) in diefer Rudficht mit Backus (bei Schooler. VI. 57) im Biberipruch ftebt. Es mag fich verhalten haben wie in Reu England, mo es neben febr guchtigen Beibern auch ausschweifenbe, obwohl nicht in Uebergabl gab (Young a, 364). Hudson fand an bem Rluffe feines Ramene Die Beiber febr fittfam und gurudbaltend (Collect. N. Y. H. Soc. 1) und Ribault fpricht fich ebenfo uber bie bon Florida aus (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 100). Galt bod bei ben Dustogee fcon bie Frau fur eine Chebrecherin Die einem Danne gu trinfen gab obne fich einige Schritte gu entfernen (Adair 143). Hunter (283) ergablt bag bei vielen Boltern bie jungen Leute beiber Befdlechtet in bemfelben Saufe ichlafen, ohne bag Ausschweifungen bavon die Folge feien, obwohl die Berführung badurch allerdinge erleichtert werde; ben Berführer treffe in folchem galle größere Berachtung ale bae Dabden, bas fpater oft noch Belegenbeit finde fich ju verbeiratben.

Leidenschaftliche Eifersucht ift beim Indianer nicht selten; daber wird Chebruch oft mit groben Berftummelungen am Beibe gestraft, durch Abreißen der Rase, was auch sonst im Streite vortommt, häusig auch nur durch die beschimpsende Strase des Kahlscherens oder des Auspeitschens (Br. Max. e, 1, 572, Tanner II, 34, Pfefferkorn I, 388, Garcilasso a. a. D. II, 1, 13, Morgan 330). Die Berführung eines Beibes gab nach der Sage die Beranlassung daß die Affineboin von den Dakota sich trennen mußten und sich mit ihnen verseindeten (Keating I, 405). In Sud und Rord Carolina dagegen wurde Chebruch leicht mit Geschenken gesühnt und an der Frau ge-

wöhnlich nicht weiter bestraft (Lawson 34, 188); überhaupt forbette bas Sittengeset ber Indianer meist nur daß die Ehe vom Beibe nicht ohne Erlaubnis bes Mannes gebrochen werde, was in Birginien als ein seltener Fall bezeichnet wird (de Laet III, 18). Richt oft sam es vor daß auch der Berführer des fremden Beibes gestraft wurde, wie in Alabama, wo man ihn schlug, ihm den Kopf kahl schor und mit dem Beibe zusammen fortjagte (Bossu II, 22), und bei den Rustogee, die ihn körperlich züchtigten und ihm die Ohren abschnitten, während das Beib ihr haar und im Biederholungsfalle Ohren, Lippen oder Rase verlor (Adair 143).

Unnaturliche Lafter, eine baufige und ohne 3meifel bie traurigfte Folge ber Bolpgamie, feblen auch in Rordamerita nicht, und man bat fogar behauptet bag fie bei allen Bolfern vortamen (Tanner I, 206, Perrin du Lac II, 35). 2Bo dich nicht ber Fall mar, ließ ce fich leicht conftatiren, ba man überall mo fich Manner ale Beiber getleibet fanden und alle fonft ben Beibern gutommenden Beichafte berrichteten, mit einiger Sicherheit barauf ichliegen burfte. Dieg wird febr baufig ermabnt (Hennepin 220, Marquette 53, La Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 237 bei ben Ilinois, Bossu II, 101 bei ben Chotta, Cabeza de Vaca 538 und Coreal I, 33 in Morida überhaupt, Br. Dar. c, II, 132 bei ben Mandan u. a., Lafitau I, 52), und Marquette fügt mertwurdiger Beife bingu, bag bie Danner in Beiberfleibern bei ben Illinois in befonderem Unfeben geftanben batten Unter den Dfagen, beißt es bei Mc Coy (360), find einzelne Manner in Beiberfleidern, bei ben Ranfas tommt Diefes Lafter biemeilen vor (Say bei James I, 129), bei ben Datota ift ee felten und verachtet (Keating I, 436), in Nord Carolina ift es unbefannt (Lawson 186); es icheint bemnach bag ibm feine große Berbreitung gutam und daß es hauptfächlich nur deshalb fo haufig ermabnt wird, weil es fich im Meugeren ichon durch die Rleidung fund gab. Gin gemiffer Bufammenhang beefelben mit ben abergläubischen Borftellungen ber 3n. bianer wird baburd angebeutet, bag ein Sauf ergablte, wem ber Mond, Die bofe Gottheit, im Traum ericheine, ber giebe Beiberfleiber an und biene ale Beib (Keating I, 216), und J. Irving (I, 194) theilt eine Befchichte mit, nach welcher ein gefeierter Rrieger einem Traume gehordend Beibertleiber anlegte, obgleich ihm bieg allgemeine Berachtung jugog.

Die Liebe der Indianer zu ihren Kindern ist so zärtlich und innig als sie sein kann. Tritt hungerenoth ein, so erhalten die letteren stelle das Meiste und Beste (West 125), und es werden viele Beispiele der Ausopserung für sie erzählt, von Bätern die den in Gesangenschaft gerathenen und mit dem Tode bedrohten Sohn dadurch retteten, daß sie für ihn eintraten und ihr eigenes Leben für ihn bingaben (Domenech im Ausland 1858, p. 939, Bossu I, 194), von Müttern die für ihre Kinder sich in jede Gesahr stürzten (Say bei James I, 244). Auch daß sich Beiber sür ihre Männer ausopserten sur Beise oder Einzgeborene, wird mehrsach mitgetheilt. Ellis (204) erzählt einen Fall, in welchem sich beide Eltern miteinander stritten wer von ihnen ihrem Kinde entbehrlicher sei, als der sinkende Kahn nur noch eines von beiden zu tragen vermochte — jedes von ihnen wollte das Opfer sein. Die Zärtlichkeit der Indianer erstreckt sich nicht bloß auf ihre eigenen Kinder, sondern sie sind überhaupt nachsichtig und liebevoll gegen diese.

Einst tamen Indianer nach Quebec und saben bort einen französischen Knaben trommeln. Einer von ihnen ging nabe binzu um zuzusehen und erhielt von dem Knaben einen Trommelschlag ins Gesicht,
so daß Blut floß. Den höchst ausgebrachten Indianern Genugthuung
zu geben sollte der Thäter gezüchtigt werden, als man aber damit Ernst machte, baten sie selbst für ihn seiner Jugend wegen, und da man bennoch nicht abließ, zog einer sein Kleid aus und deckte den Knaben mit den Borten: "Schlagt mich wenn ihr wollt, aber nur nicht den Knaben" (Le Jeune, Hist, de la N. France 1633, p. 145).

Ju dem Kriege zwischen den Fuchsindianern und Chippewaps im 17. Jahrhundert gerieth der Sohn eines berühmten alten Chippewaphäuptlings, Bi-aus-wah, in die Gewalt der ersteren, während der Bater von seinem Bigwam abwesend war. Als er nach hause kam, hörte der alte Mann die traurige Nachricht und da er das Schicksal kannte bas seinen Sohn treffen wurde, folgte er der Spur der Feinde allein und erreichte ihr Dorf als sie gerade das Feuer anmachten um den Gesangenen lebendig zu braten. Kühn trat er mitten unter sie und bot sich selbst statt seines Sohnes an. "Mein Sohn", sprach er, "hat erst wenige Binter gesehen, seine Füße haben den Kriegspfad noch nie betreten, aber das haar meines hauptes ist weiß, ich habe viele Skalps über den Gräbern meiner Berwandten aufgehängt, sie waren von den Köpsen eurer Krieger genommen: macht das Feuer um mich ber an und lagt meinen Sohn nach Saufe gurudfehren." Das Anerbieten murbe angenommen und ber alte Mann, ohne daß er einen Geufger ausgestogen hatte, an bem Pfable verbrannt (Schooleraft).

Ein Indianer vom Stamme der Kennebeds erhielt zur Belohnung für geleistete Dienste Land und siedelte sich in einer neuen Stadt an unter den Beißen. Zwar wurde er von diesen nicht schlecht behandelt, aber dem allgemeinen Borurtheile gemäß zeigte man ihm auch keine Theilnahme. Besonders trat dieß beim Tode seines einzigen Kindes hervor. Kurz darauf ging er zu einigen Bewohnern der Stadt und sagte zu ihnen: "Benn weißen Mannes Kind sterben. Indianer Mann traurig, er ihn begraben belsen. Benn mein Kind sterben, Riemand mit mir sprechen, ich machen sein Grab allein. Ich kann nicht leben hier." Er gab seine Farm auf, grub sein Kind wieder aus und nahm es 200 Meilen weit durch die Wälder mit zu den Canada. Indianern (Drake).

Auch arbeiteunfabige und blodfinnige Rinder werben von ben Botowatomi wohl verpflegt, ee ju unterlaffen gilt fur icanblich und tommt felten bor (Keating I, 96). Stirbt die Mutter, fo mirb bet Saugling bei ben Suronen aufgezogen und bie Rinber vergelten biefe Liebe burd Unterftugung ber Eltern im Alter (Sagard 167, 169). Ueberhaupt find die Familienbande trot ber Bolngamie oft feft und innig: Der Indianer ift folg auf eine große Familie (Keating II, 153), und die baufige Aboption eines Fremden an Die Stelle eines Berftorbenen, ber bann beffen Beib nimmt und fo gang beffen Blas ausfüllt, bag es fogar fur ibn ale recht gilt feine eigenen Bermanbten im Priege ju erfchlagen, wenn er ibnen ale Reind begegnet (ebend. I. 225, Mc Coy 137), bat nur ben 3med bie Familie bor bem Ausfterben ficher ju ftellen. Beifpiele von Aufopferung ber Rinder fur Die Effern, Des Brubere für ben Bruber (Swan bei Schooler, IV, 48, Say bei James 1. 254) tegen Beugnig ab von ber feften Anbanglich. feit ber Bamilienglieber an einander. Borgugttch innig mar bei ben Brotejen Die Liebe bee Cobnes jur Mutter, bei ber er ftete eine Sutte bat und Speife findet (La Potherie I, 358), dagegen pflegt fich ber Bater namentlich um Die Tochter nur wenig ober gar nicht ju tummern. Ueberhaupt beweifen Die Jungeren ben Melteren meift große Achtung, fowohl innerhalb ale auch augerhalb ber Familie; fie miberfprechen ihnen nie, fonbern unterwerfen fich ftillfdmeigend ihrer

Rubrung, felbft in Dingen die fie beffer miffen: alte Leute genießen Bflege und Berehrung und merden respectvoll ale "Grogvater" und "Grogmutter" angeredet (Sedewelder 114, 117, 270ff.). Go will ee bie alte gute Sitte, Die in fpaterer Beit freilich vielfach vernachlaffigt worden ift. Erog biefer Bietat ift es fein feltener Rall, bag alte und frante Leute von ihren Angehörigen mit etwas Rabrung Reuer und Baffer berfeben, auf ber Banderung ju ber bie Roth zwingt, ausgefest und ihrem Schidfale überlaffen werben, und bag felbft bie Tobten unbeerdigt bleiben; man icheibet alebann weinend bon ben Sulflofen, aber bie Rothwendigfeit ber Gelbfterbaltung gwingt Die übrigen ju biefer Sarte (Chepempane, Rorbindianer, Siour nach Mackenzie, Hearne 187, 280, West a. a. D., Mrs. Eastman). Es geschieht biek oft mit, feltener miber ben Billen ber alten Leute, Die biemeilen felbft bie 3brigen um ben Tob bitten, ben ju geben nur ben eigenen Angehörigen erlaubt ift, wogegen ber Tobtichlag eines nicht zur Kamilie geborigen Meniden unter folden Umftanden nur im allgemeinen Rathe beichloffen werben tann (Lafitau I, 488). Dag alte bulflofe Leute um den Tob ale um eine Bobltbat bitten, tommt auch im Guben in Alabama bor (Bossu II, 26), im Beften ber Sudfonebai follen die Eltern von ihren Rindern es fogar ale bie Erfüllung einer Bflicht verlangen daß fie fie im Grabe erbroffeln (Etlis 207, Long bei Rorfter III, 285).

Die kleinen Kinder werden meist auf einem Bret oder einer Art von Biege besestigt, welche oft hubsch verziert, mit Spielsachen und Amuleten behängt ist und von der Mutter auf allen ihren Begen und bei allen ihren Geschäften mit berumgetragen wird. Bei den Ratchez psiegte man Knaben auf Bantherselle, Mädchen auf haute von Buffelkälbern zu legen, damit sie die Semütheart dieser Thiere sich aneignen möchten (Adair 420). Bei den Irokesen wurden in älterer Zeit die Kinder, besonders die Töchter, sehr gut von der Mutter erzogen, hauptsächlich durch freundliches Zureden (La Potherie III, 16). Die Zucht war meizt äußerst nachsichtig. Harte Schläge galten den meisten für eine Barbarei und scheinen sast nur von den Diibwah und von den Dakota, doch von diesen bloß den Mädchen, nicht den Knaben ertheilt worden zu sein (Keating II, 153, Prescott bei Schooler. III, 240), was darin seinen Grund hatte, daß man sich des Ungehorsams und der zügellosen Wildheit der Knaben vielmehr freute, weil

man in ihnen einen Beweis von felbitftanbiger Rraft fab. Ging man barin boch fo meit, bag Rnaben Die fich feig gezeint hatten, ju Saufe von ber Mutter auf jede Beife gereigt murben, und bag biefe fich gern den Schlagen und Stogen bee Rindes preisgab in ber Soffnung es badurd ju Muth und Rubnheit ju ergieben (Hunter 264). Die Eltern liegen den Rindern am Qualen der Rriegegefangenen thatigen Unibeil nehmen (Charlevoix), benn fie munichten ihnen die Gefuble bee Saffee und ber Rache und jene unerbittliche Garte gegen ben Reind frubgeitig einguimpfen Die ben Indianer auszeichnet. Rinder ber Siour fab man auf bem Schlachtfelde ben feindlichen Tobten Stude Saut abzieben, ihnen Ringerglieder berunterfcneiden und fich fpielend mit Diefen Trophaen fcmuden (Mrs. Eastman). Die roben Tatbali geben ihren Rindern fogar einen formlichen Unterricht in der Graufamfeit, befondere in der Thierqualerei (West 153). 216 Strafen welche bie Rinder erhielten, werben bei ben Greef Rabelftiche in's Bein (Swan bei Schooler. V. 273), fonft aber nur Schwarzmachen bes Befichtes und bamit verbundenes Saften genannt (Kenting I, 93, 122, Morse App. 133); augerdem mirtte noch bie Rurcht por bem großen Beifte, ber dem Biderfpenftigen fein Glud auf ber Jago und im Rriege berleibe, ale Ergichungemittel, das Die Rinber bestimmte fich die Abbartung burch talte Baber im Binter und burd Faften gefallen ju laffen. Ber nicht zeitig auffteben wollte, murbe mit taltem Baffer begoffen.

Die Kinder lernten spielend die nöthigen Fertigkeiten, die Knaben vom Bater, die Töchter von der Mutter. Jene übten sich vor Allem im Schießen kleiner Thiere, die bei den Irokesen und Chicasam mit Blasröhren auf 20—30 Fuß Entsernung von ihnen erlegt wurden (Morgan, M'Kenney), und man veranstaltete ein großes Fest wenn dieß dem Anaben gelungen war. Mochte das getödtete Thier noch so klein, selbst eine Rücke oder ein Floh sein, der Djibway hegte um so größere hoffnungen von seinem Sohne, in je früherem Alter er zum ersten Male eine solche That vollbrachte (Keating II, 152). Um es zur Bolkommenheit zu bringen mußte sich der Anabe schon früh und unaushörlich in den ersorderlichen Künsten üben: es wird versichert daß die Kinder der Krähenindianer schon im dritten Jahre zu reiten versuchen (Irving 191). Ein anderes Fest das zu Ehren des Lindes geseiert wurde, war das Fest der Namengebung (Keating I,

421, II, 151), welche von einem angesehenen atteren Manne den man dazu ausgesordert hatte, vollzogen und mit einer Rede begleitet wurde, die vor Allem die hoffnung aussprach, daß der große Seift das Kind schüge, es zu einem gewaltigen Jäger und Krieger heranwachsen lasse und bergleichen (Potowatomi u. a., Morse App. 136). Die Ramen welche gegeben werden, haben stets eine bestimmte Bedeutung, wie die scherzweise beigelegten Annamen bei uns: "Schlasauge, Rothstügel, großer Donner" u. s. f. Der wahre Rame darf bei Bielen ans Gründen des Aberglaubens nicht ausgesprochen werden, bleibt ein sorgfältig bewahrtes Geheimnis und wird schwerlich zu gewechselt wie dieß oft mit den vulgären Namen der Fall ift, die zu den großen Thaten oder eigenthümlichen Schickslalen des Mannes in Beziehung steben.

Am Musgange ber Rindheit fieht das Feft ber Mannbarfeit und Bebrhaftmadung, bas bei manden Bolfern burd mehrmonatlide Ceremonien, Raften und andere Brufungen eingeleitet murbe ! Jones 1, 37). Benn in Rord Carolina die jungen Manner und felbft bie Dabden 5-6 Bochen lang in ein buntles Saus eingesperrt murben mo fie bart fafteten, angeblid um fie geborfam ju machen und abgubarten (Lawson 238), fo fteht bieg ohne 3meifel mit jenem Refte ber Einweibung in Berbindung, bei meldem oft febr ichmerghafte Broben ber Standhaftigfeit geforbert murben. Bor Allem aber ift fur ben Uebergang bee Rnaben gum Danne fein "Lebenetraum" von Bichtigleit, burch ben er einen individuellen Schusgeift ermirbt, melben er von ba an ale feine "Debicin" (fo haben ce bie Grangofen genannt) gewöhnlich in Bestalt eines Thierbalges, immer mit fich fubrt. Bu Diefem Brede gieht fich ber 14-15 jabrige Rnabe in Die Ginfamfeit gurud und faftet um beffer traumen gu tonnen. Der Traum offenbart ibm feine funftige Bestimmung und fein Lebensichidfal, Die boberen Beifungen Die er burch ibn erhalt, begleiten ibn fein ganges Leben bindurch (Beifpiele folder Eraume bei Robt). Manche fonderbare Ramen erflaren fich aus diefen Traumbilbern : "Loch im Simmel" mar ber Rame eines Mannes bem fein Souggeift burch ein Loch im Dimmel ericienen mar (Schooler. II, 160). Es bandelt fich namlich por Allem barum, daß Diefer fich feben laffe: es muß bas Raften und Eraumen fo lange fortgefest merben bie em Thier ericbeint. Rach bem Ermachen wird diefem Thiere fogleich nachgefpurt und ber Bafa ober forft ein Theil bes erlegten welchen ber Traum befonbere bezeichnete,

forgfältig aufbewahrt und ftete getragen, benn der Berluft desfelben wurde die tieffte Berachtung "bes Mannes ohne Medicin" von Seiten Anderer und beständiges Unglud im fpateren Leben zur Folge haben (Catlin).

4. Der politifde Berband bes Boltes beruhte in alter Beit fehr allgemein auf einer Gintheilung in Banben ober Gefchlechter, beren jedes durch ein Thier ober einen Rorpertheil eines Thieres ale Darte begeichnet mar, g. B. Bar, Buffel, gifchotter Falte u. bergl. Rur ein Rifc ober ein Theil eines Rifches tonnte Diefe Darte nicht fein\* fo menig ale etwas von biefem gur Rleidung ober jum Schmud vermenbet merben burfte, mas mabricheinlich bamit gufammenbangt, bag man fic ben bofen Beift vorzüglich ale Baffergeift bachte (Rob! II. 145. 1, 86 und fonft). Diefe Marte bieg bei ben Algontin bae Totem. Daß fie wirflich Stammedzeichen mar, geht barque bervor, daß gris fchen Leuten von gleichem Totem feine Che ftattfinden fonnte: Diefes last fich ale Ramilienname betrachten, nur mit dem Untericiede bag Die gleichnamigen Ramilien bei ben Indianern viel größer maren als bei une, obmobl alle ihre Glieber fich ale nabe Blutevermandte anfaben, und dag der Ramilienname ber Rinder von ber Mutter, nicht bom Bater bertam. Dag fich bieg bei ben nordlichen Algontin umgelehrt verhalten babe, wie Parkman (a. I. 10 note) befiguptet. ift nicht mabriceinlich. Wenn ein Einzelner nach feinem Ramen gefragt murbe, gab er baufig nur bas Totem an; diefes murbe meift mit einem gewiffen Familienftolge genannt, es fnupfte fich an basfelbe eine Art von Batriotismus (Carver), ber jeboch nur bem Bolte als foldem galt welchem ber Gingelne angeborte. Babricheinlich batte es urfprunglich eine religiofe Bebeutung: bas Thier bes Totem mar ber Schutgeift der nach ibm benannten Familie, wurde von Diefer beilig gehalten und burfte von ibr nicht gejagt merben. Satten gemiffe Ebiere boch bei manchen der nordweftlichen Bolter fogar eine fo bobe Stellung, daß Die Abstammung bes Menfchen und felbft Die Schöpfung ber Belt auf fie gurudgeführt murbe, fo j. B. bei den Atnas, Renaiern, Rolufchen u. a. ber Rabe und ber Bolf (Brangell 100, 111, 93, Solmberg 12). In fpaterer Beit fcheint bei ben meiften diefe Be-Biebung auf einen gemeinschaftlichen Stammpater in ben hintergrund

<sup>\*</sup> Diefet Angabe Rohl's miderfprechen inbeffen die Lettres edif. (I, 679), welche eine Banbe bes Rarpfen bei ben Ottawa nennen.

getreten und das Bewußtsein der Berwandtschaft die fich auf das Totem grundete, allein übrig geblieben zu fein, wie 3. B. bei den Botowatomi (Keating I, 117).

Die Bahl ber Familien ober Gefdlechter von verichiebenem Totem innerhalb beefelben Boltes mechfelten von 3 (Delaware, Loskiel 168) und 5 bie gu B, 10 und felbft 14 (Saut, Morse App. 132). Bur Bemahrung ber Stammbaume, auf welche bie Inbianer viel biel. ten, murben bie Beiden ber Toteme in Baume, Ruber, Rabne, Baffen u. bergl. nach ber Ordnung eingeschnitten (Bagner u. Gd. II, 337). Diefe Gintheilung in Ramilien bestand überall bei ben fublichen Boltern (Charlevoix) - die Chottam 1. B. maren wie die Irotefen in 8 Befdlechter getheilt die zwei große Gruppen bilbeten -, ebenfo bei ben Algontin- und Grotefenvöltern (Guronen, Copway 69); bei ben Siour hat man fie gwar nicht gefunden, doch mobl nur aus Unachtfamteit, ba bei ben verwandten Omaba eine Ginrichtung Diefer Urt ermahnt wird (Say bei James I, 325). Db eine ber Gefchlechter, wie Gallatin angiebt, immer por ben übrigen ben Borrang batte und gleichfam Borort mar, icheint fich nicht mit Sicherheit enticeiben ju iaffen. Dertlich maren bie Gefchlechter naturlich nicht gefonbert, fondern in jedem Dorfe mobnten Leute von verschiedenen Ramiliennamen, Bar, Schildfrote, Bolf, jufammen (Irofefen, Lafitau I, 464, La Potherie III, 29). Daß bei ben Suronen jedes Dorf feine befondere Marte gehabt habe (Sagard 348), ift ichwerlich richtig.

Die höchste politische Entwickelung haben unter den einheimischen Bölkern von Nordamerika die Irokesen erreicht. Die Sage von der Stiftung ihres Bundes (mit anderen Sagen gesammelt bei Schoolcraft, Notes on the Iroquois; Cusic bei Schoolcr. V, 635; Clark, Hist. of Onondaga I) ist in phantastischer Beise mit Erzählungen von Riesen und Ungeheuern verwebt und geht auf den heros Thannawage, von Späteren meist Hiawatha genannt, zurück, obwohl das Ereignis selbst keiner früheren Zeit als dem 15. oder 16. Jahrh. anzugehören scheint (hedewelder 42 nach Pyrläus, Morgan 8). Es knüpst sich an den kleinen Onondaga See im Südsosten politischen Körperschaft der Irokesen (Morgan 61 f.) Rach der Erzählung eines Onondaga hielt hiawatha bei der Gründung des Bundes solgende Rede: "Ihr Mohaws sollt das erste Bolt sein, weil

ibr friegerifch und machtig feib, ihr Oneibae bas zweite, weil ibr ftete meifen Rath gebt, ihr Ononbagas follt bas britte fein, weil ihr Die großte Babe ber Beredtfamteit benitt, ibr Genecas bas vierte. meil ibr bie liftigften Jager feib, ihr Canugas bas fünfte, meil ibr die Relbarbeit und ben Sausbau am beften verfteht. Geib einig, ibr funf Boller, banbelt ftete nach einem Ginn und fein Reind wird euch unteriochen" (Schooler, III, 317). Raft Diefelbe Rangordnung ber Bolfer bat Cusic angegeben, nach Bedewelber (106) und Charlevoix (216) bagegen tam ber erfte Blag vielmehr ben Ononbagas ju, bie Dobamte biegen "ber altefte Bruder", Die Oneibae "ber altefte", Die Genecas "ber jungfte Sobn." Gallatin bemertt bag bie Oneibas und Capugas Die jungften Glieber bes Bunbes gemefen feien, wie fich aus ben Berhandlungen bei Abichliegung bes Gafton Traftatee ergebe. Rad Morgan (96) mar Die Rangfolge biefe: Dobamte, Dnondagas, Genecas, Oneidas, Capugas, und die brei erften biegen "die Bater", Die beiden letten "bie Rinder." Schooleraft (V, 152) fabelt offenbar menn er faat, Die Oneibas batten fur eine ber jung. ften Blieber gegolten, ber Gebante bes Bunbes folle aber von ihnen ausgegangen fein. Die Tufcaroras tamen ale fechftee Bunbeevolt erft 1712/13 bingu. Die Refte befiegter Bolter murben von den 3rofefen ftete incorporirt und ale gleichberechtigt aufgenommen, boch obne bie Angabl ber Bunbeeglieber ju vermehren.

Bie dieses Lettere, so war die gesammte Organisation darauf berechnet einen festen Zusammenhalt bei unbegrenzter Bergrößerungsfähigkeit der Gesellschaft zu bewirken. Der Bund war oligarchisch regiert. An seiner Spise stand eine Bersammlung von 50 häuptlingen (9 Mohawks, 9 Oneidas, 14 Onondagas, 10 Capugas, 8 Senecas), deren Romen Titel und Bürden erblich waren. Sie standen einander gleich en Racht, den höchsten Kang hatten aber die Onondagas zu denen nach Cusic das Oberhaupt des gesammten Bundes gehörte, wogegen der Oberseldherr ein Mohawk war. In der Bersammlung wurden nicht 50, sondern nur 5 Stimmen gezählt: jedes Bolk hatte gleich jedem anderen eine Stimme und ein Beto (Morgan 62, 94). Der Bund ruhete auf voller Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der einzelnen Bölker voneinander in allen eigenen Angelegenheiten derselben; alle aber waren, wie z. B. aus Canassatego's Rede in Lancasser von 1773 hervorgeht (Schooler, III, 183), auf's Tiesse davon

durchbrungen, daß ihre Stärke einzig auf ihrer Einigkeit beruhte, und nur diese Uebetzeugung, verbunden mit einem äußerst lebhaften Ehrgefühl, machten es möglich daß Ehre und Ansehn die einzige Belohnung, Misachtung die einzige Strafe von politischer Art war die es bei ihnen gab Ihre Bolitit, höchst arglistig gegen die anderen Indianervölker in älterer Zeit (hedewelder), war auch gegen die Beisben immer umsichtig und schlau, und bestand gegen Ende des 17. und ju Ansang des 18. Jahrb. vorzüglich in dem Bestreben das Gleichzewicht der Macht zwischen Engländern und Franzosen möglichst zu erhalten (Charlevoix 397, 534).

Die Regierungeform bee Bundes gab bas Dufter ab für bie ber einzelnen Boller. Bebes derfelben hatte ein Dberhaupt im Frieden und ein zweites fur ben Rrieg (Cusic). Gine Berfammlung pon Bauptlingen fand an ter Gpige, beren Burbe in ber Familie gmat erblich mar, doch fo, daß fie burch Babl gunachft unter den Brudern und Comeftertindern, feltener durch Babl in meiterem Rreife übertragen und unter Umftanben fogar auch wieber entgogen merben tonnte. Bu jebem Befchluffe fomobl des Bundes ale jeber Gingelregie rung mar Ginftimmigfeit erforderlich. Diefe zu erzielen, maren Die Sauptlinge in mehrere Rlaffen getheilt, beren jede guerft fur fich aflein ju berathen batte (Morgan 75, 88, 112). Die Befchluffe ber Regierung mutben im Gebeimen gefaßt und dem Bolte in großen öffente lichen Berfammlungen mitgetheilt (Lafitau I, 473 ff., La Potherie III. 11, 31). Db letteres gar feine Stimme in ben allgemeinen Ungelegenheiten batte ober nur juguftimmen pflegte, miffen mir nicht. Daß auch der weibliche Theil Der Sauptlingefamilien einen Ginfluß hatte, fcheint gewiß, boch fchwerlich frimmte er felbft mit; er foll burch einen gemablten Redner feine Unficht in ben Berfammlungen baben vertreten laffen (Lafitau I, 477, La Potherie III, 30). Belde Stels lung die im Journal etranger (1762 Avril p. 124) ermahnten Botouiffache - Frauen batten, mahricheinlich eine befondere privilegirte Rafte, findet fich nicht naber angegeben. Die Gewalt ber regierenben Sauptlinge mar fo groß, bag fie nicht bloß innerhalb bes Boltes gu bem fie felbft gehörten, fondern ebenfo bei jedem anderen Bundes. volle Behorfam fanden (Morgan 96). Außer jenen gab es fur jebe ber Banden ober Befchlechter aus benen ein Bolf beftand, immer je zwei bauptlinge welche Die Brivatftreitigleiten zu ichlichten batten

(Cusic). Bon späterem Ursprunge als die erblichen hauptlinge ift der Berdienstadel, welcher auf Bahl beruhte; seine Macht wuche aber in solchem Raabe, daß die Bundesorganisation durch ihn untergraben wurde (Morgan 71) Rach Sagard (370) besaß jedes Dorf einen Gemeindeschaß aus welchem die allgemeinen Ausgaben bestritten wurden. Wie er verwaltet wurde, ist ebenso unbekannt wie so vieles Andere das sich auf die gesellschaftlichen Einrichtungen der Irokesen und trot der Menge von Nachrichten die wir über sie besigen und trot der Bichtigkeit und des Interesses, die sie namentlich auch noch dadurch erlangen, daß dieselben Institutionen von ihnen auf die Cherokee, Chippeway und andere Bölker übergegangen sein sollen (Morgan 91).

Bei den huronen war die häupflingswurde ebenfalls erblich und murde mahrend der Minderjährigkeit vom Muttersbruder verwaltet; der häupfling entschied bei ihnen alle wichtigen Angelegenheiten endsgültig allein, schlichtete die Streitigkeiten und verkündigte die Ehen (Copway 140, 143). Zu einer politischen Berfassung von ähnlicher Festigkeit wie die der Irokesen, haben sie es nicht gebracht, obwohl es unzweiselhaft ist daß zur Zeit der Ankunft der Beißen sast allerswärts eine sestere sociale Organisation bestand die erst allmälich unter dem Einsluß der letzteren sich auslöste, nachdem die Eroberungen namentlich der Irokesen sich dusstätten best Connecticut-Flusses den Mohamet tributär geworden, die bei ihnen raubten und mordeten wenn sie nicht zahlten, und östlich von jenem Flusse scheinen die Bequote ähnlich versahren zu sein (Trumbull 1, 45).

Bur Zeit ber Gründung der Kolonicen von Reu England ftand dort Massasit, König ber Bampanoags an der Spise eines Bölferbundes. Er restoite in der Gegend von Barren (Rhode Island) und seine Berrschaft erstreckte sich von Cap Cod bis zur Narraganset Bai (Stoele 266). Wie er herrschten auch die Säuptlinge der Narraganset monarchisch alle übrigen Häuptlinge, der Adel, waren ihnen untergeben, und die Bürde blieb stets innerhalb derselben Familie (Potter 10). Ob die Häuptlinge der ersten Rlasse Sachem und die ber zweiten Sagamore hießen ober umgekehrt, oder ob beibe Ramen nur auf verschiedener Aussprache desseiben Bortes berufen (Young a, 210, Hutchinson I, 411 Thatcher II, It note) ist ungewiß,

Das Lettere aber wenig mabriceinlich, ba beibe Titel nebeneinander portommen. Die Bewalt ber Cacheme war allerbinge meint nur biscretionar: obne bie Ruftimmung ibrer Bafallen tonnten fie teinen Rricg anfangen , aber ein jeber berfelben batte fein feft begrengtes Land bas er jum ganbbau und jur Jagb an feine Bafallen auslieb, von benen er bafur einen bestimmten Untheil an ber Ausbeute und alljabrliche Beichente in Getreide ale Tribut erhielt. Alle Pandpertaufe maren in alter Beit von der Ginwilligung ber Cacheme allein abbangig, benen baber auch ber größte Theil ber Rauffummen gufloß. Sie batten aber auch für bie Bittmen und Baifen ju forgen, überhaupt ber Rothleibenben fich angunehmen, und Freigebigfeit galt ale ibre erfte Tugent. Beber Gachem batte einen boben Rath neben fich, an welchen er je nach feinem perfonlichen Unfebn mehr ober weniger gebunben mar: gewöhnlich entichied er allein und fand allgemeine Buftimmung. Die Berbrechen ftrafte er nach eigenem Ermeffen und fogar meift eigenhandig an feinen Untergebenen, mit Schlagen und felbft mit bem Tobe; Die geringeren pflegte er ber Brivatrache ju überlaffen (Young a, 360, Trumbull I, 40, Drake u a), Gang diefelbe politifche Berfaffung beftand in Benniplvanien (Holm in Memoirs H. S. P. III. 133. Buchanan 324). Gober im Rorben bei ben Dic. mac gab es gemablte Sauptlinge, wie überhaupt mo beren gwei nebeneinander bestanden, einer für die Friedenszeit, ber andere fur ben Rrieg, Der lettere in ber Regel aus Babl bervorging. Auch bort erbielt ber Sauptling Abgaben und die jungen unverheiratheten Leute arbeiteten nur fur ibn (Charlevoix). In Rem Sampfbire und Maine ftanben alle Cacheme unter bem Bafchaba ale ihrem gemeinfamen Oberhaupt, bem man nur permuthungemeife eine augleich politifche und priefterliche Gemalt jugefdrieben bat (Schooler. VI. 114). Das de Laet (III, 3) nach J. Smith die Baffabes ale ein machtiges Bolt im Beften ber Tarratine nennt, beruht wohl auf einem Brrthum; nach Champlain (I, 65) führte nur ein bestimmter bauptling ben Ramen Bessabez.

Daß in alter Zeit die Sauptlingswurde fehr allgemein erblich war, bat M'Culloh (123) mit Recht daraus geschloffen, daß auch Beiber und selbst Kinder als Sauptlinge genannt werden, für welche legteren gewöhnlich ber Muttersbruder die Regierung führte. Awashonks war die Königin der Sogtonate oder Seconet im sudlichen Rhode

Beland (Church 21) und Carver fand die Binibeg von einem Beibe beberricht wie Juan Pardo die Bewohner von Guatari in S. Carolina (Coleccion de doc. 17) und de Soto die von Cofachiqui in Riorida (Herrera VII. 1, 15). Um Botomac war im 3. 1634 ein Rind mit ber bochften Burde befleibet (Bozman 271). Bo bae Dberhaupt gemablt murbe, mar bie Babl meift auf gemiffe Ramilien beidrantt. Rancherlei Intriquen, boch felten Streitigkeiten tomen bei Diefer Belegenheit por, bag aber Die Candidaten ibre Gelbenthaten öffentlich ergablten und ibre Trophaen zeigten (Hunter 314), fcheint eine Beife ber Bewerbung zu fein bie erft bem Berfalle ber Gefellichaft in neuerer Beit angebort. Erft Diefer Berfall bat es mit fich gebracht daß die Dacht ber bauptlinge febr gefunten und noch weit mehr ale fruber von perfonlichen Gigenschaften und felbft von blog außeren Dingen, befondere von ihrem Reichthum abhangig geworden ift. Tapferfeit und Freigebigfeit, Intrique und Schmeichelei murben bann Die Mittel Die Bauptlingemurbe ju gewinnen und in Unfebn ju etbalten, mas bem Uebermuthe Gingelner gegenüber oft febr ichmer mar; benn jeber bunfte fich vollfommen frei und unverantwortlich fur alle feine Thaten: es mar nur perfonliche freiwillige Rachgiebigfeit, wenn man fic bem Sauptlinge fügte. Rur im Rriege anderte fich meift bas Berhaltniß, ba bie allgemeine Sicherheit und bae Belingen bee Unternehmens alebann eine ftrenge Disciplin und eine Dictatorifche Bemalt bee bauptlinge ale nothwendig ericheinen ließ (Hunter 311, Morse App. 132). Go haben die Apachen und die Ravajos Sauptlinge nur im Rriege, im Frieden fteben blog die Armen in einem gewiffen Berhaltnig ber Abhangigfeit ober Borigfeit ju ben Reichen (Bfeffertorn I, 389, Schooler, IV, 89, 209). Rebnlich mar es por Altere auch icon bei ben Bolfern beren fociales leben meniger entwidelt mar: bei den Giour, welche por ihrer Befanntichaft mit ben Beigen gar feine Sauptlinge gehabt baben follen, find auch jest beren Anordnungen und Befdluffe burchaus nicht maggebend, fic tonnen aus eigener Dacht feine Bertrage ichließen und muffen fich durch Freigebigfeit in allgemeiner Bunft erhalten, benn obgleich ihre Burbe eigentlich erblich ift, werben fie boch bieweilen abgefest (Prescott bei Schooler. II, 182, ebend. IV, 69, Park man, Mrs. Eastman). Rur im Rriege giebt ber Sauptling fur beffen Dauer bestimmte Befete, beren lebertretung er mit dem Berbrechen ber Blinte ober Berichneiden des Rleides ftraft (Schooler. IV, 62). Die roben Laculli haben Sauptlinge fast nur dem Ramen nach und es scheint deren
einziges Borrecht zu sein, daß sie einen Uebelthäter durch ein geschenttre Rleid unantastbar zu machen vermögen (Morse App. 343). Dier
und da hat man in neuerer Zeit die Sauptlinge ganz heruntergetommen und nur durch unerträgliche Bettelei ausgezeichnet gesunden
(Schwarzssuse, Br. Max. c, I, 624).

Bei ben meiften ber öftlichen Bolter maren die politifden Berbaltniffe in fruberer Beit fefter geordnet. In Birginien bestand gur Beit der Grundung der englischen Rolonie in Chefapeate Bai (1606) ein ausgebreitetes Reich, bas Bombatan theils burch Gemalt theils burch Bift gegrundet batte. Rach Capt, Smith's Darftellung, der bei ibm in Gefangenicaft gerieth, mar er ein Mann von bedeutenden Geiftes. gaben und batte feine berricaft von 8 fleinen Indianervollern tie ibm urfprunglich untergeben maten, allmalich auf einige breißig ausgedebnt. Er murbe bon allen feinen Rachbarn febr gefürchtet und boch geehrt und ließ fich von feinen Bafallen einen febr großen Tribut jablen, ce beift 4/, von ihrer gefammten babe. Gein Bille mar Befet und er verurtheilte ben Schuldigen biemeilen ju graufamen Ber. ftummelungen. Bu feinem Bofftaate geborten nachft einer Leibgarbe, Die auch Rachte feine Bobnung bewachte, bundert Beiber, von benen er einzelne nach Belieben verschenfte. Die englischen Roloniffen behandelte er ebenfo wie biefe ibn, mit Lift und Berftellung, gang nur auf feinen eigenen Bortheil bedacht (Strache y 48 ff., William. son, Thatcher I). Bei dem fleinen Bolte der Cantee ober Geretee in Gud Carolina beftand ebenfalls ein abfolutes Ronigthum, und in Rord Carolina muffen bie politischen Berhaltniffe von abnlicher Urt gemefen fein, ba wir horen daß bort über allgemeine Ungelegenbeiten pon ben verfammelten Rathen bee Ronige entichieden murbe (Lawson 20, 195). Der Sauptling ber Bani ficht in fo boben Chren, dag man por ibm niederfallt, und er balt die Ordnung in ber Befellicaft bauptfachlich durch eine Boligeimannicaft aufrecht, Die fogar Rachtmachen gu thun und ben Dienft nach feiner Unordnung abmedicind zu verfeben bat (Morse App. 238, 240). Eine Art von Boligei, Die jedoch nicht bom bauptling angeordnet ift, fondern bon befonderen Befellichaften ausgeübt wird Die ihre eigenen Abgeichen Tange und Gebrauche baben, giebt es auch bei ben Schmarzfußen,

Mandan, Kraben, Riccari und anderen Bolfern (Br. Max. c, I, 576, II, 138 ff.). Die Ofagen find ihren Sauptlingen ftreng gehorsam. Die Burbe derselben ift erblich und ihre Befugniß geht bis zu forperlicher Buchtigung Das Bolf ift in drei Stande getheilt, in Krieger Roche und Aerzte; die Roche dienen zugleich als öffentliche Ausrufer ber Reuigkeiten (Pike II, 262, 265, Nuttall 172, Me Coy 354, 358).

In Morida ergablt Laudonniere (9) von taglichen Berfammlungen, in benen ber Ronig auf einem erhobten Gige von 10 Brieftern und Melteften, feinem boben Rathe, umgeben, begrugt murbe. Die Mutterftadt und ber Sauptfit bee Bundee ber Creef. Bolfer, in welchen fpaterbin auch die fammfremden Uchcee und Ratches aufgenommen murben mar Apaladucia. Dort murben die allgemeinen Ratheverfammlungen gehalten (Bartram 372). Die Greef batten "weiße" und "rothe Stadte": Die erfteren maren Friedensorte, Afple, mo bas emige Reuer brannte, und murden nur von Friedensbauptlingen ober Dicos (beloved men) regiert, in beren Begenwart fein Blut per: goffen werben burfte, Die letteren gehörten ben Rriegern. Die Dicos, obmobl ohne außere Auszeichnung und ohne entscheidende Stimme im Rathe, überhaupt ohne materielle Dacht, beriefen Die Berfammlungen, maren bochgeehrt und murben bom Bolte faft mie eine un-Achtbare Borfebung angefeben (Bartram, Gallatin, Swan bei Schooler. V. 279). Die Cherotce maren, ale Die Englander mit ihnen querft in Berührung tamen (1730), damit befchaftigt fich für jebe ihrer fieben Dutterftabte einen Ronig ju mablen. Die aus Dabl herborgegangenen bauptlinge bilbeten bei ihnen einen Abel, ju meldem auch Beiber geboren tonnten, wenn fie im Rriege tapfer mittampften, modurch fie bann auch eine Stimme im Rathe erhielten . Der Reft des Bolles mar in zwei Rlaffen getheilt nach Daggabe feiner trie gerifden Leiftungen (Timberlake 70).

Die wenigen und fragmentarischen Rachrichten die wir über die politische Bersaffung der Indianervöller in alter Zeit besigen, laffen iedenfalls so viel durchbliden, daß bei vielen ein wohlgeordnetes politisches Leben sich entwidelt hatte, das zu der Desorganisation der Gesellschaft in späterer Zeit in auffallendem Gegensage steht, und was wir am meisten an ihnen zu bewundern haben, daß, wie es scheint der Bestand der politischen Ordnung in vielen Fällen durch das alle gemeine Rechtsbewußtsein und den politischen Takt des Boltes allein

gefchust und ausreichend gefchust mar, moraus wir ohne 3weifel auf eine bobe politifde Befahigung ichließen durfen.

Außer dem früber ichon befprochenen Erbrechte gab es bei ben Inbianern nur wenige feststebenbe Rechteberhaltniffe. Orbentliche Gerichte febiten durchgangig. Bo die Sauptlinge, eine Berfammlung ber Rotabeln ober ein Rath ber Alten Recht fprachen, ba gefcab ce bermoge ihree perfonlichen Anschene und ihrer factifchen Dacht, fie murben barin von ber öffentlichen Meinung unterftust, Die fur fie felbit maggebend mar und von der fie fich gleich allen Undern abbangig fühlten, und richteten fich nachft ber Ratur bes befonderen Ralles nach bem bertommen. Diefes lettere aber brachte es mit fic bag in Rechteftreitigfeiten nur felten auf einen Richterfpruch gewartet gu merben brauchte, ba ber Gingelne gewöhnlich feine Sache felbft in Die Sand nahm und fich, wenn er nach bem Berfommen banbelte, feinen weiteren nachtheiligen Rolgen baburch ausfeste. Go blieben felbft bie groben Berbrechen meift ber Brivatrache überlaffen, und ber Sauptling ober Die Berfammlung ber Sauptlinge mifchten fich meift nur ein, wenn ber baraue entspringende Streit gange Ramilien ergriff ober ju ergreifen brobte. Bar j. B. bei ben Brotefen ein Mord gefcheben, fo traten gwar Die Sauptlinge gur Berathung gufammen, aber private Mittelsperfo. nen fuchten ingmifchen eine Musgleichung unter ben verfeindeten Barteien berbeiguführen (Morgan 331). Rur bie allgemeinen Angelegenheiten gehörten bem Berfommen nach jur Competeng ber Saupt. linge, Rrieg und Frieden, ber Aufbruch bee Lagers, bas Abhalten einer Sagd u.f.f., und fie tounten baber auch über einzelne Berbrechen richten, ein Todeburtheil fallen, vollftreden ober vollftreden laffen, menn bas öffentliche Intereffe bieg ju forbern ichien. Bauberei fcheint meift ale eine allgemeine Ungelegenheit behandelt und mit bem Tobe beftraft morden gu fein, Mord, Chebruch, Diebftahl, Schulben, pflegten ale Brivatfachen ju gelten.

Die Eigenthumsverhaltniffe waren allerdings meift fest geordnet, aber nur unvolltommen entwickelt. Die Grenzen des Landes das einem jeden Bolle zukam, und das zu durchreisen der Fremde einer besonderen Erlaubniß bedurfte (Sagard 127), waren sast überall fest und sehr genau bestimmt (Roger Williams). Das Land galt entweder als Eigenthum des Sauptlinges oder als Gesammteigenthum des Boltes und wurde namentlich in späterer Zeit von vielen Boltern für un-

beraugerlich ertlatt, mofur ein Dfage einft ben Grund anführte bag es ja nicht blog ihnen felbit, fonbern ibren Rachtommen mit gebore (Brackenridge 103). Bo bae Band Gefammteigenthum mar, batte ber Gingelne ber ein Stud urbar machte, Die Rugniegung bavon fo lange er es bebaute (Grofefen, Morgan 326; Cartier fagt nach Schooler. VI, 57, Ales fei bei ihnen Gemeingut gemefen), ober es trat eine gemeinfame Bearbeitung und Ausbeutung besfelben ein: Ernte und Jagbbeute murben nach Bedurfniß pertheilt ober ein jeber nahm aus bem borbandenen Borrathe mas er brauchte (Hunter 258). Bei den buronen murden fonft fogar die Saufer ber Gingelnen mit gemeinfamen Rraften erbaut (Sagard 97). Bebes Dorf ber Creet barte ein gemeinschaftlich eingehegtes Reib, das in abgegrengte Stude für die einzelnen Ramilien getheilt mar; Dufchelborner fundigten ben Beginn ber Relbarbeit an, welche gemeinsam verrichtet wurde, und bon ber Ernte murbe querft eine bestimmte Quote an ben Gemeinbefchat abgeliefert, aus welchem ber Dico Die Bedurftigen ju unterftugen batte (Bartram). herrenios blieb nichte im Canbe ber Indianer, Alles mas für fie von Berth mar, Biberteiche, Ruderabornbaine, Breifelbeerplage u. bergl., batte auch feinen Gigenthumer (Robl II, 263). Auch auf ber Jagd mar burch bas Bertommen beftimmt wem die Beute ober die einzelnen Stude berfelben geborten, wenn der Jager fich fremder Baffen bedient ober ein Anderer vor ibm bem angeschoffenen Bilbe fich genabert batte, und erft in neuerer Beit bat bei den Datota bas Recht bee Starteren fich über diefe Beftim. mungen binmeggefest (Schooler, IV, 60). Back (94) ergablt bon einem Chippeman ber nach tagelangem Sunger ein Dufethier mit frember Minte icog und es an beren Gigenthumer bem Jagbrechte gemag unverfehrt ablieferte.

Sonderbaret Beife icheinen die Beiber, durch welche, wie wir oben gesehen haben, alles Eigenthum vererbt murde, selbft, außer bei den Cherofee (Timberlake 68) und Ravajos, entweder gar fein Brivateigenthum gehabt zu haben oder nur ein sehr geringes. Sederwelder versichert zwar bas Gegentheil, fteht aber mit dieser Behauptung allein. Daß feine Gutergemeinschaft unter ben Chegatten stattsand, solgt aus der Ratur des Erbrechtes der Indianer von selbft.

Diebftahl foll in alter Beit bei ben Irolefen taum borgetommen fein und galt fur febr ichimpflich. Ber baufig fahl, wurde beffen

pon feinen Bermanbten felbft angeflagt und ericblagen (Colden I. 14. Morgan 331. La Potherie III, 29). Anderen Bolfern galt Luge und Ralfcheit fur noch icandlicher ale Diebftabl, jene mie biefer maren felten, und die Chrlichfeit bet Beigen murbe ihnen verbad. tia, ba fie faben bag dieje alles Berthvolle forgfaltig verfchloffen i Hu pter 300, bedemelber). Mie Strafe bee Diebes fant man ce binreichend feinen Ramen öffentlich auszurufen und ibn burch ben Unqua fenntlich ju machen (Copway 144); in Rord Carolina wurde er Sflave, bie er bas Beftohlene erfeste (Lawson 203). Bon ben Quappa fagt La Salle (Collect N. Y. H. S. II, 267) bag man fie taum Bilbe nennen toune, meil alles Brivateigenthum bei ibnen ficher fei und fie geordnete Berichte batten. Dug man fich bierbei baran erinnern, daß diefe Sicherheit fremben Gigenthume bei vielen Bolfern vermoge bes Gaftrechtes allerdinge nur fo lange frattfant ale es unter ibrem Dade mar, und daß fie braugen in ber Brairie ungefchent fablen und plunderten, fo geht boch aus bem Borftebenben jur Benuge bie Unrichtigfeit ber Behanptung berpor, bag nach ber Auficht ber Indianer ju tobten gmar Gunde gemefen, bag aber mer fteble und bofe Borte im Munte fubre, von ihnen nur ale "nicht meife" bezeichnet worben fei (Bafeler Diff. Magas 1855, III, 142).

Gin großer Unterfchied tant in Sinnicht ber Ehrlichfeit amifchen ber alteren und ber neueren Beit fratt, ein zweiter betraf bie Stammee. genoffen und die Fremben, namentlich die Beigen: Die letteren gu belugen und zu beftebten verbietet Die Gitte und Die Moral bee Inbianere nicht, und er fangt nur an fich folder Bergeben auch gegen fie ju icamen und fie ju unterlagen, wenn er überlegenem Scharfbilde begranet (Back 290). Schon bei ber Grundung der erften Rieberlaffung in Reu Englant fant man bie Gingeborenen mit allen Beboten ber driftlichen Religion einverftanben, außer mit bem fiebenten. Gleichmohl barf man behaupten bag Rechtichaffenheit und Treue einen Sauptjug im Charafter Diefer Bolter ausmachten, gegen ben es nichte beweift, baf fie, ale ihre Dacht burch die Weißen gebrochen, als fie feibft moralifd gefunten maren und jene ale ihre gefdmorenen feinde gu betrachten fich gewöhnt batten, auf alle Beife ibnen auch im Tries ben ju ichaben und fich an ibnen ju rachen fuchten, mas nur noch durch Betrug und Diebftabl gelingen tounte. Que freier Entichlieffung eingegangenen Bertragen, in benen fie fich nicht überbortheilt faben.

und Berpflichtungen die fie chrlich und mit vollem Berftandniß übernommen batten, find fie immer mit voller Treue nachgefommen : felbft ibr officieller Gefdichtichreiber Schoolcraft (I fin.) erfennt bieß an und rubmt mit Rudficht bierauf einen "eblen Rug pottethumlicher Chrlich. teit und Redlichfeit" an ihnen. Freilich hielten fie fich durch bas bloß formelle Recht ber Bertrage nicht fur gebunden, mo fie fich materiell grob betrogen faben, wie dieß fo oft gefcab, fondern griffen bann au Lift, Berrath ober Gewalt je nach ben Umffanden. Der Integrität ibree Charattere thut tief feinen Gintrag. Much ber Begablung ibrer Schulben an Die Beigen find die Gingelnen febr baufig gemiffenbaft nachgetommen und haben in Folge bavon biemeilen hoben Credit erhalten (Hoffmann II, 33, nicht fo bie Omaha nach Say bei James 1, 214), felbft Die fonft fo treulofen Taculli. Die Ungleichbeit der burgerlichen Stellung und ber Lebeneverhaltniffe welche burch bae Gelt bei une berborgebracht wird, Die Giniperrung eines Menichen weil er nicht jablen tann und bergl., ericbienen ihnen freilich von jeber ale Ungeheuerlichteiten und grobe Berbobnungen bee Rechtegefühle (Car. ver 214). Der Berth außerer Guter war nach ber Unficht ber Indianer mit bem Berthe bes Mannes, mit feiner Freiheit und Gelbft. ftanbigteit gar nicht vergleichbar, ericbien gegen biefen gehalten ale Richts. Schulden drudten fie baber nur wenig und die Datota maren ber Meinung, bag ibre Berpflichtung jum Bezahlen an die Beigen, Die ibnen ftete ale überichwenglich reich porfommen mochten, theile mit ber Beit theile mit ber fteigenden Roth in die fie felbft geriethen, allmalich abnehme (Schooler. II, 195, Loskiel 127). Der Bantecottirer murbe bei ben Cherofee an einen Baum gebunden und ausgepeiticht; bamit maren feine Schulben getilgt. Anderwarte murben Streitigfeiten über Belbfachen burch feibftgemablte Schiederichter geichlichtet; mer an Bezahlung feiner Schulden burch Rrantbeit ober anbere Umflande ernftlich gebinbert mar, murbe nicht bagu angehalten, allgemeine Berachtung traf aber ben ber jablen fonnte und nicht wollte (Gregg II. 2. Hunter 294). Bu ben Bergeben gegen bae Gigenthum geborte nach Indianerbegriffen auch ber Chebruch, von bem mir idon gehandelt haben; er murde meift nur ale eine bloge Berlegung ber Rechte bes Mannes angesehen und bemnach nur geftraft, wenn er ohne beffen Erlaubniß gefcheben mar.

Grobe Berbrechen maren in ber alteren befferen Beit feltener als

ipaterbin. Das Strafrecht, fomeit es ein foldes gab, rubte auf ber ftrengen talio, Die por Allem fur den Mord bie allgemeine Regel mar. Die Rache welche Blut mit Blut fubnt, ericbien bem Indianer ale eine Attliche Rothwendigfeit: ber nachfte Bermandte bes Gemorbeten lud eine unauelofdliche Schande auf fich, wenn er fich ber Blutrache entgog. Die Beigen haben fich oftere bie Berachtung ber Indianer baburd gugegogen, bag fie fich bei Berluften im Rriege inbifferent geig. ten, ibre Tobten nicht mit lautem Befdrei betrauerten und nicht bie beiße Begierbe ibren Tob ju rachen an ben Tag legten (Lafitau II. 291), melde Die Liebe und Bietat bem Indianer eingiebt. Sedemelber (231) ergabit amar mehrere Ralle in benen Todtichlag und anberes Unglud bas unvorfaglich angerichtet murbe, ungeracht blieben, in benen fogar Schabenerfat nicht einmal angenommen murbe, man barf fie aber nicht ale Regel betrachten. Babrent allerbinge, wie fruber bemertt, fur bas im Trunte Bethane nicht ber Thater, fonbern ber Beift bee Beines ale verantwortlich galt, forberte boch ein im Trunte begangener Dord, auch wenn der Thater felbft ibn bitter bereuete, Die Blutrache beraus; indeffen giebt es Beifpiele von Gelbitübermindung und Großmuth, fogar ein foldes ber Aboption bes Morbere von Geiten ber Mutter bee Erichlagenen (Tanner II, 227). Befchieht ein Dord durch einen Fremden, fo muß ber Tob eines Befangenen ber bemfelben Bolte angebort wie ber Morber Die That fub. nen, außer menn dieg bon bem betreffenden Bolte ale Rriegefall begeichnet wird, ben berbeiguführen man fich icheut (Adair 380). Gin Beifer batte (1721) einen Brotefen im Streite umgebracht und es brobten ernftliche Reindfeligfeiten; man veranftaltete eine genaue Un. terfudung ber Cache, und ale biefe ausgeführt mar, erflarten fic bie Brotefen fur befriedigt und verlangten bie Sinrichtung bee Schuldigen nicht, "weil genug Blut gefloffen und fie felbft verfobnt feien" (Gordon 188): fie maten ale gleichberechtigt mit ben Beigen von diefen behandelt worden, ihrem Ehrgefühle mar genug gethan, fie bewiefen fich großmuthig.

Der Grundsch ber ftrengen Bergeltung brachte es mit fich daß vor Allem bei Mord nächst bem Thater selbst seine Berwandten und fogar seine Landeleute haften mußten; auch bei Chebruch und Diebstahl trat diese haftbarkeit der Berwandten bei manchen Bolkern ein (Loskiel 20, Morse App. 99). Eine Berjährung der Blutschuld

gab es nicht; mo die Erinnerung an alle anderen Berbrechen bei einem jabrlichen großen Refte begraben murbe, blieb ber Dord bavon ausgeichloffen (ebenb.). Der Morber murbe bei ben Brofefen ben Bermanb. ten bee Erichlagenen gur Rache übergeben, andermarte ergriffen Diefe ibn gewöhnlich felbft, er flob in ber Regel nicht und mar meift ju ftolg um feine Schuld ju leugnen ober gu verheimlichen (Beifpiel bei James I, 306), fand aber bieweilen beim Sauptlinge Sous, nament: lid wenn er jur That provocirt worden mar (Morgan 331, Copway 143). Es ift unrichtig daß die Indianer, inebesondere die 3ro. tefen, teine andere Strafe ale ben Tod, feine Belbfrafe gefannt batten (Colden II, 26). Es mar bei diefen gewöhnlich daß Dord mit 60 vericiebenen Beichenten gefühnt murbe, beren erftes bie Art aus ber Bunde gieben, bas zweite bas Blut bon ber Bunde abmifchen, bas britte bas Land berubigen follte u.f. f.; aber es blieb ben Bermanbten freigestellt die Befchente anzunehmen ober nicht, fie tonnten flatt beffen auch die Auslieferung Des Schuldigen fordern, ber alebann ihr Sflave murde und gang ju ihrer Berfugung fand (Lafitau I. 491). Auch bei anderen Boltern mar ber Loetauf des Morbere gebrauchlich. Db bie Beichente welche bei ben Botomatomi an Die Bermanbten bee Mannee ober ber Frau gegeben werden mußten, bie eines naturlichen Tobes ftarben (de Smet 294), nach biefer Ung. logie bee Loetaufes ober Erfapes gedeutet werden durfen, miffen mir nicht.

Den Berbrecher, wie die Beißen verlangten, an eine Staatsbeborbe auszuliefern jum Zwede einer oft lange fich hinziehenden Untersuchung, in der fie nur Feigheit sahen, ist den Indianern stets als unfinnig erschienen; Ketten und Befängniß hielten sie für unnüge Grausamkeit, da der Morder bei ihnen die Folgen seiner That auf sich nahm und es unter seiner Bürde hielt um Gnade zu betteln. Auch beim Bollzug der Strafe zu schreien galt ihnen für äußerst schimpflich (Young a, 364). Die früher erwähnte Brügelstrase die in Neu England gebräuchlich war, galt für so entehrend, daß der Gestrafte bisweilen aus Schaam und Berzweislung sein Boll ganz verließ und nie wiesder zum Borschein kam (Connecticut Hist. Collect. 427).

Bei den Rorbindianern fcheint teine Blutrache zu herrichen: Morb ift felten, ben Berbrecher trifft allgemeiner haß und Abicheu, Bermandte und Freunde verlaffen ihn, er ift wie geachtet (Hearne 112).

Bon geschidten Bergiftungen, die sedoch grausam gestraft werden, hören wir in Rord Carolina (Lawson 195), doch sollen sie auch and berwärts zeitweise häusig gewesen sein (Loskiel 152, Say bei James 1, 226, de 8 met 299).

Bu ber inneren Leibenfcaftlichkeit bie ben Inbianet bewegt, ftebt fein außeres Benehmen meift in auffallendem Gegenfas: Die Rothmenbigfeit einer volltommenen außeren Gelbftbeberridung mochte fich um fo fühlbarer machen, je furchtbarer und unbeilvoller bie Ausbruche maren ju benen bae Ueberfochen ber Leidenichaften führte. Allerdinge erflatte fich bie vorfichtige Burudhaltung, Die oft lauernde und berech. nenbe Beobachtung, Die langfamen Bewegungen, Die rubige und leife, nicht felten flubirte Beife bes Rebens in Gegenwart von Fremben bauptfachlich aus einem allgemeinen und febr gerechtfertigten Dig. trauen gegen Diefe (Morton), und mo letteres hinmegfiel, geigten fie nich nach ber Angabe ber alteren Berichterftatter (W. Peun u. 21.) febr beiter und ladluftig (de Laet II, 12), boch führen fie meift auch untereinander in der Unterhaltung wie in öffentlichen Berigmmiungen eine leife, ftete leibenichaftlofe Gprache, ganten und ftreiten nicht, bleiben außerlich talt und gleichgultig, auch wenn fie die fcmerften Beleidigungen aussprechen (La Potherie III, 28) ober burch folche auf's Bodifte erbittert und voll Rachedurft finb; Ironie und Garfasmue find bie einzige Baffe bie gebraucht und beren Bunben außerft fcmerglich empfunden werden (Adair 429). Bermunderung, welche vier Ringer auf ben Dund legt (Hennepin), ale ob ibr die Sprache verginge, ift eben fo felten wie offener birecter Bieberfpruch; mas ber Undere fagt, wird rubig angebort obne ibn ju unterbrechen, und juftimmend bingenommen, beim eigenen Reben aber ber bem die Rebe gilt, meift nicht einmal angefeben (Timberlake 55). Diefee Betragen ift ber unmittelbare Queffuß ber eigenthumlichen Unfichten von Soflichfeit Unftand und Burbe Die biefe Denfchen haben. Bas in ibm ju Tage tritt, ift eine nichts weniger ale aufrichtig gemeinte Befdeibenheit Die fich Undern gang unterguordnen fceint; mas ibm in Babrheit ju Grunde liegt, ift ein faft erhabener Stoly, ber fich in ber gangen Broge feiner Gelbftuberwindung zeigt, mo es gilt bunger, Ralte, Rrantheit, Comers felbft die qualvollften Martern gu erdulben, ein Stolg, ber es nicht nur ju feiner Rlage tommen lagt, fonbern ben Schmerz nicht einmal eingefieht aber ibn felbft zu einem Triumphe

macht: auch das Beib muß ohne Stöhnen gebaren, und die Wieißen werden berachtet, "weil fie schreiend sterben und fauere Gesichter bazu machen". Ruhige Burde unter allen Umständen ziemt allein dem Manne, dieß ift ein unverbrüchlicher Grundsag ber Lebensansicht des Indianers.

Allerdinge berricht nicht bie gleiche Strenge in Diefer Rudficht bei allen Boltern, und bie Athapasten zeigen großentheile nicht basfelbe Benehmen Die Chepperopans und Biber : Indianer fand Mackenzie im Gegenfas ju ben Rnifteno gefprachig mittheilend und lebhaft. Die Renaier find beiter und fingen viel bei ber Urbeit (Brangell 111). Bei Gaffmablen und Reftlichkeiten, beim Ballfpiel und anberen Beranugungen geben fich auch die Algontinpolter ber Luft und bem Schecze bin, oft bie gur Musgelaffenbeit; fie find bann febr gefprachig, oft wikig, entwideln vielen Ginn namentlich für die Auffaffung bes Romijchen und miffen nicht felten ichlagende Antworten ju geben, mogegen eine ichnelle Erwiderung in wichtigen Berhandlungen ihnen immer ale unbesonnen gilt, fo einfach bie Sache auch fein mag; religible Gegenftanbe und Sandelsgeschäfte bleiben bei folden Belegen. beiten burchaus unberührt (Schooler. II, 75) Bei Baftmablen ift ber Baftgeber felbft in ber Regel nicht mit (Keating I, 398). Die Botomatomi laben burd fleine Ruthen bagu ein Die fie überfchiden; Die abicblagige Untwort ju verfußen, pflegt ber Gingeladene ber que rudgefendeten Ruthe etwas Tabaf beigugeben (de Smet 298). Die bei Reftlichkeiten wird bie murbevolle Rube bes außeren Betragene bieweilen auch beim Abichiednehmen von olten Freunden und Bermandten oder beim Bieberfeben berfelben burchbrochen, bas geprefte Innere macht fich durch lautes Beinen ober durch Freudengeidrei und Gewehrsalven Luft (Beifpiele bei Bedemelber 30, 62, Irving 161, Bouquet's Weldgug in Camml. v. Reifebeichr. XI, 331), aber Die ftrenge alte Sitte forberte auch in folden Fallen völlige außere Rube und icheinbare Ralte (Carver 206 ff., Catlin u. 21.). Daß fein Gobn eine belbenthat vollführt hat ober baß er in Gefangenichaft gerathen ober erichlagen morben ift, bort ber Bater mit berfelben Diene an, er fiebt ibn fortgieben bem Tobe entgegen ober ben tobtgeglaubten gurudtebren und fpricht barum nicht mehr gu ihm und feine anberen Borte ale Die gewöhnlichen von ber Gitte vorgeidriebenen Begrugungen. Bir fonnen bieg unnaturlich finden, bag

aber eine gemiffe Großartigfeit bes Charaftere barin liegt, ift bergebene ju leugnen; denn derfelbe Mann der fein Bort und feinen Blid für den Scheidenden zu haben icheint, ift fabig fein Leben für ihn zu opfern, wenn es möglich ift ihn zu retten. Daß der eingeborene Ameritaner von talterem Gemuthe fei ale andere Menichen, tann nur behaupten wer ihn nicht kennt oder nur in seiner spateren Entartung kennt.

Die Begrugung burch Sandefdutteln wird amar icon fruh ermabnt, boch beruht fie mahricheinlich auf Rachahmung europaifcher Sitte. Der urfprungliche Grug auf ber canadifden Rufte mar bas Berühren ober Reiben ber Bruft, ber Urme, Beine ober bee Ropfes; auf Diefelbe Beife verfuhr man in Birginien, mo nur die Berührung bes eigenen Ropfes und der Bruft varausging. In Carolina fcheint man bem ju Begrußenden die Schulter gefragt ju baben (Keating I, 263). Riederfallen und Banbefuffen icheint, wie andermarte, nicht fomohl ein Gruß ale eine Bezeigung ber Unterwürfigfeit gemefen gu fein. Um ein Beichen ber Freundschaft ju geben reiben Die Schwarg. fuße ibre Rafe auf ben Baden bes Unberen (de Smet 116), mas bem Cetimo - Gruffe burd Bufammenftogen ber Rafen nabe tommt. Bon ben Gingeborenen von Alorida ergablt Cabeza de Vaca (529), daß fie bei ber Begegnung lange Beit miteinanber zu weinen anfangen, obne 3meifel in der Erinnerung an erlittene Berlufte, Die bei Diefer Belegenheit gemeinfam ju beflagen Die Gitte fotbert. Ungefebene Rrembe angureden und zu bewilltommnen ift Gache bes Sauptlinge und geschiebt ftete mit bestimmten Formlichfeiten, Der gemeine Dann murbe, felbft wenn ber Frembe ibn anredete, feine Untwort geben (Keating I, 185). Effen und Trinten ift beim Empfang eines Fremben naturlich eine Sauptfache, und wie bei Baftmablen die Boflichteit forbert bag jeber feine Bortion bollftanbig aufeffe, mobei jebod bulfe geftattet ift, fo verlangt fie auch vom Fremben bag er in jeder Gutte etwas genieße in die er eingetreten ift (Gregg). Bei ben Dustogee gebt ber Reisende in's erfte befte Saus und fpricht : "ich bin gefommen"; man autwortet ibm: "bae ift gut". Sierauf ift trinft raucht er und unterhalt fich mit ber Familie nach Belieben, und wenn er genug bat, fagt er: "ich gebe", worauf man ibm antwortet: "bae thuft du" (Bartram). Erhalt ein Familienglied allein Befuch, fo entfernen fich alle übrigen, fobald biefer fich barüber erflart bat mit wem er ju teben babe (Carver 208).

Das viele und das laute Reben der Beißen ift ebenso ein Gegenftand des Spottes für die Indianer wie ihr Anheherantreten aneinander in der Unterhaltung: die Beißen hören und sehen schlecht, sagen fie. Auch mit Gesticulationen pstegen die Indianer beim Reben
sehr sparsam zu sein und die große Bestimmtheit des Ausdruckes die
ihre Sprachen möglich machen, lassen jene in der That als überstüssig erscheinen; ihr Gesicht belebt sich aber, alle Glieder gerathen in Bewegung, der leise einförmige Redeton wird lebendig und modulirt.
wenn sie von der Unterhaltung untereinander in ihrer Muttersprache,
zu einem Gespräche mit Fremden und zum Gebrauch eines Jargons
übergehen (Hale). Letzteres gilt in gleicher Beise von ihren Reden
in seierlichen Bersammlungen, wenn Beise zugegen sind von denen
sie verstanden sein wollen (Charlevoix 174, Bartram 491)

Ueber ihre gefelligen Bergnugungen und Spiele ausführlich ju banbein fehlt une ber Raum. Die Brotefen haben eine Art von Carneval, eine Urt von Burfelfviel und eines mit Strobbalmen (La Potherie III, 22) Robl (I, 116) befdreibt ein foldes bei meldem Riguren, benen unferce Schachfpieles abnlich, aus einer Schuffel fo geworfen werden muffen, bag fie auf die Beine ju fteben tommen. Bei anberen Bolfern find die Burfel von der Beftalt der Apritofenterne und haben berichieden gefarbte Seitenflachen (Jones I, 173, complicirte Burfelfpiele bei Schooler. II, 72 beidrieben, vgl. auch Morgan 294 ff., Copway 48, Tanner I, 228, Heriot 489). Gine ber beliebteften gefelligen Bergnugungen, Die jedoch erufthaft und mit großem Chrgeige betrieben ju merben pflegt, ift bae Golagballfpiet (Beidreibung bei Copway 42, Bossu II, 101), in welchem die Creet einft an die Cherotee einen werthvollen Strich Landes verloren haben (White 404). Gange Dorfer forbern einander gu bemfelben beraus und fpielen basfelbe oft mehrere Tage lang, bald nur um die Ehre des Sieges bald auch um Geld; es find babei biemeilen Gummen bie gum Betrage von 5000 Dollare verloren gegangen, boch trop der Leiden. ichaft die fich entwidelt und trop ber bedeutenden Berlegungen die oftere portommen, entfteht nicht leicht ernfthafter Streit bei Diefer Belegenheit. Daß die Leibenschaft bes Spieles bei ben Indianern faft Durchgangig berrichend mar, ift befannt. Es ift nichte Geltenes bag fie ibre gefammte babe verfpielen.

Die großen und feierlichen Berfammlungen ber Saupter bes Boi-

Bes ober der Melteften merben an manden Orten in einem eigenen baju beftimmten Saufe gehalten, bas g. B. ber ben Ratthez auf einem Sugel ftand (Adair 421). Groffnung und Schlug berfelben gefchah im Ramen bes großen Beiftes, meift burch einen gemablten Sprecher, ber diefen anrief und um Beisheit fur die Berfammelten bat (Morse App. 142). Die einzelnen Redner traten in bestimmter Reihenfolge auf und einem jeben berfelben murben eine funf Minuten jum Befinnen geftattet, Damit er nichts Dichtiges bergeffe; tiefes Schweigen berrichte unter den Buborern, alle Unordnung und alles frurmifche Wefen blieb aus ber Debatte ftreng verbannt. Bei permidelten Dieeuffionen führt ber Sauptrednet ein Bunbel Stode in ber Dand und giebt einen bavon bei jebem Artitel au einen Sauptling, melder bamit ben Auftrag erhalt die richtige Auffaffung und Beantwortung Desfelben gu controliren (Colden I, 107, White 404). Sandelt co fich um michtige Untrage von Seiten Frember, fo geschieht bie Beant. wortung immer erft nach langerer Beit, oft nach mehreren Tagen, und die Berfammlung giebt fich gur Discuffion ber gemachten Borfchlage immer ju langen eigenen Berathungen jurud.

Die feierlichen Reben welche in folden Berfammlungen gehalten murben, batten einen gang bestimmten ceremoniellen Stil, ber eine Menge von hertommlichen Detaphern mit fich brachte: Die Urt erheben (Rrieg anfangen), Die Rette ber Freundichaft balten, Das Rathefeuer angunden, die Bebeine der Tobten bededen (Buge geben und Bernebung erhalten für einen Mord); die fcmarge Boffe bebentete ben Rrieg, beller Connenfdein und offener Bfad ben Frieden amifchen zwei Bolfern u. f. f. Der Unfang einer Rebe in biefem Stile lautete ungefabr folgenbermaßen : " Bruber, mit biefem Gurtel öffne ich euere Obren bamit ihr boret; ich nehme Rummer und Sorge bon eueren bergen; id giebe bie Dornen aus eueren Rugen, Die thr euch eingeftochen babt ale ibr bierber reiftet; ich reinige bie Gige bes Berfammlungebaufes Damit ihr bequem figet; ich mafche euer Saupt und euern Rorper bamit ibr erfrifcht merdet; ich bellage mit euch ben Berluft ber Freunde Die geftorben find, feit wir gum legten Dale gufammen maren; ich mifche alles Blut ab bas amifchen uns gefloffen fein mag" (be= demelber 215, Parkman a, vgl. namenflich bae febr gute und ausführliche Beifpiel einer Indianer . Befandtichaft in b. Memoirs E. S. Penns. 11).

Unter bem eben ermahnten Burtel ift ein folcher aus Dampumperlen ju verfteben, ber bei jebem Abfage einer feierlichen Rebe und inebefondere bei jedem Artitel eines ju ichliegenden Berfrages übergeben murbe um ale Symbol besfelben ju bienen, und ale Grinnerungezeichen an die betreffende Bertragebeftimmung im Staatearchipe ber Ration (menn Diefer Ausbrud erlaubt ift) aufgehoben ju merben. Beder Burtel batte feine befondere Stiderei und Die verichiedenen Farben ber Berlen ibre eigenthumliche Bebeutung. Bird eine Botichaft mit Berachtung aufgenommen, fo wieft Giner bem Anbern ben Bampumgurtel ber fie begleitet, mit entsprechenden Geften ju (Parkman a. I. 134). Dampumichnure bienten außerbem ale merth. voller Schmud um Sale und Arme, mohl fpater erft ale Belb, benn letteres icheint meift aus bem Schmude feinen Urfprung genommen au baben, wie auch ber fo allgemeine Gebrauch ber edlen Detalle gu Diefem Amede permuthen last. Das Bampum, auch Geman in Reu England, Beat, Bampumpeag ober Ronogle in Rord Carolina genannt, bestand aus Berlen von 1/4-1/6" ober noch geringerem Durchmeffer. Je feche berfelben hatten Die Lange bes erften Daumengelentee (Holm in Memoirs H. S. P. III, 132), fie maren aus Stud. den von Dufdelichalen (buccinum, venus mercatoria) gefchliffen und murben mit einem Ragel burchbohrt, ben man auf einem Stode befeftigte und mit beffen bulfe auf bem Schentel breble (Lawson 194). Den Bubianern bes fernen Beftene fehlte bas Bampum gang (Squier Antigg, 135), und in Reu England icheint es hauptiadlich ben Bequot und Rarraganfet eigen gemefen ju fein , bie es in großerer Menge befagen und burd ben Sandel mit bemfelben nach ben weftlicheren Landern reich und machtig murben (Steele 334). Inebefondere baben bie Rarraganfet ihr Bampum baufig vermenbet um Dobamt und andere Indianer ale Gulfetruppen im Rriege ju miethen (Trumbull 1, 167, 175). Das bon Reu England mar weiß ichmart und blau, die Dobamt verfertigten auch purpurfarbiges (Trumbull 1, 42); brei Berlen bes letteren, bas ben boppelten Berth bes weißen befaß, galten 1640 in Manhattan und Fort Drange = 1 penny. Elliott (87) giebt ben Berth Des Rabens (fathom) um 1633 ju 5 Schilling an. Daß Die Gingeborenen bor ihrer Befanntichaft mit ten Guropaern nur Bampum bon bolg gehabt und biefes weiß und fomarg angeftriden hatten (Loskiel 34), ift ein Brrthum.

Grofe Tajente baben fich unter ben Indianern oft gezeigt, in ber Beredtfamteit von ihrer glangenoften Geite. Beig man gwar nichts von großen Reduern bei ben Bolfern von Reu England (Hutchinson I, 414), fo gab es beren besto mehrere bei ben Brotefen, wie bie bobe Entwidelung ibree politifchen Lebene bieg ermarten lagt. Bon bem Seneca-bauptling Red Jacket mirb ergablt bag er begeiftert burd die Redefunft bee berühmten Logan, fich in die Ginfamteit gurudjog und bort um fich ju bilben abnliche Studien machte wie Demofthenes (Schooler. V, 669). 3hm felbft fam das mit Dube ermorbene Talent febr gu ftatten, ale er fpater von Cornplanter's Bruber, "bem Bropheten," ber Rauberei angeflagt murbe, und es bemabrte fich in bem Daage, daß er biefen ale Betruger entlarpte und felbft über ben Aberglauben bee Bolfee burch feine Runft ben Sieg bavon trug (Collect. N. Y. H. S. II, 74). Ale unpaffend muß es freilich ericeinen bag Jefferson alle Rebner ber civilifirten Belt. Demofthenes und Cicero nicht ausgenommen, berausgeforbert bat et. mas aufzuweifen bas die Dufter indianifder Beredtfamteit übertreffe. benn wo bie Bewunderung mefentlich verschiebenen Gigenthumlich. teiten gilt, wie in diefen Rallen, find Bergleichungen immer ungefchidt; aber jeder unbefangene Beurtheiler mird allerdinge jugeben bag es unter ben Indianern Redner giebt bie burch einfache Raturmabrheit, ichlagende Rurge und Rraft des Ausbrudes eine ebenfo übermaltigende und unwiderftehliche Birtung auszuuben mußten wie nur bie größten Redner civilifirter Rationen. Co urtheilen viele ber alteren Diffionare und Reifenden, und treffend bemertt Colden in biefer binficht bag die Schonbeit ihrer Reben in ber Ueberfegung burd bie Dolmetider jedenfalle ftart gelitten habe und bei ber großen Bilblichfeit ber Sprache ihre Birtung auf bas Bemuth gum großen Theile verloren gegangen fei. Bir wollen bier nur einige Beifpiele geben; fur mehrere verweifen wir auf Drake, Hist. of the Indian chiefs, Sedewelder 210, Collect, N. Y. H. S. II, 99, Filson 194. Buchanan 38, Schoolcraft IV, 259. Die vielen im Magagin v. mertw. Reifebefchr. XXIII enthaltenen Reben find, wie bas Bud felbft, burchaus romanbaft.

Die bedeutenbfte Rede melde Logan, dem Sohne des Capugahauptlings Schikellimus, jugeschrieben wird, ift die von ihm an Lord Dunmore im 3. 1774 gerichtete. Ihre Nechtheit, die Schooleraft (IV, 619 f.) neuerdings ju beweisen gesucht hat, steht nicht gang außer Zweifel, ba jenem auch noch eine zweite von ähnlichem Inhalt aus dem 3. 1754 beigelegt wird, die weit weniger oratorisch und von viel geringerer Birkung ift. Bir theilen sie hauptsächlich beshalb mit, weil sie als Muster indianischer Beredtsamkeit zu einer gewiffen Berühmtheit gelangt ist. Zum Berständnis derselben bemerten wir nur noch daß die ganze Familie Logan's von den Leuten des Capt. Cresap verrätherischer Beise umgebracht worden war.

"3ch forbere jeden Beißen auf ju fagen ob er je in Logan's Gutte bungrig tam und er ihm nicht Speife gab, ob er je talt und nadenb tam und ob er ihn nicht fleidete.

Bahrend des lesten langen blutigen Rrieges blieb Logan rubig in feiner hutte und rieth immer jum Frieden. Go groß mar meine Liebe ju den Beißen, daß meine Landeleute wenn fie an meiner hutte vorbeigingen, auf fie hinwiesen und sagten: "Logan ift der Freund ber Beißen."

Ich hatte fogar baran gedacht gang unter euch zu leben, hatte nicht ein Mann mir Bofes gethan. Dberft Erefap ermordete im legten Fruhjahr mit taltem Blut und aus eigenem Antriebe alle meine Bermandten, felbft meine Beiber und Rinder verschonte er nicht.

Rein Tropfen von meinem Blut läuft mehr in den Adern eines lebenden Befens. Das rief mich zur Rache. Ich habe fie gesucht. Ich habe weine Rache gang gefättigt. Für mein Land freue ich mich der Sonne des Friedens. Aber denkt nicht daß dieß die Freude der Furcht sei. Logan hat nie Furcht gefannt. Rie wird er den Rücken wenden um sein Leben zu retten. Ber ift benn noch ba der um Logan trauern könnte? — Richt Einer!"

Als ficher acht fügen wir einen Theil der Rede Canaffateego's an ben Gouv. von Marpland hinzu, nach Colden (II, 61) und der actenmäßigen Darftellung in A Treaty held at the town of Lancaster in Pennsylv. by the Lt. Governor with the Indians of the six nations in June 1744. Philad. 1744, p. 11. Zugleich benugen wir diese und die folgenden Beispiele um in die später zu besprechenden Berbältniffe der Indianer zu den Beisen schon hier einen Blid thun zu laffen.

"Bruber, ale du gestern bie Streitigfeit um Land ermabnteft, bift bu auf Die alte Beit jurudgegangen und haft gefagt, ihr maret über

hundert Johre im Befige von Marhland. Aber mas find hundert Jahre im Bergleich mit ber Beit aus welcher unfer Anfpruch ftammt, mit ber Beit da wir hier aus ber Erbe tamen! Denn bu mußt.wiffen bag vor viel langerer Beit ale vor hundert Jahren unfere Borfahren bier aus ber Erbe gefommen und ibre Kinder immer hier geblieben find.

3hr feit aus ber Erbe gefommen in einem Lande jenfeite bee Deeres. bort mogt ihr einen gerechten Anfpruch haben, aber bier mußt ihr anerfeunen bag wir eure altern Bruber find und dag bas Land und gehorte lange ehe ihr etwas babon wußtet.

Es ift mobr bağ vor mehr ale hundert Jahren die hollander in einem Schiffe hierher tamen und manches Undere mitbrachten, Pfriemen, Meffer, Aerte, Flinten und manches Undere das fie uns gaben,
und als fie une den Gebrauch diefer Dinge gelehrt und mir gesehen
hatten mas für Leute fie waren, gestelen fie uns fa wohl daß mir ihr
Schiff an den Buschen am Ufer sestbanden. Spater, da fie uns immer beffer gestelen und wir die Busche für zu schwach hielten, besestigten wir das Seil an Banmen; da diese aber vom Sturm gebrochen
oder morsch werden konnten, besestigten wir ihr Schiff an einen großen
harten Felsen, und selbst damit über seine Sicherheit noch nicht beruhigt, schlangen wir das Seil um einen großen Berg\*, machten es
sehr sest und legten Bampum rund um dasselbe herum, und zu noch
größerer Sicherheit sesten wir une selbst wieder auf das Bampum
um es zu schügen und gaben uns alle mögliche Rühe es vor jedem
Schaden zu bewahren.

Bahrend diefer gangen Beit haben die Antommlinge, die Bollanber, unfer Recht auf bas Land anerkannt, und von Beit zu Beit gebeten ihnen Theile beffelben abgutreten und mit ihnen ein Friedensund Freundschaftebundniß zu ichließen.

Spater tamen die Englander in das Land und wurden, wie man une fagte, ein Bolt mit ben Gollandern. Gin paar Jahre darauf tam ein englischer Gouverneur nach Albang, billigte die große Freundschaft die wir zu den hollandern hatten und wunschte fich mit uns eben so fest zu verbunden wie diese. Bei genauerer Untersuchung fand er baß bas Geil, mit welchem das Schiff an dem großen Berge festge-

<sup>\*</sup> Mit bem Felfen ift das Land ber Oneibas, mit bem Berge Onondago gemeint, wo die großen nationalen Angelegenheiten alljahrlich gemeinsam von ben Irotesen berathen werden

bunden mar, nur von Bampum gehalten wurde bas gerbrechen und verderben fann, und fagte und beshalb er wolle und eine filberne Kette geben, die ftarter mare und ewig dauerte. Bir nahmen dieß an und die Actte bat feitdem ftete gehalten.

Allerdings haben wir tleine Mishelligkeiten mit den Englandern gehabt und manche ihrer jungen Leute haben und ba ju Zeiten gefagt, wir wurden ju Grunde gegangen sein, wenn sie nicht in's Land gelommen waten und une Aerte Flinten und andere Dinge gebracht hatten; aber wir haben ihnen immer zu verstehen gegeben daß sie sich irrten, daß wir vor ihrer Ankunft gelebt haben und eben so gut oder besser, wenn wir den Erzählungen unserer Bater glauben. Wir hatten damals Plat genug und Jagdthiere in Menge die wir leicht fingen, und obgleich wir keine Messer und Flinten besagen und Pfeile, und diese dienten und Eren so gut ale die englischen die wir jett haben.

Bir find jest in ichlechterer Lage baben bieweilen Mangel an Jagothieren und leiden noch manche andere Roth, feit die Englander ju une gekommen find, besonders in Folge bieses Feder- und DintensBerks bas bier auf dem Lijche bor fich geht. Ich will euch ein Beispiel bavon geben.

Unfer Bruber Onae (ber Gouverneur von Benniplvania) tam vor langer Beit nach Albany um bae Land am Gufquehannah von uns au taufen, aber unfer Bruber der Gouberneur von Rem Dort, Der mit unferem Bruber Onas nicht in gutem Ginvernehmen mar, wiberrieth es une, meil er einen ichlimmen Bebrauch babon machen murbe. Mis Rreund fich ftellend rieth er une, um jedem Betruge vorzubeugen, unfer Land in feine Band ju legen und verfprad; une, er wolle es ju unferem Gebrauche aufheben und feine Sand feft ichließen und fie nur bffnen auf unfern Munich. Bir vertrauten ibm, legten unfer Cant in feine Sand und boten ibn ee une aufzuheben. Aber nach einiger Beit ging er nach England und nabm unfer Land mit, und verfaufte es bort an unfern Bruber Onne fur eine große Gumme Beldes; und ale wir auf Bitten unferes Bruber Onas geneigt waren ihm einiges Pant ju verfaufen, fagte er und bag er das Gujquebanna : Land vom Bouverneut von Rem Bort in England gefauft habe, obwohl er und Da er ben Betrug bee letteren erfannte, freigebig noch einmal dofür bezahlte.

Dag auch ben fublichen Bolfern die Gabe ber Rebe nicht mangelte, mogen folgende Beifpiele aus neuerer Beit zeigen.

Ale die Cherotee bei General Jacfon über die Ungerechtigleiten und Bedrudungen Rlage führten die fich der Staat Georgia in deffen Gebiet fie lebten, gegen fie erlaube, ließ ihnen dieser erwidern daß er als Brafident gegen den Billen jenes Staates nichts für fie thun könne, daß er als liebender Bater für fie als seine Rinder fühle, aber ihnen rathe fich in ihr Schickal zu fügen, ihr Land zu verlaffen und nach Besten zu ziehen. In der Berfammlung welcher diese Botschaft mitgetheilt wurde, hielt ein hauptling folgende Rede:

"Bruder! Bir haben die Rede unferes großen Baters gehort, fie ift voll Gute fur uns. Er fagt, er liebe feine rothen Rinder.

Bruder! 218 ber meiße Mann querft an biefe Ruften tam, gaben Die Mustogee ibm Land und machten ibm ein Feuer fich ju marmen und ale bie Bleichgenichter vom Guben (bie Spanier) ihn angriffen jogen ihre jungen Danner ben Tomahamt und fcugten fein Saupt por bem Gtalpirmeffer. Aber ale ber weiße Mann fich gemarmt batte am Reuer bee Indianere und fich gefattigt an feinem Maisbrei, ba murbe er febr groß, er reichte bie uber die Berggipfel binmeg und feine Ruge bededten bie Ebenen und Die Thaler. Seine Sande ftredte er aus bie jum Deere im Often und im Beften. Da murbe er unfer großer Bater. Er liebte feine rothen Rinder, aber fprach ju ibnen: "Ihr mußt ein wenig aus bem Bege geben, bamit ich nicht von ungefahr auf euch trete." Dit bem einen Ruge fließ et den rothen Dann über ben Oconnee und mit bem andern trat er Die Graber feiner Ba. ter nieder. Aber unfer großer Bater liebte boch feine rothen Rinder und anderte bald feine Sprache gegen fie. Er fprach viel, aber ber Ginn von Allem mar nur: "Gebt ein wenig que dem Bege, ihr feib mir ju nabe." 3ch babe viele Reben von unferm großen Bater gebort und alle begannen und endigten ebenfo.

Bruder! Als er früher einmal ju uns sprach, da fagte er: "Geht ein wenig aus dem Wege, geht über den Oconnee und den Dakmulgee, bort ift ein schones Land." Er sagte auch: "es soll euer sein für immer." Jest sagt er: "das Land in dem ihr wohnt ift nicht euer, geht über den Miskipppi, dort ift gute Jagd, dort sollt ihr bleiben, so lange Gras machft und Baffer fließt."

Bruder! Birb nicht unfer großer Bater auch babin fommen? Er liebt ja feine rothen Rinder und feine Bunge ift ohne Ralich."

Ein Seitenftud zu ber vorftehenden Rede ift die noch bedeutenbere eines Choctam - Sauptlinge, bes Oberften Cobb, eines Mischlinges von Geburt, eine Antwort an den Agenten ber Bereinigten Staaten, mahrifcheinlich aus bem Jahre 1843.

"Bruder! Bir haben beine Rebe gehort, wie wenn fie von den Lippen unseres großen Baters fame, des großen weißen hauptlings in Bashington, und mein Bolt hat mir ausgetragen zu dir zu sprechen. Der rothe Mann hat keine Bücher, und wenn er seine Meinung mittheilen will, wie sein Bater vor ihm, so spricht er sie aus durch seinen eigenen Mund. Er fürchtet die Schrift. Benn er selbst spricht, weiß er was er sagt, der große Geist hört ihn. Schrift ift die Ersindung der Bleichgesichter, sie gebiert Irrthum und Streit. Der große Geist spricht — wir hören ihn im Donner, im brausenden Sturm, in der mächtigen Boge — aber er schreibt niemals.

Bruder! Da bu jung warft, waren wir ftart, wir tampften an beiner Seite, jest aber ift unfer Arm gebrochen. Ihr feid groß, mein Bolt ift flein geworben.

Bruder! Meine Stimme ift schwach, du fannft fie taum horen; fie laft nicht ben Ruf eines Krieges erschallen, sondern den Ruf eines fleines Kindes; ich habe fie verloren durch das Rlagen über das Unglud meines Bolles. hier find die Graber der Geschiedenen, in diesen alten Fichten horft du das Raufchen ihrer Geifter. Ihre Afche ift hier und wir find zurudgeblieben um fie zu schüpen. Unsere Krieger find faft alle weit nach Besten gezogen, aber hier find unsere Todten. Sollen auch wir geben und ihre Gebeine den Bolfen überlaffen?

Bruder! Bir haben sweimal geschlafen seitdem wir dich reben horten. Bir haben darüber nachgedacht. Du willft daß wir unser Cand verlaffen sollen und fagft und es sei der Bunsch unseres Baters. Bir möchten sein Miffallen nicht erregen. Bir verehren ihn wie du, sein Kind. Aber der Choctaw benkt immer nach. Bir brauchen Zeit um zu antworten.

Bruber! Unfere herzen find voll. Bor zwölf Bintern haben unfere bauptlinge unfer Land verfauft. Jeber Krieger den du hier fiehft, war gegen ben Bertrag. Benn die Tobten hatten mitreben fonnen, ware er nimmer zu Stande gefommen; aber ach! obwohl fie ringeumber ftanden, konnte man fie nicht feben noch hören. 3hre Thranen tamen in den Regentropfen berab und ihre Stimmen im Liagenben Binde, aber die Bleichgesichter wußten nichts davon und nahmen unfer Land.

Bruber! Bir wollen jest nicht klagen. Der Choctaw leidet, aber er weint nicht. Guer Arm ift fart und wir vermögen nichts gegen ihn: aber das Bleichgeficht betet jum großen Seifte und jo thut der rothe Mann. Der große Geift liebt Bahrheit. Da ihr unser Land wegnahmt, verspracht ihr uns ein anderes. Dort steht ener Bersprechen im Buche. Zwölfmal find die Blätter von den Baumen gefallen, aber wir haben kein Land erhalten. Unsere Sauser sind uns genommen worden. Der Pflug des weißen Mannes grabt die Gebeine unserer Bater aus der Erde. Bir wagen nicht unsere Feuer anzugunden, und doch habt ihr gesagt wir sollen hier bleiben und ihr wolltet uns Land geben.

Bruder! Ift das Bahrheit? Aber wir glauben jest daß unser großer Bater unsere Lage kennt, er wird uns horen. Bir find wie trauernde Baisen in unserem Lande, aber unser Bater wird uns bei der hand nehmen. Benn er sein Bersprechen erfüllt, wollen wir auf seine Rede antworten. Er meint es gut. Bir wiffen es. Aber wir konnen jest nicht darüber nachdenken. Der Kummer hat uns zu Kindern gemacht. Benn unsere Sache geordnet ift, werden wir wieder Ranner sein und mit unserm großen Bater reden über den Borschlag ben er uns gemacht hat.

Bruder! Du ftebft in den Mocaffins (im Dienfte) eines großen bauptlinges, du fprichft die Borre eines mächtigen Boltes und beine Rede war lang. Mein Bolt ift flein, fein Schatten reicht taum bis an dein Anie, es ift zerftreut und fortgegangen. Benn ich rufe, hore ich meine Stimme in der Tiefe der Balder, aber teine Antwort tommt zurud. Meiner Borte find darum wenige. Ich habe nichts mehr zu sagen als dich zu bitten daß du meine Rede dem großen bauptlinge der Bleichgesichter mittheilft deffen Bruder neben dir fteht."

Der Choctaw. Sauptling Buschmataba, ein Indianer von reinem Blute, obwohl von Gergen gang den Beißen zugethan, richtete 1924 an Lafayette, der gerade in Bashington war ale jener an der Spige einer Gesandtschaft dabin tam, jur Begrüßung folgende Aurede: "Fast funfzigmal ift der Schnee geschniolzen seit du das Schwert ale

Gefahrte Bashington's gezogen haft. Mit ihm tampftest du gegen Amerita's Feinde. Du hast dein Blut mit dem der Feinde gemischt und dich als Krieger bewährt. Rach diesem Kriege tehrtest du in dein Baterland zurud und jest bist du wiedergekommen um noch einmal ein Land zu sehen wo du von einem großen und mächtigen Bolke verehrt wirst. Ueberall siehst du die Kinder derer an deren Seite du in die Schlacht gingest, sich um dich drängen und deine Hand schütteln wie die Hand eines Baters. Bir haben davon gehört in unsern sernen-Dörfern und unser herz verlangte dich zu sehen. Bir find gestommen, haben deine hand in der unstigen gehalten und find zufrieden. Es ift das erfte Mal daß wir dich sehen, es wird wahrscheinlich das leste Ral sein. Bir haben nichts mehr zu sagen. Die Erde wird und für immer scheiben. "

Der alte Krieger sprach diese Borte mit ergreifender Feierlichkeit in Ton und Ausdrud wie im Borgefühl seines naben Todes. Rach wenigen Tagen ftarb er fern von der heimath. Kurz vorher wendete er sich noch einmal zu seinen Freunden: "Ich werde fterben, ihr aber zu unsern Brüdern zurücklehren. Den Beg entlang werdet ihr die Blumen sehen und die Bögel singen hören, aber Puschmataha wird sie nicht nicht sehen und nicht mehr hören. Benn ihr in die heimath tommt, wird man euch fragen: "wo ist Buschmataha?" und ihr werdet ihnen sagen: "er ist nicht mehr." Sie werden die Kunde hören wie das Krachen vom Fall einer mächtigen Eiche in der Stille der Bälder."

Der hohe Berth und die große Bedeutung welche die Beredtfamteit hatte, ift leicht verständlich aus der politischen und socialen Bersaffung der Indianer. Die monarchische Regierungsform war ziemlich selten bei ihnen und meist nur von turzer Dauer, die oligarchische häufiger, am weitesten verbreitet aber die Einrichtung, daß erbliche häuptlinge an der Spize des Bolkes standen, deren Macht von
ihrer persönlichen Autorität und nächstdem von dem Ansehn und dem
Billen der Männer aus dem Bolke abhing die sich durch Kriegsthaten
ausgezeichnet hatten. Diese letzteren dünkten sich dem häuptling
nicht unterworsen, sondern vollkommen frei und selbstständig, sie thaten seinem Ansehn oft großen Eintrag und konnten Unternehmungen
fast jeder Art auf eigene hand organisten, sobald sie andere zur Theilnahme daran zu gewinnen wußten: die Bersammlung des Bulkes.

d. h. der felbstständigen Manner, mar die souverane Macht; bald war es die Intrigue, bald die Beredtsamkeit welche hier den Ausschlag gaben; vielsache Unschlüssigkeit, langes Schwanken im Entschluß, allgemeine Planlosigkeit, Bersplitterung der Kräfte waren die häusigen und natürlichen Folgen dieser Berhältnisse.

Die Irofefen hatten gwar zwei oberfte Rriegebauptlinge, boch tam biefen nicht fomobl bie Leitung im Rriege felbft, ale vielmehr ber Entwurf bee Blance und bie Gorge fur beffen Musführung im Mugemeinen ju; Die meiften friegerifden Unternehmungen gingen von Gingelnen ane, beren Anfeben anbere dagu berbeigog (Morgan 73). Ber burd eigene Berlufte geftachelt, jur Rache am Feinde aufforbern will, malt fich ichmars, faftet und trauert, beachtet feine Traume und veranstaltet ein Reftmabl fur bie welche geneigt find mit ibm ausgugieben (Morse App. 130). Das Sauptgericht bei diefem Dable war hundefleifch bei ben Brotefen, Artanfas u. a., weil ber Duth bes bunbes ber bis gur Aufopferung für feinen Berrn in ber Bertheidi: gung geht, auch bem Rrieger eigen fein foll (Bossu I, 112). Ber mitigt, mer ben Rriegegefang und Rriegstang mitausführt, in meldem man fich durch die pantominifche Darftellung ber Gelbenthaten ber Borfahren begeiftert (Colden 1, 7), verpflichtet fich baburch jur Theilnahme an bem Unternehmen bas ber Berfammlung vorgeichlagen und von ihr befprochen morben ift. Dieg gefchab bei andern Bolfern burd gemeinfames Rauchen, burd Uebergabe einer Bampumidnur ober eines Studes Baumrinde auf welchem bae Beichen bes Ramene (Totem) fanb; wieber jurudjutreten galt bann für fcmadovoll und führte bieweifen Berlufte an Gigenthum ober felbft Bertreibung berbei (Keating 1, 121, Jones II, 165). Bei wichtigen allgemeinen Unternehmungen murbe ber Bruch ber eingegangenen Berpflichtung, Die zu übernehmen einem jeben freiftand, von ben Suronen fonft fogar mit bem Tobe bestraft; auch andermarte erlitt ber Reige bieweilen ben Tod (Lafitau II, 186, Hunter 298). Dagegen fand ein maffenweifer Abfall vom Anführer nicht feiten ftatt, wenn im Laufe ber Ausführung bas Unternehmen miglingen gu mollen oder ben perfonlichen Bortheil der Gingelnen ju gefahrden ichien. Das Diflingen murbe fogar bem Ruhrer leicht gefährlich, wenn man te ale eine Rolge bavon anfah, bag er unrein fei und irgend melde teligiofen Bflichten übertreten babe (Adair 388). Den Rriegetang ber

Brotefen, die ihn begleitenden Befange, welche in einer todten Sprache abgefaßt ju fein icheinen, und die Reden welche bei diefer Belegenheit gehalten zu werden pflegten, hat Morgan (268 ff.) trefflich beschrieben.

In Diefem Mangel an fefter Bereinigung ber Rrafte und ber bamit verbundenen vielfachen Blanlofigfeit lag eine ber Saupturfachen. aus welchen die Beigen ben Gingeborenen fo überlegen maren. Bei ben Datota gab es gwar Bundniffe von religiofer Art bie burd Tange und Raften eingeweibt, die Theilnehmer verpflichteten felbft obne Baffen allen Gefahren zu trogen, aber fie erftredten fich nur auf 30 bie 40 Rrieger, murden nur auf eine bestimmte Reit geschloffen und baufig burd ben Tob eines Mitgliedes allein wieber aufgeloft (Keating I, 436). In ahnlicher Beife pflegte bie junge Mannichaft mander Stamme im Relfengebirge, fobalb fie maffenfabig geworben mar. in die Bilbniß ju gieben und bort ihre religiöfen Ceremonien ju berrichten, um nur mit bem Blute ber Reinde beffedt wieder nach Saufe jurudjutebren (Dunn 327), aber alle folche Streifpartieen maren einer wohl disciplinirten Truppe febr ungefahrlich. Außer bem 3rotefenbunde und bem ber Greetvolfer bat in neuerer Beit faft nur noch Die Confoderation der Schwarzfuße einige Bedeutung und etwas langern Beftand gewonnen. Gie beftebt, wie fruber ermabnt, aus ben Satfita Rena Bietan Arpahoe und Sarfi, deren versammelte Sauptlinge über alle allgemeinen Angelegenheiten beschließen und ihren Gprud burd ben Rriegebauptling und beffen Leute vollftreden laffen (Schoolcraft V, 686).

Die hauptleidenschaft des Indianers, sein eigentliches Lebenselement war der Krieg, der Ruhm der Tapferkeit das höchste Ziel seines Chrgeizes. Es gab viele Bölker für die der Krieg ein regelmäßig wiesderkehrendes Bedürfniß und ein alljährlich zu bestimmter Zeit unternommenes Geschäft geworden ist. Es war nichts Ungewöhnliches Züge die zu 200 deutschen Meilen zu machen um den Feind aufzussuchen, obwohl die Schlachten nur selten zu großen Menschenverlusten führten. In den nördlicheren Gegenden waren die Irolesen, in den südlicheren die Chickasaw das kriegerisch tapferste Bolk (Charlevoix 618). So lange der Creek sich noch keinen Krieges-Namen erworben hatte, blieb er zu niederen Diensten verurtheilt; erwarb er sich übersbaupt keinen, so dieß er ein "altes Beib" ober "Riemand" (Swan bei Schooler. V, 280). Wer keine Kriegesthaten aufzuweisen hatte,

bekam bei vielen Boltern tein Beib, tonnte an den Katheversammlungen und selbst an den meisten Festen nicht Theil nehmen. Die wassensähigen jungen Männer waren, so lange sie noch teine Proben der Lavserkeit abgelegt hatten, gewissen Einschränkungen unterworsen die der Aberglaube verlangte (Tanner I, 248). Die berühmten Belden, pnieses in Reu England, eine Art von Adel, glaubte man sogar mit höheren Geistern im Bunde, die sie schüsten und unverwundbar machten. Sie waren höchst eisersüchtig auf ihre Ehre, ihre Kinder wurden hart erzogen und durch den Genuß von gewissen Erbrechen erregenden Tränken und andere Arten der Selbstpeinigung jür ihren Stand herangebildet (Young 2, 359).

Dem porberrichenben friegerifden Ginne ber Inbianer bat man ibre Tapferfeit oft wenig entfprechend gefunden. Abgefeben bavon baß fic Die einzelnen Bolter in Diefer Rudnicht verichieben verhalten und bag in neuer und neuefter Beit mit ber phpfifden Berfummerung ber Indianer auch eine fittliche Entartung berfelben eingetreten ift, liegt ber Grund biefer Ericeinung in ber Bericiebenbeit ibrer Begriffe von Tapferteit und Gelbenmuth von ben unfrigen. Offene Welbichlachten, wie fie die Beigen gu liefern pflegen, find gwar bon ben Brotefen oft geichlagen morben, Die ale Bunbeegenoffen der Englan. ber gegen die Rrangofen immer im Rampfe menigftene eben fo lange Stand hielten als jene, und felbft bor ber Uebergahl nicht gurudwichen (Lafitau II, 250, Colden); auch zwischen ben Datota und Menitari ift es gu formlichen Schlachten gefommen, und ben Dfagen wirb, obwohl im Biderfpruch mit andern Beugniffen, Diefelbe Beife ber Rriegführung jugefdrieben (Br. Dar. c, II, 68, Paul Bilb. 229). Dieg find jedoch feltene Ausnahmen. Die Rubnheit mit welcher ber Europäer in offenem Relbe ber Befahr fid, blog ftellt, ericheint bem Indigner geradegu ale albern; feinen Rubm fucht er vorzüglich in Baffenthaten, bei benen Schlaubeit Conelligfeit und Bermegenheit mit einander verbunden, eben fo febr ben Erfolg fichern ale fie que gleich bas eigene Leben beden. Er berlägt fich baber jaft immer auf liftige Ueberfalle und ben erften Anlauf, Rudgug und Rlucht gelten ibm, wo fie portheilbaft ericbeinen, für nichte meniger als ichimpflich. "Es ift fein Rubm gum Reinbe beranguichleichen wie ein Ruche, ibn angugreifen wie ein Tiger und wieder ju flieben wie ein Bogel" ( West 57). Gine gange Truppe geht beehalb felbft jum Angriff eines Gingelnen oft nicht vor, wenn diefer eine tampfbereite und einigermaßen fichere Stellung eingenommen hat (Gregg I, 56), befondere, muffen wir hinzufügen, in neuerer Beit, und wo es fich nicht um eigentlichen Rrieg, fondern um einen rauberifden Anfall handelt.

Benn wir lefen baß 6-8 Delamares einft auf eine große Reife fich begaben und in den Dorfern mo fie eine freundliche Aufnahme gefunden batten, gum Abicbied Das Rriegsgeichrei erhoben, einige Stalpe mitnahmen und bann die Flucht ergriffen, ober bag ein Datota fid Rachte in ein Banidorf folich, bort eine Gutte erflieg, burch ben Rauchfang binabgelaffen fich feine Schlachtopfer mit Rube aus. fucte und in feiner blutigen Arbeit fortfuhr, bie er burch bae Befchrei eines Rindes geftort bas Rriegsgefchrei ausftieg und flob, fo baben wir fur folde Belbenthaten nur Abiden, teine Bemunberung. Indeffen fehlt es bei ben Indianern auch nicht an Beifpielen von Tapferteit Belbenmuth und Seelengroße, Die unferem moralifchen Rafftabe beffer entfprechen (vgl. Parkman a, II, 46, Adair 392, Perrin du Lac I, 203). Außer den Brotefenfriegen find befonbers Die außerft erbitterten Rampfe ber Greet und Geminolen gegen bie Beißen reich an Beweisen boditer Tapferteit und Standbaftigfeit (J. L. Thomson I, 362, 383), und Adair (319) berfichert tag ibm tein Rall in ber Befdichte der füdlichen Bolfer befannt fei, in meldem auf ber Mucht por ber Uebermacht bes Reinbes bie Beiber und Rinder von ihnen preisgegeben morben feien. Als man ben Indianern bon Fond du Lac ben Bormurf ber Feigheit gemacht hatte, berbanben fich beren, 18 um ihren Ruf zu retten, griffen eine Schaar bou 160 Siour an und fielen alle bis auf ben legien, ber bie Runde von dem Ausgange bes Rampfes nach Saufe ju bringen vorher beftellt worben mar (Groft 426). Es ift mußig an bem Beroidmus von Menfchen wie bie Brotefen ju zweifeln, bei benen man Rinder von 5-6 Jahren miteinander weiteifern fab, wer bon ibnen im Stande fei eine glubenbe Roble am langften auf bem Urme zu boften (Lafitau II. 230).

Eroberungefriege find außer von ben Irotefen nicht leicht von ben Indianern unternominen worden. Sie fampften in den meiften Falten um ihre Subfiftenz, um den Befit ihres Jagdgebietes oder der Bischereien (Djibwah und Siour, Copway 55), um den Befit des Landes ihrer Bater, beren Bebeine in früherer Zeit baufig ausgegraben und mitgenommen wurden, wenn fie fortgogen (Carver). Die

gewöhnlichen Beranlaffungen jum Ariege gaben Roth, Grenzverlehung, ber Aberglaube, welcher in Todesfällen die Birkung einer Bauberei aus der Ferne fah, die Blutrache und der eingewurzelte erbitterte Saß der fich aus ihr entwidelte und von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt, allmalich ganze Bolker in todtliche Feindschaft frürzte und bisweilen dem Untergange entgegenführte.

Ehrliche Rriege, im Gegenfas ju blogen Raubfriegen und alten nie gefchlichteten, nur geitmeife rubenben Rebben, murben formlich erfart, meift auf ipmbolifche Beife, burd ein Bundel Bfeile bas auf bem Bege aufgestellt ober in eine Rlapperichlangenhaut gewidelt überfdidt murbe (Elliott I, 80) in Reu England, in Moriba burch einen Bfeil mit einem baran befestigten Saarbufchel, andermarte durch Ueberfenbung einer Urt ober eines Spieges mit roth bemaltem Stiele mittelft eines Stiaven (Laudonniere 164, Carver 266). Um ein Bolt jur Bundesgenoffenichaft aufzufordern ichidte man ihm eine Art ober einen Bampumgurtel, bie von jenem bann entweber aufgenommen ober jurudgewiesen murben. Bar bon bem boben Rathe ber Brotefen Rrieg beichloffen, fo ichlug man in jedem Dorfe eine roth gemalte Art mit rothen Rebern und ichmartem Bambum in ben fogenannten Rriegepfahl und es fand von ba an einem jeden frei eine Unternehmung ju organifiren (Morgan 339). Auf ben Auszug jum Rriege bereitete man fich burch religiofe Ceremonien por: Die jungen Leute mußten vorher brei Tage lang im Schwigbaufe gubringen und nahmen einen Talisman (Rriegemedicin) mit, einen Rnochen von ber Schlange und einen von ber milben Rage (Morse App. 100); Burificationen burd Burgangen Raften und Opfer vor dem Auszuge, Entbaltfamteit bom Umgange mit Beibern unmittelbar por und felbit nach dem Rriege icheinen allgemein gebrauchlich gemefen zu fein (Dunn 94, Say bei James I, 293, Adair 159). Rach ber Rudfehr von ben erften Rriegethaten foll bei ben Ratches fogar eine fechemonatliche Enthaltfamfeit eingetreten fein (Lettres edif. I, 761). Ber feine Aus. ruftung jum Rriege nicht felbft ju beschaffen vermochte, murbe bon ben Reicheren ober bon bem ber an ber Spige bes Unternehmene fand, ausgestattet (Tanner I, 297).

Ueble Borbedeutungen und ichlimme Traume ftoren ben Rriegsjug, man entichließt fich bann jur Umtehr (Adair 381). Geht er ungehindert vormarts, fo handelt es fich por Allem barum Angahl Stellung und Operationen bes Beinbes genau auszufunbichaften, mas mit fo großer Borficht und Sorgfalt geschieht, bag bie Beigen febr oft in nadfter Rabe an ben Bufden vorbeigegangen find in benen bie Indianer perftedt lagen. Der Indianer im Berfted ichlieft bei Gefahr felbft die Augen um fich durch beren Glang nicht zu verrathen (Alexander 38). Dft verfleiben fie fich in Thiere ober geben einander burch nachgeabmte Thierstimmen verabrebete Signale. Um ihre Unsabl nicht durch bie Spur ju verratben, marichiren fie gewöhnlich alle in einer langen Reibe (Indian file), ber eine genau in den Rußtapfen bes andern. Erog biefer Borfichtemagregeln fichern fie fich oft nur ichlecht ober gar nicht gegen Ueberfalle, ba fie in Diefer binficht auf ibre Soutgeifter vertrauen (Carver); nur die Brotefen und einige andere Bolfer pflegten im Rriege regelmäßige Rachtwachen auszuftellen (Charlevoix 102, Br. Mar. c. II, 198). Die Ausftogung Des Rriegsgeschreies, beffen ichneibender Ton nur von Benigen ohne Graufen gehört mirb, und biemeilen einen Buffel oder Baren betaubt und fluchtunfabig gemacht haben foll (Tanner I, 295), ift bae Beiden jum Angriff. Bon ber außerorbentlichen Geschidlichfeit und Rraft im Bogenichiegen und bem gewandten Ausweichen burd Geitensprunge bon Geiten bee Begnere ergablt icon Cabeza de Vaca (537); mit großer Sicherheit murbe auch die Streitart geworfen, und bor Allem Die Brotefen, welche icon um 1682 mit Minten verfeben maren, wuße ten auch diefe febr gefdidt ju gebrauchen (W. Smith 81). Rambie ju Baffer tamen nicht por.

Die Berwundeten und Todten jurudlaffen zu muffen galt als ein großes Unglud und gab jugleich dem Feinde der das Feld behauptete, Kunde von dem erlittenen Berluft; daher nehmen die Indianer der Brairieen immer eine Anzahl von ledigen Pferden mit in den Krieg um die Kampfunfähigen fortzuschaffen (Kendall I, 222). Dagegen haben die Knisteno die sonderbare Sitte ihre getödteten Krieger schön geschmudt dem Feinde auszuschen — wahrscheinlich in der Absicht der Bezauberung —, von welchem sie in Stüde gehauen werden (de Smet 115). So wenig Ritterliches die Kriegessührung der Indianer im Allgemeinen hat, so ist doch auch bisweilen eine Art von Duell unter den häuptlingen oder den Tapfersten der seindlichen Parteien an die Stelle des allgemeinen Kampses getreten; ja die Arkansas theilten einst mit den Chisasam ihr Pulver, da diese daran Mangel litten,

griffen fie bann erft an und befiegten fie (Nuttall 85). Gin Chrgefühl abnlicher Art bas alle außeren Bortheile über ben Reind verfomabt, um ibn nur durch eigene Tapferfeit ju überwinden, zeigten bie Algontin, ale fie im Jahre 1609 nach Berfchangung bee Lagere ben Brotefen die Schlacht anboten, ben Angriff aber unterliegen, ba Diefe ihnen vorftellten bag bie Racht icon bereinzubrechen beginne: beide Barteien überließen fich ruhig bem Schlafe (Charlevoix 104). Dedewelber (300) behauptet bag Befanbte in alterer Beit auch mabrend bee Rrieges unverleglich gemefen feien und unter bem Schute bee großen Beiftes geftanden batten, Adair (278) und Lafitau (II. 314) aber ftellen bien in Abrede. Sicherer ift bag es fur alle norb. licheren Bolter ein gemeinsames nationales Beiligthum gab, in beffen Rabe jede Reindfeligfeit aufboren mußte, weil bort einft ber große Beift ju ben Denfchen gerebet und fie jur Ginigfeit unter einander ermahnt batte, ben fruber icon ermahnten Rothpfeifenfteinbruch von Prairie du chien.

Bon Schonung mar in den Indianerfriegen meift feine Rebe, außer wenn fie ber eigene Bortbeil gebot. In Birginien gmar wurben in alter Beit Die Bauptlinge (weroances) Beiber und Rinder im Rriege nicht getöbtet, fondern zu Gefangenen gemacht (Strachey 107), auch die Suronen brachten Beiber und Rinder nur in jeltenen Rallen um (Sagard 186, 214); ber Chrgeis bed Giegere ftrebte aber nach bem Cfalp bes Reinbes und bich ließ feine Schonung gu. Den Stalp ju nehmen murbe nicht felten gefährlich, ba Bermunbete bis: meilen fich tobt ftellten und mit Anftrengung ihrer legten Rrafte ben Sieger nieberichlugen ber fich ibres haarschopfes bemachtigen wollte. Dag bie Sitte Des Stalpirene um 1675 noch neu gewefen fei und urfprunglich bon ben Rrangofen in Canada berrühre (Zalbi 571 por.). ift unrichtig, ba fie icon von Laudonniere (164) in Florida und von Strachey in Birginien ermabnt wird; ben Apachen icheint fie fremd geblieben zu fein (Schooler. V. 212). Bie groß Die Beglerbe nach biefer Tropbae auch andermarte mar, erfieht man baraus, bag einft ein Diffionar im Rriege ein febendes Rind nur gegen einen Gfalp bon einem huronen eintaufchen fonnte (Lettres edif. I, 713). Bo ber Rampf etbittert und anhaltend mar, mordeten die Sieger biemeiien bis ju ganglicher eigener Erfcopfung, und obgleich in ben Rriegen im Bergleich mit ben unfrigen oft nur wenig Blut floß, faben fich boch

namentlich die Frotefen burch bedeutende Menfchenverlufte genothigt biele heirathen mit gefangenen Beibern einzugehen und Fremde in größerer Augahl in ihren Stamm aufzunehmen (La Potherie III. 43).

Bie der Ruhm des Laufere beneibet wird ber bas Jagbwilb nie-Dergurennen vermag, fo ift es auch ein Begenftanb bee Chraeiges eine Sicacebotichaft querft ju überbringen (Rob! I. 170). Die aus bem Ariege beimtebrenten Gieger, welche auf bem Dariche ibre Gefangenen Rachte mit Armen und Beinen an vier Bfable und außerbem noch an ibren eigenen Beib foffelten, murben bei manden Bolfern feftlich empfangen, bei ben Grotefen pflegten fie nur einen ftillen Gingna gu balten, querft ibre eigenen Tobten ju beflagen und erft fpater bei ber Reier Des Siegesfeftes ihre Thaten ju ergablen (Heriot 455, W. Smith 81). Un einem gefchalten Baume (Colden 1, 8), andermarte hauptfachlich an ben Bfeifenrohren wurden die Rriegethaten in eingeschnittenen Riguren Dargeftellt (Adair 424). Bei ben Rorb. Indianern galten Die mit Blut befledten Rrieger ale unrein, burften nicht tochen, maren manchen Speiseverboten unterworfen u. bergl. mehr (Hearne 189). Der Kriebeneichluß gefchah burd feierliches Begraben der Streitart und Uebergabe von Bampumgurtein in allgemeiner Berfammlung, und murbe bei vielen Bolfern burch gemeinfcaftliches Rauchen aus ber Friedenspfeife befiegelt. Diefe lettere Sitte war nicht allgemein, Die Trotefen und Die Indianer Des unteren Borengftromes hatten fie nicht (Lafitau 11, 314). Db fie erft, wie M'Culloh (145) glaubt, im 17. Jahrhundert großere Musbreitung gewonnen habe, wird fich ichmer entideiten laffen; mabriceinlich ift bieg nicht, ba bie Friedenepfeife ichon von Bater Marquette (54, 60), bann von Hennepin und Carver ermahnt und beichrieben worden ift. Sie mird bon ben Indianern als ein Beichent der Sonne an den Denfchen bezeichnet (La Potherie II, 14); die Bani iollen fie guerft bon ihr erhalten haben , und fie richten baber die Bfeife gunachft jum himmel, bann gegen bie Erbe, bann borigontul um ihren Mitmenfchen ben Frieden bargubieten (Morse App. 237). Rach Marquette murbe fie Don ben Minois auch gegen Die Conne etboben um guted Better ju erhalten. Jedenfalle mar bas Rauchen ber Bfeife urfprünglich eine religiofe Ceremonie und fcutte fcon in alter Beit vor Feinofeligfeit ober gab boch bie eigene friedliche Wefinnung kund. Die Friedenspfeife war von rothem Thon oder Marmor mit einem Rohre von 2½-4' Länge, das mit Figuren schön bemalt und mit bunten Federn, auch mit haarloden reich verziert wurde. Die Angaben darüber sind verschieden, da jedes Bolk sie auf andere Beise schmüdte, so daß auf den ersten Blid zu erkennen war, welchem Stamme die Pfeise zugehörte (Carver 303, Archaeol. Am. I, 70). Um Frieden beim Feinde zu bitten, wie die treulosen Jowa bei den Beisen thaten (Paul Bilh. 240), ist sonst dem Indianer fremd, er erbittet und gewährt keine Gnade außer nach vollständigem Siege, sondern hält seine Sache mit den Wassen ausger bis zum Untergange seines Bolkes.

Eine Auswechselung ber Befangenen fand bei den Indianern gar nicht fatt; biefe murben entweder umgebracht, in eine Ramitie adop. tirt ober ju Stlaven gemacht. In ben beiben letteren Rallen verbanten fie ihr Leben ber Onabe des Reindes und werden bon ihrem eigenen Bolle gurudgeftogen, wenn fie ju biefem entflieben follten ( Carver 294). Das Gemobnlichfte mar bag die maffenfabigen Danner getobtet, Beiber und Rinder ale Gefangene in einer bienftbaren Stellung gehalten murben. Die Brotefen gaben biemeilen einen großen Rrieger feinem Bolle jurud und biefer war bann moralifch verpflichtet fic bom Rampfe fern ju halten (Morgan 341). Stlaven murben bie Befangenen bei ihnen niemale (Colden I, 11, andere Lafitau), fondern junachft führte man fie im Triumphe umber und ließ fie Spieg. ruthen laufen, bann bot man fie ben Familien an welche Berlufte im Rriege erlitten batten. Burben fie von biefen ale Erfat angenommen, fo trat die Adoption ein, burch welche fie ben Ramen und alle burgerlichen Rechte beffen erhielten ben fie ju erfegen bestimmt maren; murben fie berichmaht, fo erlitten fie einen qualvollen Tob (Colden L. 9). Die gewöhnliche Beife ber Marter mar bie, bag ber Gefangene an einen Bfabl gebunden, ringeum mit Reifbolg umgeben und biefes angegundet murbe. Dagu fam bas Brennen mit glubenden Gifen und bae Abidneiben bon Studen Rleifc von bem Lebendigen. Da. rauf murbe er ftalpirt, ber Ropf mit beiger Afche bestreut und in biefem Buftande zwang man ibn umbergulaufen foweit feine Rrafte noch reichten. Der Tapfere pflegte alle biefe Qual ju verspotten und mabrend berfelben feine Feinde ju berhöhnen. Daß die Grotefen Diefes Martern ber Befangenen erfunden hatten (Lettres edif. I, 683), ift

bei ber großen Allgemeinheit besfelben nicht beweisbar, aber allerbings mogen fie es am weiteften barin getrieben und andere ju gleichem Berfabren, um Repreffalien ju üben, veranlagt baben. Es mar bauptfachlich bei ben öftlichen Bolfern in Uebung, auch im Guben, mo befonbere bie Beiber mit Reuerbranden den Gefangenen gufegten (Adair 390). Beiter im Beften foll gwar bei ben Bani, niemale aber bei ben Mandan Menitari und Rraben etwas Diefer Art gefchen fein (Br. Dar. c, II, 198). Much die Dfagen bringen ihre Befangenen nur felten um (Brackenridge), die Datota behandeln fie milbe, obwohl fie in einzelnen Rallen ihnen erft nach Jahren ben Tob gaben (Keating I. 415). Rur die Apachen machen eine Ausnahme, theils infofern ale fie Die Befangenen qualen, theile auch infofern fie auf einen Austaufch berfelben mit den Spaniern eingeben und fie baufig verfaufen (Arricivita bei Bufdmann 1854, p. 300, Bfeffer: torn I, 400). Unter ben Atbapaelen pflegen Die Cheppempane Die Befiegten fammtlich im Rriege umgubringen, Aufbebung berfelben um fie fpater ju qualen findet bei ihnen fo menig ftatt ale Aboption (Mackenzie).

Um biefe barbarifden Gitten nicht unrichtig ju beurtheilen, muß man beachten bag ber Aberglaube einen fehr mefentlichen Antheil an' ibnen batte: man bachte fich bag bie Beifter ber Erfchlagenen nicht eber gur Rube famen ale bie fie geracht maren; hatte letteres nicht gefdeben tonnen, fo murben bie Befangenen gum Erfat dafur gequalt (Adair 151). Eines gewaltfamen Tobes ju fterben ber nicht geracht murbe, galt bemnach fur ein großes Unglud, baber man im fublichen Mabama Unrubftiftern Die fortgejagt murben, jugleich anfundigte bağ ibr Tod unbeweint und ungeracht bleiben folle (Bossu II, 50). Der Abicheu por Diefen Greueln bat oft bagu verführt Die Indianer für robe Bilbe ju erflaren bie alles Mitgefühles baar, ben Charafter ber Menichheit nur außerlich an fich trugen. Man bergag babei dag Englanber und Frangofen ihnen nicht allein biemeilen Gefangene übergeben baben um fle lebendig ju verbrennen und ju ichinden (La Potherie II, 298, III, 255, 281, IV, 75, 98 und fonft), fondern bag fie bei Bertilgung ber Bequot (1637) und in den Brofesenkriegen (1691) wie die Sollander in Reu Amfterdam (Rem Dort, Valentine 50) fogar felbft ju wiederholten Malen gang bas Ramliche gethan haben (Colden I, 143, 190, 195, Parkman a, I, 71, Lafitau II, 289, Halkett 50ff.); man vergaß-daß in späterer Zeit einzelne bervorragende häuptlinge, wie Blackhoof, Tecumseh u. A., bermüht gewesen sind diese Grausamkeiten abzustellen (Drake), daß sie wirklich abzeschaft wurden, z. B. bei den Djibway, bei den Schwarzesüßen (Br. Mar. e, I, 580), Seminolen (Bartraw 204), und daß in alter Zeit gerade diejenigen Bölker die sie am weitesten getrieben hatten, die Irokesen, die geistig am besten begabten und am höchsten entwidelten von allen waren. Benn über den Besit eines Gesangenenen unter zwei Indianern Streit entstand, war es ein nicht seltence Auskunftsmittel daß man jenen erschlug (Loskiel 193, Andurey im Magaz. v. Reisebeschr. VI, 143); auch hierin haben die ersten Anssedler von Connecticut, fromme Buritaner, das Beispiel jener nache geahmt (Talvi 278).

Bo von Stlaven die Rede ist welche die Indianer hatten, find abgesehen von den wenigen früher erwähnten Fällen, in welchen ein verurtheilter Berbrecher Stlave wurde, durchgängig nur Kriegsgesangene darunter zu verstehen denen man das Leben geschenkt hatte. Eine solche Begnadigung trat bei mehreren Bölkern hauptsächlich dann ein, wenn der Berfolgte einen als Aspl aufgerichteten rothen Pfabl noch tebend erreicht hatte und die Rathsversammlung über ihn keine andere Berfügung traf (Hunter 328). Bo es Stlaven gab, wurden sie bisweilen gegen Baaren verkauft (Marquette 50), von ihren herren aber meist gut behandelt und nicht mit Arbeit überladen (Rord Carolina, Lawson 232; Ravajos, Röllhausen II, 234; Irokesen und huronen, Lasitau II, 308); das Gewöhnlichere war indessen, wie schon früher bemerkt, daß der Besiegte, wenn man ihn begnadigte, als Freier unter die Sieger ausgenommen, dem Stamme des Siegers einverleibt wurde (Irokesen, Creek).

Ce hat öftere Befremben erregt daß die Indianer, mit einziger Ausnahmen der Apachen (Schooler. V, 212), gefangene weiße Frauen immer mit Achtung und Rückicht behandelt und fich ihnen gegenüber in den Grenzen des Anstandes gehalten haben. Diese Erscheinung erstärt sich daraus, daß nach dem Glauben des Indianers der Krieger zur Enthaltsamkeit vom Umgange mit dem weiblichen Geschlecht vor wie nach dem Kriege ans religiösen Gründen verpflichtet, daß Unenthaltsamkeit seiner unwürdig ift, ihn lächerlich macht und sogar, wie man glaubt, seiner Lapserkeit für die Zutunst schadet (Hunter 295,

Swan bei Schooler. V, 269) Die Kriegehauptlinge ber Irofesen blieben beshalb sogar meift unverheirathet bis fie fich von ber Theilnahme am Kriege gang gurudzogen (Journal étranger 1762, Avril
132, 137).

Dit ber glübenben Rache, Die fich an ber lange fortgefesten Quat bee Reindes weibete, verband fich bei ben Indianern meift noch ein weiterer Greuel, ber Cannibaliemus. "Das Berg bes Feindes effen, fein Blut trinten" waren gewöhnliche Ausbrude in denen man ibm ben Untergang fomor, und wenn fie auch in fpaterer Beit oft nur figur. lich ju verfteben maren, fo laffen fie boch feinen 3meifel barüber mo. rin ber Uriprung ibree Gebrauches ju fuchen ift. Daf bei ben Migon. finnottern und Irotefen Diefe Uri Des Cannibalismus faft gang allgemein mar, ift befannt; unter ben erfferen merben nur bie Abenali beftimmt bavon freigefprochen (Lettres edif. I, 703, Lafitau II, 307). unter ben letteren follen die Dobamt felbft ibren Ramen babon haben (Mobaret, eig. Mauguawog, Menschenfreffer, Drake III, 37). Rod im Jahre 1813 und felbft nach Diefer Beit find Ralle von Cannibalis. mue bei Algontinvoltern vorgetommen, obwohl fie immer feltener wurden (Mc Coy 314f.) Much die Giour, welche fpater großen 21b. ichen bavor ju zeigen ichienen (Keating I, 412), afen fonft bas Berg bes Reindes auf (Schooler. III, 241). Bei ben Diami und Botomatomi gab es eine befondere Gefellicaft melde Denichenfleifc vergehrte; ibre Ditglieder mußten bestimmten Ramilien angeboren und glaubten fich im Befige boberer Rrafte, Die fie burch Banberei auf andere ju übertragen im Stande maren (Keating I. 103). 3n Louifiana gab es außer ben Atacapa, beren Rame bieg angeigt, teine Anthropophagen (du Pratz II, 231), und wie die Bani fo follen aud Die Ratdes niemale Menfchenfleijd gegeffen haben (Baul Bilb. 375 , Adair 412), obgleich Menschenopfer bei jenen bieweilen, bei Diefen gewöhnlich vortamen. Dag außer ber Rache auch die Roth eingelne Bolter jum Cannibalismus geführt bat, murbe icon fruber angegeben. Mie ein brittes Motiv zu demfelben, das fich mabriceinlich nicht felten mit bem erften verband, ift noch ber Aberglaube ju nennen: wie man por bem Rriege bom bunde ag um fich beffen Duth angueignen, fo vergebrte man bas Rleifch und namentlich bas berg, ben Sig bes Duthes, bon einem tapferen Danne um fich felbft ba. burd unwiderfichlich ju machen (Keating I, 102). Go glaubte man ber Eigenschaften ber Thiere überhaupt theilhaftig gu werben wenn man fie ag: ber Schnelligkeit bes Sirfches, bes fchlechten Befichte bes Maulmurfe u. f. f. (Adair 133 ff.).

5. Die Indianer find Menfchen von großen und gewaltigen Leibenicaften; wir haben bieß fcon mehrfach hervorzuheben gehabt. 3m Spiel, auf ber Jagb, im Rriege verfolgen fie ihr Biel mit einer fo angespannten Thatigfeit und ausbauernben Energie, daß man fich um fo mehr über die ichlafrige Apathie und bas unbewegliche Phlegma munbert, bem fie fich bingeben fobalb fein Gporn Diefer Art fie gur Unftrengung treibt. Buftanbe großer innerer Aufregung icheinen fie gu lieben und lange festzuhalten - nirgende fommt eine abnliche Unerfattlichteit ber Rache fo baufig por ale bei ihnen -, Buftande großer Abfpannung und trager Rube medfeln mit ihnen ab. Sie fallen aus einem Extrem in's andere, Diefer fcroffe Bechfel liegt ihrer Ratur naber ale anderen Denfchen, eine gemiffe Bleichmäßigfeit ber Bemuthe. lage icheint felten bon langer Dauer ju fein, große Reigbarteit und gangliche Abftumpfung find ibre gewöhnlichen Stimmungen, Diefe Reigung fich in ertremen Begenfagen gu bewegen mit Ausschluß ber Rittelguftanbe ift bas Charafteriftifche bes nervofen ober fogenannten melancholifchen Temperamentes; es außert fich finnlich in ber großen Schredhaftigfeit, die ben Gingehorenen von Rorde wie von Sadamerifa oft bei unbebeutenben Beraulaffungen ju ploglichem Bufammenfahren bringt (Unanúe Observ. sobre el clima de Lima, 2. ed. Madr. 1815, p. 102 not.) und ihn durch Traume aufgeftort fclaflos macht (de Laet II, 12), es zeigt fich auf geiftigem Gebiete in feiner Empfind. lichfeit gegen bae Urtheil Underer und ber öffentlichen Deinung über ibn felbft, und bor Allem in feiner nie rubenden aberglaubifchen Auf. mertfamteit auf die fleinften Raturereigniffe aus benen er ben Billen boberer Beifter berauelefen ju fonnen glaubt.

Um sein Gemutheleben und seinen moralischen Charafter naber tennen zu lernen, werden wir vorher den Maagftab aufsuchen muffen nach welchem er ethische Berhältnisse mißt und beurtheilt. Dieser steht meist in teiner unmittelbaren Beziehung zu seinen religiösen Ueberzeugungen, obwohl eine solche nicht ganz fehlt; der Begriff der Sunde tritt völlig gegen den des Berbrechens zurud, für das der Thater nur den Menschen und unter diesen wieder vorzugsweise, wenn nicht allein, den Berletten und Beleidigten selbst verantwortlich ift. Rach

bet Unficht mancher Bolfer hat ber große Geift ben Menichen fogar eine unbeschräntte Freiheit bes Sandelne gegeben und fummert fich nichte um ihre Thaten.

Um ficherften und richtigften entnehmen wir jenen ethifchen Daag. fab aus ben Ergablungen welche im Ramilientreife theile ber Unterbaltung theile ber Bildung ber Jugend bienten (Schooler. A. R., bgl. auch Keating I, 126, 225). 3hre Moral ift biernach folgende. Diebftabl und Dord, Graufamfeit und Bauberei find icanbliche Sand lungen die im Leben nicht ungeftraft bleiben; bieß gilt nicht minber bon ebelider Untreue, von ber Berlegung religiofer Belubbe, ber 3mpietat gegen bae Alter und befonbere bem Ungeborfam gegen bie Eltern: wenn auch erft fpat, fubren fie bod immer in's Unglud. Dagegen find Gelbftverleugnung und Standhaftigfeit, Tapferfeit und Uneigennutgigfeit, Befdwifterliebe, Freigebigfeit und Baftfreundichaft alles Lobes werth und es wird ihnen die verdiente Belohnung ju Theil. Stolg und Anmagung tommen gu Schaben, Ueppigfeit fturgt fich felbit in's Berberben. Gin guter Dann ift nach ber Borftellung bee Indianere immer mild fanft und freundlich, besonbere gegen fein Beib, er ftreitet nie, zeigt fich grenzenlos gaftfrei, vertheilt mas er an Beidenten erhalt unter die jungen Leute und bringt bem herrn bee Lebens Opfer bar. Demnach liegen bem Menichen gmar religiofe Bflichten ob, beren Erfullung Gegen bringt und Achtung erwirbt, 1. B. langes Raften und bergl., ebenfo bat er eine Denge von moralifchen Bflichten auf fich, beren Beobachtung ihm ein gludliches Loos bereitet, mabrend ber Uebertreter von ber Remefie ereilt wird, aber die Borftellung bag die Forberungen ber Moral jugleich folche ber Religion feien ober daß der Bille des großen und guten Beiftes felbft ihre Er. fullung verlange, icheint bem Indianer, wenn auch nicht völlig fremb geblieben, boch nicht gur Rlarbeit gefommen gu fein, wie vor Allem baraus bervorgeht, bag ihm die ftrenge talio als bochfter und unbeftreitbarer Grundfas bee Sanbelne galt.

Bie man bei une die Moralität von der Moral unterscheiden muß, so auch bei den Indianern. In Rudficht der erstern wird von manschen versichert daß sie im Allgemeinen sicherlich nicht hinter der Morastität der Beißen zuruchftand, da die alteren Leute durch Rede Lehre und Beispiel einen großen und wohlthätigen Ginfluß auf die jungeren ausüblen (Hunter 205). Mord, Raub, Chebruch, auch Trunkens

beit, Bollerei u. bergl. famen in alter Beit bei ben Gingeborenen bon Meu England felten bor (Elliott I, 315, Potter 9 nach Roger Williams). Allenthalben aber ftogen mir auf die Reichen einer raid fortaefdrittenen Demoralisation feit ber Anfunft ber Beigen und unter beren Ginfluß (Warren bei Schooler. II. 139), fo bag mir fogar der Berficherung begegnen (Sedewelber 8), ber fpatere Charafter ber Indianer "babe mit bem ebemaligen feine Aebnlichfeit mebr." Betrügerei und Luge mar bei ben Algonfin faft allgemein berhaßt und jogen öffentlichen Tabel ju (La Potherie I, 182), auch unter ben Brotefen berrichte große Offenbeit und ftrenge Babrbeiteliebe (Morgan 335), bei ben buronen mar ce anbere (Sagard). Filson (181) behauptet fogar Chrlichfeit und Aufrichtigfeit feien bei ben Indianern weit allgemeiner verbreitet gemefen ale bei une; porgug. lich murbe bie Luge ale ein Beiden von Reigheit gefdeut und verach. tet (Jones I, 69). Bor Muem ben Sacheme mar Unredlichfeit und Unmabrhaftigfeit fremt, fie bielten bergleichen unter ibrer Burbe (Elliott I. 314, val. s. B. über Logan Schooler, IV, 619f.). Großsprecherei bei Ergablung ber Rriegethaten, beißt es noch neuerbinge, ift gwar allgemein, aber mer fich in Betreff bes Thatfachlicen Lugen erlaubt, perfiert alles Bertrauen und alle Achtung i Stobi 1. 84). Bei manchen ber nordmeftlichen Bolfer gab es einen "Redlich-Leitsbaum", einen Bfabl an welchem Gefundenes aufgehangt murbe um bom Gigenthumer abgeholt zu werden (Domenech im Ausland 1858, p. 940). In ber Unterhaltung, fagt Hunter (271), rubmen Die Beiber einander oft ihre Manner Gobne und fich felbft, bon 26. mefenden lebles gu fagen gilt fur febr baglich, fie berleumden nicht, man fpricht überhaupt nicht bon bem ber Berachtung verbient und mifct fic nicht in Die Angelegenheiten Anderer. Daber ift auch Bant und Streit felten, fomobl auf der Jagb und über die Beute im Rriege. ale aud beim Spiel und bei anderen Belegenheiten (Carver).

Diesen Zeugnissen gegenüber ist es befremdend daß Roger Williams, der einzige unter den ersten Ansiedlern Neu Englands der sich eifrig mit der Ersernung der Indianer. Sprachen beschäftigte, ein Mann von wohlwollender Gesinnung und tüchtigem Berstande sin seinem Key to the Indian languages, mit welchem Edw. Winslow, Good news from N. England zu vergleichen ist) bei näherer Bekanntsschaft die Indianer als habsüchtig und rachgierig, lügnerisch und be-

trugerifc bezeichnet bat. Die ju große Strenge biefes Urtheile im Gangen geht icon barque berpor bak Williams felbft, wie mir faben, verficett bat, grobe Berbrechen feien felten bei ihnen. Der Bormurf ber Sabfucht ift jedenfalle ungerecht und überhaupt nur bem Beifen gegenüber verftanblich: biefer trat bem Indianer mit eines Menge von außeren Gutern ausgeruftet entgegen bie ibm neu und unbefannt maren, er lernte ibren Berth fennen - durfen mir une munbern daß feine Begierden in bobem Grade erregt murben und baß fie ibn ju manden Sandlungen verleiteten Die ben Stempel ber Sabfucht trugen, eines Reblere ber, wie wir fogleich zeigen werben, ibm fonft ganglich fremt ift? Dit ber Rachbegierbe bat ce feine Richtigfeit und gegen ben Bormurf der Luge und Des Betruges tonnen Die Gingeborenen pon Ren England nur bedingter Beife in Schut genommen werben. Die Runft des Rantefdmiebene und Intriguirene fand bei vielen Bolfern in Bluthe, por Allem ben Beigen gegenüber, Die fie von Unfang an ale bae mae fie maren, ale Ginbringlinge, und baber mit bem größten Diftrauen, oft mobl auch mit bem beimlichen Bunfche anfaben fich ibrer ju entledigen. Aber auch untereinander bebanbelten fie fic nicht immer mit Offenheit: Die vielfachen Rriege in benen fie mit ihren Rachbarn ftanben, ber febr lebhafte politifche Chrgeig Gingelner und Die patriarchalifch bemofratifche Berfaffung Der meiften Bolter erzeugten und nabrten ein Guftem ber Intrique, oft fo fein gefponnen wie man ee nur bei bober gebildeten Rationen zu finden ermartet, aber Diefes icheint fich faft ausschließlich auf bas politische Leben beidrantt zu haben, mabrend im Brivatvertebr meift eine große Integritat herrichte.

Die Tugenden welche durchgangig von den Indianern am höchsten geschätzt werden, sind Tapferkeit und Freigebigkeit. Bon jener ift schon die Rede gewesen, diese legt William Penn den Indianern in hohem Maaße bei: "Richte", sagt er, "ist ihnen zu gut für einen Freund. Giebt man ihnen eine Flinte, einen schönen Rod oder was sonst, so tann das Geschenk zwanzig hande durchlausen ehe es in einer bleibt ... Reichthum circulirt bei ihnen wie das Blut, alle Glieder nehmen Theil baran, und da keiner zu besihen wünscht was ein anderer hat, achten sie das Eigenthum." In Chicago stritt sich einst eine Gesellschaft von Beißen, ob die Indianer freigebig seien. Man rief einen alten Mann herbei der keinen der Anwesenden kannte, und in kurzer Jeit hatte man

ihn dazu beredet alle seine Sachen an sie zu verschenken (Hoffmann II. 94 note). Ber von der Jagd oder vom Fischsang heimkommt, muß viel von der Beute an die Bedürftigen austheilen, wenn er sich selbst nicht beschimpsen will, und bei hungerenoth theilen sie alles unter einander was sie baben (Lafitau II, 89f.) Mit Recht nimmt sie Kohl (1, 99) in Schutz gegen die oft versuchte herabsehung des Berthes ihrer Freigebigkeit: sie helsen einander und selbst dem Fremden dei allgemeinem Mangel, im Glüde aber geben sie mit vollen handen denen die sich als wahre Freunde bewährt haben, es wird dann nicht gerechnet. In Krantheitssällen sucht man die Ursache des Uebels nicht selten in unbefriedigt gebliebenen Bünschen des Patienten, die dann der häuptling oder ein Anderer auf die freigebigste Beise befriedigt; daraus entspringt diesem aber auch die Berpflichtung sich bei dem nächsten Feste das geseiert wird, für gesund und geheilt zu erklären, wenngleich ihm der Tod auf der Zunge säße (Heriot 526).

Die Beranlaffung zum Zweifel an ihrer Freigebigkeit hat nachst der Bettelhaftigkeit, zu welcher viele Indianer in neuerer Zeit herabgefunten sind, hauptsächlich der Umftand gegeben, daß viele Dienste und Geschenke von ihnen allerdings nur in der bestimmten Absicht angeboten werden einer noch größeren Gegenkeistung theilhaft zu werden, und daß es nach Indianersitte eine fast gleiche grobe Unhöstichkeit ist Anerdietungen dieser Art zurüdzuweisen, als Geschenke einem Freunde zu weigern wenn er sie erbittet.

General Johnson erhielt eines Tages eine Sendung reich gestickter Kleider aus England, an denen hendrik, ein häuptling der Mohamt, großes Bohlgefallen fand. Daher tam dieser eines Tages mit der Erzählung zu ihm, er habe geträumt daß er von ihm eine seiner neuen Unisormen zum Geschenk erhalten habe. Der General gerieth in Berlegenheit, doch entschieß er sich rasch zu dem was sich anständiger Beise allein thun ließ und ließ den Traum in Erfüllung gehen. Einige Zeit darauf ließ er sich nun auch seinerseits träumen daß hendrit ihm einen Strich Landes von ungefähr 500 Ader geschenkt habe und beschrieb ihn genau. hendrit besann sich feinen Augenblick, trat ihm das Land ab und seste gewißigt binzu: "Sir Billiam, ich will niemals wieder mit Euch träumen."

Co richtig es auch ift bag, wie Grogg fagt, Gefchente immer ber Edftein ber Freundschaft mit Indianern find, fo muß man boch bie

Areigebigfeit berfelben nicht verbachtigen, weil fie fo oft bei ibr auf ein Begengefchent rechnen (Lettres edif, I, 746), benn Diefe Art bes Schentens, wie überhaupt bas Schenfen an die Beigen, Die ihnen als unericoflich reich ericheinen, ift eben nichts weiter als eine bofliche Art um etwas ju bitten, gang wie fie bei une auch oft genug bortommt. Den beften Bemeis fur ihre Liberalitat liefert ibre unbegrengte Baftfreundichaft. Freilich auch biefe bat man ale Unbedachtfamteit und Sorglofigteit bezeichnen wollen, ja Morton behauptet fogar, fie merbe nur in beidranttem Raage und mit Burudhaltung, wenn nicht mit Biberftreben vom Indianer ausgeubt, obwohl er die Erfahrungen welche Le wis und Clark auf ihren Reifen in Diefer Rudficht mach. ten, richtig baraus erflart, bag bie Bolfer ju benen fie tamen, theils felbft Mangel litten, theils voll Berbacht und Digtrauen in Die Abfic. ten ber Beigen zu fein ichienen. Ueberhaupt giebt es faum eine gute Seite an bem Charafter bee Indianere bie man nicht migberftanben und übel gedeutet batte. Go bat man ibm auch fein baufiges bofliches Someigen, feine Burudbaltung ober anertennenbe Beiftimmung oft ale Stupiditat ausgelegt. Lafitau (II, 479) ergablt g. B. bag die Miffionare einen Diener hatten ber gmar fein Bort von ber Sprache ber buronen verftant, aber beren Laute und Manieren beim Reben aut nachzuahmen mußte. Diefer hielt öftere ju feinem Bergnugen ben 3n. bianern lange Reben die naturlich gar feinen Ginn batten, und murbe beebalb von diefen megen feiner Fertigfeit bewundert, obmobl fie bemerften bag fie felbft nichte babon verftanben. Belehrte Guropaer maren naib genug diefen boflichen Spott "ber Bilben" fur Dummbeit ju nehmen. Go menig bat man fich bis beute um ein genaueres Berftandnig biefer Menichen bemubt!

Ihre Gaffreundschaft zu bezweifeln ift thöricht. Der hungrige tonnte in jede hatte treten um mitzueffen und wohl nicht leicht hat dieß ein Indianer versagt in alterer und selbst in spaterer Zeit (Hannepin 70 u.A.). Ich tenne keinen Fall, sagt Irving, in welchem ein ausgehungerter tranter und muder Mensch von den Indianern schlecht behandelt worden ware und nicht die hülfe gefunden hatte die sie leiften tonnten. Bon den Beißen läßt sich jedenfalls nicht dasselbe rühmen. Der Gaffreund den die Irotesen bei sich aufnahmen, stand gang unter dem Schuse des Bolles, er wurde nicht von ihnen herause gegeben, ja fie haben, um sich gegen solche Zumuthungen sicher zu

stellen, bisweilen sogar die Schulden ber zu ihnen gestohenen Weißen seibst bezahlt (Colden I, 12 f.). Sagard erzählt vielsach von der ausgezeichnet sorgsamen und wohlwollenden Behandlung welche die huronen den Missionären erwiesen: der Gastreund schien ganz an die Stelle dessen zu treten der ihn bei sich ausgenommen hatte und redete dessen nächste Berwandten selbst als "Mutter, Bruder" u.f.f. an. Tanner (I, 50, 62, 102, II, 223 und sonst) erzählt viele Beispiele der ausopfernoften Gastreundschaft der Indianer unter einander wie gegen die Beisen und weist oft auf den Contrast ihres Benehmens zu dem der letztern hin: Rach seiner Ansicht sind es nur die an den Europäern gemachten Erfahrungen gewesen, in Folge deren bei jenen eine Aenderung der alten Sitte eingetreten ist.

Allerdings ift der Schut des Gaftrechtes verwirft, wenn man in dem Gafte einen Feind entdect (Keating I, 98). Die ein Fremder der sich draußen allein betreten läßt, etwa gar auf dem Rriegspfade, von vielen Bölfern je nach den Umftanden als Feind behandelt wurde, so tam es besonders in neuerer Zeit nicht selten vor daß dieselben Menschen die den Gast und sein Eigenthum schüpen und vertheidigen sobald und solange er unter ihrem Dache ist, draußen im Felde ungescheut jeden plundern der ihnen begegnet. Indianer die turz vorher einige Beiße umgebracht hatten, nahmen andere die bei ihnen einkehreten (1755) talt aber höslich in ihrem Dorfe auf und bewirtheten sie, dieß hinderte sie aber nicht dieselben am anderen Tage unterwegs zu überfallen und ebenfalls zu tödten (Gordon 614).

Seltener als Beispiele der Gasifreundschaft find solche der Bescheidenbeit, wie sie Pr. Maximilian erzählt, daß sich nämlich die Indianer von ihm zuruckogen wenn die Essenszeit tam; vielmehr pflegen sie ihrer Sitte gemäß alsdann zu bleiben und zu erwarten daß alle Anwesenden auch bewirthet werden. Dagegen schließt sich an die allgemeine Gastlichkeit bei manchen Bölkern ein gewisser Sinn für Bohlthätigkeit an: arbeitsunfähige und blödsinnige Kinder werden von den Botowatomi sorgsam gepstegt, hüssos geschont und mit Rücksicht behandelt (Keating I, 96); hat in Nord Carolina einer durch Brand ober anderes linglück einen großen Berlust erlitten, so wird ein Fest veranstaltet, bei welchem ihn alle reichlich beschenken (Lawson 178); an Festtagen erhalten bei den Cherokee die Armen Geschenke (Timborlake 69); die Knisteno und andere Stämme haben die sinnige

Sitte, daß der hungrige selbst Opfergaben angreifen darf, wenn er nur irgend eine Rleinigkeit namentlich etwas Tabat ale Erfaß hinlegt (Dunn 95), nur die dem großen Geiste dargebrachten Gaben find hiervon ausgenommen (Keating I, 409).

Daß ber Indianer inniger Anbanglichfeit an feine Freunde und warmer Dantbarteit fabig ift, feht außer 3meifel. General Garris fon bezeichnet aus eigener reicher Erfahrung Treue in ber Freund. icaft ale eine ibrer glangenbiten Gigenfchaften. "Gin Pfand biefer Urt" fagt er, "bas ein Indianer, von welchem Charofter er auch fonft fei, einmal gegeben bat, wird bei ihm jur herrichenben Leibenfchaft, pon ber jebe andere jum Schweigen gebracht wirb." Biele Beifpiele von aufopfernder freundschaft bat Sedemelber (480 ff.) gufammengestellt mit ber Bemertung, "welche Rebler ben Indianern auch immer eigen fein mogen, Unbantbarfeit ift feine berfelben." Roger Williams, der fich ftete ale Freund und Bohlthater ber Indianer berpiefen batte, ging mabrend ihrer erbitterten Rriege gegen Die Roloniften von Reu England unangefochten ju ihnen bin und bertebrte mit ihnen gang wie fonft. Ebenfo blieb in bem Rriege Ronig Bhilip's (1675) bae Saus eines Schmiebes Ramens Leonard, bem jener Dant iculbig ju fein glaubte, vericont; bas baus ift noch jest bewohnt von ben Rachtommen bes Schmiebes (Zalvi 557). Dberft Cole, ber mit Ronig Bhilip ftete in perfonlider Freundschaft gelebt batte, erhielt von biefem am Tage por bem Ausbruche ber Reindfeligfeiten Die Rachricht von ber brobenben Gefabr, fo daß er noch jur rechten Beit fluchten tonnte (Drake ju Church 339). Der Diffionat Lambreville, ergabit Charlevoix, mar 1687 jur binterliftigen Befangennehmung mehrerer Trofefenbauptlinge von ben Frangofen benust morben und fiel balb barauf in bie Banbe ber Oneiba. Gie fagten bag fie ibn feit lange fennten und nicht glauben tonnten bag er an ber Berratherei Theil babe, bag fie aber vielleicht außer Stande maren ibn por ber Buth ihrer jungen Leute ju ichusen, Die ibn ale Reind betrachten murben: fie gaben ibm baber Begweifer mit bie ibn begleiteten bis er in Sicherheit mar. Go haben Die Indianer die Diffionare öftere gefcont und gebuldet, mabrent fie alle übrigen Beifen bem Tobe weihten, und bieg ift ihnen um fo bober angurechnen, ale fonft ber Grundfat ber Bergeltung nach ihrer Anficht feine Quengome gestattet. Die aufopfernde Freundichaft bee Sauptlinge Atatullatulla für

Capt. Stuart im Cherofeefrieg (1760) fann man bei Ramsev (58). andere Beifviele Diefer Art bei Parkman (a. I. 308), Froft (65. 317) und Hunter (326) nachlesen. Rimmt man noch bie aus eigener Erfahrung unter ben Datota entworfene Schilderung bon Mrs. Eastman bingu, welche verfichert und in eingebenber Beife zeigt daß Die Indianer welche fie fennen lernte, "Die marmfte Dantbarteit gegen jeben zeigten ber fie jemale freundlich behandelt batte", fo bedarf es mobl teiner weiteren Beweife bafur, bag ber Indianer, fo verfunten und permilbert man ibn auch bier und ba gefunden haben mag, bod nicht ber gefühllofe Barbar ift ben man fo oft aus ibm gemacht bat. Das Beifpiel ber Bocabontas, ju bem es mehr ale eine Barallele giebt. ftebt allerbinge infofern einzig ba, ale es ein Dufter achter Beiblichfeit, boben Bartgefühle und moralifder Große in allen Lagen bee Lebene barftellt, felbit abgesehen von ber zweifachen Aufopferung fur Capt. Smith und von bem ebelmuthigen Schuge feiner Landeleute in feiner Abmefenheit, es fteht einzig ba auch in bem Bilbe über bem weftlichen Thor ber großen Rotunde des Capitoles in Bafbington, mo bie meifen Ameritaner ju ihrer eigenen Schmach ben Ebelmuth ber rothen Race ber ibre erften Rolonieen vom Untergange rettete, por aller Belt Mugen binftellten.

Es ist vergebens zu bestreiten daß diese Menschen, wie man sonst auch über sie urtheilen mag, einer Großartigkeit der Gesinnung sabig sind, die dem stolzesten Römer Ehre gemacht haben würde, und daß Beispiele dieser Art selbst nicht allzu selten bei ihnen sind. Ein 60 jahriger Ajowa, dessen häuptling im Rampse gegen die Datota gefallen war, sprengte mit seiner Frau, als er dessen Tod gehört hatte, gegen den Feind an und stürzte von vielen Pseilen durchbohrt mit den Borten: "Bo der Stalp meines Freundes hängt, mag auch der meinige sein!" (Paul Bilh. 299). Ein Choctaw, erzählt Grogg, verbürgte sich für seinen Bruder der einen Nord begangen hatte. Dieser zeigte sich ängstlich und wagte nicht sich zu stellen. Da sprach jener: "Bruder, du bist nicht tapfer und sürchtest dich vor dem Tode; bleibe hier und sorge für meine Familie, ich will statt deiner sterben." Er ging sogleich und erlitt den Tod.

Ein ftartes Rechtsgefühl fleht bei ben Indianern oft in Berbindung mit lebhafter Chrliebe. Streng gerechte Behandlung imponirt ihnen und macht fie auch gegen ben Schwächern gur Rachgiebigkeit geneigt (Beispiele bei Tanner), mahrend Ungerechtigkeit fie leicht erbittert. Die Aeußerung ihres Achtegefühles erscheint freilich bisweilen als Robbeit wie bei jenem Irokesen, der über die Schlechtigkeit der Juden die Chriftus treuzigten aufgebracht ausrief: "ware ich dort gewesen, ich wurde ihn gerächt und die Juden stalpirt haben!" (La Potherie IV. 91). Einen Fall in welchem das Ehrgefühl dem Rechtsfinne zu hulfe kam. erzählt Blundell (Colonial Magazine XXIII, 207): Ein Indianer war wegen Mordes von seinem Stamme zum Tode verurtheilt worden. Ein weißer Ansiedler gab ihm ein Pferd zur Rettung, aber in der Racht zwar geflohen, kehrte der Berbrecher am anderen Tage zurud um sich zu stellen. Er hatte es nicht über das herz bringen können sich der verdienten Strase zu entziehen, die nach der Sitte seiner Bäter über ihn verhängt worden war

Die Rechtebegriffe der Indianer und bas Chrgefühl ju erlautern mit welchem fie an ihnen fefthalten, mogen noch folgende Falle bienen.

Ein Indianer von einem andern schwer beschimpft, erstach diesen. Das Dorf lief zusammen, Alles schrie um Rache, der Mörder aber sette fich ruhig neben die Leiche und erwartete den Tod. Da man jene sortgetragen und ihn selbst geschont hatte, ging er hin zur Mutter des Ermordeten und übergab sein Leben ihrem Billen. Die Frau war nicht rachsüchtig, sie verschmähte es noch ein zweites Leben zu opfern und bat den Mörder um seinen Sohn, der von ihr adoptirt werden und sie versorgen solle. Jener erwiderte daß sein Sohn erft 10 Jahre alt und dazu nicht tauglich, er selbst aber bereit sei wie ein Sohn für sie zu sorgen. Die Frau ging darauf ein und nahm den Mörder an Kindesstatt an mit seiner ganzen Kamilie (Gedewelder 119).

Ein junger Choctaw hatte einen Mord begangen und sollte eben umgebracht werben, als sich seine Mutter erbot seine Stelle zu vertreten. Dieß wird angenommen. Sie nimmt von einer Bohlthäterin Abschied die sie um einen Sarg und ein Leichentuch "für ihren Sohn" bittet, wie sie sagt, "so groß wie sie selbst, dann wurden sie für ihn passen." Als sie sort ift, hört jene den wahren Zusammenhang der Sache und eilt auf den Richtplat, aber sie tommt zu spät, die Indianerin hat ihren Tod möglichst beeilt. Einige Zeit später wird der Sohn als Feigling verspottet, weil er seine Mutter habe für sich sterben lassen; er ersticht einen der Spötter mit den Borten: "Zest sollt ihr sehen daß ich auch sterben kann wie ein Rann!" Er läßt sich ein

Grab machen und versucht wiederholt ob es für ihn groß genug sei. Die Racher find fern, man will ihn überreden es mit einem Lösegelde ju versuchen und bietet ihm Gulfe dabei an. Doch vergebens; nach Beendigung aller Borbereitungen erschießt er sich in Gegenwart feiner Familie, der er vorher streng verboten hatte zu weinen, damit er in seinem Entschlusse nicht wieder wankend werde (Morse App. 260).

Ein empfindliches Ehrgefühl und ein hoher Stolz, namentlich auch ben Beißen gegenüber, find Charafterzüge die fich beim Indianer haufig finden. Spott, Geringschähung, beschimpfende Strafen verlegen ihn auf's Lieffte. Daß die Delaware von den Irotesen sich den Beiberrod anziehen laffen mußten, war deshalb eine Strafe von ausgessuchter Barte. Wir sehen häufig den Tod der Gesangenschaft oder Entehrung von Indianern vorgezogen. Durch die hand eines Fürsten oder helden zu fallen war ein Ruhm, aber wie Chopart 1729 im Ausstande der Natchez von einem gemeinen verachteten Ranne mit hölzernem Tomahawe niedergeschlagen zu werden, die tieffte Erniederigung.

Das hohe Selbstgefühl bes Indianers spricht sich vor Allem in bem sonst öfter gehörten Lobe aus, das sie einem Beißen durch die Borte zu spenden glaubten: "Du bist fast so geschickt wie ein Indianer", während auf der anderen Seite "So dumm wie ein Beißer" ein Sprüchwort bei ihnen war (West 163 Keating II, 163 ff, 241, Hunter 40). Sie glaubten längere Zeit daß die Europäer eben nur gut genug dazu seinen um Luch Flinten Nexte u. dergt. für sie selbst zu versertigen, im Grunde aber nur zu ihnen kämen, well die Armuth ihres Baterlandes sie zur Auswanderung zwänge. Borauf diese Berachtung der Beißen beruhete und inwiesern sie allerdings nicht ohne natürliche Berechtigung war, geht aus solgender Anetdote hervor.

Bei Schließung bes Bertrage von Lancaster 1744 (ergablt Franklin Works 2d ed. III, 384) zwischen der Regierung von Birginien
und ben sog. "fünf Rationen" (Irokesen) wurde den Indianern angeboten einige junge Leute nach Birginien in ein College zu schien
um sie dort erziehen zu lassen. Auf dieses Anerbieten antworteten sie
folgendermaßen: Bir wiffen daß ihr die Art von Gelehrsamkeit hochschäft die in solchen Colleges erworben wird und daß die Erziehung
unserer jungen Leute euch große Rosten machen würde. Bir find von
euter Gute überzeugt und danken euch von herzen. Aber ihr die ihr

fo flug feib, mußt miffen bag verichiebene Bolfer verichiebene Borftel. lungen haben und werdet es beshalb nicht übelnehmen wenn unfere Borftellungen von biefer Art von Erziehung nicht Diefelben find wie Die eurigen Bir baben barüber einige Erfahrung: einige unferer jungen Leute find fruber in ben Colleges ber nordlichen Brovingen ersogen worben. Dan bat fie in allen euren Biffenfchaften unterrich. tet, aber ba fie ju une jurudfamen, maren fie fchlechte Laufer, unwiffend in Allem mas nothig ift um in ben Balbern gu leben, unfabig Ralte ober Sunger ju ertragen, fie verftanden feine Gutte ju bauen, feinen birich ju fangen, feinen Beind ju tobten, fprachen unfre Sprache ichlecht, taugten alfo meder ju Jagern noch ju Rriegern ober Rathgebern, fie maren vollftandige Taugenichtfe. Bir find barum jedoch euch fur euer Unerbieten nicht meniger verbunden, ob. wohl wir es nicht annehmen, und um une bantbar ju geigen wollen wir, wenn ihr und ein Dugent eurer Gobne gur Erziehung ichiden wollt, une ibrer mit aller Gorgfalt annehmen, fie in Allem un. terrichten mas mir miffen und Danner aus ibnen machen.

Lagt fich nach ber porftebenben Schilderung nicht leugnen bag ber Charafter Des Indianere an ebein und bewundernemerthen Rugen reicher ift ale ber vieler anderen Bolfer, fo bleibt boch, wie es fcheint, ein Rleden an ibm baften ber unauslofchlich ift, gemutblofe Robbeit und hartherzige Graufamfeit, Die fich por Allem in bem faltblutigen Martern ber Befangenen fundgiebt. Es ift mabr, fie fonnen von bicfem Bormurf nicht freigesprochen werben. Es ift nicht unfere Abficht fie beffer ericbeinen gu laffen ale fie maren, fonbern nur ihnen gerecht ju werben, und wir möchten barum nicht fo verftanden fein ale menn wir die angeführten Beifpiele moralifder Rraft und Große die fie gegeben haben, für bas mittlere Maag ihrer fittlichen Befinnung überbaupt genommen miffen wollten. Diefe Beifpiele find großentheils Ausnahmen von der Regel, aber trogbem find fie geeignet zu zeigen mas der Indianer fabig mar ju leiften, mas er bemunberte und melde 3beale ben beffern und begabteren Raturen unter ihnen porfcmebten und jum Rufter bienten. Gine große Robbeit ber fittlichen Dentweife fpricht fic ungweifelhaft barin aus, bag bie Bergeltung allein gum oberften Brincip bes Sanbelne gegen Undere gemacht und bag beffen Musbeutung bie in feine außerften und graflichften Confequengen meift ber Rache bes Gingelnen überlaffen murbe; und boch tritt une auch bier zweierlei entgegen bas unfer Urtheil milber ftimmen muß, wenn wir une ber Gerechtigfeit nicht verschließen wollen.

Es liegt oft in ben Sandlungen ber Indigner eine eiferne Strenge. So bart wie die Schidfaleidee im Drama irgend auftreten fann, fo bart und unerbittlich ift ihre talio. Dft vermag felbft fein Beweis bon Ebelmuth und Großbergigfeit fie ju brechen, obwohl es bem Inbianer nicht an ftiller Bewunderung fur diefe fehlt. Es liegt etwas Großes in diefer Auffaffung, und wer fie tabelt, tann ibr boch eine gemiffe Achtung nicht verfagen; benn wie ber edlere Indianer feine Beleidigung vergiebt , fo vergift er auch feine Bobltbat. Dagu fommt bag er fich felbft, wo ein ungludliches Schidfal ober feine eigene Schulb ibn bagu bestimmt jener Bergeltungeiber gum Opfer gu fallen, feinem Loofe nicht felten mit ber erhabenften Rube untermirft und fo noch im Tobe über feinen Reind triumphirt: er weiß für feine Bergeltunge. ibee ju fterben und zwingt une jur Bewunderung, mogen wir auch feinen Brrthum beflagen. Bir wollen dieß noch etwas naber beleuch. ten; man mag bann felbft urtheilen, ob bie Graufamfeit biefer Denfchen, melde menigftene in febr vielen gallen erft eine Rolge vielfach von ben Beigen provocirter und genahrter Erbitterung mar, noch in bemfelben Lichte ericeint.

Ruhe und Standhaftigkeit im Tode flößt dem Indianer Achtung ein und gilt ihm als Beweis von Pflichttreue und geiftiger Größe (Hunter 353). Auch bei vollkommen sicherer Boraussicht desselben zeigt er oft ganzliche Furchtlosigkeit (Beispiele bei Frost 50), ber Bunsch vorher nur noch eine Pfeise in Ruhe rauchen zu dürsen oder ein ähnliches unbedeutendes Berlangen, verrieth bisweilen sogar eine gewisse Coquetterie in dieser hinsicht. Bie die Todesfurcht hat man ihn öftere auch großen inneren Schmerz mannhast bekämpsen sehen (James I, 243). Der Qual bes physischen Schmerzes weicht er nicht aus, er trägt oft noch selbst dazu bei sie zu erhöhen um den Ruhm der Standhaftigkeit zu ernten, und leidet sie triumphirend, wenn ihm vergönnt ist seinen Feind zugleich dabei zu verspotten.

Ein alter bauptling ber Oneida, ber als Rriegegefangener von einem Indianer erstochen murbe, verhöhnte diefen weil er ihn nicht bem Feuertobe ausgeseht habe, damit die frangofischen Bundesgenoffen sahen, wie Manner fterben. — Ale General Armstrong ein Dorf gerftorte, murde ein haus in Brand gestedt in das fich Indianer ju-

rudgezogen hatten. Er ließ fie daher auffordern fich zu ergeben, aber ber bauptling ber dieß für schimpflich hielt, gab zur Antwort: "Berbrennt nur bas haus, wir konnen Reuer effen!" (Williamson 186).

"Ale ich mich in bem Sauptorte ber Ottogamie aufhielt," ergablt Carber, "murbe ein gefangener Illinoie . Indianer eingebracht. Rach ben zu feiner Berurtbeilung notbigen Geremonien führte man ibn am fruben Morgen vor bae Dorf binaus und band ibn an einen Baum. Dierauf erhielten alle Jungen aus bem Orte beren es eine große Menge gab, Erlaubnig mit Bfeilen nach ibm gu ichiegen. Da feiner von ib. nen über gwolf 3abre alt mar, und fie außerbem febr meit von ibm ftanben, fo tonnten ibre Bfeile nicht tief in ben Rorper eindringen, fo bag bas ungludliche Schlachtopfer feine Qualen zwei volle Tage erbulbete. Unterbeffen befang er feine Rriegethaten und ergablte alle Liften Die er angewandt batte um feine Reinde ju überfallen. Er gabite bie Menge ber Stalpe und Gefangnen auf, Die er fortgefchleppt batte. Er befdrieb alle graufamen Qualen die er biefen angethan, und ichien bei biefer Ergablung bas lebhaftefte Bergnugen ju empfinben. Borguglich aber verweilte er bei ben Graufamteiten bie er gegen Anverwandte feiner jegigen Beiniger verübt batte, und fuchte fie durch alle möglichen Beleidigungen gur Bermehrung feiner Qualen aufzureigen, um befto größere Broben ber Standhaftigfeit ablegen gu tonnen. Gelbft ale er icon mit bem Tobe rang und nicht mehr fprechen tonnte, zeigte er noch Buge von Sobn und Stola auf feinem Befichte.

Man erzählte mir daß ein Indianer als er gequält wurde, sich rühmte, er habe seine Gesangenen an einen Pfahl gebunden, sie mit vielen kleinen Splittern vom Lärchbaum durchstochen und diese angebrannt. Seine Beiniger seinen dagegen nur alte Beiber, die es gar nicht verständen einen tapfern Krieger hinzurichten. Diese Prahlerei hatte selbst für das Ohr eines Indianers zu viel Beleidigendes und brachte die Sieger so auf, daß einer ihrer häuptlinge ihm das herz aus dem Leibe riß und damit den Mund verstopfte aus dem sie so fürchterliche Dinge gehört hatten."

hat jene tede herausforderung der Graufamteit etwas Bildes und Barbarifches, fo fteigert fich dieß in der frohlodenden Freude über die dem Feinde angethanen Qualen jum Damonischen, boch giebt es unter ben Indianern auch eblere Erscheinungen, die an wurdevoller Festigfeit und großartiger Rube im Unglud den gefeiertften Romern nicht nachfteben.

Ranuntenoo Saupt ber Rarraganfet, murbe in feinem Lager von den Englandern überrafcht und auf der Blucht von ihnen gefans gen genommen. Ein junger Mann, Robert Staunton, wenbete fich querft an ibn und ftellte ibm einige Fragen. Anfange ichien ber Saupt. ling ben jungen Menichen mit ftillem Unwillen gu betruchten, bann aber marf er auf ibn einen verachtenben Blid und iprad: "Du bift noch ein Rind, verftebft nichte vom Rrieg, lag beinen Bruber ober Sauptling tommen, ihm will ich antworten." Dan bot ibm fein Leben an fur bie Unterwerfung feines Bolfes; er wies es folg gurud und erffarte rubig daß fein Tod dem Rriege fein Ende machen murbe Dan fuchte ibn zu reigen, erinnerte ibn baran bag er fich gerubmt babe die Englander in ibren baufern verbrennen gu wollen und bag er feinem Berfprechen alle Bampanoage ihnen auszuliefern gumiber, pielmehr por ben Geinigen geprablt babe, nicht ben Abfall bes Ra gele pon einem Bampanoag follten bie Beigen erhalten. Er borte bieß Alles rubig mit an und ermiberte nur: "Undere maren ebenjo poreilig ale ich und ich will jest nichte weiter bavon horen " Ale man ibm anfundigte bag fein Tob beichloffen fei, zeigte er feine Spur von Schreden und foll nur noch gefagt haben: "Es ift mit lieb; ich werbe fterben ebe mein berg weich geworben ift und ich etwas gesprocen babe bas meiner unwürdig mare."

Daß der Indianer troß seiner glühenden Rache der Großmuth nicht unfähig ift, haben wir schon oben durch ein Beispiel belegt. Ein anderes findet sich bei James (I, 161). Ein Panis Säuptling schütte einen Schurfen der ihm vielsach durch Berleumdung geschadet hatte gegen Unrecht, und entließ ihn dann mit stolzer Berachtung. Kenting erzählt zwei Fälle in denen die Kühnheit eines Einzelnen, der furchtlos in das feindliche Lager der Datota ging um ein gesangenes Kind zurüczusordern, diesen so imponirte, daß er gastlich ausgenommen und in Frieden wieder entlassen wurde. Demselben Eindruck war ohne Zweisel auch der Erfolg Betalescharu's zuzuschreiben, welcher das von den Pani dem großen Sterne geweihte und schon an den Pfahl gebundene Opfer besteiete, entsührte und in die heimath entließ

Geine That, bie bas Glud hatte bei ben jungen Damen von Bafbington Beifalt au finder wurde von biejen mit einer filbernen Debaille belobnt.

(Say bei James I, 358). Bo das Beffere mit fühner Entschloffenheit durchgeführt wird, findet es selten Biderftand bei dem Indianer, er vermag es zu würdigen und fich zu ihm zu erheben, nur wo die Rache noch tocht, bleibt er taub gegen alle höheren Motive. Bir zeigen dieß noch an einem Beispiele aus hedewelber.

Geit mehreren Jahrgebnten batten fich bie mabrifchen Bruder unter ben Grotefen und Delawares angefiedelt und lebten mit ihnen friedlich gufammen. Die Indianer murben in ben Rricg ber Frangofen und Englander gegeneinander bineingezogen und fcutten fie, aber viele bon ihnen auf ibre Unichuld und Rriedfertigfeit vergebene bertrauend fielen ben letteren in die Sande und murben ichmablich ermorbet. Auf einer folden Erpedition im 3. 1782 gerieth Dberft Cramford ber fich felbft indeffen nicht thatlich babei betheilige batte in Die Befangenichaft ber Delawares. Dem Tode noch entflieben ju tonnen burfte er nur noch barum hoffen, weil er von fruber mit einem ber Sauptlinge befreundet mar. Diefer Sauptling Bingenund biett fic abfictlich fern von ihm und von dem Berichte bas über ibn ergeben follte. Cramford ließ ibn rufen und befcmor ibn feinen Tob abzumenben. Rur mibermillig mar ber Sauptling berbei gefommen und zeigte fich tief ergriffen von bem Schidfal bes Freundes ben er nicht verleugnete und deffen eigene Unichuld er anerfannte aber er blieb babei ibn gu verfichern bag es in Diefem Ralle außer feiner Dacht liege etwas für ibn ju thun. "Bare euer Oberanführer Billiamfon mit bir gefangen morben, fagte er ihm julest, fo batte ich vielleicht bid retten tonnen. Aber jest ba er es nicht ift, bermag ich es nicht. Das Blut ber mabrifchen Bruber, bae ihrer Beiber und Rinder ichreit um Rade. Die Bermanbten ber Erichlagenen und bas Bolt bem fie angeboren verlangt Rache. Die Schamanoes forbern beinen Ditgefangenen um Rache ju nehmen, alle Bolfer Die mit une verbundet find, foreien . Rache! Rache! Ge bleibt bir nur ubrig bich in bein Schidfal ju ergeben " Dit Thranen im Auge foll er bon feinem Freunde gefdieden fein. Er überließ ibn dem graufamften Zobe und jog fic in Die Ginfamfeit gurud.

Unter ben einzelnen Bottern gab es natürlicher Beife manche Berfchiedenheiten der Charaftere. Die Ridapu ftanden im Rufe ber hinterlift, Berratherei und lager Sitten, und waren von den übrigen Stammen wenig geachtet, mahrend von den Kanfas in jeder hinficht

bas Begentheil galt (Hunter 19). Ale vorzuglich ausschweifend und graufam werben bie Binebagoe gefdilbert, bie burch ihre Berratberei gegen bie Minoie fich alle ihre Rachbarn gu Reinden machten (La Potherie II, 73). Die Rraben Indianer find ale treulofe Menichen, arge Rauber und geschidte Bferbediebe verrufen (Irving). Dagegen bat man Die Schwarzfuge mit Unrecht vielfach ber Berratherei und bee Blutdurftes beschuldigt, fie find ftolg wild und unbengfam, Treulofigfeit liegt nicht in ihrem Charafter, aber allerdinge ichenfen fie bem Reinde, und ale folden feben fie bor Allem ben Beifen an. feine Gnade (Schooler. V, 687, Dunn 319). Den Diami foreibt Charlevoix (263) eine vorzüglich fanfte und fille Gemutheart gu. Auch Die Siour zeigten fich bei ibrer erften Befannticaft mit ben Bei-Ben (1659) fanft, gut begabt und minder graufam gegen ibre Gefangenen ale bie öftlicheren Bolter (ebend, 213). Die Apachen und Rava. jos zeichnen fich burch ihre große Raubluft aus, erftere feig und graufam, bei weitem nicht fo fubn ale bie Indianer ber Bereinigten Stag. ten, lettere treulos und falich felbft gegen ibre Stammgenoffen (Dollbaufen a. II. 232) Unter ben fubofiliden Bolfern entwirft Adair (283, 304) ein fehr ungunftiges Bild bon ben Chocta: im Rrieg und auf ber Jaab find fie burd Lift, im Rathe burch Ueberrebungefunft ausgezeichnet, diebifch treulos undantbar und bettelbaft. Ueber ben Charafter ber Seminolen finden fich widersprechende Urtheile bei Bartram (204, 419), Die Cherotee bezeichnet er (461 ff.) ale ernft, porfictio und beflanbig, ehrlich und gutmuthig, ben Duefoge, Die außerlich leb. hafter find ale jene, fchreibt er Tapferfeit und Eroberungefucht, aber Bute und Dilbe gegen bie Befiegten gu, und rubmt ihre Rechtschaffen. beit und Freigebigfeit, ihren Bleiß und ihre Dagigfeit.

Gehen wir nach Norden zurück, so werden die Affineboin vorzüglich geschwäßig zänkisch und eifersüchtig genannt, auch sind sie äußerst
schmutig (de Smet 101). Unter den nördlichen Algonkinvölkern
zeigen sich namentlich die Knisteno durchaus ehrlich im Berkehr (Heriot 302). Die Micmac, früher kriegerisch und den Europäern mit Ausnahme der Missionäre sehr seindlich, betragen sich jeht friedlich und
sanst gegen diese, wogegen sie mit den Estimo beständig in erbitterten
Kriegen leben; von den Beißen stehlen sie bisweisen Kinder wie die Bigeuner (Charlevoix, Alexander II, 233). Den friedlichen Cheppewhans ist Mord Blutvergießen und Grausamseit ein Greuel,

fie beidranten ihre Rache auf einige Fauftichlage und find cher furchtfam und ichredbaft ale muthig, obwohl fie fich im Rampfe tapfer vertheibigen; barte Behandlung ertragen fie ruhig, wenn fie folch verbient baben, bangen febr an Erwerb und Befig und find nicht freigebig, boch ffrupuloe ehrlich und bem Diebftabl burchaus abgeneigt, aber unverschämte Bettler (Mackenzie, N. Ann. des voy. 1852, IV. 327 ff.). Die Rord. Indianer werden ale außerft rob und gefühllos gefchilbert, fie betrügen und fcmeicheln aus Gigennug und werben unverschamt wenn man fie gutig behandelt; alte Leute finden bei ihnen nur geringe Bflege und ichlechte Berforgung (Hearne 258, 283). Das verfuntenfte von allen biefen Boltern icheinen Die Zathali ju fein: faul und fomutig, leben fie hauptfachlich von Gifchen (Lache). geniegen bas gett ber Rifde und Jagothiere in großen Daffen und lieben porzugemeife faules Rleifd und faulen Rifdroggen; fie mobnen in Erdhöhlen, ohne Reufcheit, ohne Rinderliebe, ohne irgend eine befimmtere Borftellung von einem boberen Befen (Hale, Wilkes IV. 452). Ebenfo fand Cox (332) die Gingeborenen von Reu Calebonien alles feineren Gefühle ermangelnb, unmenfolich und lieblos untereinander, und erzählt mehrere Beispiele von großer Brutalitat und Barbarei bei ibnen.

6. Der Glaube an ben "großen Geift", ben "herrn bes Lebens" oder "Geber bes Lebens", ift ber befannteste und auffallendste Bug ber bie Religion bes Indianers charafteristet, obwohl er weber überall gleich beutlich hervortritt noch so bestimmt im Mittelpunkte derselben steht als man bisweilen behauptet bat. Gallatin (Transact. Am. Ethnod. Soc. II, p. CXLVI) will sogar den Theismus, welchen namentlich hedewelder den Delaware juschreibt, erst von ihrem Berkehr mit ben Europäetn, insbesondere den Quakern herleiten, da sie ursprünglich die Gottheit mit keinem besonderen Borte benannt hatten, und Brasseur (I, 22) versichert daß von den Irokesen die ursprüngliche vage Borstellung vom höchsten Wesen erst mit der bestimmten vom großen Geiste, die ihnen die Missionäre dargeboten hätten, vertauscht worden sei.

Man muß gestehen daß die Schnelligkeit und Allgemeinheit mit welcher diese Bertauschung geschehen fein mußte, etwas febr Befrembendes hatte im Bergleich zu der Babigkeit mit welcher sonft die Inbianer ihre religiofen Borftellungen festzuhalten pflegen; auch murden

Die Lettres edifiantes melde über Die Religion ber Gingeborenen faft ganglich ichmeigen, fcmerlich unterloffen baben einen fo enticbiebenen Erfolg ber Diffion in belles Licht ju fegen. Doch wir baben nicht nothig bei indirecten Begenbeweifen fteben ju bleiben. Mis Winslow (1622) bei bem Ronig Daffafoit von Gott ale bem Schopfer und Beber alles Guten ergabite ju bem fie beteten und bem fie bantten. antworteten die Indianer, dieß fei febr gut und fie glaubten faft gang basfelbe von ihrem Kiehtan, bem Schopfer aller Dinge, er mobne weit im Beften im himmel und die guten Denfchen famen ju ibm nach bem Tobe, bie bofen weife er ab und ftoge fie in's Glend, er fei bon nie mand gefchaffen und ericeine ihnen nicht, fie baten ibn aber um Alles mas fie munichten (Young a, 326, Elliott I, 312). Im Befentlichen benfelben Glauben wie in Reu England an einen bochften Gott im Simmel, Ahoue (Strachey 82), ben Schopfer aller Dinge, fanden Hariot (1587), Whitaker (1613) und White (1634) in Birginien (Jarvis in Collect. N. Y. H. S. III, 251, Schooler, VI. 87, 129). Bon ben Stour ergablt Charlevoix (213) bag fle gut Reit ibrer erften Befanntichaft mit ben Europäern (1659) im Befite einer beutlichen Ertenntnig von einem Botte" gemefen feien, moraus wir wenigstene mobl fo viel ichliegen burfen, bag fie gleich ben anderen Indianern an ein bochftes Befen als Belticopfer und Geber alles Guten glaubten. Benn ein neuerer Bericht (Pond bei Behooleraft IV. 642f.) bieg in Abrebe fiellt, weil Die Dafota ibre Botter nur Tahuwakan d. i. "bae mae wakan, unbegreiflich ift", nennen und meder Tange noch Befange baben bie fich auf ben großen Beift begies ben, fo liegt es nabe entweder an einen Brrthum bes Berichterftattere ju benten, bem Mrs. Eastman, Keating u. A. bestimmt wiberfprechen, ober an eine fpatere Erftidung bee reineren Glaubene burch unreinere Elemente, welche febr vielfach eingetreten gu fein icheint.

Der große Geift fieht an der Spipe der Religion des Indianers, aber nicht im Mittelpunkte derfelben. Soch erhaben über die Welt die er geschaffen, tummert er sich wenig oder nicht um beren Lauf noch um das Treiben der Menschen, nur selten richten diese ihre Bitien an ihn, denn auch ohne diese giebt er ihnen alles Gute, und nicht oft danken sie ihm für seine Gaben. Es ift eine ungewöhnliche, vielleicht aus drift lichem Einfluß zu erklarende Erscheinung daß ein Chippeway ihn am Abend um Berzeihung für begangenes Unrecht zu bitten pflegte (Back

458), und daß ein Datota öftere ju ibm betete ibn por Gunbe ju bemabren und feine Ramilie im Rechtthun ju ftarfen (Mrs. Eastman). Bleidmobl ergablen mannigfaltige Gagen von einem alten Berfebr bes großen Beiftes mit ben Denichen, beffen Schauplag ber oft genannte Bfeifenfteinbruch von Côteau des Prairies mar, bas gemeinsame Beiligthum vieler Ciour. und Algontinvoller. Bei manden fnupft fic baran bie Sage bag er fich fpater von ben Denichen nur gurudgezogen babe, weil fie ibm nicht geborfam maren. Dort bei bem Bfeifenfteinbruch find noch bie Ruffpuren bie er jurudgelaffen ju feben, benen eines großen Bogele abnlich. Um baufigften namlich wird ber große Beift unter ber Geftalt eines Riefenvogels vorgeftellt ber mit feinen Schwingen bas Meer berührend Die Erde fchuf, feine Mugen maren Reuer, feine Blide Blige, fein Alugelichlag Donner (Chippervan, Mackenzie; Siour, Prescott bei Schooler. III, 233); auch bei ben Brotefen, ben Bani und andermarte finden fich Spuren Diefer Auffaffung, Die jeboch manderlei Digverftanbniffe erfahren gu haben fdeint (Schooler. V, 157, de Smet 292, 305). Da Die Sage auch von Rampfen Des großen Bogele mit der Schlange (bem bofen Brincipe) ergablt melde Die Gier bee Bogels freffen will, fo ift über Die Deutung bee oben (p. 66) angeführten alten Baumerfes fein 3meifel. Mit Schooler. (I, 32) dabei an das Beltei und an affatifche Anglogieen zu benten liegt feine Beranlaffung por. Der große Beift ift bem Indianer por Allem ber Donnerer - Daber Die Todesfurcht befondere bei Bewittern (Loskiel 49) -, mas man nicht notbig bat mit Robl (I, 236) aus bem bonnerabnlichen Beraufch auffliegenber Balbbubner ju erflaren, benn bas fcnelle Berangieben ber Bemitter legt biefee Bild nabe genug, und lagt es jugleich als naturlich ericheis nen daß fein gewöhnlicher Gig im himmeleraum, bor Allem in ber Conne gefucht mird, bie bei manchen Bolfern gerabeju bas baus bee großen Geiftes beißt (Copway 165). Außer ber Beftalt bes Bogels findet fich dem großen Beifte fonft nur noch die Denfchengeftalt beigelegt (Cheppempane, N. Ann. des v. 1852, IV, 317; Sauf, Kesting I, 216), er mird biemeilen ale "ber meiße Mann von oben" ober ber große Sauptling im Simmel" bezeichnet (Berghaus Beiticht. f. Erdt. X, 54, Memoirs H. S. P. III, 139). Man glaubt von ibm baß er Alles hort und fiebt, ben Denichen nicht ericeint, aber gleich. mobl nicht forperlos ift. Dag bieg bem Rachtentenben mideriprechend

schinen, so hört ce boch auf dieß zu sein, sobald man gleich dem Inbianer keine Consequenzen zieht, sondern einsach dabei stehen bleibt, daß der höchste Gott überall gegenwärtig ift und daß er einen Körper hat, und aber sich entzieht, und daß sich die Menschengestalt immer ale die nächstliegende und erträglichste Personissication desseiben darbietet.

Alle Berr Des Lebens murbe ber große Beift fur manche ber Gott bee Rrieges (Jones I. 44), weit allgemeiner aber mar er ale Simmelegott unter tem Bilbe ber Conne und bee Reuere verehrt. Connencultue berrichte in Morita und von bier nach Beften bie ju ben Apachen; Die Conne icheint bier vielfach an die Stelle bes großen Beiftee felbft getreten gu fein, fie wird um Gieg in ber Schlacht gebeten, ibr werben Loblieber gefungen, und überhaupt finden nur fichtbare Begenflande Berebrung (Landonniere 8, 99, Herrera VII. 1. 15 u. 2, 6, Arricivita III, 3, Buidmann 1854, p. 300), mabrend man bon ben norblicheren Boltern neuerdinge behauptet bat bag fie nur ben großen Beift, nicht finnliche Dinge anbeteten (Hunter 114). Die Spanier galten in Florida fur Cobne ber Conne weil fie viele Rrante burd Beten und Anblasen beilten (Cabeza de V. 535). Much ber Mont foll bort Berebrung gefunden boben (Garcilasso Hist. de la c. de la Fl. I. 1, 4, Coreal I. 32), wie bei ben Schwarge fußen (de Smet 245), mogegen ben Dfagen bie Conne ale ber große Beift gilt ber ben Mond und bie Erde regiert (Morse App. 229), und Die Binebagoe bem Monbe überhaupt feinen Ginfluß auf ben Denfchen gufdreiben (Schooler. IV, 240), die Botowatomi aber ibn für eine bofe Gottheit halten (Keating I, 216). Alle befannten Bolfer Amerita's, fagt Lafitau (I, 130), verebren bie Conne; es gilt bieg bie ju ben Rraben Indianern und ben Schwarzfugen im Beffen (Br. Mar. c. I. 401, 584, de Smet 245) und ben Ottama und Anifieno im Rorden (Charlevoix 233, 236).

Allerdings tritt bei den meiften nordlicheren Bolfern der Connencultus nicht fo beutlich hervor\*, aber er zeigt fich mittelbar in ber Bewahrung eines heiligen Feuers und in der religiofen Bedeutung des

<sup>\*</sup> Bas J. G. Multer von der Bermischung eines füdlichen Ratur und Connencultus mit einem nördlichen Schamanismus fagt, ift ganzlich grund-los. Das (p. 120 st.) über die Erscheinung des großen Geistes in verschiedenen Thiergestalten Gesagte, vieles von dem über die Menschenopfer (p. 142 ff.) Mitgetheilten u. A berubt auf Misberständnis, und es sehlt dem Buche sehr an Kriste der Quellen, wie sich schon aus der Benupung von Bollmer ergiebt.

Rauchene, benn Die Bfeife ift nach bem Glauben ber huronen Danban Menitari u. a. ein Gefdent der Sonne und wird, wie auch bei den füdlichen Bolfern geschieht, mit aufwarte gewendetem Befichte nach Diefer, nach ber Erbe und nach ben vier Beltgegenben bin geraucht (Lafitau II, 134ff., 314ff., Bartram, Lettres edif, I, 763, Nuttall 274, Keating I, 408, Mackenzie u. a.); fie ging in der Berfammlung ftete rechte berum, wie es beißt, bem Laufe ber Conne folgent (Perrin du Lac I, 179). Die Sauptlinge ber Indianer an der Budfonebai rauchten dreimal ber aufgebenben Conne ju und rebeten fie ehrfurchtevoll babei an, auch ihrem perfonlichen Schukgott und felbit ben Frangofen rauchten fie ju ale Ehrenbezeigung (La Potherie I, 121, 131, II, 106). Die Dfagen welche eine Lamentation, wohl ale Gebet, beim Aufgang ber Sonne fprachen, leiteten jede ihrer Unternehmungen mit bem Rauchen einer Bfeife ein, bas fie mit den Borten begleiteten: "Großer Beift, laffe bich berab mit mir gu tauchen als Breund! Reuer und Erbe rauchet mit mir und helfet mir meine Reinde ju Grunde richten! Deine bunde und Bferde (unter Diefen find nach Froft (437) vielleicht bie Diener ju verfteben) rauchet auch mit mir!" (Nuttall 95). Bei ben Brotefen wie bei ben Algontin mar bas Hauchen eine religiofe Ceremonie (Morgan 164, Lettres edif. 1, 645). Die Siour nannten fich felbft bas Bolf ber fieben Rathofeuer, ber Rame "Botomatomi" bedeutet "wir machen Reuer" (Keating I, 89), und wie Die Diibman unterhielten auch viele andere Bolfer beständig ein beiligee Reuer ale Spmbol ihrer Nationalitat (Schooler, II, 138). Den Ramen ber Cherofce leitet Adair von cheera "Feuer" ab, vielleicht basfelbe Bort meldes Lawson (211) ale ben Ramen bes quten Beifted in Rord Carolina Quera fdreibt. Befondere aber tritt ber Reuercultus bei bem Refte ber erften Kruchte bervor, bas bie Creef und Ratches wie die Birginier und Anifteno in abnlicher Beife begingen : bie baufer murben gereinigt, alles alte Feuer ausgelofcht, nach breitagigem Raften eine allgemeine Amneftie ertheilt und endlich bas neue Reuer angegundet. Go beschreibt es Bartram bei den Creet. Das Gange entspricht im Befentlichen einem Fefte ber Mericaner (vergl. Squier, Serpent symbol 112ff. von ber Beiligfeit bee Reuers Schooler. V, 68 ff.). Rach bem Glauben ber Chidafam Briefter ift ber bochfte gute Bott auf Erben in dem reinen beiligen Feuer gegen. martig wie er auch im himmel in ber Beftalt eines feinen Feuerwefens

lebt (Adair 92). In den Gefängen der Propheten der Algontin ift eine Berehrung des großen Beifies unter dem Bilde der Sonne, durch das er oft dargestellt wird, deutlich zu erkennen (Schooler. 1, 399). Die Botowatomi stiegen bisweilen bei Sonnenaufgang auf ihre hütte hinauf und brachten ihre Kniee beugend der Sonne ein Opfer von Raisbrei dar (Journal etranger 1762 Mai p. 7).

Es gilt bem Indianer ale eine Grundmabrheit bag Bofce nicht von Gutem tommen tann noch Gutes von Bojem (Sedewelber): ber gutige himmelagort, Das belebenbe Brincip der Ratur, Die moblthatige Racht ber Conne und bee Reuere berricht nicht allein in ber Belt; neben ibm fteht ber bofe Beift, welcher im Gegenfas jum überirdifden Botte ale unterirdifdee Befen, ale Baffergott, im Gegenfat jum Bogel ale friedende Schlange bargeftellt ju merden pflegt (Copway 134); bieß ift - fo borte icon Winslow bei Daffgjoit (Young a, 355) - die gewöhnliche Korm unter melder Hobbamock (auch Abamocho, Chepian, Hutchinson 421) ericeint, boch nimmt er auch andere Thiergestalten an und ideint vorzugeweise an gemiffen unheimliden Orten gegenmartig ju fein: eine naturliche Rolge bee Umfandes bag bas Uebel und Unglud an ben Denichen fo viel gewaltiger berantritt, auf ibn einen fo viel farteren Ginbrud macht und in fo vielen verichiebenen Formen fich ibm entgegenstellt, mabrent er bae Gute und Bohlthuende gleichmutbiger und gleichgultiger binnimmt. Diermit fteht weiter in Berbindung bag man fich feinem Dienfte meift viel eifriger wibmet ale bem bes großen Beiftes ober ibn fogar allein verebrt und zu verfohnen beftrebt ift, ba man obnebin von bem guten Beifte nichts zu fürchten bat (Memoirs H. S. P. III, 139, Schooleraft VI, 129, Strachey 82 u. a.). Er erhielt Wefchente und Opfer, ju ihm betete man hauptfachlich, um ben Musbruchen feiner Bosheit auborgutommen ober fie gu beschwichtigen.

Zwar wird versichert daß Einzelne an die Eristenz eines bofen Geistes nicht glaubten und daß man ihm geringere Nacht zuzuschreiben psiegte als dem guten Geiste (Hunter 218, 215), im Gauzen aber läßt sich die Annahme jener Duplicität der Principien als der allgemeinste und am bestimmtesten ausgeprägte Zug in der Religion der Indianer bezeichnen (Schooler. III, 60, Keating I, 408, Lawson 211 u. a.); neueren und christlichen Ursprunges (wie im Journal stranger 1762 Mai p. 32 angegeben wird) ift sie gewiß nicht. Bei

ben Grotefen treten ber aute und ber bofe Weift, Hawenneyu und Hanegcategeh (Kluneolux, Schooler, V, 155) als Bwillingsbrüber auf, Die gleichen Theil haben an ber Schopfung ber Belt (Morgan 156, Cusic bei Schooler. V, 632), mahrend fonft bet erftere allein ale Schöpfer und Berr bee Lebens gilt und ber andere ihm entichieben untergeordnet wird. Bener mobnt nach bem Glauben ber Greef in einer Art von Barabico, Diefer in einem ungludlichen bornenvollen Banbe (Swan bei Schooler. V. 269). Abmeichend von ber gemobnlichen Auffaffung icheint es nur bag bie nordlichen Maontinvolter bas gute und boje Brincip auch ale Sonne und Mond benannten (La Potherie I. 121); man barf bieg namlich nicht im eigentlichen Sinne berfteben: "Conne und Mond" bezeichnen nach einer gewöhn. lichen Ausbrudemeife ber Indianer zwei Begenftande ober Ericheinungen überhaupt die einander ftete begleiten ober einander regelmäßig folgen. Eine wirkliche Umtehrung bee Berhaltniffes, Die fonft nirgenbe vorzutommen icheint, liegt in ber von einem Attivoinbaron (Atirons bad?) herrührenden Ueberlieferung ber Suronen, bag ber Beltichopfer Yoscaha eine Grogmutter Ataensiq babe und bag biefe bas bofe, jener bae gute Brincip fei (Sagard 228). Um verbreitetften ift bei ihnen ber Glaube an Die Oki, wie die Algonfine jugleich die boberen Beifter und ibre Bauberargte nennen (Champlain I, 296); und mit demfelben Borte Okee ober Okeus murbe in alter Beit auch in Birginien ber bofe Geift benannt (Strachey 82, Schooler, VI, 129).

Die Schöpfungesagen der Indianer erheben fich in der Abstraction von dem finnlich Birklichen nicht höher als die dahin, daß ursprünglich außer dem großen Geiste nur himmel und Baffer war: nur die himmelekörper und die Erde werden geschaffen und lettere mit lebenden Besen bevölkert, oft find auch solche schon vorhanden und der schaffende Gott erscheint dann zugleich als der erste Mensch. Ja es werden Einzeldinge bisweilen geradezu für ungeschaffen erklärt, z. B. der wilde Reis von den Sioux: sie sagen er sei von selbst gekommen (Schooler. II, 197). Wir theilen einige dieser Sagen mit.

Alles, erzählen Die Chippeway, war urfprunglich Baffer. Biesta bieß den Biber untertauchen um ein wenig Erde heraufzuholen, aber diefer vermochte es nicht. Der ausgesendeten Moschusratte gelang es beffer, doch nur nach mehrfacher vergeblicher Anstrengung. Wiesta nahm die Erde und blies darauf, da wurde fie größer. Darauf ließ er ben Raben um fie berumfliegen, boch biefer tebrte ichnell gurud, Die Erbe mar noch zu flein : Biedta fubr baber fort zu blafen bie fie groß genug murbe (de Smet 281, La Potherie II, 5ff.). Dit geringen Modificationen und Bufagen findet fich Diefe Beidichte bei ben Ottawa, welche Dichabou, ben Stammvater ibrer Bande bes großen bafen, an die Stelle Des Bicota fegen (Lettres edif. I, 679), bei ben Menitari (Br. Dar. c. II, 221), im Beften bei ben Tatbalt (Morse App. 345 nach Harmon), beren religiofe Borftellungen überhaupt nur febr untlar und fcmach find, und felbft die Ergablung ber Atna und Renaier, welche bie Welt und den Menfchen bom Raben erichaffen werben lagt, ber die Elemente eines nach bem anderen entwendete, ideint nur eine Abidmadung ber Chippervay. Sage ju fein (Brangell 100 (.). In der foemogonifchen Mpthe ber Trolefen ivielt bauptjadlich bie Schilbfrote eine große Rolle, Die icon bor ber Erbe eriftirte und auf beren Ruden biefe ale eine große Infel rubete und immerfort muche (Lafitau I, 94, Cusic bei Schooler. V, 155, 632, VI, 166). Gie felbft glauben aus ber Erbe beraufgefommen, von ber Erbe geboren ju fein, eine meit verbreitete Unfict ber Indianer, Die in vielen Abanderungen wieberfehrt und mit welcher es mabriceinlich jufammenbangt, daß fie fich immer auf ein wenig Rafen ober einen Baumgmeig, nie auf die nadte Erbe niederjegen (Tanner I, 250), ba fie in biefer ibre gemeinsame Mutter verebren. Dabin gebort bie Sage ber Mandan bag ibr Bolt por Beiten unter ber Erde lebte, mo nur eine Rebe Die ibre Burgein binunterftredte etwas Licht einfallen ließ. Einige ber Rubnften erfletterren fie, fanben auf ber Dbermelt Buffel und Fruchte in Menge por, pfludten Trauben und brachten fie ihren Bermandten hinunter die nun fammtlich ben Berfuch nachmachen wollten. Ge gefcah; ale aber Die Salfte bee Bolles oben mar, brach Die Rebe unter ber Laft eines biden Beibes und entzog ben Leuten unter der Erde alles Licht von oben und alle Soffnung jemale binaufzutommen (Lewis et Cl. I, 138, Br. Mar. II, 160, nebft einer anderen Sage ebend. 152). Gine bloge Bariation ber porfiebenden Ergablung icheint die ber Ravajos gu fein, daß fie nur mit Gulfe bes Bafcbare und einer Raupe welche Locher in Die Erbe bohrten von unten heraufgeftiegen feien (Schooler. IV, 89, andere wird bieß ebend. 218 ergablt). Dabin gebort auch die fich oftere finbende Ungabe baß die erften Denichen aus einer Retfenboble getommen feien

(Hunter 29). Rach der Sage der Schwarzfüße tamen die Manner aus dem See der Manner, die Beiber aus dem der Beiber; eine Gottheit tehrte jenen die Jagd, diefen die hauslichen Geschäfte, führte beibe jusammen und ließ sie einander feierlich versprechen jene Theilung der Arbeit streng zu beobachten (de Smet 118). Bon den beiden Stammen der Riami will der eine aus dem Basser, der andere aus der Erde getommen sein (Keating I, 104).

Go befdrantt fic baufig Die Schopfungegefdichte ber Indianer auf eine Ergablung von ber Entftebung bes Menfchen, und faft nirgende zeigt fle eine Spur tieferen Rachbentene, fondern bat meift ben Charafter einer Beschichte wie fie ein mußiger Ropf gur Unterhaltung und Beluftigung erfinnt. Go perhalt es fich in ber That vielfach bamit, man icheint Diefen Dingen nur felten eine große Bichtigfeit beigulegen, wie fich auch baran bestätigt, bag biefe Traditionen oft innerbalb beefelben Boltes mit vielen Beranderungen vorgetragen merben. Die Binebagoe ergablen : ber große Beift mar querft allein. Er fouf vier Manner und ein Beib; jene find bie vier Binde, diefes Die Erde. Um Die lettere gu befeftigen ftellte er fie auf ben Ruden von vier Landthieren, vier Schlangen und julett auf ben bee Buffele. Endlich bilbete er auch aus Theilen feines eigenen Leibes einen Dann und ein Beib. Auch ber bofe Beift verfuchte fich im Schaffen. Das Gingelne wird von Berichiebenen verschieben ergablt ( Fletcher bei Schoolcraft IV, 229). Den Charafter einer mußigen und nach unferen Begriffen frivolen Erfindung bat auch Die Gage ber Rordindianer bei liearne (281): ein Beib bas mit einem gabmen Gunbe lebte welcher fich zeitweife in einen iconen jungen Dann bermanbelte, murbe bie Mutter bes Menichengeschlechtes. Ginft ericbien bei ihnen ein Riefe beffen Saupt bis in Die Bolfen reichte, zeichnete Die Geen und gluffe mit einem Stode auf Die Erbe und fullte fie mit Baffer, ben bund aber gerriß er in Stude und vermandelte Diefe in vierfüßige Thiere, Rifche und Bogel. Diefe Rabeln, die fur fich jo bedeutungelos und nur infofern intereffant find, ale fie die Indianer felbft charafterifiren, finden fich baufig vermifcht mit Ergablungen von Riefenthieren, welche von ben berren ber Borgeit befampft und vertilgt murben, und mit Rluthfagen ber verschiedenften Art, Die fich bei Rougemont (Le peuple primitif 543 ff.) gefammelt finben.

Bie Bieles von Diefen letteren auf Die Lebren ber Diffionare gu-

rudguführen ift, fann man oft taum ju enticheiden magen; ba inbeffen Die Beweglichkeit und Beranbetlichkeit der fosmogonifden Minthen fich, tros ber allgemein feftftebenben Lebre vom auten und bofen Beifte. giemlich groß geigt, und ber Ginfluß ber mofgifchen Schopfungege. fcbichte auf jene in mehreren Mallen gang unverfennbar berportritt (Rohl I. 264, Gregg II. 175), ift man berechtigt ben Antheil ber Miffionare giemlich boch anguichlagen. Go beift ce g. B. bei ben Greef daß mabrend der großen Rluth zwei Tauben ausgesendet murben die querft nur bie Ercremente bes Regenwurmes, jum zweiten Dale aus. gefchictt aber einen Grashalm fanden und daß barauf bas Baffer fiel und bas Land, erfchien (Schooler. 1, 266). Die Botomatomi ergablen bag ber große Beift querft zwei Danner aus Erde und zwei Beiber que den Rippen jener bildete (Morse App. 138), mobei fic Die Breibeit febr naturlich baraus erflart, bag ber Judianer bem to. then und weißen Denichen ftete verschiedenen Urfprung juguidreiben geneigt ift: ber große Beift felbft bat nach feiner Unficht Die Rollen an fie bertheilt, dem einen Runfte und Renntniffe, bem andern nur Bogen und Pfeit und ben freuen bund jum Begleiter gegeben (Keating I, 231). Demgemäß barf auch ber Rluthfage ber Botomatomi, obgleich fie nach Indianerbegriffen umgearbeitet ift, ein mofaischer Urfprung jugefdrieben merten; de Smet (280) ergabit fie fo. Mie ber große Beift die Erde aus der Fluth wieder bervorgezogen batte, fouf er einen jungen Dann und gab ibm eine Schwefter. Ginem Traume gemäß murbe biefer von funf jungen Leuten befucht, bem Tabat, der Citrone, der Baffermelone, ter Bobne und bem Rais. Die vier erften farben balb por Ruminer und murben begraben, ber fünfte aber beirathete bie Schwefter jenes erften Menichen und bon ibm fammen alle Indianer ab. Deift erft in Untnupfung an die Blutbfagen und ben Untergang bee Menichengeschlechtes findet fich auch bon einer zweiten Schöpfung bes Menichen geiprochen (Joma, Schooler. III. 263), boch fant R. Williams eine folde Sage ohne Begiebung auf jene bei ben Rarraganfet. Die Apachen ergabten von einer großen Muth die in Rolge ber Schlechtigfeit der Menfchen bereingebrochen fei. und bon ber Grundung eines großen mericanifden Reiches burch Monteguma unmittelbar nach berfelben (Schooler, V, 688). Dag beide Angaben auelandifden und Die erfte driftlichen Urfprunges ift, lagt fich fower bezweifeln. Das Dertwurdigfte Diefer Art ift bas

große Reft ber Urche bei ben Manban, bas fruber auch die Riccari batten (Br. Dar. c. II, 243, 172, 658). Die babei gebrauchlichen Tange in manniafaltigen Thiervertleibungen, Die fangen Raften und außerft ichmerghaften Bugungen find gwar acht indianifc, mit biefen aber ift Die Darftellung ber Urche Roab und ber biblifchen Geidichte bon ber Gundfluth berbunden, beren Gingelnheiten fo bestimmt festgebalten merben, ban fich an feinen anbern Urfprung ale ben von driftlichen Diffionaren benten lagt. Ginen volltommen fichern Ringerzeig in Diefer Richtung giebt ber Umftanb, bag es nach Catlin's Bericht über ienes Reft ein weißer Denich mar, ber allein aus ber großen Aluth fich rettete. Alle Rintbfagen ber Indianer obne Untericied aus berfelben Quelle abguleiten murbe fich burd nichte rechtfertigen laffen, bagegen reicht das Borftebenbe ju bem Beweife bin, bag in folden Trabitionen mobl einige permirrte Reminiscengen aus neuerer Beit. ficherlich aber teine Erinnerungen an bie Urgefchichte bes Menichengeichlechtes enthalten finb.

Daß eine Aufnahme frember Glemente in die mpthologifchen Borfellungen ber Indianer in großer Ausbehnung und ohne erhebliche Somierigfeiten flattgefunden bat, wird por Allem baraus verftanblid. baß die Bauberargte und Bunderthater burch Die Berbreitung und theilmeife Erfindung thorichter Geschichten Die fie in ihrer Beife aufpugen, ftete bemubt find ibr eigenes Unfeben ju beben und ju ftuken, mabrend bem Indigner, bem icon die gute Sitte ben Biberipruch verbietet, feine Indiffereng und geiftige Tragbeit bas Glauben naber legt ale bas 3meifein. Bestimmt ibn biefe ju einer allgemeinen Tolerang bie allerdinge nicht viel werth ift, jo verfieht fich die große Bielgestaltigfeit ber religiofen Unfichten auch barum für ibn von felbit, meil ein jeder bie vollfte perfonliche Unabbangigteit fur fein Denten und Sandeln in Unfpruch ju nehmen und Andern jugugefteben bereit ift. Daber fann es nicht befremden bag namentlich ber Blaube an untergeordnete Beifter und an ein anderes Leben individuell febr verichieben ift (Hunter 219), daß bei ben Rordindianern jeder Bauberer andere Beifter citirt und ber Aberglaube ber Gingelnen nicht berfelbe ift (Hearne 284), daß die Brotefen erft bon ben Bolfern bie fie befiegten, eine große Menge von Aberglauben angenommen haben (La Potherie III, 8). Bie ber Indianer über Undereglaubige bentt, gebt beutlich aus ber Untwort ber Creet - Bauptlinge berbor, Die

in England nach der Religion ihres Landes gefragt murden: eine herrschende Religion, fagten fie, gebe es bei ihnen nicht, und fie dachten baß in Dingen, über die zur Uebereinstimmung zu tommen doch nicht möglich mare, bas Befte fei "einen jeden feinen Kahn auf feine eigene Beife rudern zu laffen."

Babrend nach ber afteren und reineren Unnicht ber große Beift ber Schöpfer ber Belt und bes Menfchen ift - nach ber Sage ber Siour am oberen Diffouri bildete er diefen aus bem rothen Bfeifenftein (Catlin) -, bat man fpater den großen Beift, ben man fich oft felbit in Menichengestalt bachte, biemeilen mit dem erften Dienichen ober mit dem Culturberos verichmolgen, welcher von den Stammesfagen ale ber große Lebrer und Bobitbater bee Denichengeichlechte bezeichnet murbe. Gine folde Berichmelzung ift bauptfachlich eingetreten in Rudficht bes Stammberos der Algonfin, Menabozho (Menaboidu, Nanaboojoo), "Des Reffen des Menichengeichlechte", Der balb ale Bermittler zwifden ben Denichen und bem großen Geifte, ale Bertilger ber icablichen Thiere, ale Schopfer alles beffen mas bem Menichen nuglich ift, verebrt wird, obwohl man auch von ibm ergablt daß er fich gegen ben großen Beift einft felbft einmal aufgelebnt babe (de Smet 280 ff., Tanner II, 99), bald auch ale Stammpater aller Menichen gilt und jugleich feinem Ramen gemäß - Menabozhoo heißt "ber bie Erde gemacht bat" - ale zweiter Schöpfer ber Belt ericheint, nachbem biefe burch boje Beifter gerftort worben mar Schooler. V. 418 f.). In der großen Menge beluftigender Legenden welche die Diibman von ibm baben (Schooler. A. R.) treten an ibm nachft ber Baubermacht mit ber er ausgeruftet ift, Brablerei und Arglift ale Sauptjuge bervor, obwohl er trog feiner Runfte nicht feiten binter's Licht geführt wird. Alle Renntniffe und Gefchidlichfeiten der Indianer fammen von ibm: er hat fie die Jago und Rifcherei, ben Bau ber Rabne, Die Geminnung Des Budere, Das Dalen Des Gefichtes und das Tabafrauchen gelehrt. Gein Lieblingsaufenthalt fint die Apoftel Infeln im meftlichen Theile des Dberen Gee's (Robl I. 4. 11, 256). Scheint er bemnach vom großen Beifte ale irdifcher balb. gott uriprunglich vericbieben, fo tommt boch die Bermedfelung mit Diefem besondere auch darin ju Tage, daß der Schlangentonig ober Baffergott, ber bofe Beift, als fein gefchworener Reind auftritt, und daß er pon letterem mit Bafferfluthen verfolgt, fich ebenfo wie andere

Sagen vom großen Beifte ergablen, der Moschusratte bediente um fich aus der Tiefe einige Sandtorner heraufholen zu laffen und bie Erde aus ihnen neu zu schaffen (Rohl I, 321).

Der Culturheros der Irolesen, Thannawage, Tarenyawago, spater Hiawatha genannt, ift von mehr menschlichem Charafter. Er tämpft in der Urzeit mit Riesen und Ungeheuern und stiftet den Bund der fünf Bölker; mit dem großen Geiste selbst scheint man ihn nicht verschmolzen zu haben (Schooler. V, 157). In ähnlicher Beise wird von den Mandan der erste Mensch als heros verehrt (Pr. Max. c, II, 149). Die Sagen der Eingeborenen von Bennsplvanien erzählen von Bunderthätern mit großen Bärten die in alter Zeit unter ihnen gelebt, später aber sich in den himmel zurückgezogen hatten (Holm, Memoirs H. S. P. III, 140).

Je mehr ber große Geift für ben Indianer in unerreichbare Ferne zurückzutreten pflegt, besto stärker ist sein Bedürfniß sich an niedere Gottheiten zu wenden, die ihm naher siehen und über die er jenen nicht selten ganz vergist. Die Anzahl derselben ist groß, nicht geschlossen, wie es scheint, und jeder Einzelne verehrt so viele und welche er will. Diese niederen Götter sind Bersonissianienen der drohenden oder Segen spendenden Raturgewalten: bei den Irosesen z. B. Heno, der Gott des Donners und des Regens, Gwoh der Gott der Winde u. a. (Morgan 157) Bei höherstehenden Böltern sind manche derselben recht sinnig gebildet und zeigen von einem gewissen poetischen Sinne, bei anderen sind sie wüste Traumgebilde einer rohen und maßlosen Phantasse.

Den Todesgott, Pauguk, denken fich die Djibwah als ein menschiliches Knochengerippe mit seurigen Augen das nur mit dunner haut überzogen und sprachlos ift. Er führt Bogen und Pfeil und eine Keule, doch tödtet er schon mit dem Blide, ist ein Jäger, der aber nur auf Menschen Jagd macht. Weeng, der Gott des Schlases, übt seine Macht vorzüglich durch seine Trabanten, eine Menge von kleinen mit Keulen bewaffneten Gnomen, die den Menschen leise auf die Stirn klopfen und dadurch betäuben. Dem Renschen freundlich gesinnt, wollen sie seine erschöpften Kräfte durch Kuhe stärken; unsichtbar sien sie auf seinem Bette, hängen an den kleinen Borsprüngen der Rinden, hütte herum und kriechen dem Jäger selbst in den Tabaksbeutel: wenn ein Kind gähnt, wenn ein Krieger zaudert oder ein Redner stock, sagt man daß Weeng sie geschlagen habe. Mudjekewis, der jüngste von

zehn Brüdern, der den Riesenbaren besiegte und die heilige Bampumischnur gewann von welcher das Glück der Menschheit abhing, ist der Bater des Shawondases, des Südwindes. Dieser letztere wird als ein beleibter bruftleidender Alter vorgestellt, der durch Schlemmerei faul geworden, sich nur selten regt; sein Seuszen im Gerbste bringt die Barme und den balsamischen Duft vom Süden, den sog. Indianer-Sommer (Schooler. A. R. II, 140, 214, 226, 240). Bei Schooleraft IV, 496, pl. 41 sindet sich eine Abbildung des Kampses zwischen dem Gotte des Rordens und dem des Südens von einem Datota: der letztere schickt die Krähe und den Taucher in Begleitung eines Gewitters aus um die Bölse des Rordens anzugreisen; der Angrist ist glücklich, Schnee und Eis werden geschmolzen und der Gott des Rordens ertränst, doch sein kleiner Sohn hat sich vom Kampse sern gehalten, er ist zu Sause geblieben und daher muß dieser alle Jahre von Neuem beginnen.

Bas wir fonft von der Dinthologie der Datota miffen (Mrs. Eastman 206, Pond bei Schooler IV, 642 ff., II, pl. 55, III, pl. 36) ift bei meitem meniger angiehend und erlaubt nur theilmeife eine verftandige Deutung ibret Gotter auf bestimmte Raturmachte. Um bod. ften geehrt merben bie Onfteri-Gotter melde bie Erbe und ben Denichen geschaffen und ben Debicin - Tang eingerichtet baben. Gie find bon ber Beftalt febr großer Dofen; ber Erbgeift ift ber vornebmite unter ihnen, unter diefem fteben die Golange, Die Gibechfe, ber Grofch, Die Gule, ber Abler, Die Beifter ber Tobten u. a. Gine gweite Rlaffe mit verschiedenen Unterabtheilungen bilben bie Batinpan, welche die Ontteri befehden und hauptfachlich gerftorende Rriegegotter find, ob. wohl fie auch Schöpferfraft befigen: ber milbe Reis und eine Gracart verdanten ihnen ben Urfprung. Gie baben fammtlich phantaftifche Bogelgeftalten und wohnen auf einem hoben Berge im Beften; am öftlichen Thore ihrer Bohnung fteht ein Schmetterling Bache, am westlichen ein Bar, am nordlichen ein Rennthier, am fublichen ein Biber Die Gottheit Tatufchtanichtan wohnt im beiligen Speer und Tomabamt, in Donnerfeilen (boulders) und ben vier Binden. Gie freut fich ber in ber Schlacht Fallenben und bat mehrere Thiergeifter unter fich, ben Buffard Raben Ruche u. a. Die Riefen Bepota ober Saotab find von verschiebener Beftalt, fie leiften bem Berliebten und bem Jager Gulfe, geben Rrantheit und Befundheit. Das Barme ift

für fie talt, das Gute bofe, das Gefährliche ficher u. f. f. Außer diefen giebt es noch eine Menge von andern Gottern und nach der Aussage eines intelligenten Datota "ift nichts das fie nicht ale Gottheit verebrten."

In ben mobithatigen Raturgegenftanben, 1. B. bem Dais, porgüglich aber in allen Dingen bie ibm Schaben thun tonnen, fieht ber Indianer eine getflige Dacht: in bem Reuer Baffer Donner, der Ranone, bem Bferde u. f. f. (Birginien , Strachey 82). Diefe etfceint ibm ale etwas Bebeimnigvolles, flogt ibm religioje Chriutcht ein, und er fucht fich baber auf feine Beife mit ibr auf moglichft que ten Ruß ju feben. "Die gange Ratur ift fur ben Indianer voll von gebeimnigvollen Ginfluffen. Rein wilbes Thier jagt in feinen Bergen, fein Bogel fingt, tein Blatt raufcht bas nicht fein Schicffal lenten und ibn warnen tonnte. Er beobachtet Die Ratur um fich ber wie ein Aftrolog die Sterne" (Parkman); benn faft jeder bobere Beift fann jebe beliebige Form annehmen und ju ihm reben burch jeben Raturlaut, es tommt nur auf feine eigene Spannung an ob er den Beift bernimmt und mas er bort. Aus Diefer Menge von Begenftanben feiner religiofen Berehrung treten fur ben Indianer hauptfach. lich brei hervor, ber perfonliche Schutgeift jedes Gingelnen, der auf Die fruber beidriebene Beife um Die Beit ber Bubertat gewonnen und ftete mitgeführt wird, bie Beifter ber Tobten und die Beifter ber Thiere.

Bie hoch die Stellung ift welche die Indianer den Thieren geben, geht ichon daraus hervor, daß der perfonliche Schuhgeist eines jeden meist ein Thier ist. Ferner leiten sie ihre Abstammung meist von Thieren her (S. oben p. 119), die Chippeway vom Hunde (Mackenzie), die Delaware vom Adler, die Tonkaway vom Bolfe (Schoolcraft V, 683), die Osagen wollen von einer Mensch gewordenen Schnede stammen, welche sich mit der Tochter eines Bibers verheitzethete (ebend. IV, 305, Gregg II, 175) u. f. f. Adair (16) versichert zwar daß sie den Thieren nach benen sie ihre Stämme benennen, keine religiöse Berchrung bewiesen, viele andere Berichterstater aber haben ihm darin widersprochen, und es scheint sich diese Berehrung für sie jedenfalls erst in späterer Zeit verloren zu haben. Die Ranticoses stellten in ihrer Mythologie neben den großen Geist ein weibliches Besen, die Mutter der Thiere von benen die Menschen stammen, und

leiteten die Charaftereigenschaften der legteren von den Thieren her ale beren Rachsommen fie galten, die Beisheit von der Eule, den Blutdurst vom Bolfe, die Gefräßigkeit und den Schmut vom Baren u. s. f. (Jones II, 93). Die Indianer sahen in den Thieren die Borfahren und Stammverwandten der Menschen, schrieben ihnen Berffand und eine gang menschliche handlungsweise zu, manchen von ihnen jogar noch höbere Einsicht und übermenschliche Kräfte, während andere welche ungefährlich waren und keine erheblichen Kunftsertigkeiten zeigten, von ihnen bagegen mit Berachtung behandelt wurden.

Um bochften werden bie Rlapperichlange und ber Biber geftellt; nur ber Gule trauen fie noch großeren Berftand ju ale ber erfteren, Die ale ein bochft ehrmurdiger Bermandter betrachtet, ale "Großpater" angerebet und felbft mit Tabaterauch angeblafen wirb; fie gilt nach einer Legende ale ein großer Bobltbater der Menfchen (Parkman a. II, 135, Jones II, 259, III, 33). Gie ift ber Ronig ober Sauptling ber Schlangen, wie auch jebe anbere Thiergattung ibren Ronig bat, beffen Tob von ben übrigen an bem Morder geracht merben murte (Adair 238). Mus Furcht por Diefer Rache, ju melder ber Beift ber getobteten Rlapperfclange feine Unverwandten aufwie. geln murbe, iconen die Geminolen Giour und 3oma fie ftete (Bartram 252, Schooler, III, 273). Undermarte wird fie trog ber Ebrfurcht die man por ibr bat, nicht fo milbe behandelt: "Sei willfommen, Freund aus bem Beifrerland!" rebet ber Indianer fie an ber ihr begegnet. "Bir maren ungludlich, unfere Freunde bort mußten es. Der große Beift mußte es. Du bift gefommen une ju troften. Bir tennen beine Botichaft. Rimm biefe Spende Tabat." (er ftreut ibr etwas Tabafepulver auf ben Ropf) "fie mirb bir eine Starfung fein nach beiner langen Reife." Dit Diefen Borten ergreift er fie am Comange, fabri ibr mit einem Runftgriff rafc uber ben Ruden binauf bie jum Ropfe und gerqueticht fie. Die abgezogene Saut tragt er ale Trophae (M'Kenney). Auffallend ift babei por Allem bag ber Indianer es magt felbft bas Beifterreich ju überliften und zu befampfen, ber Europder bat nicht Duth genug mit ben Befpenftern zu fampfen an bie er glaubt.

Dem Grafen v. Bingendorf hat jener Aberglaube (1742) bas Leben gerettet. Die Capuga bei benen er am Ebpoming lebte, hatten ihn im Berbachte ichlimmer Abfichten. Sie beschlichen ihn eines Abende um ihn zu erschlagen. Er faß an einem fleinen Feuer auf einem Bundel Golz und schrieb, neben ihm und von ihm seibst unbemertt eine Rlapperschlange. Die Mörder dadurch von dem göttlichen Ursprunge bes Fremden überzeugt, gaben ihr Borhaben auf und tehreten ftill nach hause gurud.

Bon ben Bibern geben unter ben Indianern eine Menge mpfteridfer und munberbarer Befdichten (Parkman, Jones III, 69); befondere gelten bie meißen Biber, welche indeffen nur in der Rabel au eriftiren icheinen, fur Befen bie mit übernaturliden Rraften begabt fint. Gin fonft recht verftandiger Indianer verficherte Parkman alles Ernftee bag er bie Biber und die meißen Menfchen fur Die flug. ften Leute auf ber Erbe balte. Die Beidichte von der treulofen Freundicaft ber Bifamratte jum Biber (bei Back 167) ift aus ber Begend bee Apimer Gee's: Die Biberberebrung findet fich alfo auch bei ben Athapasten; "ber Beift bee Bibere", fagte ber Ergabler am Enbe feiner Gefdichte mit leifer bumpfer Stimme, "fcwebt noch um feine alte Bohnung ber und beberricht bas Baffer, und mehe bem ber ohne Bebet um Gulfe bei ihm poruberfahrt!" Auch andere Thiere von beden man Borbebeutungen bernimmt ober die man um Dratel fragt, 1. B. mande Beuichreden, fteben in Anfebn und werden ehrfurchte. voll angeredet. Auf welchen fuß man fich mit ben Thieren fellt, fann eine Befdichte bei Kendall (II, 418) und folgende Rede lebren Die einft ein Indianermeib einem alten Gunde bielt: "Du follteft bich ichamen," fprach fie. "Ich babe bich gut gefüttert und gepflegt feit ber Beit ba bu noch flein und blind marft. Da bu alt murbeft, babe ich gefagt bu feift ein guter bund. Du marft immer brav wenn bu bepadt murbeft und bift nicht ben Bferben gwifchen die Beine gelaufen. Aber bu haft ein folechtes berg. Benn ein Raninchen aus bem Bufche fprang, bift bu immer zuerft ihm nachgelaufen und haft die andern Bunde verleitet. Du hatteft wiffen follen bag bieg gefahrlich mar, benn meit braugen auf ber Brarie batte bir niemand helfen tonnen gegen einen Bolf, und tein Sund tann fich bertheidigen mit ber Laft auf bem Ruden. Roch neulich bift bu davongelaufen und haft Die bolgernen Rabeln umgeworfen mit benen ich die Gutte feftmache. Siebft du mohl wie fie nun offen ftebt und flafft? Und biefe Racht haft bu ein Stud Bleifch geftoblen bas für meine Rinder gefocht merben follte. 3ch fage bir, bu haft ein folechtes berg und mußt fterben." Rit diefen Borten ging die Frau in die Gutte, holte einen groben fteinernen Sammer und ichlug ben Gund tobt.

So folecht ber bund auch im Leben behandelt wird, fo merben boch bie Gebeine bes tobten geehrt (Kealing 1, 453). Dan bewahrt fie bor Brofanation um ben Beift ber Thiere nicht ju ergurnen, benn jebe Thierart hat ihren befonderen Geift ber nicht ausftirbt, fonbern in ben übrigen fortlebt, ober vielmehr ber Beift bes einzelnen tobten Thieres befpricht fich noch und perfehrt mit ben Beiftern ber lebenben Thiere von berfelben Urt. Diefe Thiergeiffer glaubt ber Indianer auch burch gemiffe Tange und andere Baubermittel fic geneigt machen und anloden ju tonnen. Der Buffeltang und Barentang & B., welche mit ben entiprechenben Thiertopfen ale Masten aufgeführt merben, Dienen biefem 3mede: man bofft bie Thiere baburch berbeignziehen und ihnen bie Rurcht fo weit ju benehmen, bag fie fich ichiegen laffen, Biemeilen bebient man fich biergu auch beefelben Baubermittele bas man gebraucht um einem Denfchen bas Leben zu nehmen; man fertigt fleine Bilber ber Jagbthiere und beftreicht fie mit einem gemiffen Bulver (Tanner II, 58).

Endlich liegt noch ein Motiv ber Chrfurcht mit welcher der Indianer viele Thiere behandelt, in dem Umftande daß die Geister ter Todeten, wie er glaubt, oft in Thiergestalt erscheinen: so wird namentlich der Bar wenn man ihm begegnet, von manchen mit einer eigenthumelichen Formel begrüßt und nach den Todten gefragt zu welchen man wünscht daß er baldigst wieder zurücktehre. Bon einem eigentlichen Thiercultus kann demnach bei den Indianern zwar keine Rede sein, aber die Thierwelt erscheint ihnen als ein geisterhaftes Reich in das sie selbst durch ihre Abstammung versichten sind, als ein Reich von höheren und niederen Geistern das nicht von dem Menschen beherrscht wird, sondern ihm ebenbürtig ist und zum Theil sogar über ihm steht.

Die Borstellungen der Indianer von der menschlichen Seele find abenteuerlich genug. Diese ift ein von dem Leibe völlig verschiedenes Besen, ein Bild des Menschen im Rleinen (ane ressemblance de l'homme, de 8 met 305). Eine alte und weit verbreitete Lehre schrieb dem Menschen zwei Seelen zu, eine vegetative und eine sensitive (Keating 1, 232, 410), nach einer anderen hatte er drei Seelen, eine gute die nach dem Tode in ein warmes, eine bose die in ein faltes Land kommt, eine dritte die beim Körper bleibt (Stour, Journal

bist. 55), ober felbit beren vier, von benen eine im Beifterlande fort. lebt, bie gweite in bie Luft gebt, bie britte im Leibe, Die vierte am Bobnorfe jurudbleibt (Br. Mar. c, II, 206, Schooler. IV, 70). 3m Traume verlagt Die Geele ben Rorber und manbert umber nach ben Dingen bon benen fie fich angegogen findet: ber Bachenbe muß fich bemuben biefe ju erlangen, bamit fich bie Geele nicht betrube und ben Rorper gang verlaffe (La Potherie III, 6). Bas ein Indianer traumt, bagu glaubt er fich unabanderlich bestimmt; fei bief felbft ein Mord ober Cannibalismus, er führt es aus (Rohl II, 186). Die Seelen ber Donmachtigen Bergudten Scheintobten tommen entmeber nur bie an Die Brenge Des Panbes ber Seelen ober befuchen Diefee blog auf turge Beit burch fle bat man aus biefem Lande und von bem Bege ber babin führt, Radricht erhalten (ebenb. I. 295. Keating II, 154). Mit bem Tobe verläßt die Grele ben Rorper, boch glaubt man baß fie fich noch einige Beit in ber nachften Umgebung aufhalte, ja bei ben Tathali weiß ber Bauberer fogar eine bis recte Transfufion ber Geelen ju bemirten: er balt bem Sterbenben ober Tobten bie Banbe auf bie Bruft, legt fie bann auf ben Ropf eines Bermandten besfelben und blaft bindurch; bas Rind meldes bem letteren junachft geboren wirb, bat bann bie Geele bee Berftorbenen in fic und nimmt ben Rang und Ramen besfelben an (Morse App. 345, pgl. Hale und Wilkes IV. 453).

Bon der Ruhe und Fassung mit welcher sie häusig dem Tode entgegensehen, ift schon oben die Rede gewesen. Der Häuptling pstegt
bei dieser Gelegenheit eine Sterberede zu halten, nimmt Abschied von
den Seinigen und läßt ein Gastmahl zurichten (Carver 333), läßt
sich waschen, bemalen, mit Fett einreiben und in die Stellung des
Todten bringen (Lasitau II, 408). Etleichtert wird ihm der Abschied
durch den Glauben, daß er auch in Zufunst noch in das irdische Leben herüberzuwirken und mit den Seinigen in Berbindung zu bleiben
im Stande sein werde. Deshalb speist man die Seele noch ein ganzes
Jahr am Grabe (Potowatomi, de Smet 294), oder unterläßt dieß
erst wenn die Speisen einige Zeit unberührt auf dem Grabe liegen
geblieben sind, da man daraus schließt daß der Todte ihrer nicht mehr
bedürse, sondern ein reiches Jagdgebiet im Jenseits gesunden habe
(Nuttall). Die Irosesen bringen sogar in jedem Grabe ein kleines
Zoch an, damit die Seele ungehindert aus- und eingehen könne (Mor-

gan 176). Sauptfachlich um ben abgeschiebenen Geelen ju fcmeideln beren Born und Rache gefürchtet wird, veranstaltet man eine große und reiche Tobtenfeier, balt wiederholte laute Lamentationen, Die fdmerlich immer fo aufrichtig gemeint find ale Hunter (359) perficert (in Rord Carolina merben Leute jum Trauergebeul fogar gemiethet. Lawson 183), trauert lange Reit und meift in febr often. Abler Beife; ber Leidtragende malt fich fdmars - nur bei ben Omaba meiß (Say bei James I, 282) -, faftet, ichlagt fich Bunden \_um ben Rummer berauszulaffen" und lagt bas Saar lang machien. Blog Die Joma ichneiden letteres in ber Trauer vielmehr ab ober raufen es que. Manche Indianer am Diffouri, ebenfo bie Berg. und Biber-Indianer (Mackenzie) baden fich fogar ein Ringerglied ab. 3n Mloriba, mo alte Leute fonft nicht betrauert murben, mußte bie bon einem Tobesfalle betroffene Ramilie brei Monate lang gang bon Unbern mit Lebenemitteln verfeben werben, ba fie nicht ausgeben durfte um fur ihren Unterhalt ju forgen (Cabeza de V. 528). Bei ben Cheppempane gilt bae Beinen jur Trauer nur fur Beiber ale anftanbig (Mackenzie), mogegen anbermarte bie laute Rlage allgemein mar und in fpaterer Beit nicht felten benust murbe um Branntmein zu betteln, entweder "ben Rummer zu ertranten" ober "befto reichlicher meinen gu tonnen" (Keating I, 433). Auch bie Rothwenbigfeit ber Blutrache icheint, wie bie biemeilen megen übler Rachrebe gegen Berftorbene verbangte Tobesftrafe, in naber Berbinbung mit ber Furcht gestanden ju haben, Die man por der Rache begte welche ber Tobte noch nehmen fonnte; um ihn nicht zu citiren vermied man es fogar ftreng feinen Ramen auszufprechen.

Die Seelen der Todten gelangen gang in der Berfassung und mit den Eigenthümlichkeiten in's Jenseits, mit welchen sie das irdische Leben verlassen: daber verwandelte sich die Trauer einer Radowessterin die ihr vierjähriges Kind verloren hatte, in Freude, als kurz barauf auch dessen Bater ftarb, weil jenes unfähig sich selbst zu versorgen, nun gegen Mangel und Gesahr durch den nachgesolgten Bater geschüht war (Carver 337, vgl. auch Rohl I, 154). Das Leben nach dem

<sup>\*</sup> Seine Freude über das bevorstehende Biedersehen des Grabes seines Bruders drückte ein Indianer einst in den Worten qus: "O sir, what fine shoutin' and bawlin' I'll have when I go to my brother's grave. "Tis I that'll play murther over it!"

Tobe, bon bem fic Biele überhaupt feine bestimmtere Borftellung machen, wird bemnach meift fur eine einfache Rortfegung bes irbifden Lebene angefeben, nur bentt man fich bas Jenfeite reicher ausgestattet und bas Leben mubelofer. Die Sage von ben "gludlichen Jagbgrunben" bes Jenfeite findet fich bei Jones in feche verschiedenen Formen mitgetheilt, Die feche verschiedenen Bolfern angeboren. Die Dfagen glauben daß die Geelen ber Tobten fich auf bem Monde aufhalten (Morse App. 229), die Tathali und Rengier daß fie im Innern ber Erde im Bellbuntel fortleben (ebend. 345, Brangell 111 ff.). Die Binebagoe balten bie Dilditrage fur ben Beg ben fie nehmen (Fletcher bei Schooler. IV, 240). Bei ben Algonfin, ben Cheppewoan, Datota und Bani berricht die Borftellung, daß die abgefdiebenen Geelen um in's Jenfeite ju gelangen auf einer großen Golange, einer ichmantenben Brude ober in einem fleinernen Rabne einen Strom ju paffiren ober einen ichmalen Relfen ju überichreiten baben, und bag biejenigen welche berabfallen, im anderen Leben ungludlich und elend find (Keating II, 154, I, 172, 410, Mackenzie, de 8m et 305 u. a.). Db ber Uebergang über jenen Strom gelingt ober nicht, bangt nach bem Blauben mancher Indianer mit ber Bergel. tung aufammen die im anderen Leben ber Tobten für ibre Thaten auf Erben martet (nur Robl I, 294 miberfpricht bierin ben alteren Berichterflattern). Dag biefer Blaube ihnen erft bon ben Diffionaren getommen fei, wie man neuerdinge mehrfach behauptet bat, ift jebenfalle nicht allgemein richtig; feine Berbreitung murbe fonft geringer und bie Borftellungen bie fich an ibn tnupfen ben driftlichen mehr analog fein ale fie find. Rur bei ben Brotefen findet eine folche Unalogie mit der tatholifden Lebre bom Regefeuer und bem driftlichen Baradiefe fatt, die von den Befuiten berftammen mag (Morgan 170, 177). Schon R. Williams fand in Reu England ben Glauben bag bie Seelen ber guten Denfchen nach ihrem Tobe ju bem Gotte Kautantowit im Gubmeften gingen, Die ber Morber Diebe Bugner und Chebrecher bagegen rubelos umbermanderten (Potter 10. Elliott I, 312). Die Gingeborenen im Beften ber Gudfonebai batten Die Lehre von einer moralifchen Bergeltung im Jenfeite ichon bor ber Mitte bes 18. Jahrh. (Ellis 213 not.), fie wird von Lafitau (I, 404) ale einheimisch angegeben, und im Guben fcheint fie bei ben Cherofee und Ratches por ber Antunft driftlicher Diffionare verbreitet gemejen ju fein (Timberlake 64, Lettres edif, I, 758). Bei einem Chidafam-Briefter fand Adair (92, 118) religiofe Borftellungen bon fo entichieden ethifder Farbung bag nach beffen Unficht bas hochfte Befen fcon auf Erben die Schidfale ber Menichen nach Berbienft vertheilt, und die Uebeltbaten ber Menichen galten überhanpt ben fublicen Boltern für bie Urfachen alles Ungludes bae fie gu bulben hatten. Much Bartram berichtet bag nach ber Anficht ber Wlori. babolfer ber große Beift alle Buten und Tapferen liebe, mas ihnen nabe genug lag, bo fie ibn als bie Berionification und ben Geber allee Guten betrachteten, obgleich ihnen tropbem bae Gittengefes nicht ale gottliches Gebot ericbien. Bei ben Datota und Mandan, über welche fich ber Ginfluß ber driftliden Borftellungen in alterer Beit ficherlich nicht verbreitet bat, berrichte ber Glaube an eine moralifde Bergeltung im anderen Leben (Jones I, 228, Br. Dar. c. II. 206). boch mar er bei ben legteren neuerdings wieder in Abnahme getom. men. Aehnlich verhalt es fich mit vielen andern Bolfern (Lawson 180, Bossu II, 48, Loskiel 49, Mc Coy 70, Hunter 215, Swan bei Schooler, V. 269, Morse App. 138, 144). Der Unterfcbied bon ben driftlichen Borfellungen beruht gumeift barauf, bag an Die Stelle ber driftlichen Moralbegriffe bie ber Indianer treten, benen gemaß ber tuchtige Jager und Rrieger, ber Tapfere und Freigebige im Benfeite gludlich, ber Beigige Reige Betruger gugner u. f. f. ungludlich wird, und bag auftatt ber Solle oft nur von einem unfrucht. baren bornenvollen Lande Die Rebe ift. Birginien macht babon eine Musnahme; bort fprach man nur ben Bornehmen unt ten Brieftern, welche fpater auf Erben wiedergeboren werben follten, ein zweites genugreiches Leben ju (Strachey 96)

Die Leiche ju conferviren war man in verschiedenen Gegenden auf verschiedene Beise bemüht. Lasitau (II, 389) erzählt daß bei manchen Bölkern vornehmen Todten die haut abgezogen, nach Entsernung aller Beichtheile aber dem Skelete wieder umgelegt, mit Sand gefüllt und zugenäht wurde. Die Santee in Süd Carolina hatten eine Art der Einbalsamirung, zu welcher sie ein rothes Bulver und Bärensett anwendeten (Lawson 21). In Florida, wo die Tempel zugleich die Begräbnispläße der Großen waren, scheint man ein ähnliches Bersahren beobachtet zu haben (Herrora VII, 1, 15, Garcillasso, Hist. de la conq. I, 4, 15) In Birginien besanden sich in den Tempeln

mur bie Renotabbien ber Sauptlinge, ibre Leiden murben mit Roftbarteiten ausgestopft, in Matten gewidelt und auf Gerüften ausgefiellt (Straehoy 89). Die erften Guropaer melde nach Cap Cob tamen (1620), fanben bort in einem Grabe fcone Matten, einen Bogen, ein mit Schniswert vergiertes und gemaltes Bret nebft zwei Bunbeln voll rothen Bulbere, worin Menichenfnochen lagen (Elliott I, 60, Young a 142): es icheint alfo baf ein großer Theil ber Indianer. voller fich funftlicher Mittel bebiente um die Leichen angesehener Leute moglichft lange por Berberbnig ju icuften. Bar es nicht mehr moglich bie Leiche ju erhalten, fo bemabrte man meniaftene bie Rnochen auf: bei vielen Bolfern murbe gu biefem 3mede bie Leiche mieber aus ber Erbe gegraben, Die Gebeine forgfältig gereinigt und in einem Beinbaufe jufammen aufgehoben; im Walle ber Ausmanberung in ein anberee Land mar man por Allem barauf bebacht, biefe Reliquien mitjunchmen (Lawson 21, 182, Adsir 183, Morgan 173, Loskiel 156 u. a.). Rur von ben Ravajoe boren wir bag fie fich fceuen eine Leiche angurubren (Davis 414), ein Aberglaube ber mohl aus Difverftandnig von Adair (124) auch ben fubofflichen Boltern qugeidrieben wird, benn er verträgt fich mit ber fonftigen Bietat ber Inbianer gegen ibre Tobten und mit ber Urt wie fie beren Ueberrefte gu behandeln pflegen, taum beffer ale ber mabriceinlich neuere Gebrauch ber Dibman ben Berftorbenen eiligft ju begraben, bamit er nicht Unbere nachziehe, und ibn nicht jur Thure, fondern ju einem an ber Seite gebrochenen Loche aus bem Saufe binauszubringen (Robl I. 149).

Das Einreißen des hauses, sobald der Besiher gestorben war, darf wie das Berbrennen oder Begraben seiner habe mit ihm, das in Florida wie im Rorden gewöhnlich war (Cabeza de V. 534, Laudonniere 10), bei den Djibway aber in neuerer Zeit abgetommen ift (Schooler. A. R. II, 127), nicht auf eine Scheu vor dem Gebrauche der hinterlassenen Gegenstände als unreiner Dinge gedeutet werden, sondern als ein Opser das man dem Lodten bringt. Man giebt ihm seinen besten Schmuck, sein werthvollstes Eigenthum und hinreichende Rahrung mit auf die Reise, ja nach Sagard (233) wäre die Meinung der huronen sogar die, daß die Geelen der mitbegrabenen Sachen ihrem herrn in der andern Belt dienen sollten, wie eber mals in Florida selbst Weiber und Diener in dieser Absicht mit ihm

beerbigt murben (Herrera VII. 7. 4. Garcilasso a. n. D. II. 3, 11). Go berrichte auch bei mehreren ber norblicheren Boller Die Unficht, bağ bie Beifter ber erichlagenen Reinbe ben Gieger im anberen Leben ju bedienen batten: bem Tobten eine folde Bedienung ju ichenten, tonnte auch ein Underer auf beffen Grabe einen von ibm felbft gewonnenen Stalp aufhangen; wer ben haaricopf im Leben getragen hatte, murbe baburch jenem bienftbar im Jenfeite (Morse App. 137, McCoy 360). Bei ben Tafhali mird die Bittme gwar nicht mit ibrem Manne verbrannt, aber fie muß nicht nur 9 Tage lang neben bem Tobten liegen, fonbern ibn auch auf ben Scheiterhaufen begleiten, ben fie erft verlaffen darf, wenn fie felbft halb verbrannt und faft erftidt ift; barauf muß fie die Bebeine ibres Dannes fammeln und mehrere Jahre lang ftete auf bem Ruden mit fich tragen. Babrend diefer Beit wird fie allgemein ale Stlavin behandelt, bie an einem Refte mit ber Beifegung ber Ufche bee Tobten in einem befonberen Saufe Die Bittmenfchaft von ihr genommen wird (Morse App. 336, 339, Cox II, 839) - eine Sitte beren Graufamteit vermuth. lich feinen weiteren 3med batte ale bem Beibe ben Beborjam und bie Dienftbarteit einzuscharfen Die fie ibrem Manne mabrent bee Lebens leiften follte.

Morton bat behauptet bag in alter Beit von Reuerland bie nach Canada bin die Sitte geberricht babe die Tobten in figender ober vielmehr tauernder, jufammengebogener Stellung ju begraben. Dieg ift unerweielich und man tann es taum mabricheinlich finden bag eine folde allgemeine Bleichformigleit jemale ftattgefunden babe; richtig ift nur bieg, daß jene Begrabnigweife in ben entlegenften Begenben Amerifa's ermabnt wird und daß fie in neuerer Beit feltener geworben ju fein fcbeint. Sie mar in lebung und ift es jum Theil noch an ber Subfonebai, bei ben Brotefen, bei ben Boltern am oberen Diffouri, den Congaree in G. Carolina, in Alabama, bei ben Dustoge und Greef u. a. (Ellis, Morgan 173, Barber in Connecticut H. Coll. 79, Perrin du Lac I, 176, Lawson, Bossu II, 49, Bartram, Swap bei Schooler. V, 270), doch bemertt Lafitau (II, 407). ausbrudlich daß fie ben Suronen und Minois fehlte. Die Bebeutung berfelben hat man oft in entlegenen Dingen gefucht; es liegt am nad. ften an Raumersparnig ju benten, befondere mo fteiniger Boden es erfcwerte ein tiefes Grab gu machen: man brachte ben Rorper auf

sein kleinstes Bolumen um nicht bem Grabe größere Dimenflonen geben zu muffen ale nothig war. Ift biese Boraussehung richtig, so erscheint die zusammengekrummte Stellung nicht mehr als auffallend und man kann die Uebereinstimmung welche sich in ganz Amerika in dieser hinsicht so vielfach gefunden hat kaum noch als so merkwurdig und intereffant ansehen als man gethan hat.

Rur ausnahmemeife tommt es por daß ber Tobte im Grabe die aufrechte Stellung erhielt (Barber a. a. D. 295), 3. B. gu bem 3mede bağ et eine Roblengrube bewache (Me Cov 136). Der Ropf wird ibm baufig fo geftellt bag er "nach dem gludlichen Lande im Beften binfeben" tann (Algontin, Loskiel 155; Irolefen, Morgan 173; Mandan, Br. Mar. c, II, 206; Binebagoe, Schooler. IV, 54), bie Mohamt richteten ihm bas Beficht nach Guben (Barber a.a.D. 79). Rachft ber Beerbigung, melde bas Gemobnlichfte mar und bie. weilen in beträchtlicher Tiefe gefcah (6-8' tief bei ben Chippeman, Keating II, 155), mar die Ausstellung ber Leiche auf bolgernen Babeln ober einem abnlichen Berufte mit ober ohne Gara febr baufia (Siour, Mandan, Rraben - Indianer, Monitari, Irolefen, Joma, Br. Mar. c, I, 345f., 402, Lewis et Cl. 82, Morgan 173, McCoy 533). Ale Grund davon wird von ben Indianern angegeben bag ibnen ale freien Menfchen die Erde ju fcmer fei (Bagner und Sch. III, 82); mahricheinlicher ift bag man ju biefem Austunftemittel guerft nur griff, wenn die Erbe gefroren ober Beerdigung aus einem anderen Grunde nicht möglich mar (McCoy 83), auch mochte man wünschen die geliebten Tobten noch möglichft lange vor Augen gu behalten. Bei ben Choctam und ben Dafota murben bie Rnochen fpater von dem Berufte berabgenommen und bei einer allgemeinen Todtenfeier die man veranftaltete, begraben (Bartram, Bossu II, 95, Schooler. IV, 65 f.). Das Begrabnig in gufammengebogener Stellung ift bei ben letteren eine Auszeichnung ber im Rriege Befallenen. Much in Gut Carolina, bei ben Brotefen und buronen murben große Tobtenfefte gehalten, bei benen man bie Leichen ausgrub, ihre Gebeine reinigte und ichmudte, und mit Beichenten auf's Reue beerbigte in einem gemeinfamen Grabe (Herrera II, 10, 6, Sagard 290, Lafitau II, 446, La Potherie III, 10). Unftatt bes Beruftes auf welchem man die Leichen ausftellte, bediente man fich wohl auch ber Baume, an benen man die in Felle gehüllten ober in einen Trog

gelegten Todten befestigte (Illinois, Lettres édif. I, 681; am Arfanfas, Gregg u. a.).

Ueberhaupt finden fich verschiedene Begrabnigmeifen nicht felten bei bemfelben Bolle (Hunter 355) menigstene in neuerer Reit, ie nach bem Buniche bes Todlen ober ben Traumen feiner Bermanbten (Morse App. 143): in einem Garg, in bauten, auf Baumen, in einer Bergaunung, unmittelbar am Boben gwifden Steinen über Die etwas Erbe aufgefduttet ift. Im feltenften mar bie Berbrennung ber Leichen. Gie findet bei den Tathali ober Carriers fatt, melde bie Tobten vorber 9 Tage in ber butte aufftellen ( Parker 238, Cox II. 339), bei ben Rengiern, Die gleich jenen die Miche beerbigen und fpater ein Bebachtniffeft für bie Tobten halten (Brangell 106). Unter ben Algontinvöllern icheint bie Berbrennung nur bei ben Ottama borgefommen ju fein, namlich bei ber Banbe bes großen Gafen (Dichabou ), mabrent die Banbe bes Rarpfen und bie bes Baren bie Leichen ju begraben pflegte (Lottres edif. 1, 679). In Floriba murben nur die Bauberarate in alter Beit verbrannt und beren Afche von ben Bermandten im Getrant genoffen (Cabeza de V. 528), Die ubrigen begrub man ober ftellte fie eingefargt im Tempel auf (Herrera VII, 1, 15, Laudonniere 10). Die Leichen in einen Rlug ju merfen, wie bei ben Cherafee ale gewöhnlich angegeben wird (Timberlake 67), widerftrebt fonft ber Bietat ber Indianer vollftandig, bejonbere auch beehalb weil fie fich bas boje Brincip ale Baffergott vorftellen.

Auf dem Grabe wurde in der Regel ein Pfahl mit dem Familienwappen des Todten (Totem der Algontin) aufgepflanzt, an welchem
man die von ihm gewonnenen Trophäen oder wenigstens die Symbole derselben andrachte. Wer die Auhestätte des Todten besuchte,
schlug mit einem dart bereit stehenden Stocke an den Pfahl (MoCoy
195). In Nord Carolina baute man um ihn her das Grab selbst mit
Rinde und Stöcken zu einer Art von hand in der Erde aus, auch
pflegte ihm dort der Zauberatzt eine Lobrede am Grabe zu halten, in
welcher er u. A. die Freuden die Paradieses schilderte zu dem er eingegangen war (Lawaon 180 ff.). Die Santee in S. Carolina errichteten
über ben Gräbern der Barnehmen glatte hügel und auf diesen ein
Regendach, das auf 9 Pfählen ruhete und mit Federn und anderem
Schmucke geziert war (ebend. 21 f.). Bo jemand eines gewaltsamen
Todes gestorben war, warsen sie einen haufen von Steinen oder Zweis

gen auf, den jeder Borübergebende zu vergrößern fich angelegen fein ließ. Rach Adair (185) mare bieß bei den Choctam nur mit dem Grabern berühmter Manner geschehen. Die Irolesen bedeckten ihre Todten mit Rinde Steinen und etwas Erde und überbauten das Grab mit einer hutte (La Potherie III, 9). In Reu England wurde das Grab eines Sachem mit einem Palisadenzaune von 30-40 Juß hobe umgeben in deffen Mitte eine hutte fand (Drake a, 45).

Der religible Gultus ber Indianer war obne Beprange, feine außere Ausftatrung felbit unbedeutent, fo mefentlich bie Stelle auch mar bie ber Bottesdienft in ihrem inneren Leben einnahm. Rur im Guben icheint es Tempel bon großeren Dimenfionen gegeben gu baben. Garcilasso (a. u. D. I. 4, 15) giebt den von Talomeco ale 100 Goritte lang und 40 Schritte breit an, er mar mit großen bolgernen Statuen und mit Dufdeln geschmudt und befaß einen großen Reichthum an Berlen und Baffen affer Art. Die Tempel in Louifiana maren ba. gegen oft taum beffer ale gewöhnliche butten idu Pratz III, 21). Much in Dieginien glichen fie ben fibrigen Saufern in ber Bauart, nur batten fie Die Ebure auf der Offfeite, enthieiten viele 3bole, Die Gra. ber ber Bauptlinge und ein emigee Beuet; ber Caupitempel Des Lanbes fand in Bamunty, nur Briefter und Ronige durften ibn betreten (Strachey 82, 90). Der Cultus ben man in ben Tempeln perride tete, beftant in Gebeten Befangen und Opfern ide Laet 111, 23). Die Boiler weiter im Rorben hatten meift nur eine Bauberhulte in welcher ber Bauberarat fein Befen trieb; neben ihr fand oft ein bober Bfabl mit einem gefdnigten Menfchentopfe (McCov 195), fie mar außen und innen mit fonberbaren Beiligthumern und Baubermitteln aller Art aufgepuht. Bur Feier ihrer religiofen Tefte hatten bie Inbianer des oberen Diffouri eine befondere Gutte, in melder die Alten wohnten, Fremde aufgenommen wurden und jelbft Feinde eine Freifatte fanden (Perrin du Lac I, 171). Hunter (224) fab nur noch bei ben Riccara einen bon Steinen auf einem funftlichen Sugel gebauten Opferaltar, auf welchem Tabat und Abfalle von Buffeln und hirfden ale Opfer fur ben großen Geift verbrannt murben. Ein Tempel mit beiligem Reuer wird auch bei ben Rarraganfet ermahnt (M'Culloh 111 nach Purchas Pilgrims IV, 1868).

Bo es befondere Tempel gab, fehlten auch Gogenbilder nicht, ob- wohl beide gufanmen fcon in ziemtlich früher Zeit verfchmunden und

baber nicht felten gang überfeben morben find. Bartram fand bei ben füblichen Boltern feine 3bole mehr, und A dair (22) bemerft gwar bag bie oberen Dustoge ein bolgernes Bild batten bem fie an Refttagen bie erfte Schale von ihrem Trante barbrachten, Diefes Bild aber mar feiner Anficht nach fein 3bol, fonbern fiellte einen verftorbenen Belben bar. In Gub Carolina murben zwei fleine Gogenbilber alljabrlich bon ben Brieftern in großer Brogeffion umbergetragen; auch ift bort von einem bolgernen Bilbe bie Rebe bas bei Belegenheit eines Reftes im Relbe aufgestellt und verebrt, barauf aber in's Baffer geworfen murbe um ben Gott, von dem man mabricheinlich bas Bebeiben ber Relbfruchte ermartete, ju den übrigen Baffergottern jurud. tehren ju laffen (Herrera II, 10, 6). Bielleicht ift dieß berfelbe Gott von welchem Lawson (174) in Rord Carolina ergablt bag man fein Bild in's Reld geftellt und ben jungen Leuten gefagt babe, er fei ein großer Rrieger ber ihren Rleiß bei ber Relbarbeit beobachten und burch feine Bermittelung beim großen Beifte ihnen Erntefegen und Tabfet teit im Rriege auswirten wolle, wenn er fie beffen murbig finde. Much in Birginien gab es auf ben Relbern Altare fur Die Oki ober Okeus (de Laet III, 18), worunter man ebenfo bie Gotterbilber wie bie Gotter felbft verftand. Undere 3bole murben in ben Tempeln verebrt. Sie icheinen bort in großer Ungahl vorhanden gemefen gu fein. Aud Die Sinrichtung ber von Bowbatan verurtheilten Diffetbater gefcab an einem "Altar ober Opferftein", auf welchem ihnen ber Ropf gerichmettert murbe (Strachey 79, 52, Schoolcraft VI, 87 nach Hariot). Bie in Birginien ermabnen die alteften Berichte auch in Reu England oft bolgerne Bilber (Collect. N. Y. H. S. III, 255 ff.), boch miffen wir nicht genauer welche Rolle Diefe im Gultue ber Gingeborenen fpielten. Gie icheinen icon frubzeitig verloren gegangen au fein. Dag die Bani religiofe Tange und Befange por bem Bilbe eines Bogele auszuführen pflegten, haben wir icon fruber bemertt. Bei ben Trotefen bat man einige grob gefdniste Riguren gefunden, Die mabricheinlich eine Art von Sausgottern maren (W. Smith 89); ficherer ift von den Dandan baß fie bor fonderbar geftalteten Figuren aus Reifig Gras und Rellen heulend und flagend ihre Bitten und Bunfche aussprachen (Br. Dar. c, II, 172, 187). Die Beoria batten zwar teine eigenen Bogen biefer Urt, "fanden aber einft am guße eines Berges im Balbe" ein monftrofes Bilb von Thiergeftalt, bas fie auf Bossu's Rath verbrannten (Bossu I, 219). Ein 3dol der Ottawa, das in einem Menschenkopse auf einem hinten ausgehöhlten Pfahle bestand, wird von McCoy (298), kleine aus holz geschnikte Familiengötter der Knisteno von etwa 8" Länge von Dunn (96) erwähnt. Die letteren psiegen diese Figuren auf verschiedene Beise eingewickelt in dem sogenannten Medicinsacke mit sich zu führen; sie nehmen dieselben bei seierlichen Gelegenheiten heraus und behandeln sie mit großer Berehrung (Schooler. V, 169).

Der Indianer ift in hobem Grade gottesfürchtig. Die Art und Beife feiner Gotteeverehrung legt ibm oft die fcmerfte Gelbftuberminbung auf, benn es find nicht bloe Tange und Refte burch bie er feine Gotter ehrt, fonbern feine Religion verlangt auch Opfergaben, ftrenge Raften und Rachtmaden, felbit ichmerzhafte Bugungen bon ibm, und er ift gemiffenhaft genug um jede wichtigere Unternehmung mit Gotteebienft zu beginnen. "Auf eine Reife geben wie ce ein Beifer thun murbe", b. b. ohne eine religiofe Sandlung bie bem Untritt ber Reife porbergeht, ift ein gewöhnlicher Ausbrud für ibn (McCoy 305). Borguglich ftreng follen bie Dfagen in ihrer Gottesberehrung fein (Baul Bilb.); in lautem Recitatio beten fie jeden Morgen eine Stunde lang bei Tagesanbruch, oft auch Abende: "Wohkonda (Bater bee Lebens), babe Erbarmen mit mir, ich bin arm" u. f. f.; ebe fie auf Die Jagd ober in ben Rrieg gieben, wenn fie einen Bermanbten verlieren ober fonft eine Ungludebotichaft erhalten, reiben fie fic Ropf und Beficht mit Erbe, die fie nicht eher wieder abmafchen ale bis fie die Gunft ihrer Gotter erlangt ju haben glauben (Me Coy 359, Morse App. 213, 224). In Birginien tauerten Die Gingeborenen mieber beim Auf- und Untergang ber Sonne und erhoben ju ibr die Augen und Sande (Strachev 93). Bie bier murben auch andermarte bie Bebete biemeilen laut, meift aber nur innerlich gefprochen; bei feierlichen Belegenheiten, bei Rriegeerflarung ober Friebenefdluß, bei ber Ernte ober bei einem nationalen Unglud fanden gemeinfame Gebete fatt (Hunter 216). Die Datota pflegen nur furg Die Bitte auszusprechen die fie auf dem Bergen haben, mit Bingufügung der Borte: "Beifter ber Tobten feib mir gnabig!" (Prescott bei Schooler. III, 226, 237). Much die Grotefen follen fonft gemiffe Gebete gehabt baben (W. Smith 90). Bei ben Danban fand Br. Maximilian e, II, 157) über ben Urfprung bes Bebetes folgende finnige Legende.

Der erfte Mensch (ein halbgott) hatte den Mandan versprochen beizusteben, wenn fle in Rorh geriethen, und war darauf nach Besten gegangen. Bon Feinden angegriffen, schlug einer von ihnen vor einen Bogel an ihn abzusenden um ihn zu Gulfe zu rufen, aber Bögel konnten nicht so weit fliegen. Ein anderer meinte, der Blid des Auges muffe zu ihm dringen, aber die Prarie-Hügel begrenzten ihn. Da sagte ein britter: Gedanken muffen das sicherste Mittel sein den ersten Menschen zu erreichen. Er widelte sich in sein Bisonsell, fiel nieder und sprach: "Ich dense und sprach: "Ich dense gedacht — ich komme zurud!" Er warf das Fell ab und war ganz in Schweiß gebadet. Der helfer den er angerufen hatte in der Roth, erschien.

Das Reft jur Ginmeibung und Bebrhaftmadung ber jungen Manner icheint den boppelten 3med zu baben, biefe bem großen Beifte ihre Ergebenheit bemeifen ju laffen und jugleich ihre Standhaftigfeit einer ichweren Brufung ju unterwerfen. Go bei ben Dafota Danban Monitari u. a. (Catlin, Br. Mar. c. II, 226). Gie ftogen fic ftarte Bolgiplitter, an melde fdmere Buffelfdabet angebunden find, burch bas Rleifc an der Bruft ober auf bem Ruden und laufen bann, mabrend zwei Undere Die Arme gefaßt balten, mit voller Rrafi vermarte bie bae Meifch heruntergeriffen ift und bie fomere gaft jurid. bleibt. Mehnliche graufame Gelbftpeinigungen vollziehen fie bisweilen in Folge bon Belubben um ihre Dantbarteit und Ergebung ju bemeifen, wenn einer ihrer beigeften Buniche in Grullung gegangen ift (Keating I. 448). Much bei ben Schwarzfüßen gebort es ju ben gottesbienftlichen Sandlungen fich Bunden ju ichlagen, und felbft ein Aingerglied ichneiden fie fich bieweilen ab um ce ale Opfer bargubrin: gen (de Smet 245).

Daß jeder seinen persönlichen Schutzeift nur durch langes Fasten und anhaltende Rachtwachen in der Einsamkeit gewinnt, haben wir schon früher bemerkt. Strenge Fasten, bei denen man sich das Besicht schwärzte, waren überhaupt die Einleitung zu jeder wichtigeren Unternehmung, zu welcher man der Gunst der Götter bedurfte; sie gingen selbst dem Ballspiele voraus (Adair 401), wurden nie gebrochen und nach ihrer Beendigung, welche mit der Abwaschung der Roble vom Sesicht geschah, wurde immer nur mäßig gegessen (Keating I, 94).

Die Opfer welche die Indianer ihren Gottern barbrachten, maren

pon verichiebener Art. Die berrichenbe Borftellung icheint babei gemefen au fein bag bie Gotter biefer Opfergaben bedurften ober fie boch genoffen, bag fie ben bargebotenen Tabaferauch einfogen und bon ben Speifen agen, benn fie lebten untereinander gan; nach menichlicher Beife und entführten fogar einzelne Denichen um fich mit ihnen gu perheitathen (Schooleraft A. R. II. 140). Rach Garcilasso (a. a. D. II, 8, 11) murbe in Alorida bas erftgeborene Rind ber Sonne geopfert\*, auch in Birginien foll bieg bismeilen mit ben eigenen Rinbern gefcheben fein, mabrent bort fonft auf Altarfteinen außerhalb ber Tempel Blut von Thieren, Tabat u. bergl, und ber erfte Biffen bon jeber Dablgeit, ben mon in's Reuer marf, ben Gottern bargebracht murben. In manchen Begenben bes Lanbes ichlachtete man Anaben, benen Okeus, wie die Eingeborenen fagten, "bas Blut aus ber linten Bruft fauge"; einige ber jum Opfer bestimmten Angben murben aber gefcont und biefe traten bann in ben Briefterftand ein (Strachey 82, 93f.). In Reu England icheint man ebenfalle in alter Beit biemeilen Rinder geopfert ju haben (Young a, 358); auch bon ben Siour ift ein Beifpiel diefer Art aus bem vorigen Jahrhundert befannt (Keating I, 409, Schooler, II, 132). Der 3med bes. felben mar fich bes Rriegegludes ju berfichern, mogegen die Bani bem pon ihnen befondere berehrten "großen Sterne", ber Benus, ein Menfchenopfer alljabrlich im Frubling zu bringen pflegten (zulest im 3abre 1837 ober 1838) um eine gute Ernte ju erhalten. Der Befangene ben man biergu auserfeben batte, es mar in ben legten und befannteften Rallen ein Siour. Madden, murbe porber mobl genabrt und gepflegt, über fein Schidfal aber in Unwiffenbeit erhalten. Das Opfer murbe auf einen Scheiterhaufen gebunden und mit Bfeilen burchichoffen, bod ebe ce ftarb, idnitt man Stude Rleifd von ibm ab und ließ bas Blut welches man berausprefte auf bie junge Gaat fallen (de Smet, J. Irving II, 136, Schooler, IV, 50, V, 77). Muf welche Beife Diefe graufame Gitte befeitigt murbe, haben wir fcon oben angeführt.

Bon den Thieropfern galt das des hundes, namentlich eines weifen hundes, für das größte (Rohl I, 86), ohne Zweifel weil der hund

<sup>\*</sup> O vie do's Angabe (XVII c. 26) daß de Soto's Leute in Florida Menschen im Tempel gefunden hatten die als Opfer verbrannt worden seien, ift zu vag als daß man viel darauf geben durfte.

in alter Beit bae merthvollfte Thier mar bae bie Indianer befagen. Bei manchen Bolfern mar es gewöhnlich ben bargebrachten bund felbit lebendig ju bergebren (Quapam, Nuttall). Rachfibem mirb ben Bottern Alles bargeboten mas man felbft werth balt und ihnen angenehm glaubt, befondere Tabat. Das Berbrennen mar die gemobn. lichfte Form ber Darreichung und gefcab in ber Regel burd ben Briefter ober Bauberargt, ba diefer ber Gottheit am nachften fant. Danche Begenftande murden auch nur aufgebangt an einem Bfable : fo machen es 3. B. Die Datota, wenn fie bem großen Beifte eine icharlachrothe Dede weiben (M.s. Eastman). Gebr allgemein maren auch bie Libationen bei jeber Dablgeit und beim Beginn eines Reftes : ber erfte Biffen ober ber erfte Loffel voll Getrant murbe in's Reuer geworfen (Bamlicoe, Lawson 232; Anifteno, Dunn 99 u. A.). Diefer Gitte analog mar es bag man bie Erftlingefrüchte bes Relbes barbrachte, mas bei bem großen Erntefeft gefchab. - Die Cheppempan bringen nur wenige und geringe Opfer, ibr religiofer Cultue ift überhaupt beichrantt, nur bei großen Reften pflegen fie ben großen Beift um Befundbeit, gludliche Jagb und bergleichen ju bitten (N. Ann. des v. 1852, IV. 318).

Das Reft ber erften gruchte bat fich am langften und in ber eigenthumlichften Korm bei ben Greef und deren Bermandten erhalten, obmobl es auch fonft nirgende gefehlt gu baben ideint. Der Briefter oder "Feueranmacher", welcher babei gang weiß gefleidet mar - Beiß mar das Spmbol ber Reinheit und bee Blaubene bier wie bei ben Brotefen (Adair 111, Morgan 210) - beforgte bie Anordnung besfelben. Debrtägige frenge Raften Des Bolles machten ben Unfang. Darauf brachte jener bas neue beilige Reuer gum Altar, bas bie Dustoge ibren "Grogvater" nannten, verbrannte in ihm nach forgfaltiger Auslofdung aller alten Feuer etwas von allen Arten ber neu geernteten Fruchte, und ermahnte ausführlich die Manner und Beiber. Bene nahmen die "Rriegemedicin" ein, Die in beftigen Brech : und Burgirmitteln bestand (Schooler. V, 685), Diefe badeten und muichen fich mit Baffer: alle lebelthaten bes vergangenen Jahres, außer Mord, murben in Rolge hiervon ale getilgt betrachtet und bae Reft mit einer reichen Dablgeit am vierten Tage befchloffen (Adair 105, 120, Swan bei Schooler. V. 266f.). Dag bie Borftellung einer Reinigung pon Gunde biefen Geremonien gu Grunde lag, inebefon-

bere beim Baben und beim Trinfen Des fog, "ichmargen Getranfes". eines Aufauffes ber getrodneten Caffineblatter, wird bestimmt verfichert. Letteres murbe mit eigenthumlichen Formalitaten genoffen und hatte außerbem ben 3med "Tapferfeit ju verleihen und bie Freundfcaft feft ju binden". Auch die Cherofee nahmen einen abnlichen Trant ein um, wie fie fagten, "ibre Gunden weggumafchen" (Timberlake 78). Go nabe es liegt bierbei an Reminiscengen driftlicher Lebren au benten. fo icheint es boch bei naberer Betrachtung wenig annehmbar daß in die Reier eines fo wichtigen acht einheimiiden Reftes, beffen Dittelpuntt der alte Feuercultus ift, driftliche Glemente eingedrungen fein follten, nach benen wir fonft bei biefen Boltern vergebene fuchen. Dit befferem Grunde barf man mericanifden Urfprung bier vermuthen. Gine Art von Beichte felbft ber gebeimften Uebelthaten an ben Briefter, foll in ichmerer Rrantheit bei ben fon fo roben Taculli vortommen und als mefentliche Bedingung ber Benefung betrachtet werden (Morse App. 345). Auch die Diibman haben einen Monat im Jahr in welchem fie fagen: "ich werfe meinen idlechten Lebensmandel meg" (Robl I, 167) - vielleicht ein Reft einer abnlichen Reftfeier wie man fie bei ben Greet fennt. Bas Adair (109, 124, 130) fonft noch bon bem ergablt mas ben Greet ale rein ober unrein galt, berdient mohl meniger Butrauen, ba er ju ben Schriftftellern gebort, welche jubifche Gigenthumlichfeiten an ben Gingeborenen mit allgugroßer Borliebe auffuchen.

In Birginien scheint es keine seiten Feiertage gegeben zu haben außer einem ühnlichen Erntefeste. Bir erfahren nur daß man dabei um ein Feuer her tanzte, Beschwörungen und Anrusungen vornahm (Strachey 91). Durchgängig ift seit der Ankunft der Beißen mit der einheimischen Religion auch der Eultus rasch in Berfall gerathen, und die Eingeborenen selbst wissen meist über die Bedeutung der religiösen Gebräuche die sich noch erhalten haben, keine Auskunft mehr zu geben. Außer dem Feste der ersten Früchte wurde ein anderes vor der Bestellung der Fester sehr allgemein von ihnen geseiert unmittelbar nach ihrer Rückehr von der Binterjagd (Mc Coy 194). Die Irokesen hatten sechs religiöse Dantsesse zu verschiedenen Zeiten im Jahre, die sich aussührlich und mit den dabei gehaltenen Reden bei Morgan (187) beschrieben sinden. Der Morgen war ursprünglich bei diesen Festen dem großen Geiste, der Rachmittag den Seelen

der Todten geweiht. Sie traten ein mit der Reise der verschiedenen Früchte von denen fie lebten, und ihr hauptzwed war dem großen Geiste und den Gaben der Ratur für ihre Bohlthaten zu danken, hauptsächlich "ihren Erhaltern", "den drei Schwestern", dem Mais, der Bohne und dem Kürbis. Am Reujahresseste zu Anfang des Februar erdrosselten sie einen ganz weißen hund, der vier Tage lang ausgebängt und dann verbrannt wurde; wahrschiehlich sollte er ein Bote sein, der den geoßen Geist von der fortdauernden Treue des Boltes gegen ihn zu unterrichten batte.

Einen Saupttbeil bes Gultus machten bie Tange und Aufguge ans, welche jum Theil in bochft eigenthumlichen Roftimen ober Berfleidungen vorgenominen murben und oft mehrere Tage bauerten. Sie find feine blogen Bergnugungen, fonbern baben alle eine beftimmte Bebeutung, Die fich jedoch meiftentbeile nicht mehr ermitteln lagt, und febren alliabrlich wieber. 3bre Bernachlaffigung murbe bom großen Beifte geftraft metben. Edw. James (im Append, ju Tanmer) bat beren 3 aufaegablt, bie Brotefen batten beren neuerbings noch 21, es follen aber fruber 32 gewesen fein (Morgan 261); ben Stalptang Medicintang bundetang u.f.f. ber Datota fat Mrs. Bastman ausführlich befdrieben (val. auch McCov 207, Timberlake 80 u. A.). Mande murben nur von Mannern, andere nur son Beibern, wieder andere von beiben Beichlechtern gufammen aufgeführt (Dafota, Schooler. IV. 63). Die meiften maren nach Thieren benannt, murben in Thiermasten bargeftellt und glichen mehr pantomimifchen Warcen ale unferen Tangen. Beim Barentang bet Dafota 1. B. vertleidete fich der junge Menich melder in die Gefellicaft aufgenom. men werden follte - benn viele bicfer Lange murben ale Gebeimniffe angefeben bie einer befonderen Gefellicaft angehorten - in einen Baren; Diefer tam aus feiner Soble berbor und mußte fich, nachbem bie Uebrigen auf ibn Jagb gemacht batten, breimal in biefe mieber qurudgieben (Keating I. 283). Das biefe bromatifchen Boffenfpiele einen obsconen Ausgang batten, fcheint fagt nur bei ben Greef pergefommen gut fein (8wan bei Schooler. V, 277); Bedemelber (350) hebt ausbrudlich berbor bag bieg andermarte nicht ber Rall mar. Die Rord- Indianer befigen feine eigenen Tange und Lieder, fonbern baben die ihrigen fammtlich von ben fublicheren Indianern ober ben hunderippen entlehnt (Hearne 276).

Da diefe Dinge wenig lehrreich find, begnugen wir une mit einem einzigen Beifpiele.

Der Stalpfang ber Datota wird von den Beibern ausgeführt, feine Bestimmung ift die Reier Der Stege. Die Bauberargte fingen jum Tange, ichlagen Die Erommel, ichwingen Die Rlapper feinen boblen Rurbis der einige fleine Steinden enthalt) ober bebienen fich irgend welcher anderen Inftrumente mit benen fich ein Ohren gerreißender Barm berborbeingen laft. Bu biejen gebort namentlich ein eingeferb. ter Anochen, beffen eines Enbe auf einer ginnernen Schuffel ale Refo. nangboben rubt, bas andere in ber finten Sand, mabrend ber Baubergrat mit einem Rnocenftude in ber Rechten über Die Rerben binfahrt um fo fragende und forille Zone ale moglich hervorzubringen (Mb. bilbung bei Schooloraft II, pl. 75). Die Beiber tangen in concentrifden Rreifen um Die Gtalpe berum, ju vieren bie ju gwolfen ibre Schultern gegen einander preffend. Bei jedem Trommelichlag erbeben fle fich fo boch ale möglich, fpringen und gleiten etwas nach linte und fingen babei fortmabrend mit den Bauberargten gufammen. Gie halten vollfommenen Zaft. In ber Ditte bangen bie Gtalpe an einem Bfable ober eine ber Beiber bat fte nuf ben Schultern. Beber berfelben ift an einem Bugel ausgespannt und auf einem Stod von einigen Fuß gange befeftigt, roth bemalt, mit Rebern Banbern Berlen u. beral geschmicht, gewohnlich auch mit einer Scheere ober einem Ramm, je nachbem er bon einem Manne ober einer Frau genommen ift. Rach einigen Minuten ruben Die Beiber aus. In Der Daufe etgablt eine bon ihnen die einen Gohn Gatten ober Bruber im Rriege verloren bat, Die Gefchichte feines Unglude und fchlieft mit ben Borten: "Weffen Ctaly babe ich jest auf meiner Schulter?" In Diefem Mugenblide jauchgen alle laut auf, und ber Zang beginnt bon Reuem. Biemeilen wird er mit einigen Unterbrechungen Monate lang fortgefest. Rach Beendigung bes Tanges mird ber Glalp begraben ober ju bem Tobten ber ibn im Rriege erbeutete, auf Das Beruft gelegt (Mrs. Eastman).

Die vorbin ermähnten mufikalischen Instrumente zeigen deutlich auf wie niedriger Stuse die Mufik der Indianer ficht. Außer einer Art von Trommel und Klapper die sich überall finden — beide, und namentlich die Mapper, wesentliche Attribute der Zuuberärzte — werben nur noch Ploten oder vielmehr Pfeisen, meift aus dem Anochen eines Ablerflügels, gewöhnlich erwähnt; eine folche mit 6 Löchern die 6 aufeinander folgende Tone gab, ift die bedeutendste Erfindung dieser Art welche den Eingeborenen jugeschrieben wird (Morgan 380). Die Melodieen der Gesange find meist schlecht und unbedeutend (Beispiele in Noten bei Keating I, 456 u. A.), der Tatt aber wird beim Singen und Tanzen genau beobachtet (Morgan 289). Rur Bartran (236), der sie überhaupt wohl öftere in einem zu gunftigen Lichte erscheinen läßt, hörte sanfte melancholische Gesänge bei den Seminolen und anderen Bottern des Südens.

Die eigentlichen Trager und Bertreter bes religiofen Gultus und Die theologifchen Autoritaten ber Indianer, menn biefer Ausbrud erlaubt ift, maren eine Denidenflaffe, welche in bobem Anfeben ftant, fur ihre Dienfte reich belohnt und oft, wie es icheint, mehr gefürchtet als geachtet murbe. Gie maren gewöhnlich Briefter Bauberer Mergte und Babrfager in einer Berfon, nur bei einzelnen Bolfern blieben Diefe Runctionen getrennt, ftanben mit boberen Beiftern im Bunbe, tonnten biefe citiren und befragen ober bannen, murben hauptfachlich baburd die Mitteleberfonen amifden ber Gottbeit und bem Denfchen und bamit bie Buflucht in aller Roth: über Entferntes ober Butunf. tiges Auffdluß zu geben, verlorene ober geftoblene Gachen zu ent. beden und wieder berbeiguschaffen, Regenwolfen ober Jagothiere beranzugieben, gefund ober frant ju machen, felbft aus ber Ferne, Berliebten Gegenliebe ju ichaffen, bieg Alles mußten fie verfteben, und noch überbieß ben Billen ber Gotter ju erfunden und fie, wenn nothig, gunftig zu ftimmen im Stande fein. Daß bierbei vieler ichlaue Betrug mit unterlief, bedarf teines Beweifee, bod ift ee mehr ale mabriceinlich bag bort wie bei une ber Gelbftbetrug oft weit großer mar ale ber Betrug welcher Anbern gefvielt murbe.

Die Beauffichtigung und Leitung ber Fefte besorgte bei den Irotesen eine Art bon Prieftern, "Die Bewahrer bes Glaubens". Sie wurden gewählt und bildeten keinen besonderen Stand; jeder, auch Beiber konnten diesen Auftrag erhalten, mit welchem zugleich eine Art von Censorenamt verbunden war (Morgan 184). Zauberkunfte Bahrsagerei und anderen Unfug scheinen fie nicht getrieben zu haben. Auch bei den sublichen Bolkern gab es nach Adair (152) eigentliche Briefter, welche die Opfer darbrachten; fie zogen nicht mit in den Krieg, weil sie kein Menschenblut vergießen durften. Dagegen läßt der groteste Schmud ber Briefter in Birginien und Die Bauberflapper die fle führten (Strachey 90), darauf ichliegen bag ihnen jene Gauteleien nicht fremd maren. Bei ben Dafota finden wir fie in iconfter Bluthe, Ihre Briefter batten eine besondere gebeime Sprache, in welcher bie Borter bes gemeinen Lebens gwar gebraucht murben, aber in gang verschiedenem Sinne; auch die Sauptlinge bedienten fich Diefes Bortheiles um fic baburch gegen bae Bolf abjufchliegen (Riggs). Schon ihre Geburt glaubte man in tiefes Beheimniß gehullt: Die Debiein - Danner und Debicin . Beiber tommen namlich querft als geffugelte Samen, wie g. B. die ber Difteln, in bie Belt, werben von ben Binden umbergetrieben und treten fo in Gemeinschaft mit boberen Beiftern beren Ginficht und Dacht fie fich aneignen. Darauf gelangen fie in ein irbifches Beib und werden ale Menfchen geboren, nach bem Tobe aber febren fie ju ben Bottern jurud; endlich nachdem fie viermal bas irbifche Leben burchlaufen haben, trifft fie Bernichtung. Alles mas die Raffungefraft Unberer überfteigt auf Erben und im Simmel, benugen fie und miffen es fich dienftbar ju machen. Bon ihnen bangt bae Glud im Rrieg und auf ber Jagd ab, aus ihrer Sand empfangt baber ber Rrieger und Jager feine gefeiten, mit gebeimnißvollen Bilbern bemalten Baffen, Die er beilig halt und befondere por jeber Berührung eines Beibes bemahrt (Pond bei Schooler. IV, 646). Bie einträglich biefee Sandwert fein muß, fleht man befonbere baraue bag in jedem Dorfe fich 20 und mehr folche Dedicin . Manner und -Beiber aufhalten.

hier und da waren die Aerzte, die indeffen meift durch Zaubermittel ihre Kunft übten, von den Bahrfagern und Bunderthätern verschieden (3.B. bei den Botowatomi, Keating I, 133); da jedoch die innern Krantheiten durchgängig als eine Art der Besessenheit von bössen Geistern betrachtet wurden, erwartete man deren Geilung nur von den Geisterbeschwörern, die ihr Besen ganz in der Art der afiatischen Schamanen trieben. Ihr Zauberbeutel oder Medicinsad enthält die heilmittel und heiligthumer die gegen Schlangenbiß sichern, den Einstuß böser Geister abwenden u. f.f. Trommel und Klapper dienen ihnen bei den Tänzen und Manipulationen durch welche sie sich zu der Kur vorbereiten die sie ausführen wollen. Bald saugen sie an der schmerzenden Stelle um dann den Dämon auszuspeien von dem sie den Kranken befreien, bald blasen sie darauf, oder machen ein kleines

Thierbiid bas fie erstechen ober ericiefen, wenn ber bote Beift fich in Thiergestalt in ben Leib Des Rranten eingeschlichen bat. Disgludt die Rut fo giebt bieß in Reu Calebonien wie bei ben Ratches und ben Greet bem Bauberer ober "flugen Danne" (eunning man), wie ion Die letteren neunen im Gegenfah jum Sauptling, bem geliebten Manne", nicht felten bie Rache ber Bermanbten ju und fofet ibm bae Liben (Cox II, 332 Lettres edif. I. 762, Swan bet Schooler. V. 271). Underwarts benit man in biefer Sinnicht liberaler und balt ungludliche Ruren fur genügent motivirt burch ben übermachtigen Ginfluß boberer Beifter ober bas verfehrte Berhalten bes Rranten: fie thun bem boben Rufe bes Argtes feinen Gintrag. Auf Diefelbe Beife wie mit bem ffeinen Thierbilde verfahrt ber Bauberer mit bem Bilbe bee Reinbes um Diefen burd Rranfheit ju toblen (La Potherie II, 39, Keating II, 159), und es ift nichte Ungewöhnliches bag ber Bezauberte oder vielmehr der fic bafur halt, in tiefe Melancholie verfintt und in Rolge babon wirflich flirbt. Gin gang abnliches Dit. tel, ein Bulver bas man auf bas berg bes Bilbee ber Beliebten ftreut, swingt biefe gut Gegenliebe (Robl II, 233). Rur Die Dfagen follen überhaupt an feine Bezauberung eines Menichen burch einen anderen glauben (Nuttall), mabrend Die Diibman ichon iebe Argenei bie fie nehmen ale eine Rauberei angeben und fie beebalb immer mit einem gemiffen Befange begleiten um ibr die erforberliche Birtfamteit ju geben (Keating II, 158). Die Rorbindianer baben gang biefelben Bauberfuren wie bie Migonfin (Hearne 176, 199). Ber im Befige von Geheimmitteln ift, feren es Bauberformeln, magifche Gefange, Amulete ober Anderes Diefer Urt, vertauft naturlich feinen Schat nur ju febr theurem Breife, menn er fich überhaupt entichlieft fich bon ibm au trennen.

Bie man Krankheiten allgemein von der Birkfamkeit bojer Seister ableitet und häufig als göttliche Strasen ansicht, so geschieht es auch mit angehorenen Desormitäten, die deshalb immer mit abergläubischer Furcht betrachtet werden (Hunter 350, 191). Auch der Berrückte genießt allgemein eine gewisse Achtung (Schooler. IV, 49), da man ihn unmittelbar in der Gewalt höherer Wesen glaubt. Die Wasseihres Aberglaubens läßt sich nicht vollständig aufzählen, da er bei den Einzelnen verschieden ist und vielsach wechselt. Sie ist so groß (vgl. Pr. Max. c, II, 188) daß die Indianer dadurch oft zu ganz un-

berechenbaren Deniden werden. Gine Bifion, ein fleines unermartetee ober ungewöhnliches Beraufch, ein unvermutheter Unblid bestimmt fie ploglich einen Bian aufzugeben, benn fie feben barin eine Borbebeutung ober einen Befehl von beffen Musfuhrung, fo albern die Cache auch fein mag, ihnen ploglich ihr ganges Lebeneglud abhangia fceint. Der Glaube an Bermandlung ber Menfchen in Thiere burch Bauberei ift febr verbreitet (Morgan 165), wie ja auch die Beifter ber Berftorbenen in Thiergestalten erfcheinen. Die Datota feben fogar Dan. ner und Beiber ale feurige Deteore burch die Luft fliegen. Begen ein Gewitter, ein Rordlicht ober andere ungewöhnliche himmelbericheinungen mirb oft formlich ausgezogen, man fdreit pfeift larmt und ichieft ihnen entgegen, um mie bei Mondfinfterniffen bie bofen Geifter au erfcbreden und ju verfcbeuchen in beren Gemalt fich ber bimmel befindet. Befondere gefährlich mar es meift Indianer abzumalen, bean wie fie felbft fleine Bilber ale Baubermittel gebrauchten, jo begten fie auch bierbei ben Berdacht ber Bauberei, ba fie glaubten daß die Geele bes Menichen ihm entlodt und jum Theil in bas Bild übertragen werbe bae ber Maler anfertigt. Der Aberglaube bat Die Indianer biemeilen ihrer beften Gulfemittel beraubt: Tanner (II, 10) ergablt von einem Schamanoe-Bropbeten ber unter ben Diibman auftrat und neben manchen moralifden Berbefferungen auf benen er befrand, auch die Abichaffung ber Jagbhunde, bee Weuerzeuges und anderer Dinge Diefer Urt burchfeste.

Ganz verschieden von den eigentlichen Zauberfünsten, deren Ausübung, wo sie Andern nach dem Leben trachtet, meist als todeswürdiges Berbrechen behandelt wird, sind die religiösen Rysterien der verschiedenen Orden und geheimen Gesellschaften, welche bei den Indianern im höchsten Ansehen stehen; indessen sind Geisterbeschwörungen
auch bei ihnen durchgängig die Hauptsache. Schoolcraft sührt drei
solche Gesellschaften an, die Jossakeed, Meda (Meday, Midé) und
Wabeno, unter denen die zweite die bekannteste ist. Zu dem MedaOrden gehören Individuen verschiedener Stämme und Sprachen: sie
werden in das Bersammlungshaus zugelassen, wenn sie nur den MedaDienst versiehen (Copway 168). Bas über den Ursprung desselben
erzählt wird (ebend. 169) ist ossendar werthlos, da das alttestaments
liche Baradies, der Baum der Erkenntniß und der vom Beide ausgegangene Gündensal darin nicht zu verkennen sind. Das höchste und

wichtigfte Reft bes Ordens ift bas Medawin, bas jedoch von den Siour in etwas anterer Beife begangen wird ale von den Chippeman. Die babei portommenten Gefange werben burch eine Geheimschrift in immboufchen Bildern aufbewahrt: fie tann nur pon ben Gingeweihten gelefen merben, melde bie mabre Bedeutung ber Bilber tennen und bie Befange felbit ausmenbig miffen, an beren Inbalt iene nur im Allgemeinen zu erinnern bestimmt find. Die Aufnahme in Diefe Befell. Schaft, welche felbft fleinen Rinbern ichon gestattet ift, gefchieht in einer besondere ju biefem Brede erbauten Gutte. Gin Briefter balt dabei eine Rebe über die Gute bee großen Beiftes, bann folgt ein Umgang ber Bundesglieder im Rreife mit ihren Debieinfaden, aus benen Die einzelnen, porguglich aber ber Afpirant angeblafen wird. Durch bie Dacht des Bauberbeutele fällt der Ungeblafene wie tobt nieder und wird ebenfo burch ein zweites Unblafen wieder ine Leben gurudgerufen. Darauf erhalt er felbit einen folden Debicinfad, mit biefem wird ibm die Rraft eines Dieta gutheil, und er erprobt biefe fogleich indem er Andere mit bemfelben berührt, bie in Rolge bavon ebenfalls niederfturgen. 3ft ein Rind aufgunehmen, fo wird es ben Debicinfaden im Rreife prafentirt und man giebt ihm gu feinem eigenen Ramen noch einen zweiten bingu, ben es ale Glied ber Befellichaft führt. Beber Ordenebruder giebt bei bem Wefte eine Dufthel von fich, bas Sombol des Bojen und ber Rrantheit Die in ihm fteden, ber Weftgeber theilt Beidente aus, befondere Das Rind wird mit Amuleten und Baubermitteln verschiedener Art verforgt und eine Dablgeit macht ben Edlug ber Reier (Schooler, V, 430ff., Robl I, 59, II, 71).

Die Medas find mehr Zauberer und Aerzte, die Joffakeed mehr Bropheten und Wahrsager, doch kann wer zu den ersteren gehört, zugleich auch Mitglied der letteren sein, und selbst Beiber sind hiervon nicht ausgeschlossen. Der Josiakeed vermag von den vier Weltgegenden her acht verschiedene Geister in seine Zauberhütte herbeizuziehen, von denen die Schildkröte unter mancherlei übernatürlichem Geräusch und eigenthümlichem Erzittern der hütte immer zuerst ankommt. It dieß geschehen, so beginnen die Fragen an das Orakel dieses Geistes, deffen Antworten durch dargebotene Geschenke und Gelübbe sollicitirt, nach der nöthigen Berathung der Geister mit einander (der Wunderthäter ist oft Bauchredner) unter ähnlichen geheimnisvollen Anzeigen wie die erwähnten erfolgen. Zur Ausübung seiner Function bereitet

fich der Jossafeed durch Fasien und Schwisbäder vor, welche dazu dienen ihn in einen Zustand der Etstase und Berzückung zu versehen, der
ihm den Schaum vor den Rund treibt und die äußeren Sinne zu
schließen scheint. Ob der Genuß gewisser Giste hierzu auch noch mitwirtt, ist unbekannt. Das Schwisbad, dessen Gebrauch bei den Indianern sehr verbreitet ist, wird in einer kleinen eigenthümlich construirten hütte (Morse App. 330) durch Ausgießen von Wasser aut
erhiste Steine bereitet und nur von Eingeweihten genommen: es ist
eine religiöse Handlung (Dakota, Knisteno, Keating I, 432), durch
die man sich auf eine Zauberkur oder zur Ausübung von Zauberkünsten vorbereitet, und spielt namentlich auch eine große Rolle bei der
Ausnahme in den Orden der Jossafeed, deren Ceremonien von denen
der Medas verschieden sind. Als Candidat kann hierzu nur derzenige
präsentirt werden, dessen Berwandten oder Freunde geträumt haben
daß ihm ein naher Tod in Aussicht siehe (Schoolcraft V, 421 ff.).

## Unhang.

## Ueber die Ratches.

Die eigenthümlichste und entschiedenste Ausprägung des Sonnencultus in Berbindung mit theokratischen Staatseinzichtungen fand
sich bei den Ratchez und deren Berwandten. Daß sie und die Floridavölker überhaupt auf einer höheren Stuse materieller und geistiger
Cultur standen als die Mehrzahl der nördlicheren Indianer, hat
M'Culloh (151 ff.) zu erweisen gesucht, und wir haben im Borhergebenden mehrsache Gelegenheit gehabt diese Ansicht zu bestätigen, nur
scheint es daß die Floridavölker, insbesondere die Muskoge, deren
Stammverwandtschaft zu den Ratchez unerwiesen und kaum wahrscheinlich ist, erst als die Erben der von diesen erreichten höheren Cultur ausgetreten sind.

Als die beiden hauptzweige der Ratchez giebt du Pratz die Taenfas im nordöftlichften und die Chetimaches im fudlichen Loufiana an. Bei den Tonicas oberhalb Point Coupee, heißt es (Lettres edif. I, 754), hatten die Ratchez ihr ewiges Feuer wieder anzunden muffen, wenn es ihnen ausgegangen ware: wir durfen also anneh-

men bag auch biele ju ben Ratchegvoltern geborten und bag fie eines ber alteften berfelben maren Die Dumas am Miffiffippi 25 lieues oberhalb Reu Orleans find ebenfalls mabriceinlich zu ihnen zu rechnen (Bosen I, 39). Der religiofe Cultue ber Temas fimmte mit bem ber Ratches überein (Journal historique 29). Die Rachitoches im Beften befagen (1690) Tempel welche benen ber Taenfas glichen, und eine meitere, fpater von Charlevoix beffatigte Meugerung Tonti's (Collections N. Y. H. S. II. 334 f.) über Die Mebnlichfeit Des religiofen Cultue der fammtlichen Bolfer von Louifiana macht es mabrideinlich bag, wenn vielleicht auch feine Stammvermandtichaft, boch mobl wenigstens ein politischer Berband berfelben in alter Beit porbanben mar welcher Diefe Gleichformigfeit bergeftellt batte. Die Rechas welche Rivera (1728) an bem gleichnamigen Rluffe in Teras fand, find vermutblich mit ben Ratches identisch. Gie batten, wie er bemertt, Die Rabibachos (Die Racoboches, fagt Villa-Senor V, 42) von bort vertrieben und maren ein Ameig ber Apnaps ober Affingie, bes Sauptvoltes von Teras, beffen Rame ein Rlug führte ber fich unter 320 n. B swiften bem Reches und Gabine findet. Espinosa (V c. 10-12) giebt außer ben Raidas auch die Racocdochie (Rachitochee?) ale ju ben Uffinais geboria an, von benen fie wie die Razonis ibr beiliges Reuer mitgetheilt erhalten batten; ale Reinde ber Uffingie nennt er namentlich Die Apachen, ale Rachbarvolter Die Datafis, Die Abane (50 leguas nach Dfren bon ben Affinais und nur 10 von bem frangoniden Fort im Lande ber Ratches) \* und bie Cabbobachos (im Rorben berfelben). Auf ihre weite Berbreitung in Teras lagt inebefondere auch der Umftand ichliegen bag Indianer in Der Rabe ber Bai bon Espiritu Santo ben Spaniern auf Die Frage nach ihrem Ramen (1688) bas Bort "Texia" juriefen, bas in ber Sprache ber Affinais "Freunde" bedeutete (ebend. V, c. 4). Bie weit nach Dften über ben Miffifippi binuber fic Diefes Reich ber Ratches, wie mir es turg nennen wollen, erftredt baben moge, lagt fich nicht mehr ermitteln, ba . ber gangliche Untergang bes Sauptvolfes felbft turge Beit nach bem großen Streiche erfolgte ben fie 1729 gegen die Frangofen führten. Indeffen fehlt co nicht an Thatfachen melde barauf bindeuten bag namentlich die Mustoge ober Creet in Die Cultur ber Ratches frub.

<sup>\*</sup> Lak e Soda hieß fonft "ber große Gee der Abaes" (Villa-Senor V, 44).

seitig mitbineingezogen worden find und an berfelben theilgenommen baben : bauptfachlich tritt in ihrem porbin befprocenen Refte ber erften Fruchte ein abnlicher Revercultus ju Lage wie bei ben Ratches, ale beren wichtigftes Reft ebenfalle bas ber erften Frumte befdrieben wird (Espinosa V, 12); die Culmination ber Bleigben wurde bei Diefer Belegenheit von den Uffingie forgfaltig beobachtet und ber Aufgang ber Conne, wie bei bem großen Gacularfefte ber Dericaner, mit Ungebuld erwartet. Die Aebnlichfeit ber Ratches und Greet erftredte fich bie in'e Gingelne auf vieje eigenthumliche Gebrauche (Nuttall 277, Lettres edif. I. 760), inebefondere auch auf Die fonft nicht in Rorbamerifa vortommende Sitte, bag Alles mas ein Glieb ber tonigliden Ramilie betraf, feine Sandlungen Buftanbe Gigenfchaften u. f. f. mit anderen Bortern bezeichnet murbe ale menn es einen Abeligen anging, und wenn einen folden, wieber mit anbern ale bei einem Gemeinen, fo bag man je nach bem Range namentlich bie Unrebe an ben Gingelnen eingurichten und in verschiebene Sprachen einzufleiben hatte (du Pratz II, 324, Nuttall 268, 277).

Das Reich ber Ratches mar eine absolute Monarchie an beffen Spige "ber Bruber ber Sonne" fant, welcher alle Morgen bie aufgebenbe Conne begrufte und ibr gurqucte. Geine Bemalt mar fo groß, bag ibm bas Leben jedes Gingelnen gur Berfügung fand, und im Rriege bot man Alles auf das feinige por Befabr ju fchuben. Er ernannte alle Beamten, fomobl fur ben Rrieg als fur ben Frieden und fogat Die Briefter, ba er felbit augleich Oberpriefter mar. Bei ber Geburt bee Thronerben, welcher ftete ber Schmefterfobn bee berrichers mar - benn die Rinber folgten auch hier bem Stande ber Rutter murbe fogleich eine Ungahl von Rindern ju feinem perfonlichen Dienfte ausgemablt. Diefe blieben zeitlebens in bemfelben Berhaltniß ju ibm und folgten ibm nebft mehreren feiner Frauen felbit in ben Tob; fie wurden auf feinem Brabe erwurgt ober brachten fich felbit um. Much Die Bruder und Schweftern bes Staatsoberhauptes murben mit einer folden Dienericaft umgeben, beren Leben ebenfalls mit bem ihrer Bebieter ein Ende nahm. Die tonigliche Ramilie, Das Beichlecht ber Sonne, bas icon ju Unfang bes 17. Jahrh, flart jufammengefcmolgen mar, fand ale eine erbliche Ariftofratie bem Bolte gegenüber und war hoch erhaben über diefes, feines ihrer Mitglieber fonnte am Leben geftraft merben, fie genoffen eine Denge bon Brivifegien,

boch durften fie nicht untereinander, fondern nur in das Bolt heirathen. Die Beiber welche zu diefem Geschlechte gehörten, tonnten fich indeffen beliebig viele Liebhaber halten und ihre Manner nach Billfur verftogen, ja diefemußten ihnen fogar in den Tod folgen (Bossu I, 44).

Der Tempel, melden außer ben Schweftern bes herrichere fein Beib betreten burfte, batte Mauern von 10' Sobe und 2' Dide, ein fupvelformiges Dad, und mar mit einer Ringmauer, nach einer anderen Ungabe mit einem Balifabengaune umgeben, auf meldem Die Ropfe ber Reinde ale Tropbaen aufgeftedt maren. Gein Umfang betrug 100'. doch batte er eine nur 4' bobe Thure und feine Kenfter. In der Mitte besselben fand ein Altar mit einem ewigen Reuer, welches Die im Borgemache figende Tempelmache fo ju unterhalten batte, bag es ftete obne Rlamme fortbrannte. Dier murbe breimal taglich gebetet. Sier ftanden auch die Rorbe beren einige die Gebeine ber verftorbenen Sauptlinge und ber Opfer enthielten die mit ihnen geftorben maren, mabrend andere Die Botterbilber einschloffen, melde febr gablreich gemefen ju fein icheinen; mannliche und weibliche Riguren, Ropfe und Schwänge von Schlangen, ausgeflopfte Gulen, Stude bon Rriftall, Riefer von Rifden. Drei ablerartige bolgerne Bogel maren auch am Dache bee Tempele angebracht. Der Cultue, welcher bon Brieftern in weißen Bemandern beforgt murbe, mar feft geregelt. Die Bereb. rung bes Reuers trat bei bemfelben entichieden berbor, wie fich u. A. barin zeigt, daß fein Reuer, felbft nicht bas gewöhnliche Ruchenfeuer mit Baffer gelofcht werben burfte (Adair 405). Das Saattorn mußte, ebe es gebraucht murbe, im Tempel por dem beiligen Reuer eingefegnet merben und bas Rauchen batte ale religiofe Ceremonie bei ben Ratches diefelbe bobe Bedeutung wie bei ben nordlicheren Bolfern; die Uffinais rauchten bem Simmel, ber Erbe und ben vier Binben ju um ihre Berehrung auszudruden und bas Rauchen ale Beichen bes Friedens und ber Freundschaft mar ju Anfang bes 18. Jahrh. in Teras allgemein im Gebrauch (Espinosa V. 12 u. 8). Die große Bewalt ber Briefter bei ben Ratches ift namentlich barin ju erfennen, baß fie es maren welche beim Siegesfefte ben Rriegern ihre Ehrennamen und Infignien jum Lobne ber Tapferteit berlieben (Adair 398). Abgeseben von den angegebenen Gigenthumlichkeiten icheinen fich Die Ratches nur wenig bon ben übrigen Indianern unterschieden ju baben Die ebelichen Berhaltniffe maren bei ihnen von gang abnlicher Art, fie ftalpirten und verbrannten ihre Kriegsgefangenen wie diese, auch die Eigenthumsverhaltnisse waren schwerlich weiter entwicklt, da Feldarbeit und Ernte von allen gemeinsam besorgt wurden. (Das Borstehende hauptsächlich nach den Lettres edis, 1, 756 ff. und La Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 296 ff., da du Pratz zwar viele Details giebt über den Culturheros The, die Schöpfungsgeschichte, den hofstaat, den Tempel u. s. f. . — II, 327 ff., 360 ff., III, 16 — aber zu leichtfertig und selbst nicht frei vom Berdachte der Lüge ift).

Bon ben Affinais ober Ainais ergablt Espinosa (V. 9f. u. 13) baß fie mit ben Raichas ein gemeinfames Saus bes beiligen emig brennenben Reuere batten. Es fant in ber Mitte gwifden beiben Bolfern, mar von runder Form, bon Strob gebaut und enthielt einen Thronbimmel aus Matten, vor welchem man auf einer Bant Rauchwert und andere Opfergaben barbrachte. Rachft diefem Tempel, ber jugleich ale Rath - und Berfammlungehaus biente, gab es noch amei fleinere in benen auf einem bolgernen Altar ein paar Lebertoffer ftanben, welche mit einigen Schuffeln Rebern und Dufifinftrumen. ten gefüllt maren. Die Uffingis glaubten an einen Gott und Goo. pfer der Belt der im Simmel mobne, boch ergahlten fie mehrere abfurde Mothen von ibm. Die Geelen ber Tobten gelangten auf ihrer Banderung nach Beften junachft zu ibm , wendeten fich fpater aber nach Guben bem Saufe bee Todes ju. Den Menfchen haben nach ihrer Anficht Reuer und Baffer berborgebracht, doch führten fie ibre Abfammung auch auf gemiffe Thiere jurud. 3m Gangen icheinen Die Affinais auf einer etwas hoberen Gulturftufe geftanden ju haben als Die anderen nordamerifanischen Indianervolfer; Die Beiber maren bei ihnen vollftandig befleidet mit zwei Bilbhauten; ber Landbau murbe in bedeutender Ausbehnung und mit großer Gorgfalt betrieben, Die Relber, bie auf bas Ginfaen meldes ber Gigenthumer felbft beforgte, wie ber Sausbau mit vereinigten Rraften bestellt, und gwar querft Die der Briefter; der Sauptling, bei beffen Minderjabrigfeit eine Stellvertretung ftattfand, befaß zugleich eine richterliche Bemalt, Die von ben Gingelnen angerufen murbe, wenn fie ibre Gigenthumerechte beeinträchtigt glaubten.

7. Dift man die geiftige Begabung ber Indianer an ihren Leiftungen allein, fo tann bas Urtheil nur fehr ungunftig ausfallen; mißt man fie nach bem Berhaltniffe ihrer Leiftungen zu ber Enge und Befchränktheit ihres Gedankenkreifes, fo gelangt man zu einem entgegengesesten Ergebniß. Bas in ben Umfang ihrer Beobachtung und
Ueberlegung wirklich eintritt, wird von ihnen meift richtig, gewandt
und selbst scharsfinnig benutt, vor Allem aber was ihre Fassungetraft
übersteigt oder deffen Zusammenhang ihnen nicht unmittelbar klar ift,
so einfach er übrigens auch sein mag, steht ihr Berstand rathlos still,
sie untersuchen es nicht näher, sondern beruhigen sich in der Ueberzeugung daß es ein Bunder und menschlicher Einsicht undurchdringlich ift.

In dem Gebrauche ihrer geringen Sülfsmittel jur Jagd und jum Kriege, in allen Künften und Fertigfeiten die ihrem Lebensunterhalte dienen, find fie völlig Meister, sie leisten mit ihnen was sich irgend leisten läßt, aber sie schaffen sich teine neuen und verbessern sie nicht leicht. Im Berkehre mit Anderen beurtheilen sie sehr tressend was ihr Interesse berührt, wägen und berechnen äußerst umsichtig was ihnen entsernte Bortheile oder Nachtheile bringen kann, sühren ihre Berbandlungen über wichtigere Angelegenheiten mit klater Einsicht und schlauer Zurüchaltung, daß sie aber bennoch den Weißen gegenüber sich oft höchst kurzsichtig zeigten, war eine Folge, nicht ihres Mangels an Berfand, sondern ihrer Unkenntniß der Civilisation und der Macht der neuen Berbältnisse in welche sie durch diese berwickelt wurdem

Es fehlt ihnen nicht an Reinbeit und Scharfe ber Beobachtung. Ginen Fremben que feiner Phyfipanomie und feinem Benehmen gu beurtheilen verfteben fie meift portrefflich. Die Gpur bes Bilbes ober bes Reindes miffen fie mit Benugung aller noch fo unbedeutenben Rebenumftanbe mit einer Giderheit gu perfolgen Die oft bewundert worben ift. Aus ben Ueberreften eines Lagerfeuere ichließen fie auf bas Boll von bem es herrührt und auf die Beit feit melder ee verlaffen murbe. 3hre Bferbe fennen fie genau und ohne fie ju geichtren; es entftebt niemale Streit über fie. In unbefannten Begenden orien. tiren fie fic an ber Rinbe ber Baume welche fie anfchneiben, ba fie miffen bag diefe an ber Rordfeite am bidften ift (Ballantyne 819); Die Rarte ibred eigenen Landes bermogen fie genau ju zeichnen wie fie bei Belegenheit von Canbvertaufen oft gezeigt haben (Deu Eng. land, Beifpiele bei Drake; R. Carolina, Lawson 205), und felbft in Begenden die fie feit langer Beit geraumt haben, wiffen fie auf große Streden unabhangig bon ber Lanbftrage ben geraben Beg ju

sinden (Weld 475 st.). Einen Bald oder eine baum- und hügellose Ebene durchschneiden sie in einer Linie von 200 engl. Meilen so sicher, daß sie genau an einer bestimmten Stelle eintressen, und geben auch an dunklen Tagen den Stand der Sonne jederzeit richtig an (Carver 209). Große Reisen werden bisweilen von Einzelnen unternommen — obwohl die von du Pratz (III, 89) mitgetheilte dessen eigene Ersindung zu sein scheint — und finden sich in ihren Erzählungen oft erwähnt (Kohl I, 168). Dem unter den Beißen gereisten Indianer ist es freilich in früherer Zeit gewöhnlich begegnet, daß seine Berichte von dem was er gesehen und erlebt hatte zu hause keinen Glauben fanden, und daß er als Lügner verachtet wurde: menschliche Leistungen die sie nicht verstanden und nicht zu erklären wußten, ersschwen ihnen viel unglaublicher als eine Beschrelbung des Geisterlandes, das die Seele des Menschen im Traume ober in der Berzückung besuchen konate.

Die allgemeinen geogrophischen Borftellungen ber Indianer find. immer febr findlich. Manche bezeichnen bas Welfengebirge ale "bie Spige ber Belt" und ale ben Drt mo ber bert bes Lebene feinen Gig bat: bort find auch bie gludlichen Jagogrunde, ber Aufenthalteort ber abgeschiebenen Geelen, ben Lebenben berborgen und unfichtbat (W. Irving 186). Den Gingeborenen bon Rord Carolina gilt grar-Die Belt für rund (Lawson 211), Amerita felbit aber batten Die meiften für eine grope vieredige Infel aus beren vier Gden Die Binbe blafen (Chippeway, Schooler, A.R. II, 89, Binebagoe, Fletcher bei Schooler, IV, 231; Jones I, p. XVII), und unterbalb derfelben liegen, wie fie meinen, noch andere ebenfalls bewohnte Infeln, bie Beifen aber mobnten urfprunglich gang auf bem Baffer in Golffen (Creet, Schooler. 1, 266 ff.). Dag bie Gonne jeben Morgen bon einem Beibe neu an ben Simmel gefett werbe und bet Mond ein Reiter auf einem Maulthiere fei, wird ale bie Anficht ber Ravajos berichtet (Davis 414), boch icheint fie nicht weiter verbreitet gu fein; febr alle gemein ift bagegen ber Glaube bag bem Monde ein Unglud brobe wenn er fich berfinftere, bag er in die Gemalt bofer Beifter ju fallen Befahr laufe, welche man baber gang wie beim Tobe eines Bermantten durch Schiegen und garmen aller art ju verscheuchen fucht (fub. liche Bolter, Adair 86). Andere, Die Botomatomi, benten fich bag. ein altes Beib im Monde mobne und bort einen großen korb flechte,

mit beffen Bollendung die Belt untergeben muffe, daß aber ein bund Diefen Rorb immer mieber gerreife und mit bem Beibe tampfe, wenn Mondfinfterniß eintritt (de Smet 298). Das Brugeln ber eigenen bunde welches bei diefer Gelegenheit bei ben Suronen (Charlevoix) wie in Beru, in Gronland (B. Caebe 187) und andermarte vielfach gewöhnlich ift, weift auf eine febr ausgebebnte Berbreitung abnlicher Fabeln in America bin (vgl. namentlich Rougemont, Le peuple primitif I, 467 ff.). Die Datota ergablen bag eine Menge fleiner Daufe ben Mond alle vier Bochen auffreffe, bag biefer aber allmalic wieder machfe (Riggs). Die Brotefen und die Diibman benannten eine Angabl von Gestirnen mit besonderen Ramen, und Die letteren bezeichneten die verschiedenen Beiten der Racht mit Genauigfeit nach beren Auf. und Untergang (Lafitau II, 235, Robl I, 165). Dasfelbe gilt von ben Diagen: fie fannten ben Bolarftern und Die icheinbare Bewegung ber benachbarten Sterne um ihn berum, Die Blejaben, die brei Sterne im Gurtel bes Orion und die Benus (Nuttall 172 ff.).

Das Bablenfpftem ber meiften Indianervolter fcheint minder unvolltommen ale man oft geglaubt bat: im Chippeway, Choctam und Datota lagt fich bis gu 1000 Millionen, im Cherotee bie 300 Dill. jablen. Die Anmendung besfelben ift nur meift giemlich befdrantt, benn bie Jahre merben nicht fortlaufend von einer bestimmten Epoche an gegablt und bee Rechnene bedurfen fie überhaupt nur in febr geringem Maage. Gie gablen jene nach Bintern, Die Tage, 1. B. auf einer Reife, nach Rachten ober Schlafen. Goll ein gemiffer Lag borausbestimmt werben, fo belfen fie fich um Bablenangaben ju umgeben mit einem Bundel Stode, beren einer an jedem Tage berausgejogen und meggeworfen wird, fo bag ber lette an dem bestimmten Tage allein noch übrig ift (Ratches, Chidajam, Creef, Nuttall 280). Bas Lafitau (IL 226) von dem Connenjahre der Indianer ergabit, ift wahrscheinlich unbegrundet, benn es wird allgemein nach Mond. monaten gerechnet, welche nach periodifch wiederfehrenden Raturer. fceinungen benannt find, befondere nach nuglichen Thieren und Früchten (Mandan, Monitarri, Br. Mar. c, II, 191, 233; Datota, Riggs; La Potherie II 331). Gleich ben meiften anderen Bolfern haben die Dafota beren gwolf, je 5 fur Sommer und Binter, 2 fur Frühling und Berbft, ba aber ber Bafchbar und die Augenfrantheiten

nicht immer genau zu berfelben Beit eintreffen, entftebt baufig Streit unter ihnen über ben Monat in welchem fie leben. Bei Diefer Beitrech. nung find fie genothigt alle paar Jahre einen Monat jugugeben. Rach Carver (216) und Bedewelber geschabe biefe Ginicaltung eines fog. "verlorenen," namenlofen Monates nach Berlauf von je 30 Do. naten, nach Robl (1, 167) alljabrlich; eine fefte Regelmäßigteit berricht barin fdmerlich. Schoolcraft (V, 419) giebt an bag bie Algontinvoller nur 11 Monate haben bie fie nach ben 11 Brubern benennen, welche nach ber Reibe basfelbe Beib, ben Mond, gur Che nahmen, fich aber menig darum fummern daß von einem Binter gum anbern balb 12 balb 13 Monate verfliegen. (Die Ramen ber Monate finben fich a. a. DD., bie ber Binebagoe bei Schooler. IV, 239). Die Greet fingen ibr 3abr unmittelbar nach bem großen Erntefefte an (Swan bei Schooler. V. 276), Die Trofefen bas ibrige im Reb. ruar; mann bieg bei ben andern Boltern gefchab, ift noch unermittelt.

Alle großen Organe bes menfclichen Leibes find ben Indianern betannt und werden von ihnen mit besonderen Ramen bezeichnet; fie miffen bag bas Blut bom Bergen ausgeht, bag bie Lungen bas Ath. men beforgen und daß das Behirn der Gis der geiftigen Thatigfeit ift (Pitcher bei Schooler. IV, 505, Hunter 429). Es giebt auch, wie icon ermabnt, eigentliche Mergte bei ihnen, Danner und Beiber, Die nicht durch Bauberei und überhaupt ohne alles phantaftifche Beiwert ihre Runft uben und bafur mit Befchenten belohnt zu merben pflegen (Hunter 345, Schooler, V, 445), aber bie Bauberer, an Die man fich borgugeweise und immer bann wenbet, wenn die Rur ber erfteren erfolglos ift, find und bleiben naturlich die erfte Autoritat. Die Menge ber Beilpflangen welche bie eigentlichen Mergte benu. ben - fie merben getrodnet, pulverifirt und forgfaltig in Beuteln aufbewahrt - ift allerdinge nicht unbedeutent (Aufgablung bei Pitcher a. a. D. 516, vgl. Robl II, 131 ff.), und außer diefen fteben ihnen auch noch manche andere Medicamente ju Gebote (Hunter 402); da es ihnen aber am Berftandnig ber inneren Rrantheiten im bochften Grade fehlt, beichrantt fich die Gulfe Die fie mirflich leiften, großen. theile auf einfachere dirurgifche Falle. Schnittmunben werden auf 6 Tage jufammengenaht und bann wiederholt ausgewaschen, einfache Bruche verbunden und comprimirt, Anochenbruche mit bolg gefchient,

fo baf bie Bemegung ber gebrochenen Anochenftude und jum Theil auch ber Musteln gebindert wird. Borgeitiges Beilen eiternber Bunben verhutet man forgfältig (Pitcher a. a. D. 513 f.). Die Amputation wird verabicheut, bagegen fearificiren fie befto baufiger mit einem Reuerfteine ober mit Rlapperfclangengabnen um artliche Schmergen gu befeitigen, und ichropfen mit einer Bornfpige Die fie burch ben Mund ausfaugen (ebend, 516, Lawson 224); auch blutftillenbe Mittel und Aberlaffe, Blafenpflafter und Bflafter gegen Groft, Rrauterumidlage, Bredmittel und Burgangen feblen nicht (Hunter 430). Bredmittel merben befondere bei Rieberanfallen und Bergiftungen gegeben, Aberlaffe in entgundlichen Rrantbeiten verordnet (Pitcher a. a. D. 511, 515). Begen Spphilis tennen fie fein grundliches Beilmittel, Die Rranten biefer Urt muffen gang abgefondert leben (Suronen, Sagard 273). Raften und Schwigen finden baufige Unmenbung, befondere bas lettere, welches man durch Gingrabung bes Rranten in beiße Erbe bie an ben Sale, am gewöhnlichften aber burch bas icon früher ermabnte Dampfbad berbeiführt, auf bas man oft noch ein taltes Bab folgen lagt. Das Schwigbad fand fich ale allgemeines Beilmittel und jum 3mede ber Bieberherftellung ber Rrafte faft allermarte im Gebrauch (Reu England, Cotton Mather und Belknap III, 71; Suronen, Sagard 272; Manban, Catiin: Birginien, Strachey 108; Choctam, Bossu II, 98; Hunter 423; Rengier, Brangell 110; über bie Bebandlung einzeiner Rrontbeiten Pitcher a. a. D. 511 f.). Die abenteuerlichen Borftellungen welche über bas Befen ber Rrantheiten herrichen, bestimmen in vielen Rallen bas Beilverfahren: locale Uebel pflegt man bon ber Begenmart fleiner Burmer berguleiten (McCoy 303) und richtet baber auf biefe die Rur; fdmere Beburten fucht man burch bas Trinten bee Mb. fubes von einem Rlapperichlangenichmange ju beforbern, bamit bae Rind aus Furcht vor bem Geräusche ber Rlapper fich beeile den Dutterleib ju verlaffen (Ausland 1858 p. 937 nach Domenech).

Die große Menge von Sprachen in welche die Indianervoller gefchieden find, erschwerte vielfach ihren Berkehr untereinander; boch
wußten fie diese Schwierigkeit, wo es ihr Bedürsniß forderte, auf
mehr als eine Beise glüdtich zu überwinden. Die humboldt (R. in
b. Acq. ed. hauff II, 30) von den Indianern in den Baldern am Drie
nozo erzählt daß fie fich, wenn sie verschiedenen Boltern angehoren.

oft burch eine britte Sprache miteinander verftanbigen, fo fommt ce auch in Rordamerita baufig bor, daß Gingelnen mehrere Sprachen geläufig find: ale ausgezeichnete Beifpiele Diefer Urt werben genannt ber Difchling Lasallier ber außer Englisch und Frangofifch noch neun periciebene Indianersprachen, und ein Delamare ber geläufig englifd frangofifd fpanifd und etwa noch acht Indianersprachen rebete (Schooler. IV. 235, Mollbaufen 57), und es mird oft verfichert bag bie Gingeborenen überhaupt mit großer Leichtigfeit mehrere, namentlich ameritanifche Sprachen fernen. Außerbem befigen inebefonbere Die Bolter am Diffiffippi und im Beften beffelben eine fpffema. tifc ausgebildete Beichensprache, burch welche fie Die verwideltften Mittbeilungen ju maden vermögen. Gie wird gebraucht wo man fich auf teine andere Beife ju verftanbigen vermag, oder mittheilen will mas nicht gebort werben foll, und ift den Riccara, Mandan, Donitarri, Rraben . Indianern, Schienne, Schlangen . Indianern und Schwarzfüßen gemeinsam (Raberes bei Br. Dar. c, II, 645, Say bei James I, 378, Robil, 190). Mugerbem bedienen fich bie Indianer baufig auch einer art von telegraphischen Beichen, indem fie Saufen bon trodenem Brariegras ober Reisholg an bestimmten Stellen angunden, ober an ausgezeichneten Buntten Steine ober Buffelicabel aufammenbaufen, beren Anordnung wie die Broge und Angabi ber auffleigenden Rauchfaulen eine bestimmte Bedeutung bat (Gregg). Buffelberben, Feinde u. bergl. fignalifiren fie in Die Ferne burch Gerumlaufen im Rreife, burch bin- und herreiten ober Begeneinanberreiten (Keating II, 17, W. Irving 156). Das wichtigfte Mittel ber Berftanbigung mit entfernten Berfonen ift aber ibre Bilberichrift.

Bon eigentlicher Schrift besaßen sie zwar vor ihrer Bekanntschaft mit den Europäern teine Borftellung und sahen die Mittheilung durch fle als eine Art von Zauberei an, doch hatten namentlich die Dibbwah und Siour, die seit alter Zeit in erbitterter Feindschaft lebten, durch Bilder auf einem Stücke Birtenrinde das sie aufstellten, oft einander Nachrichten mitgetheilt und sich verftändigt (Schooler. VI, 389 nach Gov. Cass), wovon sich bei Carver ein Beispiel sindet. Wir führen hier ein anderes aus Cook Taylor an (Nat. hist. of society Lond 1840 I, 32), da deffen Analyse vollständiger iff.

Eine friegerifche Unternehmung einiger Frangofen gegen bas Irotefenvoll ber Tfonontuans wurde folgendermaßen bargefiellt: 1) bas frangoniche Bappen mit einer Urt barüber, baneben 18 Spmbole ber Rabl 10: "180 Grangofen jogen jum Rampfe aus." 2) Ein Berg von dem ein Bogel berunterfpringt und ein Sirich mit bem Mond. viertel auf bem Ruden - ber Berg bedeutet Montreal, ber Bogel Die Abreife: "fie brachen bon Montreal auf, im erften Biertel bee Sirichmonates ober Juli." 3) Gin Rabn mit 21 Sutten : "fie fubren auf bem Baffer und landeten 21mal um ju übernachten." 4) Gin Auf mit 7 Bigmame: "bann marichirten fle 7 Tage." 5) Gine Sand und 3 Bigmame, über beren einem zwei bangende Zweige, bas Beiden ber Tfonontuane, und eine Sonne: "fie batten fich bem Stamme ber Tionontuane bie auf 3 Tagereifen genabert und ftanben im Often bee Dorfee." 6) 12 Symbole ber Babl 10, ein Bigmam mit zwei bangenden 3meigen und ein ichlafenber Dann : \_120 Tionontuane murben fclafend überrafcht." 7) Gine Reule und 11 Ropfe. 5 Manner über ebenfo vielen Symbolen ber Babl 10: "11 Tionontuans murben ericblagen, 50 gefangen genommen." 8) Gin Bogen ber 9 Ropfe enthalt und 11 Striche barunter: " bon ben Siegern murben 9 getobtet, 11 verwundet." 9) Ein Regen von Bfeilen in ber Luft von beiben Geiten: "ber Rampf mar bartnadig." 10) Pfeile bie nur von einer Geite tommen : "bie Beffegten floben bann obne Biderftand."

Muf folche Beife merben Reifenachrichten, Rriegeguge und ibre Erfolge, Gelbenthaten Gingelner u. bergl, allgemein verftanblich mitgetheilt. Die Bemalung ber Reftfleiber, ber Schilbe, ber butten bringt bie Thaten ibrer Gigenthumer jur Unfchauung (Beifpiele bei Catlin. Tanner I, 88), ober ftellt die Befchente bar welche fie an andere gemacht baben (Mandan, Br. Dar.), ober bient jur Bewahrung bes Stammbaumes bie auf 9 Generationen bin (Diibmay, Robl I, 203). Auch bie Bfoften welche auf Grabern errichtet werben, ichmudt man baufig mit Bilbern welche ben 3wed einer Grabfdrift erfüllen. Gine Difdung von Roblenftaub und Barenfett bient am haufigften gur Bemalung, welche meift auf ber Rinde ber betula papyracea (fie geht bie ju 420 n. B. berab), feltener auf Stein ausgeführt wird. Die Bilberfdrift ber Datota ift fcblecht und unentwidelt, fie bezeichnet nur burch einige menige robe Linien Die Befangenen und bie Betobteten, Die Manner und Beiber, burch verschieden jugefchnittene Rebern ben erfdlagenen, ifalpirten, vermundeten Reind u. f.f. (Schooler. IV. 70, Mrs. Eastman); weiter ausgebildet ift fie bei vielen Algontinvoltern, ben Djibmay, Botowatomi, Ottawa und Menomini, auch bei den Binibeg, befonders aber follen die Irotefen fich in diefer Beziehung ausgezeichnet haben, beren Bilder auch insofern beffer waren, als an ihnen die Mustulatur deutlicher hervortrat.

Mus bem porbin mitgetheilten Beifpiele ergiebt fich, daß biefe Art ber Schrift nachft ber Abbildung bee Begenftandes felbft bei einigen ipmbolifden Reiden fteben blieb, beren Bebeutung nicht ichmer ju erlernen mar - eine rothe Sand bezeichnete g. B. eine bom Reinde erhaltene Bermunbung, eine ichmarge bag biefer erichlagen murbe (Bagner u. Sch. III. 49); ihre richtige Begiebung aufeinander aber und bamit bas Berftanbniß bes Gangen überließ man ber gludlichen Combination bes Lefere, beffen Ginbildungefraft durch ben augenfceinlichen 3med bes Bilbes, durch ben Ort wo und bie Urt auf melde es angebracht mar und burd andere außere Rennzeichen, bei ber Befdranttheit bes Bebantentreifes Diefer Denfchen allerbings meift leicht genug auf die rechte Spur geleitet merben tonnte. Go ungureichend biefe Bilberichrift auch mar jur Aufbemahrung biftorifder Traditionen ober Bertragsbestimmungen und überhaupt alles beffen, mofür eine möglichft mortgetreue Ueberlieferung erfordert murde, fo tam man boch über fie nicht binaus, fondern bemubte fich nur durch fie bem Bedachtniß möglichft ju Gulfe ju tommen, indem man Reiben von Bilbern ale mnemonifche Reichen benutte, welche eine auswendiggelernte Gefchichte, eine Legende ober einen memorirten Gefang fucceffit ju reproduciren veranlagten. Daburd murbe bie Dalerei eine Urt von Bebeimfdrift die nur ben Gingeweihten verftanblich mar; eben beshalb fand man fie vorzüglich brauchbar für bie Dofterien bee religiofen Cultus, ber Bauberei, ber gebeimen Befellichaften und fur Alles mas die Runft der Aerste Bunderthater und Bropheten betraf, und bediente fich ihrer vorzüglich für diefe 3mede. Tert und Delobie murben ausmendig gelernt und bei ber Recitation bes Gefanges eine Bilbertafel ale mnemonifches Gulfemittel benugt. Die Art auf melde Dieg gefcab, ift leicht erfichtlich aus folgender Darftellung ber Spruche Salomonie 30, 25-32. Die ju Diefer Stelle geborigen Bilber find: eine Ameife; ein Raninden; eine Beufdrede; eine Spinne; ein Rlug ale Symbol ber Bewegung; ein Bindhund, Bidber und Ronig; ein Dann ber wie ein Rarr Die Ganbe ausftredt um ben himmel ju faffen.

Diefe Bebeimidrift in Bilbern lagt fic außerbem auch beehalb von feinem Uneingemeibten entrathfeln, weil viele ber gebrauchten Bilber fich auf Denterien begieben bie une unbefannt find, und jebenfalle eine bloß fombolifche Bebeutung haben, Die mobl nur feiten fo leicht ju entbeden mar wie ber Ginn ber Linien welche in ber gemalten Bittidrift ber Chippeman (bei Schooler, I) bie Angen und Bergen der Thiere verbinden : Diefe follen namiich die Ginbeit ber Un. ficht und ber Befinnung bezeichnen, welche unter ben fammtlichen an jener Gefandtichaft betheiligten Bolfern berrichte, beren jebes burch fein Thierfombol (Totem) bargeftellt ift. Undere Beifpiele Diefer Bil. berfchrift finden fich bei Schoolcraft I pl.47 B, vgl. p. 355, pl.51, I, vgl. p. 362, pl. 56 C u. B, vgl. p. 401 u. 403, pl. 58 f. vgl. p. 407 ff.; ebend. II pl. 13, vgl. p. 57, IV pl. 31 ff. vgl. p. 250 und fonft. Die gegebene Deutung entgieht fich freilich meift jeder naberen Controle; baß aber die Maleret von den Indianern in der bezeichneten Beife mirtlich jur Aufbewahrung beiliger Traditionen und religiofer Befange benust murbe, ift nach ben übereinstimmenben Beugniffen Robl's, Copway's (128 ff.) und Tanner's (II, 100) nicht zweifelhaft. Ge ift nicht unwahrscheinlich bag auch die Bilber an Relfen welche fcon Bater Marquette (64) in rother gruner und fcmarger garbe am Betitanoui, einem nordweftlichen Buffuß bee Diffiffippi, nordlich bon 360 n. B. und nach ibm Undere in verschiedenen Wegenben fanben (Schooler. IV pl. 18, val. p. 172), urfprunglich eine abnliche Bestimmung batten. Die von Marquette gefehenen ftellten riefenhafte Thiere, wohl mpthologische Befen bar. Die fog. Pietured Rocks bei Portailles am Guboftufer bee Oberen Gee's icheinen bagegen ein bloges Raturfpiel ju fein.

Cop way erzählt bag die nationalen Ueberlieferungen auf Tafeln von Stein, Rupfer, Blei oder auf Baumrinde aufgezeichnet und in dieser Form an einem oder mehreren bestimmten Orten unter der Erde in einem hohlen Cedernstamm aufbewahrt wurden. Alle 15 Jahre unterwarf man sie einer Untersuchung und besserte aus was schadhaft geworden war. Bei dieser Belegenheit erhielten die jungen Leute eine Belehrung über den Inhalt dieser Documente, welcher auf eine Mitteilung von Seiten des großen Geistes zurückgeführt wurde und nur von vier Priestern bollfommien erklärt werden kohne. Auch anderwäris war ce üblich die jungen Leute an einem hohen Feste mit den

biftorifden Trabitionen ibres Boltes befannt zu machen (G. Caroling, Lawson 39), und bas Berfammlungebaus fcheint bei manchen Boltern qualeich ale eine Urt von Staateardiv gebient zu baben, in bem Die Abbildungen von ben Grengen ber Jagbgebiete niebergelegt murben welche bie einzelnen Sauptlinge auf ihren Manteln trugen (il unter 186). Sonft mird Bilberfdrift ale Gulfemittel gur Aufbemabrung gefdichtlicher Greigniffe nicht leicht ermabnt, fonbern wir boren nur vielfach von Bampumgurteln welche ale biftorifche Dentmaler aufbehalten murden. Die auf ihnen bargeftellten Riguren batten alle eine bestimmte Bedeutung und gaben, Bieroglophen abnlich, ben baju befondere beftellten Mannern ben Raben an Die Sand an ben fie fic bielten menn fie bem versammelten Bolle feine frubere Beichichte portrugen. In Rort Carolina bienten Bunbel von Robr, bae mit gemiffen eingefchnittenen Beichen verfehen mar, ju bemfelben Brede (Lawson 181). Rad Hunter (308) maren es die Beiber melde bei mehreren Bolfern Die biftorifchen Trabitionen im Bedachtnis bemabrten. Much Die Bestimmungen von Bertragen welche bas Bolt folog, murben, wie es fceint, nicht leicht in Bilberfdrift aufgefest, fonbern volltommen genau im Gedachtnig bewahrt und bon einer Generation ber anderen überliefert; Die Treue und Gicherheit ber Erinnerung mar fo groß, daß die Indianer, wenn fie biemeilen ben Beigen welche Die Sache fdriftlich batten, ben Bormurf machten bag "ibr Bapier luge," bei genauer Unterfuchung bee ftreitigen Bunftes folieglich boch Recht bebielten (val. Dedewelber 81).

Bas wir früher über die Mythologie der Indianer beigebracht haben, beweist daß es ihnen an poetischer Ersindungskraft nicht ganz fehlt, daß aber die Schöpfungen ihrer Phantasie meist an einer gewissen Raaslosigsen leicen welche die Production des Schönen in hohem Grade beeinträchtigt. Dieß bestätigt sich an ihren Liedern und Gesängen. Sie sind bisweilen schwer verständlich, weil den Wörtern in ihnen oft ganz andere Bedeutungen beigelegt werden als sie in der gewöhnlichen Sprache haben, und die Antiphrase sehr beliebt ist, so daß z. B. der Dakota um einen Lapferen zu loben zu ihm sagt: Freund, du hast dich von den Djibway schlagen lassen. Die Lieder haben meist einen Refrain den der Chor singt. Ihr hauptgegenstand ist der Krieg: sie ergehen sich in wilden Prahlereien des Muthes und der Kraft, den mannigsaltigsten zum Theil symbolischen Ausdrücken

der Tapferfeit, der Berivottung ber Reinde, ben Unfpielungen auf Die Schutgotter u. bergl.; andere feiern ben Gieg, ober find ale Rlage. lieder ber Erinnerung.ber Tobten, eines Rindes, eines Belben, gemidmet, noch andere find von der Rurcht vor bofen Beiftern eingegeben (Schooler, III, 326). Baufig besteben fie aus einer einzigen Beile Die in endlofer Bieberholung von Gingelnen und vom Chore gefungen mirb: "Benn ich bem Reinde entgegengebe, gittert die Erbe unter meinen Rugen," oder "das Saupt bes Reindes ift abgefchnitten und fallt mir ju Rugen" (Keating 1, 134, andere Beifpiele bei Bedemelber 354, Rohl II, 40, Strachey 79, Schooler. a. a. D. u. II, 60 ff.). Bie die Botomatomi fcheinen auch die Dfagen und Cherofee feine Liebeslieder zu haben (Atwater 313, 315), boch giebt es deren bei anderen Boltern. Ginige Gefange welche bem religiofen Cultus angehören, bat Edw. James (im Append. ju Tanner) mitgetheilt. Bir geben bier nur noch ein Liebeslied und ein Rinderfled nach Schoolcraft (V. 559 ff.), melde jedenfalle unter ben befannten Indianerpoefien eine hervorragende Stelle einnehmen.

D. wenn ich an ibn bente - mein Geliebter!

Da er in den Rahn ftieg gur Rudtehr, legte er bas weiße Bampum um meinen Raden — mein Geliebter.

3d werbe mit bir geben in bein Baterland, mein Geliebter!

Ach, mein Baterland ift weit, weit weg, mein Beliebter.

Da ich mich umfah nach dem Play wo wir schieden, ftand er bort und sah mir nach, mein Gliebter.

Roch ftand er auf einem Baume ber in bas Baffer bes Fluffes gefallen mar, mein Geliebter.

D, wenn ich an ihn bente - D, wenn ich an ihn bente.

Feuerfliege, Feuerfliege, leuchte mir gu Bett. Romm, tomm, fleiner Leuchtwurm, Du bift mein Licht, leuchte mir auf meinem Beg.

Borzüglich geeignet um die intellectuelle Bildungeftufe zu charafterifiren auf welcher die Indianer ftehen, find ihre Sagen Mahrchen und Erzählungen. Bir haben hierbei nicht diejenigen von ihnen im Auge welche eine bestimmte historische Grundlage besitzen, wie z. B. die Geschichte von der Trennung der in alter Zeit vereinigt gewesenn Whandot und Seneca (Schonau, Ausland 1857 p.605), sondern die große Menge derer in welchen die Phantasie ein freieres Spiel treibt,

Die felbftftanbigen Schopfungen bes Indianere auf Diefem Gebiete. Sie find theile blog gur Unterhaltung erfunden, theile follen fie michtige moralifde Babrbeiten in fombolifder Gintleidung ober im Bemande ber Rabel barftellen. Danche von ihnen bewegen fich auf bem Gebiete ber Mpthologie allein, andere verfnupfen die Gotter und beroenwelt in ber Beife bes Mabrchens mit bem Treiben ber Menfchen. Richt felten fehlt es ihnen allerdinge an tieferem inneren Bufammenbang und an pipchologifder Motivirung: machtige Bauberer mit ihren pielfachen Bermanblungen, Thiergeifter und andere Benien, Die ben Menichen balb bulfreich find, bald fie plagen und qualen, fpielen in ibnen die Sauptrolle. Riefen welche Menichen freffen und Amerge Die mit Bunderfraften begabt find, treiben darin ibr Befen. Biele biefer Ergablungen find offenbar blog Fragmente. Longfellow (The song of Hiawatha Lond. 1855) bat eine Menge ber Mothen und Sagen, welche Schooleraft und Andere gefammelt und in Brofa ergabit baben, in Berfe gebracht und gum Theil mit forgfamer Bermen. bung bee Boetifden und Ginnigen bas fie enthalten, ju einem wenn auch nur lofe jufammenbangenben Gangen verwebt. Dan barf babei nicht vergeffen bag bie form biefes Bangen, "bae geiftige Banb". ber Bufammenhang und bie fpecielle Ausmalung ber gerftreuten Glemente Die ber Dichter porfant, und fomit die gange fünftlerifche Beftaltung bem letteren allein angehort und nach modernem Gefdmade bon ibm bingugebichtet worden ift. Gerade Die poetifchen Borguge biefes Bertes find es burch melde der Spiegel getrubt und felbft verfalfcht wird ben es une von ben bichterifchen Leiftungen ber Indianer porhalten will: bae jufammenbanglofe, abenteuerlich bunte Durcheinander das die Phantafiegebilde biefer Menfchen charafterifirt, ift öfters abgeftreift, bas Sprode geglattet und in Rluß gebracht, bas Abftokenbe und Bibrige in den hintergrund gedrangt und gemilbert: wir baben ein angiebenbes, intereffant colorirtes Bilb erhalten, bas in feinen Elementen großentheils mabr, ale Banges aber unmabr ift, unmabr befondere aber auch infofern, ale ber Beroe Siamatha mit Danabozho und Dichabou gang unbegrundeter Beife identificirt, und Die Gagen verfchiebener Bolfer, Die bochft mabricheinlich nie in irgend einem Bufammenhange geftanden haben, miteinander verfcmolgen morben find.

Ein richtigeres Urtheil über ihre Leiftungen und Fahigfeiten auf

Diefem Bebiete lagt fich auf Die Sagen. Sammlungen grunten Die ihren Stoff aus erfter gand erhalten baben. Die von Jones geli ferte ftimmt vielfach in ihren Dittheilungen mit bem überein mae fi bei Loskiel, Sedemelbet, Lewis and Clarke und Anderen findet, und weift ibre Quellen überall moglichft vollftanbig nach-Berthvolle authentische Beitrage, Die großentheils gemiffenhaft oue dem Dunde der Indianer gefammelt wurden, bietet bae Buch von Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) und namentlich Schoolcraft (Hist. 1, 319, II, 235, III, 321, Algic Res. 1, 57, 84, 135, 233, 239, II, 40, 61, 77, 152, 165, vgl. note p. 117, 181, 216, 243), Einzelnes bei Robl, Mrs. Robinson's Letters, J. Irving (1, 110), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early Day in the North West Lond. 1856 (vgl. Mueland 1856). Obgleich bie außere form biefer Ergablungen unzweifelbaft mobern ift und bem Sammler felbft angebort, liegt boch in ben meiften Rallen fein Grund por die Mechtheit ibres Inhaltes angufechten ober ihren Urfprung an, bermarte ale bei ben Indianern ju fuchen. Schoolcraft (1, 45) bebt bervor, bag in ibnen fein Inftrument von Metall, feine Glinte, fein Deffer, ober ein anderer erft von ben Guropaern eingeführter Urtifel ermabnt wird, und wenn bier und ba Rabeln und fleine Barabeln porfommen, wie die pon ber Gide und bem Beinftod u. a., ober wenn die Sage von einer golbenen alten Beit und einem parabiefifden Leben in ber Urgeit ergablt (Copway 98), fo ift man gmar verfucht fich nach fremden Quellen umgufeben, boch gestattet bie Beichaffenbeit bee lebrigen nicht biefer Bermuthung einen großen Spielraum gu geben. Diefe Gagen enthalten gar manchen Bedanten ben man ber Bhantafie bes Indianers faum gutrauen follte, und marnen bringend por ber unverbienten Geringichagung mit ber man gewohnt ift bon ibnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern burftende Paupukewiss (Schooler, A. R. I. 200) ftraft ben Bormurf ber unüberwindlichen Beiftestranbeit Lugen, ben man fo oft bem 3n. bianer gemacht bat, und bie Ergablung von Jagoo (ebent, 229), bem Mindhaufen ber Dibman, zeigt bag es ihnen an Ginn fur bumot und Romit nicht feblt.

Die Beit ber Ergablungen find Die langen Binterabenbe: ber Schnee ber bann bie Erbe bedt, treibt auch die Geifter bie fonft alles beleben und überall umberfcmarmen, fich in ihr Berfied gurudgugiehen;

bom Groft gebrudt, überlaffen fie fich bem Schlafe und es ift ungefahr lid fie bei Ramen zu nennen, über fie zu lachen und zu fpagen, benn fie boren es nicht, ba fie erft mit bem Frubling wieder ermachen. Da une ber Raum ju ausführlicheren Mittheilungen mangelt, beidranten wir une auf die turge Angabe einiger Beifviele, welche moralifche Gage in ber form ber Allegorie einschärfen ober fich burch Buge feiner Bronie gegen die berrichenden Borftellungen von Anftand und Gitte auszeich. nen, wie man fie bei biefen Denfchen fdwerlich erwarten wirb. In einer Ergablung (bei Schoolcraft) giebt bas Saupt ber Ramilie bom Ralten, beffen Bermandter bas Unglud bat einen Rlugel ju gerbrechen, ein großee Beifpiel von bruberlicher Liebe durch eine Reibe von Opfern Die er bringt und burch fluges Benehmen mabrend einer langen Beit bee Dangele. In einer anderen verlägt die Geele eines Ariegere bas Schlachtfeld um ju feben ob ber Berluft eines fo tapferen Mannes wirflich fo tief gefühlt und betrauert wird ale man gewohnlich glaubt. In einer britten febrt ein geliebtee Beib ober eine Schwefter aus bem Jenfeite auf diefe Erbe jurud um ju erfahren ob bie Trauer um ihren fruben Tod tief gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Schauspiel fei. Gin berühmter Rrieger befucht im Traume bie gludlichen Jagbgrunde ber anderen Belt und findet bort Die Seelen ber Tobten fomer belaftet mit bem mas man ihnen mit in's Grab und auf ben Beg gegeben hat: er ichafft baber biefen Bebrauch ab (Jones II, 181). Ebe die Beiber entftanden, ergabit eine andere Sage (ebend. III, 176) maren Die Manner alle aus Thon gemacht und hatten lange Schwange. Da fie aber bochft übermutbig waren, ließ ber große Beift ibnen biefe abnehmen und gab ihnen Beiber jur Blage.

"Bir muffen die Indianer nach den ausgezeichnetsten Beispielen beurtheilen", fagt Schoolcraft (III, 54), "die sie von geistiger Kraft und Talent gegeben haben, wie wir dieß mit civilifirten Bölfern thun. Daß ein vielfach gedrücktes und durch Anstrengung für seinen Lebensunterhalt auf's Aeußerste gebrachtes Bolt überhaupt noch Beispiele von Geistesgröße und erhabenen Gedanken hervorbringt unsere Bewunderung." Die Urtheile der älteren Berichterst die geistige Begabung der Indianer sinden sich zusammen Halkett (4ff.). Sie sind durchgängig äußerst günstig. wie fich Roger Williams über die Eingeborenen von Reu.

Diefem Bebiete lagt fich auf Die Sagen . Sammlungen grunden Die ibren Stoff aus erfter band erhalten baben. Die von Jones gelieferte ftimmt vielfach in ihren Mittheilungen mit bem überein mae fic bei Loskiel, Bedemelber, Lewis and Clarke und Anderen findet, und weift ihre Quellen überall möglichft vollftanbig nach. Berthvolle authentifche Beitrage, Die großentheils gemiffenhaft aus dem Munde der Indianer gesammelt murben, bietet bas Buch von Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) und namentlich Schoolcraft (Hist. I. 319, II. 235, III. 321, Algic Res. I. 57, 84, 135, 233, 239, II, 40, 61, 77, 152, 165, vgl. note p. 117, 181, 216, 243), Einzelnes bei Rohl, Mrs. Robinson's Letters, J. Irving (I. 110), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early Day in the North West Lond. 1856 (vgl. Musland 1856). Obgleich bie außere Form biefer Ergablungen ungweifelbaft modern ift und bem Sammler felbit angebort, liegt boch in ben meiften Rallen fein Grund por bie Mechtheit ihres Inhaltes angufechten ober ihren Urfprung anbermarte ale bei ben Indianern ju fuchen. Schoolcraft (1. 45) bebt bervor, daß in ihnen tein Inftrument von Metall, feine Rlinte, fein Meffer, ober ein anderer erft von ben Guropaern eingeführter Urtitel ermahnt wird, und wenn hier und ba Rabeln und fleine Barabeln porfommen, wie bie von ber Giche und bem Beinftod u. a., ober wenn die Sage von einer golbenen alten Beit und einem para-Diefifchen Leben in ber Urgeit ergabit (Copway 98), fo ift man gmar versucht fich nach fremden Quellen umgufeben, boch gestattet bie Beichaffenheit bes Uebrigen nicht biefer Bermuthung einen großen Spielraum ju geben. Diefe Sagen enthalten gar manchen Bedanten ben man ber Bhantafie bee Indianere faum gutrauen follte, und warnen bringend vor ber unverdienten Geringichagung mit ber man gewohnt ift bon ibnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern burftende Paupukewiss (Schooler. A. R. I. 200) ftraft ben Bormurf ber unüberwindlichen Beiftestragbeit Lugen, ben man fo oft bem 3nbigner gemacht bat, und die Erzählung von Jagoo (ebend, 229), dem Rundhaufen ber Diibman, zeigt bag es ihnen an Ginn fur bumor und Romit nicht fehlt.

Die Beit ber Ergablungen find die langen Binterabende: ber Schnee ber bann die Erbe bedt, treibt auch die Geifter bie fonft alles beleben und überall umberfcmarmen, fich in ihr Berfted jurudjugiehen;

pom Groft gebrudt, überiaffen fie fich bem Schlafe und es ift ungefahrlid fie bei Ramen ju nennen, über fie ju lachen und ju fpagen, benn fie boren es nicht, ba fie erft mit bem Frubling wieber ermachen. Da une ber Raum ju ausführlicheren Mittheilungen mangelt, beichranten wir une auf die furge Angabe einiger Beifviele, welche moralifche Gage in ber form ber Allegorie einschärfen ober fich burch Buge feiner Ironie gegen die herrichenden Borftellungen von Anftand und Gitte auszeich. nen, wie man fie bei biefen Denichen ichwerlich erwarten wirb. In einer Erablung (bei Schoolcraft) giebt bas Saupt ber Familie bom Ralfen, beffen Bermandter bas Unglud bat einen Glugel ju gerbrechen, ein großes Beispiel von bruberlicher Liebe durch eine Reibe von Opfern Die er bringt und burch fluges Benehmen mabrend einer langen Beit bee Mangele. In einer anderen verlägt bie Geele eines Rriegere bas Schlachtfeld um ju feben ob ber Berluft eines fo tapferen Mannes wirflich fo tief gefühlt und betrauert wird als man gewöhnlich glaubt. In einer britten febrt ein geliebtee Beib ober eine Schwefter aus bem Jenfeite auf biefe Erbe jurud um ju erfahren ob bie Trauer um ihren fruben Tod tief gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Schaufpiel fei. Gin berühmter Rrieger besucht im Traume Die gludlichen Jagdarunde ber anberen Belt und findet bort Die Geelen ber Tobten fdmer belaftet mit bem mas man ihnen mit in's Grab und auf ben Beg gegeben hat: er ichafft baber biefen Bebrauch ab (Jones II, 181). Ehe bie Beiber entftanden, ergablt eine andere Sage (ebend. III, 176) maren bie Danner alle aus Thon gemacht und hatten lange Schmange. Da fie aber bochft übermutbig waren, ließ ber große Beift ibnen biefe abnehmen und gab ihnen Beiber jur Blage.

"Bir muffen die Indianer nach den ausgezeichnetsten Beispielen beurtheilen", sagt Schoolcraft (III, 54), "die sie von geistiger Kraft und Talent gegeben haben, wie wir dieß mit civilifirten Bölfern thun. Daß ein vielfach gedrücktes und durch Anstrengung für seinen Lebensunterhalt auf's Neußerste gebrachtes Bolf überhaupt noch Beispiele von Geistesgröße und erhabenen Gedausen hervorbringt, verdient unsere Bewunderung." Die Urtheile der älteren Berichterstatter über die geistige Begabung der Indianer sinden sich zusammengestellt bei Halkett (4ff.). Sie sind durchgängig äußerst gunstig. Achvlich wie sich Roger Williams über die Eingeborenen von Neu England

ausgefprochen bat, urtheilt Bater Jerome Lallemant: "36 tann perfichern bag fie an Berftanb ben Europäern burchaus nicht nachfteben. Bare ich in Franfreich geblieben, fo murbe ich nie geglaubt baben bag bie Ratur obne Unterricht eine fo fraftige Beredtfamfeit und ein fo gefundes Urtheil über die eigenen Angelegenheiten bervorjubringen im Stande fei wie ich fie an den Buronen bewundert babe." Diefe letteren fand I a Potherie (1, 227) porgualich begabt, beffer ale andere Indianer; er bebt befondere ibr infinuantee Befen, ibre Reinheit im Befprach und ibre politische Rlugbeit berpor, mogegen ibr Charafter fein Lob von ibm erhalt. Bater Paul le Jeune faat über Die Rabigfeiten ber Indianer: "In Rudficht ihres Berftandes fteben fie auf einer boben Stufe, wie ich glaube. 3bre Beiftestrafte find leicht und erfolgreich in Thatigfeit ju verfegen. 3ch tann die Indianer mobl mit einigen unferer Bauern vergleichen Die man ohne Unterricht gelaffen bat, boch tenne ich taum irgend jemand ber aus Grantreich hierber getommen mare und nicht jugabe, bag fie bobere geiftige Rabig. feiten befigen ale Die meiften unferer Bauern." Bater Vivier (Lettres edif. I, 775) und Loskiel (17) ftimmen biermit volltommen überein; ebenfo Lafitau (I, 105ff.), melder außer ihrer Charaftertraft, porguglich ibr gefundes Urtheil rubmt, bas in ihren eigenen Ungelegenheiten treffenber fei ale beim gemeinen Danne in Frantreid. bann ibre lebendige Bhantaffe und leichte Auffaffung, ibr portreffliches Gedächtniß.

Man sieht hieraus zur Genüge daß es erst der Oberstächlichteit und Parteileidenschaft der späteren Zeit vorbehalten war verkehrte Ansichten über die geistige Begabung der Indianer zu verbreiten und für unumstößliche Bahrheiten zu erklären. Es ist Zeit diese Borurtheile sahren zu lassen. Die Spuren einer höheren Cultur in alter Zeit, die man neuerdings immer weiter zu verfolgen bemüht ist, nöthigen ohnehin zu einem günstigeren Urtheile über die Fähigkeiten dieser Bölker, da man keinen Grund hat jener Cultur einen ausländischen Ursprung zuzuschreiben. Auch dürsen wir nicht verschweigen daß vorurtheilsfreie neuere Reisende, wie z. B. Br. Maximilian (c, II, 134), die geistige Capacität der Indianer durchaus nicht für geringer halten als die der Beißen, und daß die Ersahrungen der neueren Nissionäre dieß zu bestätigen fortsahren: in Carey-mission-house sand man die Fortschritte der Indianerkinder gleich gut wie die der weißen (Keat-

ing I, 153), besondere groß zeigte fich ihr Talent für die nachahmen. ben Runfte\*.

Bum Schluffe können wir es uns nicht versagen für diejenigen welche die Begabung der Indianer geringschähig beurtheilen zwei Anekdoten mitzutheilen, welche zeigen daß die geistige Ueberlegenheit der Europäer über sie fich nicht ausnahmstos bewährt hat. Beide sinden sich bei Lahontan (I, 189 u. 45), dann bei Colden (I, 88 und 70), Charlevoix, Drake u. A. Schoolcraft (III, 518) giebt nach Colden den Namen Adario statt Kondiarons.

Dit vieler Dube batten Die Frangofen im Jahre 1688 Rondiaront, einen Sauptling ber Guronen, bagu vermocht, fich mit ihnen gegen die Brotefen ju verbunden. Mie er eben feinen Beiftand verfproden batte und gegen biefe auszog, erfubr er ju feinem Erftaunen bag Die Rrangofen Befandte ber Trotefen ermarteten um Frieden mit ihnen ju foliegen. Done fich uber biefen Berrath im minbeften ju beflagen legte er fich in einen Sinterhalt, tobtete einige ber Befandten ale fie porbeitamen und nahm die übrigen gefangen. Den letteren verficherte er daß bie Frangofen allein ibn ju biefem Schritte bewogen batten und feste, um jeben Berbacht von fich und ben Seinigen abzumenben, alle in Freiheit bie auf einen ben er ale Meguipalent fur einen bei bem Ueberfall getobteten buronen behalten wollte. "Beht, Bruder, fagte er ju ben übrigen, ich lofe eure Reffeln und fende euch in eure Beimath jurud, obgleich unfere Bolfer im Rriege find. Der Gouverneur ber Rrangofen bat mich ju biefer ichmargen That verführt, und ich werde nicht eber ruben bie ibr vollftandige Rache an ihnen genommen babt." Um die Frangofen, welche die Brotefen über den mabren Bergang ber Sache aufzuflaren bemubt maren, befto ficherer mit biefen zu verfeinden begab er fich mit bem gurudbebaltenen Befangenen au einem frangofifchen Offigier, ber bon ben Friedensberhandlungen bie angefnüpft merben follten noch nichte mußte, bestimmte biefen ben Befangenen ale Reind ericbiegen ju laffen und forgte burch Boten bafür bag bie Cache bei ben Brotefen überall befannt murbe. Die letteren baburch auf's Sochfte erbittert, überfielen ploglich bie frangofifchen Rieberlaffungen und vermufteten fie mit ber unerhörteften Graufam-

<sup>\*</sup> Die Official Records bes General Clark (Proceedings with the Indians) follen vieles werthvolle Material jur Beurtheilung ber Begabung ber Eingeborenen liefern, namentlich I, 319, 1V, 259.

feit. Rur ihre Unwiffenheit in der Angriffetunft auf befeftigte Blage rettete diefe bon ganglider Bernichtung.

Der Generalgouverneur pon Canada de la Barre, mar im Jabre 1684 in bebrangter Lage. Rrantheiten maren unter feinen Soldaten ausgebrochen und Die Brotefen fanden mit ben Englandern aufammen ibm feindlich gegenüber. Da berief er jene ju einer großen Berfammlung und fuchte fie burd eine imponirende Rebe eingufduch. tern , in welcher er ihnen Frieden verfprach , wenn fie fich in Bufunft aller feindfeligen Sandlungen enthalten wollten, außerbem aber mit Rrieg und mit feiner gangen Strenge brobte. Dierauf ermiberte ibm Brangula im Ramen ber Irotefen, daß er getraumt baben muffe ibrer Dacht gegenüber in Diefem Tone ju reben; fie mußten mobl bag er nicht ju ihnen gefommen mare um Die Friedenepfeife mit ihnen ju rauchen, fondern um fie auf's Saupt ju folagen, wenn nicht Rrantbeit in feinem Deere feine Dacht gefdmacht batte; ben frangonichen Raufleuten batten fie ibre Rlinten, ibr Bulver und Blei nur besbalb abgenommen, meil fie felbft nicht bamit tobtgefcoffen fein wollten bas fei fein Raub - jum Rrieben feien fie gern bereit, ben Rrieg mit ibm fceuten fie aber nicht im Beringften. Grangula behandelte bie Frangofen bochft freundichaftlich und bewirthete fle por ihrem Abjuge auf bas Befte. De la Barre fab fich burch feine Rebe vollftanbig gefchlagen, er mar burchfchaut und überdieg beichamt.

8. Bas man zu Gunften der Befähigung der Indianer auch sagen möge, immer scheint ein wichtiger Einwurf dagegen ungelöst und untösdar zurückzubleiben: sie haben Jahrhunderte lang das Beispiel civilister Menschen vor Angen gehabt, sind mit diesen in die vielsachte Berührung getreten, und man hat die mannigsaltigsten Bersuche gemacht sie aus dem Zustande der Rohheit zu erheben in welchem sie die dahin versunsen waren, aber vergebens. Dürsen wir daraus nicht schließen daß ihre ursprüngliche geistige Begabung hinter der der Beisen wesentlich zurücksteht? Ihre unbestegbare Trägheit, sagt man, giebt sie dem Mangel preis und ihr kriegerisch unbändiger Sinn macht alle sesten Und bieß constitutionelle Eigenthümlichkeiten der rothen Race (mit Ausnahme freilich des immer geduldigen und bis zu äußerster Anstrengung steißigen Indianerweibes) in Folge deren sie zur Civilisation unfähig ist.

Allerdings liegt es nahe die Ursachen ihres Berharrens auf einer tiefen Stufe ber Bildung nachft ber Bersplitterung biefer Boller und ber geringen Dichtigkeit ber Bevotterung vielmehr in ber Roth und bem Elende zu suchen in das sie durch Trunk, verheerende Krankheiten und Kriege versanken welche großentheils erft von den weißen Ansiedlern über fie gebracht worden find, in der furchtbaten und ununterbrochenen Bedrängniß überhaupt welche baburch über sie kommen mußte, daß die letteren sich ihrer Länder theils mit Gewalt theils mit Lift bemächtigten und sie hinauswarsen. Eine motivirte Antwort wird sich aber auf die Frage nur geben laffen, wenn wir die Berhältmiffe der Indianer zu den eingewandezten Europäern von der frühesten Beit die auf die Gegenwart einer näheren Untersuchung unterworfen.

Schon bas große Gelbitgefühl bes Indignere ließ es zu feiner unbefangenen Burbigung bes Buten tommen bas bie fremblandifche Civilijation ibm batte bringen tonnen. Ge ericbien ibm ale eine MIberubeit der Beigen fo große und bauerhafte Saufer und anbere bochft mubevolle Berte berguftellen, ba ber Denich boch nur fo furge Beit gu leben bat (Lafitau I, 105 ff.). Er verachtete an ihnen baß fie beftanbig voll Gorgen um ihren Bent, in einer mabren Gflaverei besfeiben lebten, er marf ihnen Beig und Sabfucht vor, und fein fittliches Befühl ftraubte fich gegen eine gesellichaftliche Organisation in melder Mannestraft und perfonlicher Charafter jo geringe geichatt werben, Reichtbum Titel und andere Meugerlichkeiten bagegen jo überwiegenb bas Urtheil über ben Berth ber Denichen beffimmen. Die burgerlichen Befete nach benen bie Guropaer lebten, galten ihm für ichlecht, weil fie nicht einfach genug und bem oft übervortheilten gemeinen Manne unverftanblich feiert, weil fur Beld und oft gegen bie naturliche Billigfeit Recht gesprochen werbe, weil ichledte Denichen große Racht ju gewinnen im Ctanbe feien (Adair 431). Berfuche mer es tann, Dieje Brunde tiefer Abneigung gegen bie Civilifation bei bem befferen und bentenben Theile ber Gingeborenen gang ju miberlegen. Dag bie Ueberzeugung von ber Berfehrtheit ber gefammten Bebend. einrichtung ber Beigen bei vielen Indianern feftfland und ihnen nabe genug lag, ergiebt fich aus unferen fruberen Erorterungen über ibre moralifden Anfichten bon felbft; fie faben bie ibrige ale vernunftiget und gludlicher an. Richt felten ift es baber vorgetommen bag fie befreundete Beiße einluden fortan mit ihnen nach Indianerweise ju leben (Hoffmann I, 161), Anerhietungen der Europäer aber, die Erziehung einiger Eingeborenen zu übernehmen um durch diese dem Bolke die Reime der Civilisation einimpfen zu laffen, stets ablehnten (1744 die Irokesen, Colden II, 110).

Dan barf baraus nicht ichließen, wie man öftere gethan bat, baß fie ber Civilifation unfabig feien, fonbern nur bag fie einen entichiebenen Bibermillen gegen fie batten, und Diefer ift erflarlich und gerechtfertigt genug. Es giebt gmar einzelne feltene Ralle in benen ein Indianer in ben Rreis ber Civilifation gezogen murbe und eine baltbare und befriedigende Lebeneftellung erlangte : ber Mobifaner Occum ift als drifflicher Miffionar ein glangendes Beifpiel eines gebilbeten Indianere (Schooler. V. 518), und Mollhaufen (a. 1, 160) ergablt von einem Chidafam ber von Rind auf mit einer Unfiedlerfami. lie befreundet, fpater fich von feinem Stamme loefagte und ale prattifcher Urst ausgebilbet, Die Tochter feines Bobltbatere beiratbete. Der gewöhnliche Ausgang folder Berfuche ift aber ber bes Beter Dt. faquette, welchen Lafapette in Franfreich erziehen ließ; zu ben Geinigen gurudgefehrt murbe er ale Lugner und Taugenichte von Diefen berachtet, benn mas er mußte fonnten die Indianer nicht brauchen, und mas fie brauchen tonnten und icasten hatte er verlernt, fo bag ibm nur übrig blieb felbft wieder ein Bilber gu merben. Apaumet, ein forgfältig in Brinceton (R. Berfen) erzogener Mobitaner, fand Die ermorbene Bilbung unnug fur fich und fur Anbere, und ergab fich julest dem Trunte. "Ich habe feine Briefe ju fcbreiben und feine Rech. nungen ju fuhren," fagte er; "die Beichichte bat mich gelehrt bag mein Bolt aus Bilben befteht und bag ich felbft ein gelehrter Bilber bin, unfahig bee Indianerlebene wie bee civilifirten" (Schooler. VI, 507). M'Kenney adoptirte einen jungen Choctaw und erzog ibn gang mit feinem eigenen Gohne. Er batte ibn bie babin gebracht bag er Burisprudeng ftubiren tonnte, ale ber junge Indianer von feinem Bruder, ber Lieutenant in ber Armee ber Bereinigten Staaten mar, eines Tages einen Brief erhielt, in welchem ihm diefer fchrieb: "Du fannft nur zwei Dinge thun; entweder alles megmerfen mas ber mei-Ben Race angehört und Indianer werden, oder aufhoren ein India. ner gu fein und ein Beißer merben. Das Gine ficht in beiner Dacht, bas Undere nicht. Der Beige bagt ben Indianer und wird nie bufben daß dieser fich ihm verbinde oder gleichstelle." Die Bahrheit dieses Gedankens verfolgte ihn von da an unausgesett, doch gelang es M'Kenney durch die Macht der Jugenderinnerungen und der personlichen Anhänglichkeit das Gespenst zu bannen. Der junge Mann wurde Advocat, seine Aussichten waren glücklich, bis verschmähte Liebe den alten Zwiespalt in ihm auf's Reue wach rief: er ertränkte sich. Im Angesicht dieser Thatsachen ist wohl die Frage erlaubt, ob denn die Indianer wirklich eine so große Berblendung zeigen, wenn sie mit aller Entschiedenheit widerstreben sich in die Civilisation hineinziehen zu lassen?

Bie felbft religiofe Motive bagu beitrugen fie in Diefem Biberftande ju befeftigen, mag folgende Rebe eines Bani bauptlinge an ben Brafibenten ber Bereinigten Staaten vom Jahre 1821 zeigen. "Der große Beift", fprach er, "bat une alle gemacht; er bat meine Saut roth gemacht und euere weiß; er bat une auf Diefe Erbe gefest und gewollt daß wir vericbieben von einander leben follten. Er bat gewollt daß die Beigen bae Land bauten und von Sausthieren lebten, une Rothbaute aber bat er bagu bestimmt die Balber und Steppen gu burchftreifen, von milben Thieren une ju nabren und une in ihre Felle ju fleiben. Er bat gewollt bag mir in ben Rrieg jogen um Gtalps au nehmen, Bferbe gu fteblen und über unfere Reinde gu triumpbiren, ju Saufe aber Frieden bielten um unfer Glud gegenfeitig ju fordern ... Ihr liebt euer gant, ihr liebt euer Bolt, ihr liebt euere Lebenemeife und boltet euer Bolt fur tapfer; ich liebe mein Sand und Bolt und unfere Lebeneweise und halte unfere Rrieger für tapfer. Lag mich alfo gemabren, mein Bater, lag mich meines Landes mich freuen, ben Buffel und bie anderen Jagothiere verfolgen" (Morse App. 243). Diefe Auffaffung ber Sache icheint febr allgemein gemefen gu fein, boch et. flart fie noch nicht ben glübenben Sag mit welchem gerabe bie einfichte: bollften und begabteften Indianer ber fpateren Beit Alles, bie auf Anqua und Sprache berab, verfolgten und bei ihrem Bolte ausgurotten ftrebten mas an Die Civilifation ber Beigen erinnerte. Gin biftorifche Betrachtung ibrer Berbaltniffe ju ben Unfiedlern wird barüber Licht perbreiten.

Schon vor der Grundung von Plymouth, der erften Rolonie von Reu England (1620), hatten Feindseligfeiten zwischen den Eingeborenen und Guropaern flattgefunden: aus der Gegend von Cap Cod und

von anderen Bunften ber Rufte von Danachufette maren (1611) 3nbianer weggeführt worben, Die ale Subrer ju ben Goldminen bienen follten welche man im Lande ju finden hoffte; 1614 nahm Hunt berratberifder Beife 27 Indianer mit um fie ale Gflaven ju verfaufen; 1616 murbe Die Dannichaft eines bei Cap Cob geftranbeten frangofiichen Schiffes faft gang niedergemetelt, und bie Benigen welche verfont blieben, im Lande umbergeichidt und jur Schau geftellt (Drake a. 18ff., Elliott I. 70). Gleichwohl gestaltete fich bas Berhallnis bet Roloniften ju ben Gingeborenen anfange friedlich und freundlich. Berbeerende Rrantbeiten batten an ber Rufte gemutbet (1618) vom Benobscot bie nach Rarraganfet Bai bin - eine befondere Gnabe Gottes, nach der Anficht ber frommen Buritaner, da fur ibre eigene Luebreitung badurch Raum gefchafft murbe (Hutchinson 1, 38 note): Die Indianer magten es nicht ju bindern ober tonnten es vielleicht nicht bindern baß fie feften Rug faßten; daß bas Land berrentos gemejen fei, wie Steele (257) angiebt, ift nicht glaublich.

Die Untersuchung und Beraubung eines Grabes in meldem fie Dais fanden, icheint bie erfte Sandlung ber Roloniften gemefen gu fein welche die Indianer erbitterte. Gie ift entschuldigt burch ben Dangel ben fie litten, fie bedurften bee Daifes gur Aussaat und erboten fich nach einiger Beit bas Geraubte gurudguerftatten (Steele 234, Young a. 204). Das gute Ginvernehmen blieb ungeftort: Die Ro-Ioniften rubmten bamale (1621) Die Freundlichkeit, Die Treue und bae bulfreiche Beien ber Indianer unter benen fie fic vollfommen ficher fühlten (Young a. 232, 258). In einer Bredigt Cushman's que jener Beit beißt ce : "Man fagt bie Indianer feien febr graufam und verratherifc in Diefem Lande, wie Lowen, aber gegen une find fie wie Lammer gemejen, fo janft unterwurfig und treu, daß man in Babrbeit behaupten tann, viele Chriften feien nicht fo freundlich und ehrlich" (Schooler. II, 25 note). Dit dem machtigften ber bortigen Sauptlinge, mit Maffafoit (Maffafoiet, vierfilbig, Thatcher I, 117 note), dem Ronige ber Bampanoage, fchloffen Die Roloniften ein Cout. und Trutbundniß, bas auf Begenfeitigfeit beruhte und bon biefen treu gehalten worben ift fo lange er lebte (bie 1661), da er burd Winstow von einer ichmeren Rrantheit geheilt murbe, mofur er ftets aufrichtig bantbar blieb, und von den Roloniften bei mehteren Belegenheiten Gulfe gegen feine Feinde erhielt. Er fchenfte ihnen eine

große Strede Landes ohne Anspruch auf Bergeltung, zeigte fich oft großmuthig gegen fie und half ihnen aus der Roth (in dem harten Binter 1622 und spater).

Ernftlich getrubt murbe bas freundschaftliche Berhaltnis guerft burd bad gefehlofe Betragen einiger Anfiedler von Weston's Rolo. nie in Beffaguffet, welche fich gegen Die Gingeborenen Betrugereien Raubereien und Billfürlichfeiten aller Art erlaubten, ba fie felbit unordentlich lebten und Dangel litten. Da nun die Radricht von dem Berrathe nach Daffachufette tam, ben die Indianer in Birginien gegen die dortigen Unfiedler ausgeführt batten (1622), fürchtete man in Ren England eine abnliche Berichworung ber Gingeborenen, fam ibr burch einen Ueberfall jupor und ftrafte fie, wie fpaterbin in vielen Rallen, fur ben Berbacht ben man gegen fie begte, weil man fich bes Unrechtee bewußt mar. bae fie ju leiben gehabt batten (Elliott I, 95). Diervon abgefeben, batten fich indeffen bie Indianer in der frubeften Beit über die Bebandlung wenig zu beflagen welche fie von ben Rolo. niften erfuhren: bas Land bas biefe fich aneigneten, murbe burch Rauf bon ihnen ermorben (Young a, 259), Die Indianer leifteten und erbielten Gulfe, ihre Rlagen murben gebort, und wenn fie gegrundet maren, murbe ihnen ihr Recht auch por Bericht beim Gouverneur pon Boffon (Drake a. 108, 112, 130, Young 159, 176). Das Diffolute Leben und die Betrugereien Gingelner (ebend, 83) führten menigftens ju feinen allgemeineren Streitigfeiten. Go lange Die Rolonicen fcmach und bulfebedurftig maren, iconten fie Die Indianer: Die Rlugheit gebot Daaß ju halten und Billigfeit ju üben, daber blieb Der Friede ungeftort.

Unders gestalteten sich die Berhaltniffe mit dem Bequot-Kriege. Capt. Stone mar 1633 jur Rache für begangenen Menschenraub (Thatcher I, 254, vgl. Potter 176) und drei Jahre später, es ist unbekannt auf welche Beranlassung hin, Capt. Oldham durch Bequote ermordet worden. Ob und in wie weit diese Thaten provocirt waren, blieb außer Frage. Die Rolonie von Connecticut schien durch die seindlich gesinnten Bequot bedroht: man schlug daher ganz nach Indianerweise das summarische Bersahren ein, Blod Island und

Oldham icheint burch Indianer von Long Island umgebracht worben ju fein, welche bann ju ben Bequot floben und bei biefen Schut fanden (Thatcher I, 256).

bas Land ber Bequot ju vermuften, ichlog bierauf ein Bundnig mit ben Rarraganfete unter Canonicue und Miantonimo, welche bie Bequote fogleich angriffen, und bierauf ein zweites mit ben Dobitane unter Uncas. Die Bequote murben unvermuthet überfallen und beren 6 bie 700 niebergemacht. Siermit noch nicht gufrieben machte man 3agb auf die Rliebenden bis fie fammtlich vernichtet, gerftreut ober gefangen maren, und erntete endlich ale Rrucht Diefer Graufamfeit ben Befit von Blod Beland und des Landes der Bequot (Ausführliches bei Drake a. 164 ff.). Rach bem Schluffe bes Rrieges murben bie Gefangenen unter Die Rolonisten, Die Dobitan und Rarraganfet vertheilt und Die Beborden von Maffachusette vertauften 15 Rnaben und 2 Beiber als Sflaven (Elliott I, 257). In dem fogleich ju ermahnenden Rriege Ronig Bhilip's traf Diefee Schidfal Die Indianer bunbertweife, oft auch folde die fich auf beffere Bedingungen ergeben batten (Easton 22ff., Church 52, Potter 94 u. A.). Dasfelbe gefchab in großem Maagftabe in Carolina, von wo viele Indianer ale Stlaven nach Beftinbien geführt murben (Schooler. VI, 180 nach Hewitt), und aus einem pennfplvanifden Befege bom Jahre 1705 bas ben Gflavenvertauf verbot, muffen wir ichliegen bag es auch dort gewöhnlich mar (Gordon 555). Gebr ausgebreitet mar namentlich ber Gflavenfang ber Spanier im Guben, welche bie Apachen erft baburch ju ber unberfohnlichen Erbitterung gegen Die Beifen getrieben baben follen burd bie fie fich auszeichnen (Pike II, 95).

Rach bem Bequot-Kriege, ben nur Trumbull (I, 60 ff.) als einen gerechten barzustellen versucht hat, wußten die Indianer von Reu England was sie von den Beißen zu erwarten hatten, wenn sie seindlich gegen sie auftraten. Die letzteren waren seit dieser Zeit häusig der angreisende Theil, stellten die Eingeborenen, selbst ihre Bundesgenossen vor ihr eigenes Gericht, sobald diese ihnen gefährlich wurden oder auch nur gefährlich schienen und behandelten sie willfürlich, da sie sich von jest an start genug dazu fühlten. Es ist ihnen niemals eingefallen die Indianer als gleichberechtigt anzusehen: die heiden galten ihnen als Kinder des Teufels. Die frommen Puritaner, deren religiöse Richtung durch die erbitterten Bersolgungen der Quäser und die herenverbrennungen charakterisit ist die sie vornahmen, hielten Lobgesange und Dankgebete wenn die Indianer massenweise zu Grunde gingen, sahen jeden Gräuel der Christen gegen sie als eine That Gottes an

(vgl. bas bei Talvi 280 Ergablte, über ihre Sitten ebend. 299ff.) und jebes Diflingen eines ihrer Streiche als gottliche Ungnabe. Sie betrachteten fich ale die alleinigen rechtmäßigen herren bes Landes bas Die englifche Rrone ihnen verlieben batte, erflarten Die ihnen feindlichen Indianer für "Rebellen", forberten ihnen die Baffen ab fobald ibr Benehmen Digtrauen erregte, ftellten fie bor Bericht ober befriegten . fie, gang nur wie es ihr eigener Bortheil verlangte. Gie ichloffen Bertrage burch Ginfduchterung, legten fie völlig willfürlich aus und bielten fie nur fo weit es ihnen nublich ichien, unterhandelten mit bem beffen Gulfe fie bedurften ober beffen Reindichaft fie fürchteten und gaben ibn bann wieder preis. Allerbinge giebt es icon aus bem 3abre 1621 eine Urfunde in welcher fich mehrere Sauptlinge ale Unterthanen ber englischen Rrone befennen (Young a. 232 note). Auf folde und abnliche Documente, beren Bedeutung und Tragmeite bie Indianer ficherlich gar nicht ober falich verftanden, wie Potter an vielen Beifpielen zeigt, grundete man ben Anspruch Die Indianer ber Burisdiction ber Rolonieen ju unterwerfen, und obwohl nach bem Rechte der Gingeborenen nur ber oberfte Sauvtling ober andermarts ber fouverane Rath bee Bolles Land berfaufen tonnte, fo murben biefe Raufe boch oft genug mit Gingelnen gefchloffen bie bagu nicht berechtigt maren, oft murben auch biefe in ber gröbften Beife babei betrogen. und felbit mo ber Rauf in rechtlicher und ehrlicher Beife gefcab, ift es baufig zweifelhaft ob die Indianer ibn fo verftanden, bag fie von ba an jeden Anfpruch auf bas Land rein und vollftandig aufzugeben bereit feien. Daß fich die Indianer balb durch Diebftable balb durch Berrathereien ju rachen und ichablos ju balten fuchten, ift ebenfomenig ju bermundern, ale baf fie nicht im Stande maren ber Bolitit ber Beigen, die Bolfer gegeneinander ju begen und einzeln ju vernichten, auf die Dauer ju miberfteben. Roger Williams bat feit 1635 ununterbrochen 40 Jahre lang unter ben Indianern gelebt, boch geehrt und geachtet von ihnen, felbft mabrend ber erhitterten Rriege berfelben mit ben Beigen: fein Beifpiel zeigt dag fie Freund und Reind mobl zu untericheiden mußten und bag es fur Menichen bie es ehrlich mit ihnen meinten und ihnen aufrichtig moblwollten, nicht unmöglich war in einem dauernden freundlichen Bertebr mit ihnen zu bleiben.

Unter den Bundesgenoffen ber Roloniften herrichte heftige Feind-

batte fic gegen Saffacus, ben oberften Sachem biefes Bolfes, emport und war fur feine Gulfe im Bequot Rriege burch Land und Befangene reich belohnt morben. Ale ein Dann obne jebe Gpur bon edlem Stolge, ftete bereitwillig zu Landvertaufen, immer fügfam und ergeben, felbft eine gemiffe Reigung gum Chriftenthum beucheind, mar er gang ein Bunbesgenoffe wie man ibn brauchen fonnte. Geine Betrugereien, Unterichlagungen, Berrathereien und Angriffe fogar gegen ein- . gelne Beife fab man ibm nach und fprach ibn ftete frei bon allen Unflagen, ober verurtheilte ibn bochftene einmal in eine unbebeutenbe Belbfrafe und begnügte fich ibn für erwiefene Schlechtigfeiten ju tadeln (Trumbull I, 28, 186, Thatcher I, 266, 270, 277, 280 ff.; vollig vertehrt und parteifd urtbeilt Schoolcraft VI, 111 über ibn). Diefem Manne murbe ber anbere Bundesgenoffe Miantonimo (Diantonomo, Meantinomy) geopfert, welcher mit Canonicus, beffen jungfter Bruderefobn er mar, jugleich an der Spige ber Rarraganfet fand (Potter 4 nach Roger Williams). Auf das Berücht einer allgemeinen Indianerverichworung bin citirte man ihn 1642 nach Bofton und ließ feinen Leuten Die Waffen abrehmen. Er rechtfertigte fich vollftandig und verlangte Beftrafung ber Berleumber, inebejonbere bee Uncae ale bee Urhebere ber Intrique: ber Bouverneur befand fich in großer Berlegenheit. Dieg binberte nicht Miantonimo 1643 jum zweiten Dale por Gericht ju ftellen Gin paar untergeordnete Saubtlinge waren von ihm abgefallen, wiberfesten fich einem Land. verlaufe ben er geschloffen batte und untermarfen fich ber Dberbobeit bon Raffachufette: Diantonimo follte por bem englifden Berichte beweisen daß ibm die Obergewalt über jene gufomme! (Hutchinson I, 108ff., Drake a, 264ff., Thatcher I, 191ff.). 3n Rolge einer Rriegelift fiel er bald barauf in Uncas' band, ber den Rolonialbehörden die Enticheidung überließ. Diefe gaben ibn feiner Billfur preis, nur unter ber Bedingung bag er ibn mit fich nehme und "in feinem eigenen Lande" über ibn verfüge. Diefee Urtheil über einen ber größten und ebelften Sauptlinge von benen bie Befdichte Reu Englande ju ergablen weiß, über einen fruberen Bobitbater und Bunbesgenoffen ber Rolonicen, grundete fich formell auf einen Bertrag bom Jahre 1638, welcher bestimmte bag bie Streitigleiten gwifchen Diantonimo und Uncas bem Richterfpruche ber Beigen untertorfen metben foliten (Potter 177), Die fcmadwolle Ungerechtigfeit besfelben

wurde jedoch schon damale von mehreren gefühlt und eingestanden. Uncae fraß ein Stud von dem Fleische seines Feindes und rühmte beffen Sußigkeit, Gov. Winthrop aber schidte an Canonicus, der fich zu aller Zeit treu und bulfreich gegen die Kolonisten bewiesen hatte und auch in Zukunft bewies (vgl. Potter 47), ließ ihm seine "Bertätherei" vorhalten und demonstriren, daß jener Lodtschlag des Miantonimo für den allgemeinen Frieden und zum Besten der Karragansets seibst nöthig gewesen sei (Trumbull I, 136).

Die zweiselnde hoffnung welche Canonicus bei seinem Tode (1647) ausgesprochen hatte daß die Kolonisten einst noch seinem Bolke das Gute vergelten würden das er ihnen gethan hätte, ging nicht in Erfüllung. 1653 wurde den Narragansets wiederum der Krieg erklärt auf ein ungegründetes Gerücht hin daß sie sich mit den holländern verschworen hätten (Drake a, 333 ff.). Man fürchtete nämlich damals den häuptling Ninigrate und wollte ihn vor Gericht stellen wegen seines Zuges gegen die Indianer von Long Island; dieser aber antwortete, die letzteren hätten ihm den Sohn eines Sachem und 60 seiner Leute getödtet, und die Engländer würden ihn auch nicht erst um Erlaubniß zum Kriege fragen, wenn der Sohn ihres Governors von Fremden umgebracht worden wäre (Trumbull I, 230, Hutchinson I, 171, Thatcher I, 231 ff.).

Auf Massasoit war sein Sohn Wamsutta, auch Alexander genannt, als König der Wampanoags gesolgt. Da man ihn im Berdacht von Feindseligkeiten hatte, wurde er nach Phymouth beschieden, und als er nicht erschien, ließ man ihn durch eine bewassnete Truppe sangen und einbringen. Er starb auf dem Wege an einem Fieber, man glaubt in Folge des Aergers und des Ingrimms über dieses Bersahren (Drake a. 365, Hutchinson I, 252 note). Sein Bruder Metacom\* (Metacomet, Pometatom), gewöhnlich König Philip genannt, trat an seine Stelle. Er wurde seindseliger Pläne gegen die Kolonicen überwiesen und war ihrer geständig (1670, Hatchinson I, 255). Sassamen, einer seiner Bertrauten, verrieth seine Geheimnisse an die Weisen und wurde dafür, ohne Zweisel auf Philip's Besehl, von drei Potanotets umgebracht, welche das Gericht von Plymouth dafür zum Tode verurtheiste, während es sonst den Kolonialbehörden nie einstel Indianer

<sup>&</sup>quot; Rach Andern war Metacom nicht Sohn, sondern Enkel Massasvit's (Drake zu Church p. XIII).

wegen eines Morbes an anderen Indianern gu ftrafen (Easton 5. Elliott I. 341). Die Erbitterung flieg beiberfeite auf bas bochfte. sumal ba bie Beigen fort und fort ben Bertragen gumiber die ganbereien ber Gingeborenen occupirten. Bbilip marf ben Roloniften bot baß fie von ben Indianern in fruberer Beit immer nur Bobltbaten empfangen, Diefe aber mit Bofem vergolten batten, bag fie por ihren Berichten nicht 20 ehrliche Indianer ale Beugen einer Uebelthat quließen, mabrend ihnen ein einziger Schurte ale Beuge in ihrem eigenen Intereffe genuge, bag fie burch ben Branntmeinbandel Unglud anrichteten und ibr Land an fich riffen (Easton 12). Bbilip fuchte und fand Bundesgenoffen. Man fürchtete bag bie Rarraganfete fich auf feine Ceite ichlagen murben und griff fie an um fie gum Frieden gu amingen, obwohl dieg in Rhobe Beland felbft ale ungerecht und unportheilhaft angesehen murbe (Potter 93); man fprach mieber von einer allgemeinen Indianerverfdmorung, Die Raubereien und Bemalt. thatigfeiten einzelner Roloniften liegen eine fummarifche Rache von Seiten ber Eingeborenen befürchten, boch ift es zweifelhaft, ob etwas Diefer Art im Berte mar (Belknap I, 107 ff., 115). Biber Bhilipe Billen brach porgeitig ber Rrieg aus (1675), durch welchen außer ben Narraganfete bie Bampaneage und Ripmude ju Grunde gingen. Bon beiben Geiten fehlte es mabrent beefelben nicht an Berrathereien und Graufamteiten (Zalvi 572 ff.). Biele Roloniften follen um biefe Beit bafur gemefen fein die Indianer ganglich auszurotten obne Unterichied (Hutchin son I, 269 note); boch wird verfichert bag "bamale und fpater Die Englander viele Breifel barüber batten ob es fich mit Dem Chriftentbum und ber Denfchheit vertrage bie Reinde lebendig ju verbrennen" (Trumbull 358 note). Die Indianer glaubten bag es auf ihre gangliche Bertilgung abgefeben fei, und ce fielen baber faft fammtliche Bundesgenoffen bon ben Roloniften ab, boch mußten Diefe 1677 Die Dohamte für fich ju gewinnen (Belknap I, 125). Bhilip felbft zeigte fich in Diefem Rriege ale argliftig und rantevoll (vgl. Drake gu Church 68, 73), inbeffen fehlten (nach Thatcher's Darftellung) in feinem Charafter auch feinere Buge ber Dant. barfeit, Bietat und felbft bee Bartgefühles nicht. Auf Geiten ber Eng. lander mar Dberft Church ber hervorragenofte Beld, gleich ausgegeichnet burd Rubnheit und Menschlichkeit; er lieg ben burd Berrath pon Indianerband gefallenen Ronig Philip viertheilen und ichidte feinen Ropf nach Blymouth. Biele ber Gefangenen benen er bas Leben geschenkt hatte, wurden nachträglich von den Gerichten jum Tode verurtheilt (Church 146). Die Rolonisten blieben Sieger, doch mußten
sich diejenigen von ihnen welche auf ihre Besigungen zurudkehrten,
im Frieden (1678) zu einer jährlichen Abgabe in Mais an die Indianer als "die herren des Bodens" verpflichten (Belknap I, 129).

Bir verlaffen für jest Reu England um die frubefte Entwidelung ber Berbaltniffe gwifden Roloniften und Gingeborenen weiter im Gu. ben zu verfolgen. Hudson batte (1609) bie Indianer an bem nach ibm benannten Rluffe bem banbel überall febr geneigt gefunden und meift, wenn auch nicht durchgangig, mit ihnen in freundlichem Berfebr geftanden. Rurg barauf ließen fic bie bollander an der Dunbung bes Rluffes feft nieder und tauften fpater ben Gingeborenen Die Danbattan . Infel ab (1626). Der Banbel melder anfange gang freigegeben mar, fubrte burd bie Bemiffenlofigfeit und Unvorfichtig. feit Einzelner manche Befahr fur den Frieden herbei, doch blieb diefer erhalten, bie 1640 ein angeblicher Schweinediebftabl, ber fich fpater ale unmabr auswice, ernfte Reindfeligfeiten veranlagte (Valentine 40 ff.). Die Ermordung eines Sollandere burch einen Indianer nach Ginigen ein Act 20 Jahre lang aufgeschobener Rache, nach Un. bern die That eines Betrunfenen - mußten die Gingeborenen, welche bamale obnebin burch bie Mobamt bart bedrangt maren, burch eine Reibe von Ueberfallen bugen, in welchen felbft ibre Beiber und Rinder iconungelos niebergemacht murben (ebend. und Trumbull I. 138). Der 1644 gefchloffene Friede mar unficher und von furger Dauer. Die Billfürlichfeiten und Gewaltthaten Gingelner unterhielten Die Reinbichaft: ber außerft gefährliche Angriff auf Reu Umfterbam im Jahre 1655 gefchah aus Rache bafur, bag eine Indianerin die einem Bollander Bfirfiche ftabl, bon biefem ericoffen morben mar (Valentine 60). Roch bor ber befinitiven Uebergabe ber bollanbifden Ro. Ionie an die Englander (1674) maren dort allerdinge meife Befche gegeben worben; alle Landertaufe Gingelner ohne bie Beglaubigung bee Bouberneure follten nichtig fein; Die Roloniften follten ihr Bieb bon ben Relbern der Gingeborenen fern halten und ihnen auf alle Beife bei der Gingaunung berfelben bebulflich fein; es follte den let. teren unentgeltlich Recht gesprochen und Schadenerfat geleiftet, Baffen Kriegematerial und geiftige Betrante aber ihnen ohne befonbere Ermächtigung des Gouverneurs nicht zugeführt werden (1664f. Collect. N. Y. H. S. I, 854). hier wie anderwärts find Gefete diefer Art den Indianern nur wenig zu Gute gekommen. Fast überall (Birgtnien, Marpland, Bozman 297) bedurfte es besonderer Erlaubnifsscheine für die händler, aber dieß hinderte weder den ungesetzlichen Sandel noch die Betrügereien derer die ihn trieben. Auch das Bordringen der Ansiedler in das Land der Indianer und die damit verbundene Beschädigung der Personen und des Eigenthums wurden durch Gesehe nirgends aufgehalten, und die Behörden selbst haben wohl, wo die Kolonisten start genug waren ihre Ansprüche zu vertheisdigen, kaum irgendwo den ernsten Willen gehabt die gesehlichen Bestimmungen aufrecht zu halten.

Ein ebenso seltenes als erfreuliches Beispiel billiger Behandlung ber Indianer gab W. Penn. Er erwarb sein Land von den Delamare durch Kauf (1682) und wurde in dessen Beste von ihnen niemals gestört. Alle Streitigkeiten mit den Beisen sollten nach seiner Anordnung durch ein Geschorenengericht entschieden werden, das zur halfte aus Indianern bestände; diese sollten wirklich den Kolonisten gleichberechtigt sein. Penn wurde um seiner Billigkeit willen von den Eingeborenen wie ein Bater geliebt und geehrt und erst 3 Jahre nach seinem Tode und 40 Jahre nach seiner Ankunft in Bennsplvanien (1721) wurde dort der erste Indianer von einem Beigen getödtet (Me moirs H. S. Penns. III, 2, 159): es läßt sich daher schwer bestreiten daß die Kolonisten mit diesen recht wohl hätten in Frieden leben können, wenn sie von einer ähnlichen Gesinnung beseelt gewesen wären wie die Quäker, welche mit ihnen siels im besten Einvernehmen standen. Bie die Indianer sich gegen diese betrugen, mag solgendes Beispiel zeigen.

Bwei Kinder aus einer Quakerfamitie in Bennsploanien von 9-10 Jahren gingen eines Tages in den Bald um das Bieh ihrer Eltern zu suchen das sich verlaufen hatte. Ein Indianer der ihnen begegnete, rieth ihnen nach Sause zurückzukehren, da sie sich leicht verieren konnten. Nach einiger Zeit folgten sie seinem Rathe, kounten aber erst in der Racht ihre Bohnung wieder erreichen, und fanden dort den Indianer der sie erwartete und sich überzeugen wollte daß ihnen nichts zugestoßen sei. Als die Eltern verreisten, nahmen sich die Indianer der Kinder an und kamen täglich in ihr haus um zu seben wie es ihnen gehe (Proud, Hist, of Ponsylv, I, 223).

Bahrscheinlich ift es dieser wohlwollenden Behandlung von Seiten der Beißen hauptsächlich juguschreiben, daß fich noch 22 Jahre lang nach der ersten Besiedelung des mittleren Botomac und bis jum Ausbruche des französischen Krieges gegen die englischen Kolonieen (1754), die Indianer dieser Gegenden durchaus freundlich und ehrlich bewiesen: selten stablen sie etwas, und die Sauptlinge, welche dieß streng straften, forgten stets für die Burüdgabe des Entwendeten (Kercheval 74).

Beiter im Guben an ber Rufte von Carolina fand Verazzani (1524, Collect, N. Y. H. S. I, 50 ff.) und fpater Sir W. Raleigh (1584) bei bein bauptling Granganimo auf Roanoke Island Die freundlichfte Aufnahme. Die Entwendung einer filbernen Schale von Geiten ber Gingeborenen murbe bon Grenne ville mit ber Berbren. nung eines Indianerborfes geftroft und mit einem Ueberfall gegen Die Indianer Die fich ju einem Refte versammelt hatten. Die jurud. gelaffenen Roloniften murben bon ben Gingeborenen angegriffen und gerftreut. White ber fie 1587 wieder aufzufuchen tam, befchloß fie ju rachen. Der von ihm ju biefem 3mede ausgeschidte Capt, Stafford ergablt felbft: "Bir famen gu bem Dorfe ber Inbianer, mo wir fie an ihrem Teuer figen faben , und griffen fie an. Die Glenben floben erichroden in's Didicht, mo einer todgefcoffen murbe, und wir glaubten nun vollftandig geracht ju fein, aber wir batten une geirrt, benn jene Leute maren befreundete Indianer Die gefommen ma. ren ibre Relbfruchte ju ernten. Go getaufcht, bemachtigten mir une bes Getreides das wir reif fanden, liegen bas übrige fteben und nab. men Menatonon, ben oberften bauptling, nebft feiner Ramilie mit une fort" (Drake). Go verfuhr man mit befreundeten Gingebores nen! Fernere Gewaltthätigfeiten riefen eine Berichworung gegen bie fremden Eindringlinge hervor, Die jedoch verrathen murbe und bie Sauptlinge ber Gingeborenen felbft in's Berberben fturgte (Williamson I. 31, 39 ff.). Die erften Rieberlaffungen mußten in Rolge biefer Reindseligfeiten nach furger Beit wieder aufgegeben merben, und bie nachtheilige Birfung berfelben icheint fich auf die Rolonieen welche smangig Jahre fpater in Birginien gegrundet murben, erfiredt ju baben. Die Eingeborenen am Batugent (Marpland) famen allerdinge den Beifen auf'e Freundlichfte entgegen und bie Anmobner bee Gufquebannab bebandelten fie mit ber größten Ehrerbietung und faben sie als höhere Besen an (Strachey 39 f.). Anders aber scheint von Ansang an König Bowhatan über sie gedacht zu haben, der die Kolonisten — Jamestown war ihre erste Riederlassung in Birginien und 1607 gegründet — scharf überwachte und stets mit List Feinheit und Argwohn behandelte. Indessen duldete er sie nicht nur, sondern ließ auch zu daß seine Tochter Bosahontas sie vom hungertode rettete (Schooler. II, 29 nach Capt. Smith's eigenem Briefe an die Königin Anna), nachdem er vorher schon einmal auf ihre Fürsprache dem Manne das Leben geschenkt hatte, ohne welchen die Ansiedler rettungslos zu Grunde gegangen sein würden.

Eingeborene ju rauben, befondere auch fie ju preffen um an ihnen Rubrer ju gewinnen in einem unbefannten Banbe, mar bamale ein gang gewöhnliches Berfahren (vgl. Drake ju Church 287). Ge gefchah auch hier, benn bie Englander maren getommen um Golb au fuchen. Gie occupirten bae Land ber Indianer, einiges tauften fie, anderes gewannen fie burd Betrug. Diefe geriethen in Roth und burfteten nach Rache, ba fie balb einsehen mußten bag ber friedliche Berfebr mit ben Beifen ibnen noch verberblicher mar ale ein Rrieg. Sehr unrichtig fiellt Schooleraft (vol. VI) Die Sache bar, inbem er die große Berichwörung, Die nach Bowhatan's Tobe 1618 von Drechanganough organifirt und vier Jahre lang gebeim gehalten murbe, nur von ber Berfibie ber Indianer berleitet, wie er überhaupt bie Anfiedler von aller Schuld an den Feindfeligfeiten mit ihnen freifprechen möchte, um ben Untergang ber rothen Rage aus einem Biberwillen und einer Reindschaft gegen bie Civilifation ale folde ju erflaren, die fich jedoch nirgende bei ihr nachweisen laffen. Der verra. therifche Ueberfall in Birginien (1622), welcher burch eine lange Reibe bon Reindfeligfeiten auf beiben Geiten porbereitet mar, toftete 347 Mannern Beibern und Rindern bas Leben. Rur Jamestown felbft und die nachfte Umgebung murben gerettet, ba bier ein Indianer bas Complott entdedt batte. Die Roloniften vergalten Bleiches mit Gleidem: fie ichloffen Frieden und fielen furs barauf in ebenfo verrathe. rifder Beife über Die Gingeborenen ber. Debrere fleinere Bolfer murben von ihnen ganglich ausgerottet. Ginem zweiten Angriffe Duechanganough's fielen gegen 500 (nach anderen Ungaben 300) Beige jum Opfer (1641), in bem barauf folgenben Rriege aber murbe jener gefangen und bie Dacht ber Indianer fo vollftanbig

gebrochen, daß die Berrichaft ber Fremden feit diefer Beit unbeftritten blieb.

In Gut Carolina, ergabit Lawson (4), fteben Die Indianer ganglich unter ber Botmäßigfeit ber Roloniften (1700) : lagt fich einer von ihnen ein Bergeben ju Schulben tommen , fo holt man ibn berbei und beftraft ibn mit bem Tobe ober auf anbere Beife, je nach Befinben. Die erfte Rieberlaffung in jenem Lande am Cap Rair Rlug, fest er weiter bingu (p. 73), murbe ben fconften Auffcmung genom. men haben, wenn nicht bie Unfiebler durch Entführung von Rinbern und andere Schlechtigfeiten, Die Feindfchaft ber Gingeborenen beraus. gefordert batten. Das Berbaltnig gwifden beiben mar fein freundliches, boch tam es zu teinen allgemeineren Rriegen vor bem Anfang Des 18. 3abrh., weil die Roloniften ohne Schut von Geiten ber Regierung bee Mutterlandes, fich anfange ohnmachtig fühlten, bas Land ben Indianern abtauften und mit ihnen Frieden au balten bemubt maren (Williamson 1, 161, 187). Spater führten gand. vermeffungen und unrechtmäßiges Ginbringen ber Roloniften in bas Indianergebiet (ebend. 189 ff., 284) ju Streitigfeiten: Die Tufcarora fielen im Bunde mit einigen fleineren Boltern morbend über Die Rieberlaffungen fublich von Albemarle Gund ber (1712), boch biefe vertheidigten fich mit bulfe ber Cherotee Greet und Catamba fo glud. lich, daß die erfteren nach Rorden auszuweichen genothigt maren. Daß Die Beigen Die Saupticuld an Diefen Indianerfriegen hatten und die Gingeborenen überhaupt weit ichlechter behandelten ale fie von ihnen behandelt murben, verfichert Lawson (235 f.) bestimmt.

Die Fioridavölker hatten schon früh von den Spaniern zu leiden. Die Entdeckungs. und Plünderungszüge des Ponce de Leon (1512), des Vazquez de Aillon (1520, vgl. Navarrete III, 45, 70), des Narvaez machten den Anfang. Cabeza de Vaca und seine unglücklichen Gefährten, der Rest von Narvaez' mißlungener Expedition, wurden nacht an die Küste geworsen (1528). Die mitleidigen Eingeborenen weinten mit ihnen über das erlittene Unglück, machten unterwegs viele Feuer an um sie zu wärmen und nahmen sie mit nach hause um fie zu pflegen (Cabeza de V. 527). Später freilich wurden sie anderwärts zu Stlaven gemacht und ersuhren eine sehr üble Behandlung. Es solgte 10 Jahre später der berühmte Zug Hernando de Soto's, der überall Feindseligseit und Erbitterung bei den India-

nern hervorrief, da er nur auf Erpreffung von Schähen gerichtet war und jene allerwärts der rückschteloseften Billfür roher Soldaten preisgab. Seine Wirkungen waren um so schädlicher über ein je grösperes Ländergebiet er sich erstreckte, von Florida im Often bis weit über den Nifffsippi hinüber.

Rad ben Spaniern tamen Die Frangofen unter Ribault (1562) nach florida. Sie fanden Die Gingeborenen freundlich und milbe und wurden von ihnen auf bas Bereitwilligfte unterftugt, theile mit Lebensmitteln, theile mit Arbeit beim Sausbau und Schiffbau. Da fie eifrig nach Gold fuchten und Reftungen errichteten, entftand gwar Uneinigfeit, boch tam es zu ernften Reindfeligfeiten erft ale fie fich grobere Bewalttbatigfeiten erlaubten, und ber Sunger fie ju einem Ueberfall gegen bie Gingeborenen trieb (Laudonniere 152 und fonft, Charlevoix). 1565 tamen bie Englander unter Hawkins nach Moriba und die Spanier auf's Reue unter Menendez, boch blieben Die Aremden um diefe Beit noch ju ohnmachtig ale bag fie auf bie In-Dianer einen folden Drud batten ausuben tonnen wie bieg im 18. Jahrh. gefcah, ba biefe fich amifchen jene einander feindlichen europaifden Boffer eingeflemmt fanben. 3m 3. 1703 führten Die Englander die Alibamone und einige andere verbundete Bolter jum Angriff auf die Spanier von G. Augustine an (Journal hist. 77); Diefe aber rachten fich burch die Intriguen, benen die Berfdmorung ber Damaffee (1715) bauptfachlich ibren Urfprung verbantte (J. L. Thomson 50): fie toftete mehr als 800 Englandern bas Leben (Journal hist. 119). Spanier und Frangofen maren bie babin miteinander befreundet gemefen, feit 1719 aber begannen die Reindfeligfeiten auch unter biefen , und die Gingeborenen maren es immer porjugemeife, melde barunter ju leiben hatten. Oglethorpe grundete 1732 feine Rolonie in Georgia und machte bon bieraus wiederholte Angriffe auf bas fpanifche Florida. Babrend bie Indianer von ber einen Geite hierunter litten, fuchten auf ber anderen die Frangofen burch Emiffare feit 1736 bie Cherofee in ihr Intereffe ju gieben und reigten fie gegen bie Englander, welche fur begangene Berbrechen und Bewaltthaten ben Gingeborenen jebe Benugthnung verfagten: baraus entsprangen bie lange fortgefesten Feindfeligfeiten ber Cherotee gegen die englischen Rolonieen, mabrend bie Mustoge lange Beit bindurch die fluge Bolitit befolgten neutral ju bleiben und ben Granjofen fich gleich freundlich ju zeigen wie den Englandern (Adair 240, 260).

Gines ber bervorftedenbften Greigniffe in ber alteren Befchichte bet füblichen Rolonieen ift bas Ratches - Raffacre vom 28. Rob, 1729. Die Frangofen batten fich im Bande bes genannten Bolfes niedergelaffen und Diefes durch Tribut Frohnen und Bedrudungen aller Art gegen fich aufgebracht. Unter bem Bouverneur Chopart ftieg bie Bebrangnif auf's bochfte. 1716 ermorbeten bie Ratches mehrere Rran. jofen und begannen 6 Jahre fpater neue Reinbfeligfeiten (Journal hist. 123, 343). Endlich fam es zu einer allgemeinen Berichmorung, melde Die gangliche Bertilgung ber Fremben bezwedte. Gin Beib bas fie verrieth, fand feinen Glouben. Berfruhter Ausbruch allein rettete vielen Frangofen bas Beben Die Ratches aber murben balb barauf mit bulfe ber Choctam gefclagen und zwei Jahre fpater volltommen ju Grunde gerichtet, viele nach G. Domingo beportirt, Die anderen niedergemacht ober gerftreut. Ihrer Bernichtung folgten (1736) Die Rampfe der Frangofen gegen Die Chidafam, welche ftete auf Geiten ber Englander ftanden, mabrend die Choctam jenen anbingen (A dair 358, Bossu I, 55, II, 87 u. A.).

Gin Blid auf Die angeführten Thatfachen, bon benen nur wenige fich bezweifeln ober in einem milberen Lichte barftellen laffen, lebrt bag Die feindfelige Stellung welche Die Indianer allermarte gu ben Beigen angenommen haben, gang überwiegend burch bie legteren verschulbet mar, benn bie Saupturfachen ber Berfeindung lagen in ber unbefugten Occupation bes Indianerlandes (ben encroachments), in ben Betrugereien Bedrudungen und Bemaltthaten, Die fich einzelne gefetlofe Europäer und nicht felten auch die Rolonialbehörden felbft erlaubten, nachfidem in dem Umftande bag bie Gingeborenen gwifchen feindliche weiße Bolfer eingeschloffen und in deren Rriege untereinanber bineingezogen murben. Dag es bei geboriger Borficht und Ehrlichfeit, bei aufrichtig gutem Billen und fraftigem Schute ber Indianer gegen Uebelthaten von Geiten ber Roloniften durch deren eigene Regierung, unmöglich gewesen mare mit ben Gingeborenen in Frieden ju leben, lagt fich burchaus nicht behaupten. Es wird fich zeigen bag man in der fpateren Beit, weit entfernt etwos von bem begangenen Unrecht wieder gut zu machen, fortgefahren bat es gu vergrößern.

In ber zweiten Galfte des 17ten Jahrh, mar im Rorden und in

der erften des 18ten auch im Guben die Erbitterung der Indianer bereits allgemein: dieß muß man vor Allem im Gedachtniß behalten, wenn man ihr fpateres Berhalten nicht unbillig beurtheilen will. Dieß zeigt fich deutlich an ihrem Berfahren im Rriege gegen die Beißen in jener Beit, das von Belknap (I, 225) folgendermaßen geschilbert wird.

"Die Indianer ließen fich felten ober nie sehen ehr fie den Angriff machten. Sie zeigten fich nicht im offenen Felde, sondern machten nur Ueberfälle, meift in den Morgenstunden fich hinter die Busche verbergend in der Rahe der Baldpfade oder hinter den heden in der Rahe der haufer. Ihr Bersted verrieth sich nur durch die von ihnen abgefeuerten Schusse, die nur schwach waren, da sie das Bulver sparten und nur in möglichster Nähe schoffen. Selten griffen sie ein Saus an ohne die Gewisheit nur geringen Biderstand zu finden, und man hat in Ersahrung gebracht daß sie oft Tage lang im hinterhalt lagen die Bewegungen der Leute belauernd ohne sich hervorzuwagen. Berkleidet in erbeutete Kleider schlich sich öfters einer Abends in die Straßen von Portsmouth und sah durch die Fenster der häuser um zu lauschen und zu horchen.

Ihre Grausamkeit traf hauptsächlich Kinder Alte und Schwache oder Bohlbeleibte welche die Anstrengung der Reise durch die Bildnis nicht ertragen konnten. Benn sie ein hochschwangeres Beib fingen, stachen sie ihr die Messer in den Leib. Burde ein Kind lästig, so stieben sie ihm den Kopf ein am nächsten Baum oder Stein. Disweilen um die ungludliche Mutter zu qualen, peitschten und schlugen sie das Kind saft zu Tode oder hielten es unter Basser bis ihm fast der Athem ausging und warfen es dann der Mutter zu damit sie es beruhige. Bermochte sie dieß nicht, so wurde es mit der Art auf den Kopf geschlagen. Ein Gesangener der vor Müdigkeit seine Last nicht mehr schleppen konnte, hatte oft dasselbe Schickal. Ber widerspänstig war oder mitschuldig an dem Tode eines Indianers oder einem solchen verwandt, der wurde langsam gemartert, meist am Pfahle, während die übrigen Gesangenen seinen Qualen zusehen mußten.\* Bisweiten

<sup>&</sup>quot;Größere Schonung ber Gefangenen fand in dem Kriege ftatt ber mit der Eroberung von Canada endigte, 1754—62, ba die Indianer für fie ein gutes Lösegeld erhielten (Belknap II, 222). Rur die huronen haben in den spateren Kriegen bas Qualen der Gefangenen unterlassen (Doddridge ber Kercheval 322).

wurde ein Zeuer angezündet und eine Drohung gegen einen oder mehrere ausgesprochen, obgleich man nicht die Absicht hatte sie umzubringen, sondern nur sich an ihrer Angst zu weiden. Die jungen Leute behandelten oft die Gefangenen unmenschlich in Abwesenheit der älteren, und wenn die Sache zur Untersuchung kam, mußten jene schweigen oder gute Miene dazu machen, damit es ihnen in Zukunst nicht noch schlimmer gehe. Benn ein Gefangener traurig und niedergeschlagen war, wurde er sicherlich verhöhnt, wenn er aber singen tanzen und lachen konnte mit seinen Herren, so wurde er geliebkoft wie ein Bruder. Gegen Reger hatten sie eine starte Abneigung und tödteten sie gewöhnlich wenn sie ihnen in die hande sielen.

hunger war ein gewöhnliches Leiden für die Gefangenen, da die Indianer, wenn fie Bild erlegten, es fogleich ganz aufzehrten und bann ben Schmachtriemen umschnallten. Ein Bechsel der herren, bisweilen für fie eine Erleichterung, rüdte die Aussicht auf Befreiung in noch weitere Ferne. hatte ein Indianer einen Berwandten berloren, so mußte ein Gefangener, den er für eine Flinte, eine Art oder ein paar Felle taufte, in die Stelle des Berstorbenen eintreten und der Bater Bruder oder Sohn des Käufers werden, und diejenigen welche sin eine solche Adoption zu finden wußten, wurden dann mit derselben Gute behandelt wie diejenigen beren Plat sie eingenommen batten. . .

Auf der andern Seite muß man anerkennen, daß Beispiele von Gerechtigkeit Edelmuth und Zartgefühl in diesen Kriegen vorgekommen sind, die einem civilifirten Bolke zur Ehre gereichen würden. Ein Freundschaftsdienst, einem Indianer bewiesen, blieb ihnen so lange im Gedächtniß als eine Beleidigung, und das Leben von manchen ist geschont worden um guter Handlungen willen die den Borfahren derer erwiesen worden waren in deren Hande sie sielen. Drei Indiance z. B. plünderten einst das Haus eines Mannes Namens Crawloy, brachten ihn aber nicht um, weil die Großmutter des einen von ihnen einmal eine gütige Behandlung dort gefunden hatte. Bisweisen trugen sie Kinder auf dem Arme oder Rücken fort, gaben ihren Gesangenen das Beste zu essen was sie hatten und litten lieber selbst Mangel ehe sie ihre Gesangenen hätten darben lassen. Für Kranke oder Berwundete geschah Alles was zu ihrer Genesung ersorderlich war. Dei dieser Sorge für ihre Gesundheit hatten sie ohne Zweisel eigennüßige

3wede. Der merkwürdigste und schönfte Bug in ihrem Betragen gegen die Gefangenen war aber ihr auftändiges Betragen gegen die Frauen. Ich habe nie gelesen oder gehört noch bei näherer Untersuchung ersahren daß eine Frau die in ihre Gewalt gerieth, sich im geringsten über sie zu beklagen gehabt hatte, wogegen Beugnisse für das Gegentheil sehr häufig sind" (Beispiele das. p. 229 not. Biele schauerliche Details aus den Kriegegeschichten des 17. und 18. Jahrh. sindet man besonders bei Church und bei Kercheval 318, 323, 386, 413 ff.).

Die Art ber Rriegführung auf Geiten ber Beigen und bie Bebandlung ber Befiegten burch fie mar meift meniger rob und graufam ale die ber Indianer, aber an moralifder Bermilberung und Schlech. tigfeit ber Befinnung gaben fie biefen oft burchaus nichts nach. In ben Rriegen bes 18. Jahrh, gablte bie Regierung ber englifden wie Die ber frangofifchen Rolonicen Bramien fur Gtalpe aus" (Belknap II, 48 ff., Gordon 438 Einzelungaben, Bossu II, 114, Sullivan 251 u. A.), und Borb Guffolt bat ale Staatefetretar im englifden Barlamente Diefe Braris vertheidigt (Collect. N. Y. H. S II, 57). Daefelbe gefcab fogar noch im ameritanifchen Unabbangigfeitefriege bon Seiten ber englifden Regierung. Die Engfander ifalpirten in bem Rriege von 1759 gang nach Indianerweise (Thomson 1, 154), und oft fielen in Rolge ber ausgesetten Breife unfdulbige und barm. lofe Menichen der Sabfucht jum Opfer (Adair 245) ein Mann Ramene David Owens morbete einft in einer Racht zwei Schamanoe und brei Beiber mit benen er gufällig gufammengetroffen mar, nur aus Diefem Beweggrunde (Parkman a, II, 160). Es giebt zu Diefer That zwei Geitenftude in größerem Daafftabe, die Ermordung der Indianer von Coneftoga burch die Paxton boys (1763) und die ber 96 unichuldigen Delawares welche jur Gemeinde ber mabrifden Bruber geborten (1782). Auf einen unbestimmten Berbacht bin murben Die erfteren angefallen und einige von ihnen umgebracht; Die überlebenben icaffte man nach Lancafter in's Gefangniß um fie por meis teren Angriffen ju ichuten, aber Diefes murde erbrochen und Die 3n-Dianer abgefchlachtet. Der Gouverneur von Benniploanien wollte

<sup>\*</sup> Es scheint daß man über das Stalpiren in Amerika anders bentt als bei und, da Fremont (162) noch neuerdings das Stalpiren zweier Pferbebiebe durch einen Franzosen und einen Amerikaner als eine glorreiche That erzählt.

auf die Mörder fahnden lassen, aber die öffentliche Meinung sprach sie frei und sie durften sich ihrer Schandthat noch rühmen. Die belehrten Indianer besanden sich ihren Stammgenossen wie den Beisen gegenüber in einer gleich üblen Lage man mistraute ihnen von beiden Seiten und sah sie als heimliche Feinde an. Schon im 3 1781 hatte man die herrenhuter Missionäre gesangen geseht, dann aber als unschuldig wieder losgegeben: ein Theil der Indianer war in Folge davon in die Missionsdörser zurückgekehrt. Ihre Reutralität zwischen erbitterten seindlichen Barteien brachte ihnen den Untergang: sie wurden unter dem Scheine der Freundschaft überfallen und völlig wiederstandsloß umgebracht (Doddridge bei Kercheval 263, 276, Park man a. II, 89, 102).

Ran tann Diefe und abnliche Graufamteiten mit ber Bermilberung entidulbigen, welche ein Rrieg mit roben Bolfern, wenn er langere Beit andquert und um bie eigene Erifteng geführt wird, unvermeiblich erzeugt, aber es geht bieraus auch auf ber anderen Geite beutlich genug berpor bag bie Rluft bie ben civilifirten Denfchen pom fog. Bilben trennt, bei weitem nicht fo groß ift ale man fich oft einbifbet. Es grebt beichamenbe Thatfachen genug, welche une ju bem Beffande nis nothigen bag robe Gefühllofigfeit und Barbarei in feinem geringeren Grabe bei ber weißen Race gu finden find ale bei ber rothen. Beige haben fich biemeilen in Indianer verfleidet um Berbrechen gu begeben. Die Diefen bann jur Laft fallen follten, und oft haben Die Europäer welche unter ben Indianern febten, Die festeren erft ju ben Greuelthaten angereigt bie fie begingen (Kercheval 114). Der englifche Dberft Proctor bat im Rriege von 1813 einer porausgegangenen Capitulation jumiber Die vermundeten Reinde feinen Indianern jum Stalpiren preisgegeben, mabrent gleichzeitig der Indianer Tecumfeb abnliche Graufamteiten mit aller Energie verbinberte (Drake an Church 349 ff.). Dag Beige im 3 1830 - man bat fle auch in fruberer Beit beffen öftere beldulbiat - bas Blatterngift abfichtlich unter ben Bani verbreitet haben, Die dann ju Taufenden binfarben, icheint binreichend beglaubigt ju fein (McCov 441), und man wird bem 3weifel an bergleichen Ungeheuerlichfeiten abgeneigt, wenn man lieft daß ber Regierung ber Bereinigten Stagten einft ein formitdes Broject jur Bertilgung ber Indianer übergeben merben tounte (Morse 81). Unter ben alteren Unfiedlern ber Beftgrenge

den gefeierten pioneers of the west, den "helden von Old Kentucky" und von Birginien, gab es viele, deren wesentlicher Lebendswed die Jagd auf Menschen war, die ganz nach Indianerart gewohnheitsmäßig stalpirten, die in ihrer Rleidung wie in ihren Bergnügungen und Spielen ganz den Indianern glichen. Sie theilten auch den Aberglauben der letteren: Krankheiten führten sie wie jene auf Beherung zurud und heilten sie durch Berschießen eines kleinen hölzernen Bildes der Bere, ihre Kinder erzogen sie in entsprechender Beise, übten sie im Werfen des Tomahamt und machten sie tüchtig zu dem handwert dem sie selbst nachgingen. Die Geschichten von Mise Fink übertreffen an grauenhafter Berwilderung so ziemlich Alles was man von Indianern weiß (Ruxton, Hossmann II, 75, Busch I, 323, 372 und sonst). Dieß waren die Beispiele die den Eingeborenen vor Augen gestellt wurden um sie der Civilisation zu gewinnen.

Doch wir find ben Ereigniffen vorausgeeilt, und muffen der Entmidelung ber Berhaltniffe etwas genauer folgen um die Beranderungen zu versiehen, welche in der Stellung der Indianer zu den Beißen allmalich eingetreten find.

Unter bem Couge ber Frangofen batten fic 1633 - eingelne maren icon fruber gefommen - Befuiten in Canada bleibend niebergelaffen und brangen bon bort unerfdroden nad Guben bor. Dhne ihrem ernften Befehrungeeifer und ihrer viel bemabrten Mufopferung ju nabe ju treten, barf boch behauptet merben bag auch politifde Birffamfeit nicht außer ihrem Rreife lag, ba Charlevoix (620) felbft fagt, eine vieljabrige Erfahrung habe fie gelehrt, bas Aderfte Mittel bie Eingeborenen bem frangofifden Intereffe ju geminnen fei fie ju driftianifiren, und ein Diffionar fei oft mehr werth ale eine Befatung (val. auch La Potherie I, 363). Die Jefuiten wirften junachft unter ben huronen und Brotefen und mußten jum Theil ben Martyrertob fterben, ale Die erfteren um 1650 mit ben 21. gonfin im Rriege unterlagen (G. oben p. 17 f.). Rur die Abenafi am Benobecot und Rennebec nahmen die Diffionare febr bereitwillig auf und blieben baber auch ftete treue Bunbeegenoffen ber Frangofen, bis 1724 pon Maffachufette aus Die Englander bas Land eroberten und Die Miffionen unter Bater Rasles gerftorten, ber Die Indianer fo vielfach gegen jene gereigt hatte (Brasseur I, 41 ff., 60). Allmalich bats ten bie Besuiten auch bei ben Brotefen Gingang gefunden, unter

benen fich vorzüglich bie Mohamt ihnen lange Beit feindlich gezeigt batten (ebend. 133).

Seit der Mitte bee 17. Jahrh. nahmen die Grofefen die hervorragenofte Stelle unter ben Inbianervolfern ein. Die Frangofen welche bauptfachlich feit 1665 im Bunde mit ben Algontin gegen fie tampf. ten (La Potherie II, 83), gaben fich fpater viele Dube, bauptfac. lich mit Gulfe ber Jefuiten, fie fur fich ju geminnen, boch gelang es nicht: bie jum Frieden von Ryewit (1697) ftanben fie beharrlich auf Seiten ber Englander, obgleich fie fich oft über Diefe ju beflagen bat. ten und mobl burchichauten bag bie Englander fich iconten um fie felbft ben Frangofen auszusegen, ba fie pon ihnen nicht bie notbigen Baffen, und Bulper nur ju febr boben Breifen erhielten. Erft ale fie fich ju ichmad und nur ungureichend unterftust faben, murben fie jum Frieden mit den Frangofen geneigt: ibre Bolitif mar in Diefem Falle ehrenhaft, offen und voll Achtung bor ben gefchloffenen Bertragen (Colden I, 149, 176 f., vgl. 165 ff.). Sie bestand ju Enbe bee 17. und ju Anfang bee 18. Jahrh. barin, bas Gleichgewicht ber Racht swifden Englandern und Frangofen gu balten, ba fie wohl wußten bag aus bem ganglichen Unterliegen ber einen von beiben Barteien bie brobenbfte Befahr fur fie felbit ermachfen murbe (Charlevoix 397, 534). Bon ben Frangofen hatten fie nichte Gutes ju ermarten, benn ber Bouverneur de la Barre erhielt von Lubmig XIV. Die Inftruction die Grotefen möglichft aufzureiben und die gemachten Befangenen auf Die Galerren ju liefern (Brasseur I, 186). Auf Die Beit bee Friedene gwifden den Frangofen und Englandern (1697 -1709) folgten die unflugen und ungludlichen Expeditionen ber letteren gegen Canaba und erft feit biefer Beit ift es bem frangonichen Einfluß gelungen ein gemiffes Uebergewicht bei ben Brotefen ju gewinnen. In den Rriegen von 1754 - 63 ftanden die Geneca ju ben Grangofen, Die übrigen Bolfer bee Bunbes ichmantten bin und ber und waren in Barteien gespalten (Colden II, 126 ff.). 3hre Bolitit war unjuverläffig und treulos, ba fie ertannten bag man fich beiberfeits nicht fceue fie ju opfern, fobalb ber eigene Bortheil dieg nicht mehr berbiete.

Faft durchgangig verftanden es die Frangofen weit beffer die Ins dianer ju behandeln als die Englander. Richt daß fie ihnen ein gröferes Bohlwollen gezeigt hatten als diefe, fie waren aber kluger und

gemanbter (La Potherie II. Adair 286 und fonft). 3m Rriege verfuhren beibe mit gleicher Barte, liegen nicht felten bie ihnen befreundeten Indianer auf ben Reino los um beffen Band ju vermuften. und felbft Beiber und Rinber murben von beiben nicht immer gefoont (Hutchinson); aber mabrent bie Indianer von ben Eng. landern oft durch rudfichtelofen bochmuth beleidigt, burch falfche Dagregeln erbittert und burch Gefdente nur unvolltommen wieber verfohnt murben, fcmeichelten bie gefdmeibigen Grangofen ibrer Gitelfeit und ihren Borurtbeilen, accommobirten fich ihnen auf alle Beife, erfparten ibnen alle unnöthigen Rrantungen und bemiefen fich freigebiger. Dasfelbe zeigte fich auch an ben frangofifchen Canadiern (Difdlingen) noch in fpaterer Beit: ben Indianern im Meugeren abnlid burd ichmarge Mugen, fcmarges Daar, bunfle Benichtefarbe, barmonirten fie mit ihnen auch in ihrer Reigung jur Jagb und ju einem umberichmeifenben Leben, und gefellten fich freundichaftlich ju ibnen, mabrend die Gefchente und felbft bie rechtliche Bebandlung von Geiten ber Englander nicht vermochten fie diefen von Bergen gu geminnen (Weld 350).

3m Laufe Des 18. Jahrh, werden Die Rlagen über Die Treulofig. teit und Berratherei ber Indianer immer baufiger und beftiger. 3m 3. 1689 (King William's war) überfielen fie ploglich gur Rache für eine 13 Jahre früher erlittene Unbill Die englifden Rolonieen im Rorden, doch fconten fie babei eine gran, ibre frubere Bobltbaterin, und beren Saus (Belknap I, 197, 202, bgl. p. 117); im 3. 1703 batten fie noch 6 Bochen vor bem Ueberfall benfie ausführten (Queen Anne's war) betheuert: "fo boch die Sonne über ber Erbe fiebe, fo fern fei von ihnen die Abficht ben Frieden ju ftoren", "fo feff wie ber Berg fei ihre Freundichaft und folange wie die Sonne und ber Mont folle fie begieben" (ebend, 264). Dan tann fich barüber faum wunbern und ihnen feinen barten Borwurf beshalb machen, benn mit richtigem Blide fur Die Troftlofigfeit ihrer Lage bezeichneten fie biefe mit ben Borten: "3hr (Englander) und die Frangofen find wie bie Schneiben einer Scheere und mir das Tuch bas in Stude gefdnitten wird" (Parkman a, I, 94). Mit ber Beendigung bee Arieges gwiichen beiben um den Befit bon Canada (1759) mar bie Uebermacht ber Englander für immer entschieben und bamit bas Schidfal ber 3n-Dianer. Die fog. Berichwörung Bontiac's (1763), welcher Die Lage der Sache fehr richtig verftand und den ganglichen Untergang der Indianermacht voraussah, wenn fie fich jest nicht ermannten und einen vollen Sieg errangen, war die natürliche Folge jener wichtigen Beranderung der Berbaltniffe.

Bontige. Ottama von Geburt, errang nur durch bervorragende Beiftesgaben feine ausgezeichnete Stelle und feinen faft unbegrengten Einfluß auf Die Indianer. In der Stille organifirte er einen allgemeis nen Bund unter ben Boltern welche bieber ben Frangofen befreun-Det gemejen maren: er umfaßte Die Ottama, Djibman, Wnandot, Diami, Botowatomi, Binebago, Saul, Schamanoe, Delamace, Mingo und von ben Brotefen Die Geneca. Reun englische Forte fielen fogleich in die bande der Berbundeten, unter ihnen Dichilimacinac durch bie Lift eines Ballfpieles, Die ihnen Gingang in Die Feftung verschaffte. Bor Detroit feuerte Bontiac burd eine geschidt ausgesonnene Ergablung bie Geinigen gum Rriege an. Gin Delamare-Indianer ifo lautete fie in ber Sauptfache) traumte nach langem Raften baß er bie Bobnung bes groken Geiftes befuchen folle. Er ging und ging bis er an brei Bege tam, beren zwei ibm burch Reuerericheinungen verfoloffen murben, und erreichte endlich auf bem dritten den Gipfel bes boben Berges mo ber große Beift mobnte. Diefer gebot ibm ben In-Dianern ju fagen bag er fie liebe, bie Beigen aber haffe, bag fie biefe vertreiben ober vertilgen follten, benn bas Land gehore ihnen, untereinander aber follten fie friedfertig leben und bor Allem ablaffen bom Trunte und von aberglaubifden Gebrauden um jur alten Ginfach. beit ibrer Gitten mieder gurudgutebren.

Detroit fiel indessen nicht in die Gewalt der verbündeten Indianervölker. Durch Bouquet's Sieg und den Frieden vom J. 1765
wurden Bontiac's Plane vollständig vereitelt. Er ging nach Besten
zu den Illinois um aus's Reue die Kräfte der Indianer zu vereinigen,
wurde aber dort auf Anstisten eines handlers ermordet. Ueber seine
große moralische Kraft (Anekdoten bei Parkman a, I, 258) wie über
seine große geistige Begabung überhaupt ist nur eine Stimme. Benige unter den Indianern sind ihm ebenbürtig und vielleicht nur der
spätere Tecumseh ihm überlegen gewesen. Im höchsten Grade lernbegierig, bot er Major Rogers Land zum Geschent an um ihn zu bewegen daß er ihn mit nach England nehme, wo er die Bearbeitung
bes Eisens, der Baumwolle u. dergl. lernen und sich noch vollständiger

über die englische heereseinrichtung und Kriegskunst unterrichten wollte. Er gab eine Art von Papiergeld aus, Stüden von Birkenrinde die auf der einen Seite eine Fischvetter, sein Totem, auf der anderen die ihm gelieserten Gegenstände im Bilde zeigten. (Parkman a, I, 190, 236, II, 253, Schooler. II, 243, Thomson 203, Thatcher II, 114 u. A.).

Zehn Jahre später (1774) folgte ein neuer Krieg (Lord Dunmore's war), bessen Beranlassung verschieden angegeben wird (Kercheval 148, 158, Thomson 205). Berdacht und Argwohn, vage Gerüchte von bevorstehenden Feindseligkeiten scheinen jedenfalls hauptsächlich den Ausbruch herbeigeführt zu haben, nachdem Logan den unprovocirten Mord gerächt hatte welchen Cresap's Leute, wie es scheint aus Privatseindschaft (Schooler. VI, 619 f.), an seiner Familie begangen hatten. Cornstalk, der sich in diesem Kriege als Ansührer der Delaware Irokesen Byandot und Schawande sowohl durch seine Dispositionen und trefsliche Laktik, als auch durch personliche Lapserkeit in hohem Grade auszeichnete, warf wenigkens den Weißen die Ungerechtigkeit ihres Angrisses bei dieser Gelegenheit offen vor (Kercheval 155).

In ihren langen und erbitterten Rampfen mit ben Beigen haben Die Indianer allmalich eine viel beffere Urt ber Rriegführung gelernt ale ihnen vorher eigen mar, und es fcheint bag je mehr ihre Dact fich bem ganglichen Untergange naberte und je troftlofer ihre Lage murbe, befto ausgezeichnetere Talente und befto großartigere Charattere bei einzelnen von ihnen jur Entwidelung tamen. Der ameritanifche Unabbangigfeitefrieg, ben fie richtig aufzufaffen und gu verfteben ohne 3meifel nicht vermochten, fpaltete fie in Barteien. Auf Geiten ber Rolonieen fanden die Mobifaner und bon ben Brotefen nur Die Oneida, auf Geiten bes Mutterlandes die Schamanoe und bie Defamare. Die letteren murben von ihrem Sauptlinge Capt. Pipe jum Rriege gegen die Ameritaner gedrangt, mabrend ber einflugreiche White-Eyes flete bagu rieth Frieden gu halten. (Darftellung ihrer Barteibestrebungen bei Thatcher II, 122 ff.). Diefer nämlich mar burch die Diffionare, benen er fich mehrfach bochft aufopfernd bewies felbft mit Gefahr bee eigenen Lebene, bem Chriftenthume gewonnen worden und fab in ber Betehrung und Ginführung ber Civilifation bas einzige Mittel fein Bolt bom brobenben Untergange ju

retten, mabrent Pipe in biefen Dingen die entgegengefeste Unficht bertrat.

Bir begegnen um biefe Beit öftere einem folden Streite ber Unfichten bei ben Indianern : einige fuchen bas Beil ihres Bolfes in einem Anfoluffe besfelben an die Beigen, im Chriftenthume und ber Civilifation, andere in ber Rudfebr ju ben einfachen und reineren Sitten ibrer eigenen Boreltern; Die einen befigen meift nur menia ober nichts bon bem alten Stolze und bem eblen Gelbftgefühle ber achten Indianer und find überhaupt nur felten Danner bon vorzüglicher Ginfict und großer geiftiger Begabung, die anderen find die Tobfeinbe ber Beigen und aller Reuerungen in Gitten und Lebensweise Die bon ibnen berrubren, verduftert und verbittert in ihrem Gemuthe burch bas traurige Schidfal ihres Bolles, beffen Demoralisation und tiefe Erniedrigung fie vollfommen burchichauen und abzuftellen ftreben. Bu jenen geboren ber Choctam Buidmataba (geft. 1824), ber Difch. ling Cornplanter, beffen ausgezeichneter Berebtfamteit es gelang fein Unfebn bei ben Brotefen, bas er burch einen Landvertauf (1784) ju berlieren in Gefahr tam, gludlich wieberberguftellen (über ibn Thatcher II. 271, 309, 312), und ber moralifd reinere Little Turtle, Miami bon Beburt, ber querft die Bodenimpfung bei ben Indianern einführte, und fich ftete bochft lernbegierig nach allen Staateeinrichtun. gen und Bewerben ber Beigen erfundigte um die Bortheile berfelben auch ben Gingeborenen jugumenben. Den entgegengefesten Stanb. puntt vertraten bie erflarten Gegner ber beiben lettgenannten Dan. ner: Red Jacket und Tecumseh. Auch fcon langere Beit vorbet waren zu wiederholten Dalen Bropheten und Lehrer unter ben 3nbianern aufgeftanben, melde fur große moralifche Reformen unter ibnen mit aller Rraft ju mirten gefucht batten.

Gin Priefter ber Irotefen hatte diefen um 1737 verfündigt daß ber große Geift ihm erschienen sei und seinen Willen die Indianer zu vertilgen offenbart habe. "Ihr fragt", sprach Gott zu ihm, "weshalb das Wild so selten geworden ift. Ich will es euch sagen. Ihr tödtet es um der häute willen mit denen ihr euch berauschende Getränke tauft, ihr ergebt euch dem Trunke und mordet einander und führt ein ausschweisendes Leben. Darum habe ich die Thiere aus dem Lande getrieben, denn sie sind mein. Benn ihr Gutes thun und euren Günden entsagen wollt, will ich fie zurüchtingen, wenn nicht, euch von

der Erbe vertilgen" (Schooler, IV, 336). Bontige ichlug, mie mir gefeben baben, einen abulichen Weg ein um in biefem Ginne auf Die Indianer ju mirten. Um bas Jahr 1800 fand Cornplanter's Bruder Ganeodipo ale Prophet unter ben Geneca auf, predigte ibnen Magigfeit und Ginigfeit, marnte por allem Landvertauf und por aller Bermifdung mit ben Weißen. Er gab viele moralifde Lebren und verlangte Die Rudfehr gur Ginfachbeit ber alten Gitten. Die Beidreis bung ber bollenftrafen wie die ber Gludfeligfeit im Simmel, in melden nach Indianerbegriffen von ben Beißen nur ber einzige Washington gefommen ift, mar eines ber hauptmittel burd bas er auf feine Buborer mirtte (Morgan 226). Tecumfeb's Bruber, Gist. matama, mirtte durch abuliche Mittel fur ben 3med bie Indianer ben Beigen ju entfremden und unter fich ju verbunden, bod bat er bie aute Sache für melde er feit dem Jahre 1804 auftrat, burch Berfolgung einzelner Gegner beffedt, Die er ber Bauberei antlagte und gum Tobe verurtheilen ließ (Thatcher II, 184ff.). Bon andern Bropheten und Lehrern welche nicht felten mancherlei Bhantaftifches ibren moralifden Beftrebungen beimifchten, boren mir auch fonft mehrfach (4. B. bei ben Botowatomi, ben Ridaru, de Smet 288, McCov 95, 457).

Alle Anftrengungen Diefer Urt permochten nichts gegen Die Dacht ber Berbaltniffe. Rach bem Enbe bes ameritanifchen Unabbangigfeite. frieges (1783) folgten bald neue Indianerfriege. Es war die obne Ameifel oft gefliffentlich erregte und vielfach im Stillen genabrte Soff. nung ber Indianer auf Beiftand von Geiten ber Englander, welche fie ju Reindfeligkeiten gegen die Bereinigien Staaten fpornte und trot offenbarer Comache ibren Duth aufrecht bielt. Dief gilt von bem Rriege Des Jahres 1791 in welchem Little Turtle in außerft geichidter und erfolgreicher Beije operirte, an ber Spige ber vereinigten Miami, Byandot, Botomatomi, Delamare, Schamanoe, Diibman, Ottawa u. a. (Thatcher II, 244 ff., Schooler, VI, 343). Die vollftandige Riederlage ber Indianer (1795) tonnte er freilich nicht binbern. Englische Berfprechungen maren es auch 1812 durch melde fic die Indianer unter Tecumieb jum Rriege verführen liegen. Che wir jedod gur Betrachtung Diefes legten Rampfes übergeben, wird es gut fein einen Blid auf Die Schidfale ber Indianer in den fudlicheren Lanbern gu merfen.

Bei ben Cherofee fanden feit 1756 eine Rriegspartei unter Den: noftota (Oftenaco) und eine Friedenspartei unter Atafullafulla (Little Carpenter) einander gegenilber. Letterer, welcher nicht burch Rrieges thaten, fondern nur burch politifche Rlugbeit und Ginficht glangte, bat fich flete ale treuer Greund ber Beißen bemiefen, fuchte fich biefen möglichft anguidließen und vertrat bas Intereffe ber Englander, mab: rend fein Beaner unter frangofifdem Ginfluffe fant. Utatullafulla flegte über feinen Rivalen, mit welchem er übrigene abgegeben von politifder Deinungsverichiebenbeit, ftete in Gintracht gelebt batte, und brachte ein Bunbnig der Cherofee und Catamba mit ben eng. lifden Rolonieen ju Stante (Thatcher II, 151 ff., Timberlake 72, 87). Diefes batte indeffen feinen Beftand. Bferbediebftable, nach Unbern nur Die Uneignung milber Bferde von Geiten ber Cherofee, führte zu blutiger Rache von Geiten der virginischen Roloniften. Ge tam trop Afafullafulla's unausgesetten Bemühungen gu einem berbeerenben Rriege, in welchem fich ein Theil der Ereet mit den Cherofee verband; Die Indianer geriethen in Bedrangnig und faben fich geno. thigt um Frieden ju bitten (und) 1760; Williamson II, 87 ff., Thomson I, 169). Die Roloniften von Tenneffee fchidten um 1772, ba fie fic noch fowach fühlten, eine bemuthige Botfchaft an bie Che totee, um Bergebung fur einen verratherifden Mord, ben einer bet 3brigen begangen batte, und Grieden von ihnen gu erbitten; bas unbefugte Ginbringen ber Unfiebler in bas Bebiet ber Indianer ging aber bier wie andermaris feinen Bang, und ihre haufig ermabnten Rlagen barüber bei ben Rolonialbehörden maren vergeblich (Ramsey 112, 270, 318f., 497, 693). Gin von ben Cherofee beabfichtigter Ueberfall (1775) murbe bon einer Indianerin berrathen, jene burd wiederholte Schlage jum Brieden genothigt, und Die Grenge ibres Bandes nach bem fiegreichen Rriege bon 1783 von Geiten Rord Caroling's in millturlicher Beife festgefest (ebend. 144, 275). Es fcheint bemnach bag man bie Bewunderung etwas magigen muffe, melde Ramsey (370) bem Beroismus ber Anfiedler "ben graufamen und radfüchtigen Bilben" gegenüber gollt, jumal ba er felbft mittheilt bağ Graufamkeiten einzelner gegen bieje außer Zweifel fteben und nicht felten gemejen find. Gin begangener Dord murbe an uniculbigen Inbignern gang ebenfo von ben Beigen geracht wie bon jenen: Die moralifde Bermilberung mar auf beiben Geiten gleich febent, 420). B. Franklin schrieb im Jahre 1787 über die Occupation des Landes von Seiten der Kolonisten, "fie sei um so ungerechtsertigter als die Indianer unter sehr annehmbaren Bedingungen Land zu verkaufen bereit seien, und der Krieg gegen fie in einem Jahre leicht weit größere Berluste verursache als die zum Ankaufe des eroberten Gebietes erforderliche Summe betragen haben würde."

Die Errichtung von Fort Jefferfon im Gebiete ber Chidafam (1780) ohne beren Erlaubnig, das ununterbrochene Bordringen ber Roloni. ften in ben ganbern am Cumberland Rlug und andere Beeintrachtis gungen führten ju unausgefesten Reindfeligfeiten in Diefen Begenben (1780-94), ba bie Rommiffare ber Bunbesregierung (1786) bie Grenze ber Chidafam in einem Rriebenefchluffe mit Diefen amar feftgeftellt batten, Die fublichen Staaten aber Diefes Abtommen unbeachtet ließen, weil fie burch bie getroffene Bestimmung ju biel aufgegeben alaubten: feit 1780 icheint fein Griebenepertrag mehr bon ben Inbianern mit ber Abficht gefchloffen worben gu fein ibn gu balten, fo viele beren auch ju Stande famen (Ramsey 446ff., 463, 499.). Auch bie Creet nahmen an Diefen Rriegen febr thatigen Antheil. Ce bedurfte (1787) eines ausbrudlichen Congregbeschluffes um Georgia an einem völlig ungerechten Ungriff auf fie zu binbern (ebend. 394 ff.), und man tann fich bei ber ganglichen Billfur mit welcher die Gingeborenen behandelt murben, nicht munbern daß die Reindfeligfeiten bier im Guben benfelben unverfohnlichen Charafter annahmen wie im Rorden.

Nach dem für die Amerikaner glücklichen Ausgange ihres Unabhangigkeitskrieges war die Lage der Indianer eine vollkommen hoffnungslofe; es gehörte der Muth und die Energie eines Tecumsch dazu noch
an eine mögliche Besserung derselben zu denken. Sohn eines Schawanoe und einer Cherokee Indianerin, zeichnete er sich schon in der
Jugend durch große Räßigkeit und strenge Bahrheiteliebe aus, und
vereinigte als Mann in sich alle großartigen Eigenschaften des ächten
Indianers. Bor Allem strebte er dem ferneren Bordringen der Beisen
einen sesten Damm entgegenzusehen und suchte zu diesem Iwede einen
allgemeinen Indianerbund zu stiften, der auf dem Grundsahe bestände,
daß alles Land unveräußerlich und Gesammteigenthum der Eingeborenen und aller Landverkauf darum ungültig sei. Für diesen Grundsah der Selbsterhaltung wußte er sie durch eigene Freigebigkeit und
durch überlegene Beredtsamkeit zu gewinnen. Sein Bruder, der "Bro-

pbet", Elefwatama, fand ibm in legterer Rudficht weit nach und mar überbieß meniger beliebt (Hunter 43), boch bediente er fich bedfelben - bauptfachlich um fur eine moralifche Reform und fur bie Bieberberftellung ber alten Gitte unter ben Indianern ju mirten, namentlich ben Trunt und alle unnöthigen Graufamfeiten abzuftellen, ein Biel in beffen Berfolgung ollein er mit feinem erflarten Gegner Little Turtle jufammentraf. Geit bem 3abre 1804 batte er im Bebeimen mit großem Erfolge für biefe 3mede eine raftlofe Thatigfeit entwidelt, in ber Boraueficht eines bevorfiebenben Bruches gwifchen ben Ameritanern und Englandern. Da entbedte ein Botowatomi bem Gouberneur Harrison von Indiana feine gefährlichen Blane. Tecumfeb erfuhr es und gab Befehl ben Berrather beimlich umgubringen. 216 der Botomatomi dabon borte, ging er bin ju ibm und baufte auf Tecumfeb alle Comad, ohne bag biefer aud nur ein Bort ermibert batte. Er blieb ftumm und ließ ibn geben, ber Botowatomi aber ift feitbem fpurlos berfchmunden (Thatcher II, 200).

Die Unporfichtigfeit Eletwatama's führte porgeitig die Schlacht bon Tippecanoe berbei (1811) und bedte Tecumfeb's Blane auf: es blieb Diefem jest nur übrig fogleich zu offener Reindfeligfeit ju greifen. Die Englander bebienten fich ber Indianer mie fruber, vielfach auch in bem Rriege bon 1812 gegen bie Bereinigten Staaten, fie vermidelten Die Creet mit Diefen in Rrieg, batten jenen verfruhten Ausbruch veranlaßt und ftanden balb barauf auf dem Buntte, die Gingeborenen ihrem Schidfale ju überlaffen (Thomson II, 62, 423). Da fprach Tecumieh ju General Proctor: Bon ben Englandern find fruber die Indianer jum Rriege gedrangt worden, fie aber ichloffen Frieden und gaben Diefe preis (nach ber ameritanifchen Revolution). Best haben Die Englander verfprochen den Indianern ihr Land wieder erobern gu beifen, fie haben verfprochen fur beren Beiber und Rinder ju forgen und nun wollen fie fich jurudgieben und biefe im Stiche laffen bie fie gum Rriege getrieben baben. Benigftene Die Baffen und die Dunition, fügte er bingu, follten fie ba laffen die für die Indianer bestimmt feien, benn fie felbft feien entichloffen in ihrem ganbe ju fiegen ober ju fterben (Thatcher II, 237). Tecumfeb felbft fiel in ber enticheis benden Schlacht (1813) und die Indianer fchloffen Frieden (1814f.), mit einziger Auenahm: ber Creete und Geminolen.

Tecumfeb's Beitgenoffe und Beiftesbermanbter Red Jacket,

ebenfasse ausgezeichnet durch hohe Geistesgaben, ist zu keiner so großen politischen Birksamkeit gelangt. Im Berzen vollständig Beibe wie jener, bekämpfte er jeden Anschluß der Indianer an die Beißen durch seine hinreißende Beredtsamkeit, die ihren größten Triumph seierte, als sie die Irokesen von der Richtigkeit der Anklage auf Bauberei überzeugte, welche Cornplanter gegen Red Jaokat erhoben hatte. In späteren Intrigue ergab sich letterer dem Trunke und wurde theils in Folge einer Intrigue theils durch eigene Schuld von den Seneca der häuptlingswürde für verlustig erklärt, erhielt diese jedoch in einer allgemeinen Bersammlung der Irokesen wieder zurück. Den Trunk hat er sich im Alter ganz wieder abgewöhnt (Thatcher II. 295 ff.). Er starb 1830 und man hat ihn "den lehten der Senecas" genannt.

Be mehr alle Ausficht ben Indianern fdmand fich noch ferner bebaupten ju tonnen, befto erbitterter führten fie ibre Rriege gegen bie Beigen. Der erfte Seminolenfrieg (1817 f.), bei welchem man Diefem Bolte unter anderen Bormurfen auch den machte, bag es fich ber Ginführung von Stiaven miberfege, legt bavon Beugnig ab; nicht minber ber zweite (1835-42), mabrend beffen man fic wie bie Spanier in alter Beit ber Bluthunde gegen die Indianer bediente, obmobl fie fich nur wenig nuglich erwiesen (Thomson II, 499 ff., 529). 3wiichen beide fallt ber nach einem Sauptlinge ber Gauf genannte Bladbamt - Rrieg (1831 f.), beffen Beranlaffung barin lag . baß Governor Harrison einige menige Sauptlinge ber Saut und Ruchfe (1804) gur Abtretung ibres Bandes auf ber Offfeite bee Diffiffippi bewogen hatte: Die Anfiedler vertrieben Die Indianer von bort, brachten fie um und verbrannten ibre Dorfer. Black hawk ober widerfeste fich mit bemaffneter band Diefer gemalljamen Occupation Des unrechtmagia erworbenen Landes in berfelben Beife mie Deceofa am Unfange Des ameiten Geminolentrieges ber Bertreibung aus bem feinigen (ebenb. 508, 515 f., 537, Diehaufen II, 240). Das Ende des Rrieges mar baß bie Indianer im Rorben über ben Diffiffippi binubergebrangt wurden, mabrend man fie im Guben theile Durch Ueberrebung theils burch 3mang dabin brachte fich basfelbe gefallen ju laffen.

Unfere gange bieberige Darftellung zeigt bag eine ber Saupturfachen ber beständigen Feindfeligkeit zwischen Indianern und Beifen
barin lag, bag jene um ihr Land tamen, durch Rrieg oder im Frieden,
durch Rauf, durch Betrug oder durch einfache Occupation, im Rleinen

ober im Großen. Der haufige Bechfel ber Bobnfige murbe es ibnen unmöglich gemacht haben fich zu civilifiren und überhaupt eine fefte Lebendeinrichtung fich angueignen, felbit wenn fie bagu geneigter gewefen maren ale fie es maren und ale fie es fein tonnten. In ber Mundung bee Red River (Binipeg See) batten die Indianer angefangen Landbau gu treiben, aber bas Intereffe bes Belgbandler nothigte fie biefen wieder aufzugeben und jum Jagerleben gurudgutebren (West 129). In fpaterer Beit bat (wie auch Schoolcraft VI, 554 anertennt) oft icon Die Rurcht vor ber Rothigung ju einem Bechfel bee Bohnfiges jeden Fortidritt gebindert, mahrend auf ber anberen Geite Die großen Streden Landes Die fie immer noch behielten, ibnen geftatteten bae Jagerleben fortguführen an bas fie gewohnt maren. Bie bie Delaware auf ber Berfammlung in Bhilabelphia (1742) um einen großen Theil ihres Sandes von ben Beigen mit Gulfe ber Trofefen betrogen murben, bat Parkman (a. I. 79) bargeftellt. Sie baben gleich ben Schamanoe und bielen anteren Bolfern bei verichiebenen Belegenheiten erflart, daß fie ben englifchen Rolonieen nur beshalb feinbfelig murben, weil man fie um ihr Land betrog ober Diefee ungefragt occupirte (Chapman 31, 34). Eine ausführliche Darlegung bes Berfahrens burch welches die Dliemac um ihr Land tamen, bat Schoolcraft (V, 679) gegeben. Go bat man noch im 3abre 1836 in Bafbington mit einer Gefandtichaft ber Ottama, Die aus lauter gemeinen Leuten bestand und alfo gar tein Recht jum Landvertauf batte, einen Bertrag über Die Abtretung ibres Canbes in Dichigan geichloffen (Me Coy 494). Das oft gwangemeife verfaufte Bebiet murbe von Anfiedlern allmalich befest und angebaut: das Bilb flob von dem der Indianer lebte, er mußte ebenfalle fortgieben. Daß er unter folden Umftanben nicht felten ben Berfuch machte Anfpruche auf Landereien ju erheben bie ibm gar nicht gehörren (wie s. B. bie Brotefen der Regierung bon Bermont gegenüber 1798, Z. Thompson 202f.), ober fich bas Berfaufte jum zweiten Dal bezahlen ließ um fich einigermaßen ju entschädigen, lagt fich ihm faum verargen.

An die Landvertaufe enupften fich noch andere Uebel fur die Indianer. In neuerer Beit bezahlte man ihnen das abgetretene Land in der Regel in Geld, in der Form einer Jahrebrente. Es wird verfichert Dah bei ber Ausgahlung felbft oft Betrügereien in großem Raafftabe vorgetommen find von Seiten der Regierungebeamten. Dieß ift nur alljuglaublich. Bei Lieferung von Lebensmitteln foll basfelbe ber Rall fein: Gregg ergablt a. B. ale verburgt, bas bie fubliden Bolter und Die Regierung im Jahre 1838 bei einer folden Belegenheit jugleich betrogen murben; ein Gingelner ber einen idriftlichen Berhaltunge. befehl in ben Sanden batte, brobte burch fcblechte Behandlung gereigt, Die Sache ju veröffentlichen, ließ fich aber burch bie Summe bon 13000 Dollare beidwichtigen, und man bat eine Untersuchung ber Sache gu vermeiden gewußt, obgleich Die Regierung bavon Runde erhalten baben foll. Den Empfang ber Jahrgelber, welche von ben Indianern nicht nachgegablt ju merben pflegen, quittirt ber ausgablenbe Agent felbft, ber Empfanger muß nur bie Reder mit ber er es thut, berührt baben (Robl I, 160). Ferner gefchiebt bie Ausgahlung auf bem Bebiete ber Bereinigten Staaten (Keating I, 125), wo bie Indianer leicht Branntmein in Menge haben tonnen, nicht in ihrem eigenen Sanbe: Die gewöhnliche Rolge ift bag bas Gelb fogleich von ihnen vertrunten wird. Es ift befannt wie verderblich den Gingeborenen ber Trunt geworben ift, wie baufig er bei ihnen ju Mort und Tobtidlag führt und wie die Bandler biefes Lafter benugt haben um fie in aller Beife auszubeuten und zu Grunde zu richten. Tropbem bat Die vielgerubmte vaterliche Indianerpolitit ber Bereinigten Staaten feine wirt. famen Magregeln gegen biefe Abicheulichfeiten ergriffen. Erft auf Beranfaffung bee Sauptlinge Little Turtle bat 1802 Rentudo fic entichloffen ben Branntweinhandel mit ben Indianern gu verbieten, von Obio auch nur bieg ju erreichen mar jenem nicht möglich (Thatcher II, 244 ff.).

Seit dem Ende des ameritanischen Unabhängigkeitefrieges begannen die Berträge der Regierung mit den Indianern über Gebietsabtretungen in großem Stile und über die dafür ju zahlenden Jahrgelder. Sie hatte sich das Bortauferecht dabei vorbehalten und auf diesem Bege bis zum Jahre 1820 mehr als 200 Millionen Ader Landerworben. Für 191 Millionen Ader hatte sie 2½ Millionen Dollars bezahlt und aus ungefähr dem elften Theile dieser Ländermasse durch Biedervertauf im Ginzelnen 22 Millionen Dollars gelöst, während die Räufer eine gleiche Summe noch darauf schuldig blieben. Die sämmtlichen Jahresrenten welche die Indianer von den Bereinigten Staaten damals erhielten, betrugen 154575 Dollars, doch waren darunter nur 80325 Dollars permanente Jahrgelder, zu denen noch

einige Taufend Dollare fur Schulen famen (Morse 94, ebend. App. 391). Dieg mar ohne 3meifel "ein gutes Beicaft," das auf die Bolitit ber Ausbeutung unter melder Die Indianer ju leiben batten, ein belles Licht wirft. Bu melden Breifen Die Regierung faufte, mag man barnach bemeffen, bag fie von ben Quappa einft 60000 englifche Quabratmeilen für 4000 Dollare ermarb (Nuttall 94), und mie es ben Indianern in Folge ber Landvertaufe erging, tann bas Beifpiel ber Dafota lehren: fie batten 1837 alles Land im Dften bee Diffiffippi abgetreten und verfauften 1851 auch bas im Beften biefes Rluffes gelegene Bebiet bis jur Mundung bes Siour. Rluffes und bis au ben nordlich von bort gelegenen fleinen Geen (Riggs); ba aber auf biefem bedeutende Schulden an die Belgbandler hafteten und bie Indianer ben Berth bee Gelbes nicht tannten, maren fie menige 2Boden nach ber Rablung mieber fo arm wie porber (Bagner u. Sch. III, 42). Jahreerenten ju jablen in Gelb mar fur die Regierung ber Bereinigten Staaten Die bequemfte und portheilhaftefte, fur Die 3ubianer Die ichablichfte Beije ben Landfauf ju bemertftelligen. Dan mußte beibes recht gut, und die Erfahrung jedes Jahres lehrte es, bag Die Jahreerente nichte mar ale ein bingeworfenes Almofen bas jeben Trieb jur Arbeit erftiden und ben Dugiggang fordern mußte. Den meißen Amerifaner fummerte bieg nicht, benn er fab es eben gern menn bie Indianer ju Grunde gingen und er ben Schein ber Schulb baran von fich malgen fonnte.

Bon der Indianerpolitik der Bereinigten Staaten latt fich im Allgemeinen, und abgesehen von den früheren Präsidenten Washington Adams und Jefferson, nur sagen daß sie gegen das Schicksal der Eingeborenen völlig gleichgültig, Bieles gethan hat ihr Elend zu vergrößern und sast nichts demselben Einhalt zu thun. Sie hat sich oft rühmen lassen wegen der Acerbaugeräthe handwerker und Lehrer die sie den Indianern geschickt, und wegen der Schulen und Muster-Farmen die sie bei ihnen eingerichtet hat. Abgesehen von der Dürftigkeit und Kraftlosigkeit an welcher alle solche Anstalten von jeher litten, wurden sie oft so sorglos und sahrlässig betrieben daß sie nichts helsen konnten. Musterwirthschaften an Orten angelegt wo sie kein Indianer zu sehen bekam, Schmiedewerkstätten auf einer Farm errichtet, eine Menge als Geschenke gelieferter Sachen, von denen die Indianer nichts erhielten ohne viersach dassür zu bezahlen, eine Million Dollars zu ihrem

Beften jahrlich berausgabt, von welcher niemand fagen tann wie fie bermenbet mirb (Atwater 324), Die unwirffam gebliebenen Berbote bee Branntweinbanbele fonnen eben nicht ale große Bobltbaten gepriefen werben. Bertragemäßig erhalten gwar jest viele Indianerbolfer Unterftfigungen von ben Bereinigten Staaten, aber bie Regierung ber leuteren bat felbft 1817 noch nicht baran gebacht etwas fue Die Ethebung ber Gingeborenen gu thun (Me Cov 604). Gie bat na. mentlich fo aut ale nichte gethan um zu binbern bag bie Indianer faft ausschließlich mit bem Unewurfe ber weißen Bevolferung in Berfebr ftanben, und wie bon Charlevoix (370 und fonft) und Anbern finden wir es baber auch noch von Schoolcraft (II. 139, 528, II. 127 143 und fonft), bem officiell bestellten Beidichtichreiber ber Indianer jugegeben bag fich biefe in Rolge bee Bertebres mit ben Beifen wefentlich verfchlechtert, bag inebefonbere Trunt und Mud ichweifungen unter ihrem Ginfluffe febr jugenommen baben. Bartram fpricht fogar fein Erftaunen barüber aus bag bie Indianer ben tafterhaften Beifpfelen ber Beifen jo lange Beit miberftanben baben und nicht noch tiefer gefunten find.

Allerbinge bat bie Subfoneban : Gefellicaft in ihrem Gebiete Dafür geforgt bag bie Eingeborenen nicht burch Trunt bemoralifirt" (S. oben p. 84), fonbern auch burch Schlichtung ihrer Streitigfeiten qu einem rubigen und orbentlichen Leben bingeführt merben, aber es lagt nicht leugnen bag ber Belghandel über bie Indianer vielfaches Elend gebracht bat (G. oben p 86) und daß bie Belgiager (trappers) folechte "Bioniere" ber Cultur find. Gie leben gang nach Indianermeife (val. Br. Dar. c. I 485), tennen feinen Grundfat ale ihren Eigennug und icheuen por feinem Berbrechen gurud. (Ueber bie Bewinne und Gemiffenlofigfeit ber Belgbandler Bagner und Co. It, 328). Morse (40ff.) hat treffend das llebel audeinander gefest bae Die Bandler unter ben Gingeborenen antichten. Gie batten ein 3p. tereffe ble Unbilbung ber Indianer ju erhalten und mirften baber gegen bie Ginrichtung von Schulen (Schooler. II, 189). 3hr banbelebetrieb war faft burchgangig ein fuftematifder Betrug. Bas fie ben Indianern auf Credit vorfchoffen, ging oft verloren, ba unter folthen Umftanben von Treue und Glauben auf beiben Geiten feine Rebe

Bleichwohl wird bestimmt behauptet bag auch dort ber Branntweinhanbei fich eingeschlichen hat (Btich. f. Allg. Erdf. R. F. V, 72).

war, und wenn die Sälfte der Schuld bezahlt wurde, glaubten die Sandler gut wegzutommen, da ce ihnen nicht schwer fiel fich schadlos und mehr als schadlos zu halten. Sie behielten den ganzen handel mit den Indianern in den handen, da die Factoreien welche die Resgierung hatte anlegen lassen, zu höheren Preisen verkausten, keinen Gredit gaben und keinen Branntwein lieserten, und den Indianern überdies durch die handler eingeredet wurde, daß die Güter in den Factoreien zu Geschenken für sie bestimmt seien die man ihnen nur betrügerischer Weise vorenthalte. Da diese Anstalten nicht mir den Sandlern concurriren konnten, gab man sie 1821 ganz auf.

Bor bem Quebruche bee Rrieges gegen Tecumfeb bat ber icon ermabnte Bov. Harrison bon Indiana in einer Botfchaft (1809) fich felbit babin ausgesprochen, bag die bamale berrichenbe Rreibeit bes Banbele mit ben Indianern ein großes Uebel für beibe Theile fei und baf bie letteren ficherlich nicht ju ben Baffen greifen murben wenn nut eine einzige ber vielen neuerdinge an ihnen begangenen Dorb. thaten geftraft wurde (Thatcher II, 230). In einem Bertrage mit ben Choctam (1786) bien es freilich bag jeber Beife ber fich auf ihrem Bebiete niederlaffe den Gous ber Bereinigten Staaten verwirft baben und bag Berbrechen an Beigen und an Indianern gleich geftraft merben follten (Monateb. ber Bef. f. Erbf. IV, 50), aber fcmerlich laffen fich Ralle nachweifen in welchen bergleichen Bertrage gehalten worben maren, und menn ber Report of the Commissioner of Indian affaire (1841) und andere Documente Diefer Art bon bem Schute fprechen Den Die Bundestegierung ben Indianern gemabre, fo find bief bie auf ben beutigen Tag leere Bbrajen, an die niemand glaubt ber die Berbaltniffe naber tennt (vgl. Die Darftellung im Ausland 1856, p. 804 jum Theil nach amtlichen Quellen). Die es um biefen Schus ftebt, mag folgende con Fle: eber (bei Schooleraft III, 285) mitgetheilte Weichichte legren.

Gine Bande Chippeway (Diibway) erschlug 1851 eine Sioux Fasmilie. Deshalb jur Rede gestellt und mit dem "Mißfallen" ihres "großen Batere" (bes Prafidenten), bedroht, antworteten sie: "Im vergangenen Jahre hatten wir eine Zusammenkunft mit unserem Bater Gov. Ramsey, und unsern Brüdern den Langmeffern (Amerikanern). Sie sagten uns daß wir keine Kriege führen, und daß die Sioux gestraft werden sollten wenn fie uns angriffen. Bald darauf überfie-

len die Feinde unser Dorf am Ottertail. See, ba unsete Krieger auf ber Jagd waren, und tödteten mehrere unserer Beiber und Kinder. Bir meldeten es unsern Brüdern den Langmeffern und baten fie ihrem Bersprechen gemäß uns ju rächen. Bir haben lange gewartet und es ift nichts für uns geschehen. Die Geifter unserer Todten konnten nicht zur Ruhe kommen, wir beschloffen uns selbst zu rächen und haben es gethan. Bater du weift daß dieß die Bahrheit ift."

Gar manche der hervorragendsten ameritanischen Staatsmanner haben es sogar gern geschen wenn die Indianer einander aufrieben. Bon Jackson j. B. ist dieß gewiß. Er hatte ju den älteren Anstedlern des Bestens von Tennessee gehört (1788), welche sich auf dem Jagdgebiete der Indianer niederließen ohne sie darum zu fragen, und bald durch sortgesetze Feindseligkeiten und Berluste gegen sie aus's höchste erbittert wurden. Seine Todseindschaft gegen sie hat Jackson in einer officiellen Depesche vom 27. März 1814 offen ausgesprochen, in welcher er sagt daß er entschlossen sei die Creet im Kriege "zu vertilgen (to exterminate) und keinen entkommen zu lassen." Und er hat diesen Entschluß ausgesührt: auch die sich verbargen ließ er aussuchen in der Schlacht von Horse-shoe-creek, und niedermachen oder in die Sümpse treiben (Featherstonaugh II, 298).

Bie mir oben gefeben baben, murben die Indianer in fruberer Beit ale Unterthanen bee Ronigs bon England angefeben, und man trug Gorge bafur fie in Bertragen fich felbft als folche bezeichnen gu laffen. Man fonnte fie dann im Rriegefalle ale "Rebellen" behandeln und ließ fie beim Friedenefchluß befennen baß fie treulos gemefen, für Die Bufunft aber neue Treue ber Rrone angelobten (Belknap II, 37); unbefummert barum baß fie felbft wenig ober nichte bavon verftanben mas bieg bieg. Sicherlich aaben fie bamit Die Anficht nicht auf bag fie felbft die eigentlichen herren bee Bobene und bie Englander nur Ginbringlinge feien, ja die Rolonial : Regierung felbft bat, wie Hutchinson (II, 247) treffend bemerft, trot der Unterthanigfeiteerflarung Die Indianer meiftentheils ale freie felbftffandige Berren bes Bobene angefeben. Die englifche Rrone welche fich bie Dberlebneberrlichteit über die ameritanifden Provingen (fee-simple) gufprach und ben Roloniften bas Recht gab fich bort niederzulaffen, ertannte jugleich bas Eigenthumerecht ber Indianer an, beren Land baber jene ben letteren ablaufen mußten. Erft fpaterbin bat man bas Gigenthumerecht ber

Indianer auf ihr gand in 3meifel gezogen ober gang in Abrebe geftellt: Die Unfichten ber amerifanischen (ob auch ber englischen?) Juri. riften geben neuerbinge babin, bag jene fein folches Recht an Grund und Boben haben noch hatten und baber auch fein foldes an andere Individuen, etwa burch Rauf, übertragen fonnen, fondern daß nur Die Rrone, beren Gigenthum bas entbedte und in Befig genommene Land mar, von ben Gingeborenen, welche einen nur beidrantten Unfpruch auf beffen geitweiligen Befig und Genug batten, eben biefes Befigrecht erwerben tonnte (Morse 67 u. ebend. App. 279 ff.). Da nun jenes Gigenthumerecht ber englifden Rrone an Die Bereinigten Staaten übergegangen ift, fo foließt man meiter, bat Die Regierung ber letteren flete bae Bortauferecht, tann allein Land rechtegultig von ben Gingeborenen taufen und an Gingelne wieder vertaufen. Much aus ber Jurisdiction welche bie Regierung in den gandern ber Inbianer babe, foll folgen bag ibr felbft, nicht ben letteren bae Gigenthumerecht an biefen ganbern urfprunglich guftebe.

Rach Diefer Theorie, welche Die Indianerpolitit ber Bereinigten Staaten von ihrer ichmargeften Seite zeigt, ift es volltommen richtig bag alle Raufe und Bertrage burch welche Grundeigenthum von ben Indianern unmittelbar an einzelne Beife überging, nichtig maren, baß alle Bertrage biefer Art welche bie Regierung mit ben Indianern folog, nur aus Sumanitat und Rlugbeit eingegangen murben: fie wollte feine Gemalt brauchen, baß fie endlich gar feine rechtlichen Berpflichtungen irgend melder Art gegen jene batte, wenn ce ibr nur gelang ibnen ben Befit bes Landes irgendwie abzunehmen. Musbrudlich und formell icheint in ber That die Regierung bas Gigenthums. recht ber Gingeborenen auf ihr gand niemale anerfannt ju haben, aber fie hat fich bei Landfaufen und Bertragen über Landabtretung bon Seiten ber Indianer immer fo ausgesprochen, ale fege fie felbft jenes Gigenthumerecht voraus. Daß biefe Borausfegung von ber englifden Regierung und von ber ber Bereinigten Staaten in fruberer Beit ale felbftverftanblid und einleuchtend betrachtet murbe, geht aus ben Staateidriften beiber unzweifelhaft hervor, wie Chief Justice Marshall (bei Colton II, 280ff.) ausführlich bewiesen hat.

Die Berkehrtheit des obigen Rafonnements beruht im Befentlichen barauf, daß man die Gage des positiven europäischen Bolferrechtes, eines Rechtes bas feiner Natur nach nur die europäischen Bolfer an-

gebt und beren gegenfeitige Berbaltniffe ju regeln ben Anfpruch maden fann, auf noch unentbedte ganber und Bolfer ausgebebnt bar. ale ob bie europaifden Regierungen irgend melde Rechte und fogar Gigenthumsrechte auf alle Lander ber Erbe überhaupt gehabt batten. beffere und größere Rechte ale Die Eingeborenen felbft. Die Rechte Die man aus ber Entbedung berfeiten mag, tonnen nut Rechte fein welche andere eur opaifche Boller verbinden die Befigergreifung zu unterlaffen und fich jedes Gingriffes zu enthalten, nicht abet Rechte melde fich auf Die entbedten Banber felbft beziehen und ben eingeborenen Bolfern felbit gegenüber fich geitenb machen liegen. Boraus follte auch bas Recht ber Guropaer abgeleitet werben über Die gange Lander. maffe ber Erbe ale ibr Gigenthum ju verfügen? Die Gakungen Des europaifchen Bolfecrechtes find feftgefteut worben obne bag bie Gingeborenen von Amerita Dabei irgent eine Stimme gebabt ober fonft eine Berudfichtigung gefunden hatten, man bat vielmehr über ne volltommen willfurlich verfügt ale über berrentofe Gachen, fie fint einem fremden Rechte mit Bewalt unterworten worden, und es ift Cuphifterei au beweifen bag fie nach bem beftebenden Rechte, b. b. nach bem Rechte bae nicht bae ibrige war, fein Eigenthum an Grund und Boben gehabt batten. Bill man fich entlich barauf fruben bag bie Indianer Bilbe maren und ben Boben nicht bebuut batten. jo ift dieg nur halb mabr; mare es aber auch gang mabr, fo murbe baraus nichte gegen ihe Gigenthumerecht folgen, benn England, Die Bereinigten Staaten, Brafilien und brele andere Staaten behaupten Gigenthumerechte auf Bebiete die noch unvermeffen find, Die ber Ruß feines civilifirten Denfchen jemale and nur betreten bat, die noch mel unbenahrer und unquegebeuteler baliegen ale bie meiften Indianerlander, und ce wird unter allen Umftanben ungereimt bleiben einer europaifchen Regierung beren Schiffe Expeditionen oder Roloniften ein' bisher unbefanntee und unerforichtes Canb jum erften Dale betreten, ein Gigenthumerecht auf biefes jugufdreiben, bas man ben Gingeborenen abfpricht, welche es feit unporbenflicher Beit tennen bewohnen und für ihre 3mede benugen. Ge macht bem civilifirten Europaer Schunde genna faft aller. marte Die Gingeborenen mit fugen getreren gu baben - anftatt einen Theil feiner Schuld ju fubnen fügt er ju ihr bie neue Schmach ju beweifen baß feine lebelthaten mit feinen fein entmidelten Rechtebegriffen im beften Ginflange fteben.

Bir beleuchten endlich die Indianerpolitik der Bereinigten Staaten noch durch einige hervorragende Beispiele aus der Geschichte der Ueberskedelung der Indianer nach Besten in das Land jenseits des Misssspiele, wo durch einen Congreß. Beschluß nach Ausbedung der bisherigen Indian Reservations diesseits des Missssippi, im Jahre 1825 das Indian Territory auf Anregung des Präsidenten Monroe errichtet worden ist, in welches man seitdem die Reste der Indianervöller überzussühren Sorge getragen hat, doch leben sie auch jest nur zum Theil hier, zum Theil sind sie zerstreut (Karte des Ind. Territory bei Schoolcraft III, 96 und II, 137, IV, 180 pl. 24 nebst der Labelle p. 572, VI, 519, vgl. McCoy 560 ff., serner Warren, Karte der B. St. westi. v. Misssssspiele, Bahl Bertheilung und Bohnplätze der Indianer nach dem Census von 1863 in Petermann's Nittheil. 1855 p. 130 nebst den Karten Beilagen).

Dan fann alletdinge Die großen und mannigfaltigen Gomierigteiten nicht leugnen welche que ber Grifteng einer balb civilifirten ober gant culturfofen Indianer . Bevolferung innerbalb ibres Bebietes ben Bereinigten Staaten erwachfen ninften. Gin großer Theil Diefer Inbianer mar in bem Bertebre mit ben Beigen tief gefunten und batte taft jede Gpar ber früheren Energie unt bes alten Stolges verloren ber fie befeelte, andere, inebejondere bie Refte ber fublichen Boller, butten gwar betradtliche Bortigeitte in Der Civilifation gemacht, aber es mar troppem bei ber allmand eingetretenen ganglichen Berbittetung in ben Berhaltniffen beiber Ragen ju einander feine Mueficht porpanben baf fir fich jeniale ju einem lebenefabigen politifcen Gan. gen mit einander verbinden murben. Daber ericbien es rathiam und wichtig ibre Bebiete polifignbig bon einauber ju trennen, was nur Duburd geschehen tonnte, bag man bie Indianer vermochte in ben fernen Beften überzufiedeln. Um den Beifen Raum zu machen batten fie ibre Bobnplage icon oft wechjeln muffen, und ber Befig bes neuen Landes in bae fie einzogen, war ihnen bann meift burch feierliche Bertrage ale unantaftbar jugefichert morben, aber es balf nichte, fie muß. ten auf's Reue weichen. Die Bernichtung ibres Rationalmobiffandes und aller Unfange ihrer Cultur maren bamit (wie auch Schooler. 11, 529 jugiebt) mivermeitlich verbunden, aber es balf nichte, fie muß. ten auch Diejes Opfer bringen.

Der Prafibent Monroe hatte Die Indianer des Staates Rem

Port bewogen nach Green Bay am Didigan Gee auszumanbern. Sie tauften dort Land von ben Denomini und Binebago und liegen fic barauf nieber. Acht 3abre ipater (1830) tamen weiße Unfiebler und reigten bie urfprunglichen Befiger bes Bobene gegen bie Gingeman. berten, biefe gaben por beim Berfaufe bee Landes betrogen morben gu fein, Die Anfpruche ber Gingemanderten murben migachtet und fie felbft nach Beffen vertrieben, ba bie Beifen ben Menomini und Binebago ihr Band jum gmeiten Dale abgutaufen bereit maren : Die Fortidritte welche bie Stockbridges und die Oneiba im ganbbau Sausbau und anderen nuglichen Runften bort gemacht hatten und burch Schulunterricht und Rirdenbefuch ju machen fortfubren (Colton I. 187, 204). hatten ein Ende, basfelbe Ende meldes fie in fo vielen Diffionefta. tionen genommen baben, beren gewöhnliche und faft allgemeine Beichichte biefelbe ift welche Me Coy bon fort Banne (1820) ergablt: bie bon ben Sandlern burch Branntwein ruinirten und gang verfun-Penen Indianer leben im größten Glend, fie foliegen fich ben Diffio. naren an um aus biefem Elende erloft zu merben, und find nicht unempfindlich gegen bie Bohlthaten bie biefe ihnen erweifen, aber bie Aufopferung berfelben vermag oft nichte, benn balb tommen neue Infiedler, bemotalifiren bie Indianer wieder und neue Bertrage nothigen Die legeren ihren bieberigen Bobnplat aufzugeben und fortzugieben.

Ein Bauptling ber Creet, M'Intosh, Difchling, mar vielleicht in Rolge von Bestechung barauf eingegangen einen Theil bes Lanbes an Die Beifen ju verfaufen und batte Undere baju verführt ebenfalls ibre Ginwilligung bagu ju geben, obgleich nach ben Befegen jenes Bolles auf foldem Landverlaufe bie Todesftrafe fand. Die Erbitte. rung der Begenpartei ftieg auf's Sodifte, M'Intosh murbe ermorbet, Die Greet aber gleichwohl im folgenden Jahre (1826) bewogen ibr Land theilmeife abzutreten und nach Beften ju gieben. Geit Diefer Beit murbe die Ueberfiedelung ber Indianer mit Gifer betrieben und mar Die fefte Bolitit ber Bereinigten Staaten, namentlich feit Jackson's Brafibentichaft (1829): Die Chidafam, Choctam und Greet manberten aus (McCov 324ff., Diebaufen I, 372, 395ff.), lettere, melde 1832 ihr Land dieffeite des Diffiffippi vollftandig abtraten, jeboch nur theilmeife. Auch bon ben Cherofee maren zwei Abtheilungen gu je 3000 Menichen an ben Arfanfas in bas Land ber Dfagen gezogen und hatten fich bort niebergelaffen, ba 1805 und 1819 Theile ibree

Landes an die Bereinigten Staaten famen (Morse App. 152); von ber größeren jurudgebliebenen Salfte bes Boltes aber verlangte jest ber Staat Georgia Unterwerfung unter seine Gesehe, welche teinem Indianer erlaubten ein gerichtliches Zeugniß abzulegen oder gegen einen Beißen zu klagen.

Die Einzelftaaten erhielten bei ihrer Errichtung immer bie Couberanetat über ihr ganges Bebiet jugefprochen und bamit über bie auf bemfelben lebenben Indianer: von biefer Seite fonnte alfo Die rechtliche Befugnif bee Staates Georgia Die Cherofee unter feine Befege gu ftellen nicht angefochten merben; überhaupt verloren bie Indianervol. ter innerhalb ber Bereinigten Staaten auf Diefe Beife ibre Gelbff. ftanbigfeit, ober murben vielmehr barum betrogen. Georgia batte ber Regierung ber Bereinigten Staaten gegenüber feit 30 3abren ben Anfpruch bie Indianer aus feinem Gebiet entfernt zu feben (Colton 11, 325), und es mar nichts bafur gefcheben. Andererfeite batte Diefer Staat felbft fruber bas Eigenthumerecht ber Indianer auf ibr Land vielfach anertannt, fo wie bieg burchgangig ale felbftverfand. lich gegolten hatte, und die Indianer fanden unter bem Schute ber Bunbeeregierung ber ihnen bei vielen Belegenheiten feierlich verfpro. den worden mar. Die Cherofee wendeten fich baber in ihrer Bedrang. nig mit einer Rlage an ben bochften Gerichtshof ber Bereinigten Staa. ten. Diefer enticbied gmar gunftig fur fie\*, aber Beorgia auf beffen Seite auch ber Brafibent ber Bereinigten Staaten fand, verwarf bie Enticheibung, brobte und ftrafte Diejenigen mit Gefangnig welche bie Bultigfeit bes Urtheils vertraten und fubr fort die Cherofee auf jebe mögliche Beife ju bedruden. Es gelang unter ben Cherofee burch Beftechungen Streitigfeiten ju erregen und mit ber Minberheit bes Bolles einen Bertrag über die Abtretung bes Landes ju ichließen; Die Majoritat proteffirte beim Congreffe. Der berüchtigte Bertrag von New Echota (1835) erregte ben beftigften Zwiefpalt unter ben Cherofee, von benen 15000, % bes gangen Bolfes, unter bem Sauptlinge Ross gegen bie gur Auswanderung geneigte Minderheit unter ben

<sup>\*</sup> Actenmäßige Darstellung ber Berhandlungen bei Peters, The scase of the Cherokee nation against the state of Georgia. Philad. 1831. Alles Besentliche auch bei Colton Append. Dishausen I, 281. Amerikaner, wie z. B. White (128), benennen die Feindseligkeiten welche eintraten ebe es gelang die Indianer um ihr Land zu betrügen, nur mit dem zurken Namen von Schwierigkeiten (dissibilities).

beiden Ridge fanden. Tropdem murbe ber Bertrag (1836) vom Congreffe ratistiert, da Georgia seinen Burgern das Land der Cherofee bereits angewiesen hatte und diese mit Gewalt zu vertreiben brobte. Zwei Jahre später wurden Truppen gegen fie geschickt, fie zogen ab, die Berrather aber, die beiden Ridge und Boudinot, mußten mit dem Leben bufen.

Die leberfiebelung der Cherotee war eine um fo hartere Dagregel als diefes Bolt, wie wir fogleich weiter ju fchildern haben werden, fehr bedeutende Fortschritte jur Civilisation gemacht hatte, und deshalb vom Staate Georgia auf feinem Gebiete wohl hatte geduldet werden tonnen. Auch die Ereef machten Schwierigkeiten als fie ihr Land verlaffen sollten, und besondere waren die Seminolen emport über die Beräußerung besselben: fie überfielen ein Truppencommando und machten es nieder. Der Bertilgungsfrieg welcher gegen fie geführt wurde (1835-42) brachte ihnen den Untergang.

Ueber ben Rugen ben Die Ueberfiedelung in ben fernen Beften befchloffen burch Act of Congress 1830 26 May - fur Die India. ner feibft baben wird find bie Unnichten getheilt. McCov fieht in ibr bas einzige Mittel fie por bem Untergange ju bemabren und boberer Bilbung juguführen, und hebt bervor (p. 527) bag fich eine große Babi von Indianerftammen fogleich einverftanden erftart babe mit bem Borichlage, bag fie bort im Beften in Grieben gufammenleben follten unter Gefeten Die ihnen von einem Heprafentantenbaufe geges ben und vom Brafibenten ber Bereinigten Staaten fanctionirt feten. baß jeber Stamm fich felbft regieren und alle gufammen einen Deputirten jum Congreffe in Bafbington wablen follten; nur bie Sanb. ier, fugt er bingu, bie mit Indianermeibern verheiratheten Beigen und Die Indian Agents, welche überfluffig ju merben furchten, fuchen biefen Blan ju bintertreiben. Gewiß ift Die raumliche Trennung beiber Hagen die erfte Bedingung einer Rettung ber Indianer, nur wird Diefe ichwerlich erreicht merben, benn felbft bie Berleibung bes neuen gan-Des durch Batent an fie, wird ihnen auf Die Dauer beffen Befig nicht fichern: wenn es gutes Land ift, werben es bie Weißen occupiren, und mabrideinlich merben auch bonn Juriffen noch ein Dittel finten ju beweisen daß dieg rechtlich gang in ber Ordnung ift. Da bie Renie. rung ber Bereinigten Staaten ben Gingeborenen gegen Die Uebergriffe ber Beigen nun einmal feinen fraftigen Echut gemabren fann und, wie es scheint, nicht einnial gewähren will, so werden die Bemühungen um ihr Mohl, von welcher Seite sie auch kommen mögen, immer vergeblich sein. In Rausas werden die den Indianern jugewiesenen Landereien neuerdings von weißen Ansiedlern occupirt, obgleich dieß den Gesehen und dem — oftensiblen — Billen der Bundestegierung zuwider ist (Boynton and M 153f.), und sollten sich jemals hindernisse sind man gegen die Indianer versahren wie dieß Rexico gegen die nach Lexas eingewanderten Cherosee und andere Stämme gethan hat, man erkannte 1835 ihr Recht auf das Land officiell an, vier Jahre später aber, legte man ihnen Räubereien zur Last und notdigte sie Lexas wieder zu verlassen, da sie ja dort "gar keine Rechte" hatten und "nur eingewandert" waren — wie die weißen Ansiedler auch (Kennedy II, 312, 341, Maillard 233, 255 f.).

Es ift noch übrig von den Fortschritten zu reben welche ein grofer Theil ber Indianer in ber neueren Beit gemacht hat, und ba ju ihnen die Bemühungen ber Miffionate bauptfachlich mitgewirft haben, von der Miffion und ihren Erfolgen

Die Zefuiten-Miffionen in Canada wirtten weniger fur die 3mede ber Civilifation, weil fie, wie früher bemertt, neben religiöfen Tenbengen auch politische verfolgten (G. namentlich Halkett 30 ff. 211 ff . 299). 3m ganbe ber Grofejen maren Montreal und Saut St Louis ibr Sauptfik (La Potherie III. 85); bei ben Maonfin fanben fie faft burchgangig einen weniger fruchtbaren Boben iCharlevoix 135); obgleich bie Jefuiten g. B. unter den Ottoma 60 3abre lang und bie jur Authebung bee Orbene lebten, fo richteten fie boch nichte bei ihnen aus (Morse App. 24). In Rolge bee Friedens von Utrecht (1713) tamen frangofifche Befuiten auch nach Reufundland und Rova Scotia, und es icheint bag bie Bergeblichfeit ber Berfuche ifeit 1763) ju einem freundlichen Bertebre mit ben bortigen Gingeborenen , bauptfachlich in ber Abneigung ibren Grund hatte welche Die Diffionare bagegen bei ihnen bervorriefen (Auspach 109, 250 ff ): eine Rolge ber Reibungen swifden ben Gingeborenen und Englandern mar ber Ueberfall ber Diemac gegen bie letteren (1767), benen man Berfolgung bes tatholifden Glaubene vorgeworfen bat (Brasse ur 11. 15). Die Borftellungen welche ber englischen Regierung (1776) über Die graufame Behanblung bet Gingeborenen bon Meutundland burd bie Europoer, gemacht murben, icheinen nicht fo unbegrunbet gewesen zu sein als Anspach (205) anzunehmen geneigt ift. Erbitterung und Feindscligkeit waren auf beiben Seiten gleich groß. Bon bem Christenthum in jenen Gegenden ift nur der Rame, und taum dieser übrig geblieben (Chappell 104). In neuerer Zeit (1818) hat die von Lord Selkirk gegründete Ansiedelung am Red River (Binipeg See) tatholische Missionare von Quebec aus erhalten (Brasseur II, 152); solche wirken auch anderwärts in den Ländern der hubsonsban-Company. Ihr Einfluß schreibt sich von der ehemaligen französischen Gerrschaft über Canada her. Seit 1823 haben am Red River und in dessen Rordwesten auch protestantische Missionare eine erfolgreiche Birksamkeit gefunden (Sondermann).

Beit alter als im Rorden waren die katholischen Missionen im Suden. Spanische Missionare kamen zuerst 1569 nach S. Augustine in Florida; 1592 trasen 12 Franciscaner dort ein, deren ungludliches Schicksal — sie wurden erschlagen — ihre Ordensbrüder von ferneren Bersuchen jedoch nicht abschreckte (Fairbanks 107, 114). Bon dort drangen sie in Birginien ein und hatten sich schon vor der Gründung von Jamestown durch die Engländer in Süd Carolina sestgesest (ebend. 121). Bon der anderen Seite brachen sie sich in Teras Bahn, zuerst 1688, dann seit 1716, doch wenig erfolgreich (Espinosa V, 4 ff.); die Apachen blieben unbekehrbar (1730—67, Arricivita III, 3). Eine Uebersicht der katholischen und protestantischen Missionen nebst reichen statistischen Angaben über ihre Birksamkeit sindet sich bei Schoolcraft (VI, 731, vgl. V, 502 u. 695).

In Neu England war es zwar einer der vielfach ausgesprochenen und betonten hauptzwecke der frommen Puritaner die Indianer zum Christenthum zu bekehren, aber lange Zeit hindurch geschah von ihrer Seite nichts dafür und später nur sehr Ungenügendes (Räheres bei Trum bull I, 494 und besonders bei Hutchinson I. 150, 313). Bis auf Eliot's ernsthafte Rissonsbestrebungen (seit 1646), die jedoch nach seinem Tode nur mit schwacher Krast fortgeseht wurden, blieb es bei schönen Phrasen. Er übersette die Bibel in die Sprache der Indianer von Massachusets (Druck der Uebersehung 1664), und schus bis zum 3. 1687 sechs Gemeinden getauster Indianer und 18 Catechizanten-Gemeinden in Reu England (Mather, Brief v. d. glüdl. Fortgang des Evangelii. Halle 1696). In der zweiten Hässte des 17. Jahrh. war der Missonseiser größer, viele und eifrige Missonseiser größer, viele und eifrige Missonseiser

fionare wurden ausgeschickt, sie tauften viele Indianer, aber ihre Wirkfamkeit war nicht nachhaltig (Halkett 239 ff.). Auch in Birginien
wurde (1619, 1621) officiell der Grundsatz aufgestellt das Christenthum unter den Eingeborenen zu verbreiten und sie freundlich und
human zu behandeln, nach dem Ueberfalle von 1622 aber war keine
Rede mehr davon (Kercheval XIII).

Bei weitem bas Meifte baben in alterer Beit bie Berrenbuter geleiftet, beren Diffionegeschichte in Benniplvanien (1740 - 87) Loskiel ausführlich ergablt bat. Gie maren icon 1735 in Beorgia borgebrungen und erftredten von Bennfplvanien aus ihre Thatigfeit auch nach Rem Dort und Connecticut (val. Beisberger's Leben im Bafeler Diff. Dagas. 1838). Boft (1758), Bedemelber (1762), Beieberger (1767) maren die bervorragenoften unter ihnen. Gie nahmen fich vor Allem ber Delaware und nachft biefen ber Grofefen an, ju benen die fog. Praying Indians geborten welche feit 1749 in Dabeneburg angefiedelt maren (Morgan 26). 3m ameritanifchen Unabhangigfeitefriege murben die mabrifchen Bruber, obmobt mit Unrecht, beiben Barteien verbachtig: man verfuhr feindfelig und graufam gegen fie, mie icon ermabnt, und gerftorte ibre Diffionen; Die Refte ber driftlichen Indianergemeinden murben an ben Suron-Rlug gebracht und erhielten bort ihre Diffionare wieder. Reuerbinge baben fich bie mabrifchen Bruber ben Cherofee mit gludlichem Erfolge jugemendet (Springplace feit 1801, Morse App. 153 ff.). Bei Demfelben Bolle wirften auch ameritanifche Diffionare feit 1817. Ueber die protestantifche Diffion in den Subfonebap-Landern G. Ba. feler Diff. Dag. 1855, III, 84, Conbermann und Journal of the Bishop of Montreal during a visit to the Church Miss. Soc's N. W. American Mission. Lond, 1845. 3n Rudficht ber vielen neueren Diffionegefellichaften und ber Ausbreitung ihrer Thatigfeit unter ben Indianern verweifen wir auf Schooleraft (VI, 731 ff.), aus beffen Angaben fich ergiebt bag erft feit ber Ueberfiedelung ber Gingeborenen nach Beffen und feit ber ganglichen Riederwerfung ihrer Dacht Die Betehrung bei ihnen rafder fortichreitet.

Ber ben Charafter ber Indianer und ihre Berbaltniffe ju ben Beifen tennt, wird in diefer Ericheinung nichts Befrembendes finden: Die Schwierigfeiten und hinderniffe auf welche die Betehrung floßen mußte, maren in ber That ungeheuer. Buerft ftand ihr die große Liebe

ber Indianer ju volliger perfonlicher Unabbangigfrit im Sanbein wie im Denten entgegen, bann ibre tiefe Unbanglichter: an ben Glauben ber Bater, bae grundliche Difftrauen gegen bie Beifen überhaupt und gegen Alles mas fie brachten, bet Mangel an Uebereinftimmung gwis iden den Bebren ber Chriften und bem Beifpiel bas fie ben Indianern ourch ibre Sandlungen und ibre gange Lebensweife gaben, endlich die große Berichiebenbeit beider im Meußern und in Der Lebenseinrichtung. welche bem Inbianer auch eine Bericbiebenheit ber Religion ale naturlich und nothwendig ericheinen ließ. Dagu tamen aber oft auch noch Schwierigfeiten anderer Mrt: Die Diffionare fonnten fic bismetten nur burd Dolmetider verftandlich machen; fatholifde und protestantifche Diffionare wirften an manchen Orten einander entgegen mit einer gewiffen Reindfeligfeit; bas Beten berfelben, bas Lefen in ber Bibel und manche andere religiofen Sandlungen murben ale eine art von Bererei von ben Gingeborenen angefeben, und wenn diefe ibre fterbenben Rinder bieweilen gur Taufe barboten fo gefchab bieg gewiß meift in ber Erwartung fie durch Rauberformeln Des Diffionare bom Tobe gerettet gu feben. Rerner murbe bie Diffien oft icon in ibren Unfangen burch bie gezwungene Auswanderung ber Indianer gerftott fo s. B die ber Bautiften bei ben Delaware 1819, Mc Coy 59) Enblid machte es bas beharrliche Schweigen und bas bereit. willige Buftimmen oft unmöglich ben Ginbrud ju erfahren ben eine Rebe auf fie gemacht batte, benn Biberfpruch ift nach ihren Begriffen von Anftand und Gitte unicidlich und ungebilbet, auch bieraus ent: fprangen far ben Diffionar Taufdungen und Schwierigkeiten, wie Die folgenben zwei Unefboten zeigen mogen.

Gin schwedischer Geistliche hatte die Sauptlinge der Susquehannah-Indianer versammelt und erklärte ihnen die historischen Grundlagen des Christenthums. Er sprach vom Sündenfalle durch den Genuß des Apfels, von der Sendung Christi und der Erlösung, den
Bundern und Leiden u f. f. Als er zu Ende war, stand ein Redner
auf ihm zu banten: "Bas du und erzählt haft ist Alles sehr gut.
Es ist in der That schlimm Aepfel zu essen; es ist besser Apfelwein aus
ihnen zu machen. Dir danken dir sehr für deine Freundschaft, daß
du so weit hergekommen bist um une dieß mitzutheilen, was du
von deiner Mutter gehört hast." Als der Indianer dann dem Misspiedar eine seiner Sagen erzählt hatte, wie sie zu Mais und Bohnen

und Tabat getommen seien, behandelte dieser die Sage verächtlich und sprach: "Bas ich end ergablt habe das waren heilige Bahrheiten, aber was ihr mir da sagt, ift lauter Fabel, Einbildung und Bahn." Da wurde ber Indianer unwillig: "Mein Bruder", sagte er, "es scheint, beine Freunde haben schlecht für deine Erziehung gesorgt und bich nicht in den Regeln der gewöhnlichsten höflichteit unterwiesen. Du fiehft das wir, die wir diese Regeln tennen und befolgen, alle beine Geschichten glauben, warum willft du die unfrigen nicht auch glauben?" (Franklin, works 2d ed. 111, 386).

Ein hurone ging bei einem Mifftonar fleißig in die Bredigt, plogelich aber blieb er meg. Jener ftellte ihn barüber zur Rede und erhielt bie Untwort: "Ich hatte Mitleiden mit dir, daß du immer ganz altein beten mußteit, ich wollte dir also Gesellschaft leiften, jest aber da Andere da find und dir diese Gefälligkeit erzeigen wollen will ich meiner Bege geben" (Charle voix 131)

Es wird ofter erwähnt daß die Eingeborenen von Reu England nur in Rückscht des 7 Gebotes und der Monogamie sich nicht mit der christichen Lehre einverstanden erklären wollten, obwohl die meisten von ihnen nur eine Frau hatten und dieser treu waren (Elliott 1. 307). In älterer Zeit widersetzten sich besonders die Rarraganset sehr entschieden der Einsührung des Christenthums (Porter 154), vorzüglich weil, wie sie sagten, die bekehrten Indianer selbst nur Scuchter und Tangenichtse seien (Easton 10). Die Sachems beklagten sich biswellen "daß die Indianer die zu Gott beleten, ihnen nicht mehr Tribut zahlen wollten wie sonst."

"Befiere erst beine Landesleute", war eine Antwort welche die Missionäre nicht setten von den Eingeborenen erhielten. Als Braitnerd einem Säuptlinge einst auseinandetsette daß er die Indianer zu Christen machen wolle, lachte dieser und ging fort. Warum soften sie auch Christen werden, sagte er ein andermal, da diese ärgere Lügener Diebe und Trinker sind als die Indianer. Von ihnen, sette er binzu, hätten diese das Trinken gelernt und daß Diebe bei ihnen gebänzt wurden, schrede andere nicht ab vom Stehlen (Halkett 304). Das diffslute Leben der Weißen erschwerte vielsach die Abschriftung der Bolygamie bei den Indianein (ebend. 231); das Christenthum mußte diesen als unvermögend erscheinen die Laster seiner Bekenner zu bestern oder auch nur in Schranken zu halten. Red Jacket gab,

als man ibn von dem Segen des Christenthums zu überzeugen suchte, unter Anderem zur Antwort: "Wenn die Niffionare den Beißen nicht nühlich sind, warum schiden sie sie zu den Indianern? Benn sie aber den Beißen nühlich sind, warum behalten diese sie micht zu hanse bei sich? Sie sind doch wahrlich schlecht genug um die Arbeit eines jeden dringend zu bedürfen der sie bessern könnte. . Die Schwarzröde sagen uns daß wir arbeiten und das Feld bauen sollen, sie selbst aber thun nichts und würden verhungern mussen, wenn niemand sie fütterte. Sie beten den ganzen Tag nur zum großen Geiste, davon aber wächst kein Mais und keine Kartoffeln."

Aus der Antwort Red Jacket's an den Miffionar Cram (1805, ausführlich bei Thatcher II, 291) heben wir nur Beniges heraus. Rachdem der Redner auseinandergesett hat wie die Eingeborenen all-malich durch die Beigen um ihr Land tamen, fahrt er fort:

"Bruder, ihr habt jest unser ganges Land, aber dieß ift euch noch nicht genug, ihr wollt eure Religion und aufdrängen. Ihr sagt, wir seien verloren, wenn wir fie nicht annehmen. Boran sollen wir erfennen bag dieß mahr ift? Bir seben daß eure Religion in einem Buche geschrieben steht, wir wissen nur was ihr uns davon sagt. Wie sollen wir wissen wahr ift, da wir von den Beißen so oft betrogen worden find?

Bruber, wir versteben nichts von diefen Dingen. Ihr fagt baß eure Religion euern Batern gegeben worden und auf euch gekommen ift. Bir haben auch eine Religion die unfern Batern gegeben und von diefen uns überliefert worden ift. Sie lehrt uns dantbar ju fein für alles Gute bas wir empfangen, einander zu lieben und eintrachtig zu leben. Bir ftreiten nie über die Religion.

Bruder, der große Geift hat une Alle geschaffen, aber er hat einen großen Unterschied gemacht zwischen seinen weißen und seinen rothen Rindern. Er hat und eine andere Farbe und andere Sitten gegeben. Guch hat er die Runfte gegeben. Wir wiffen das. Da er aber zwie schen und in anderen Dingen einen so großen Unterschied gemacht hat, so glauben wir daß er für und auch eine andere Religion bestimmt hat, die für und paßt. Der große Geist thut Recht, er weiß was das Beste ift für seine Kinder: wir find zufrieden.

Bruber, wir wollen eure Religion nicht ausrotten ober von euch nehmen, aber mir wollen die unfrige behalten."

Rach biefer Rebe reichten die Gauptlinge dem Miffionar friedlich bie band jum Abschied, Dieser aber ftieß fie unwillig jurud und sagte ihnen daß feine Gemeinschaft sein konne zwischen der Religion Gottes und den Berten bes Teufels, worauf jene fich ftill zurudzogen.

In Rolge ber Erbitterung Die gwifden beiben Racen eintrat, muche naturlich bas Distrauen ber Indianer gegen bas Chriftenthum immer mehr: Die Geneca machten es einft gur ausbrudlichen Griebenebedingung fur Die Schamanoe, daß fie nie Chriften merden follten (Long bei Rorfter III, 253). Gie argwöhnten in ber Berbreitung bee Chriftenthume ein neues Mittel ber Unterdrückung, fie fürch. teten eine neue Bift; ein Indianer bat Mc Coy (249) es ibm fdriftlic ju geben bag nichts biefer Art bei ber Betehrung im Spiele fei unb fagte ju ihm um fich gulest feiner gang ju verfichern : " Bum Reichen ber Freundschaft faffe ich beine Sand und halte fie feft. Gott flebt es baß mir une bie Banbe barauf geben und wird Beuge fein gegen ben ber lugt." Diftrauen mar es auch bas ben Indianern bie fpigfindigen Rragen eingab, Die fie Eli ot und anderen Diffionaren ber fri. beren Beit ftellten: marum, wenn alle Indianer bieber in die Bolle gefahren feien, jest die menigen befehrten in ben Simmel tommen follten? marum Judas Gunde that, ba es boch Gottes Bille mar bag Chriftus ben Tod bes Diffethatere fterben follte? meldes bon zwei Beibern ein Indianer behalten muffe? u. bergl. (Elliott 1, 328).

Biele konnten fich nicht bavon überzeugen daß Gott dieselbe Religion und dasselbe Paradies für die weißen und für die rothen Menschen bestimmt habe. Ein getaufter Indianer, erzählt Tanner (II, 50)
ben Eingeborenen nach, fam nach seinem Tod an die Thur des himmels der Beißen, erhielt aber keinen Einlaß, sondern wurde nach ben
gtücklichen Jagdrevieren der Indianer gewiesen. Dort angelangt, erhielt er zur Antwort: Du haft dich unserer im Leben geschämt und
ben Gott der Beißen angebetet, gehe jest hin zu ihm, er mag für
bich sorgen.

Daß auch noch andere Dinge ben Indianer vom Chriftenthume in neuerer Beit zurudhalten, lehrt folgende Antwort eines Delaware (bei Mollhaufen a. I. 440): "Bu viel Lügen in weißen Mannes Bethaus; fagen: felbft nicht fiehlen, fiehlen aber Indianers Land; fagen: liebe beinen Rachften, wollen aber nicht zusammen mit Reger beten. Biel Kirchen hier: Methobiften, Ratholifen, Brotefianten,

Bresbyterianer; alle fagen: felbft allein gut, andre Rirchen falfch und lugen. Alle Rirchen lugen, Indianers Rirche Bald und Prarie, ift gut, Balb und Brarie nur eine Zunge."

Red Jacket bat fich öfter beflagt baß "Die Schwargrode" nur bie Borlaufer anderer Beigen feien Die ben Indianern bas Land mege nahmen, bag fle nur Bant und Streit unter btefe brachten und fchließ. lich boch von ihnen ernahrt und bezahlt werben mußten. Bon Unbern murbe bagegen biemeilen mobl auch bas gangliche Erliegen ber Indianer bor den Beigen ale ein Grund geitend gemacht beren Religion anzunehmen, ba ber große Beift die Gingeborenen untergeben laffe, die Chriften aber begunftige (Buchanan 109, 102), in abnlicher Beife mie bie Religion ber Sieger baufig auch anbermarte bei ben Beffegten baburch Gingang findet, bag ibnen ibre eigenen Gotter ale machtlos ericheinen benen ber Sieger gegenüber. Gine entgegengefette Bendung gab freilich ein Sauptling vom Dberen Gee Diefer Betrachtung, welcher M'Kenney, ber ihn bereden wollte feinen gebn. jahrigen Anaben in Die Schule nach Madinac ju fchiden, erwiderte: "Bater, mas bu fagft ift gut, aber ich will nicht bag bie Augen meines Rindes bider gemacht (weiter geöffnet) werden ale fie es find. 3ch will daß fie flein bleiben. Wenn fie ibm aufgeben, mas wird er feben? Er wird feben wie bid (groß) ber weiße Menich ift und wie flein ber rothe. Er wird feben wie ber Beige ben Rothen mit Gugen getreten, fein Band ibm meggenommen, feinen Biber geftoblen und fo Bieles gethan bat um ben Rothen in's Clend ju ffurgen. Der Beiße ift fart, ber Rothe ift fdmad. 3ch will nicht bag mein Rnabe bieß fruber febe ale er ee feben muß. Er wird bae Alles frub genug fennen lernen."

Erop ber ungeheuern Schwierigkeiten mit benen bie Miffion gu tampfen hatte, ift es ihr in neuerer Zeit gelungen bei vielen Indianervölkern, oder vielmehr bei ben jest allein noch übrigen Reften derfelben Eingang zu finden. Ihr hat man hauptfächlich die Fortschrifte zu verdanken welche die Indianer gemacht haben.

Die Iro tefen, nach dem ameritanischen Unabhängigfeitetrieg von ihren Berbundeten, den Englandern, preisgegeben, mußten zum Theil nach Canada überfiedeln. Dieß thaten die Mohawf und ein Theil der Oneida, die Capuga wurden zerstreut, die Onondaga blieben in ihrem Lande figen, die Tuscarora am Niagara-Fluffe, die Seneca aber wurden

auf bas Schmablichfte umibr Land betrogen (Raberes bei Morgan 29). Diejenigen von ihnen welche noch im Staate R. Dort mobnen, fand Morse (26) im 3. 1820 bedeutend fortgefdritten im Aderbau, Saus. bau und ben mechanischen Runften überhaupt; fie besuchten Die Rirche regelmäßig, viele von ihnen maren im Lefen Schreiben und Rechnen fo meit gefommen, bag fie Schullebrer werben tonnten, einige murben fogar refpectable Beiftliche. Das Mohamt mar ale allgemeine Sprache bei ihnen im Gebrauch (Morse App. 79). Schooleraft (Report on the state of the Iroquois Jnd. in 1845. Albany 1846) berichtet baß fie 2300 Stud Rindvieh befagen und bag bie Bollegabl bei ihnen im Bachfen beariffen war. Ueber bas Dorf ber Geneca bei Buffalo und über die 8 Deilen von Riagara angefiedelten Tufcarora, melde letteren zum Theil gemifchten Blutes find (Schooler, IV, 606), bat Br. Maximilian (c, II, 396, 407) ein gleich gunftiges Urtheil abgegeben. Dasselbe gilt auch von den Brotefen in Canada, Die bei Ringfton und am Grand River, namentlich in ber Rabe von Brantford anfaffig find (Bonnycastle II, 54, Schoolcraft II, 539). Rleine Refte von Bhandote, Die durch ben Rrieg von 1812 gerftreut murben, fand Morse (App. 16) noch am Oftufer bee Dichigan See's, 36 miles fubfudoftlich von Dadinam. Ginige leben auch im Indian Territory (Gladstone 270 ff.).

Bon den Algonfin teben die Dib wan jest im nördlichen Michigan und Bisconfin, am Süduser des Oberen See's, im Quellgebiet des Mississippi, am Sandy, Leach und Red Lake, serner in Best Canada am huron, Oberen, Binipeg und Red River See (Copway 176). Sie sind zum Theil gemischen Blutes (Bagner und Sch. II, 336). Die Mission ist bei ihnen seit 1824 thätig. Ihre Erfolge schilbert Copway wohl zu günstig. Bagner u. Sch. (II, 239) nrtheilen wenigstens über die am Oberen See lebenden wesentlich verschieden, und Tanner (II, 189) bemerkt daß es für sie in ihrem unftruchtbaren öden Lande der größten Anstrengung bedürse um nur das Leben zu fristen, und daß dort nicht selten der geschickeste Jäger den hungertod sterben musse.

Die Arbre Croche Indianer, ein Theil der Ottama, haben im 3. 1819 mehr als 1000 Scheffel Mais auf den Martt nach Madinaw gebracht, in anderen Jahren sogar mehr als dreimal so viel, obwohl fie weber Pfluge noch Ochsen oder Pferde besitzen. Im Aeußeren wie in ihren Sitten hatten sie größere Fortschritte gemacht als fast alle anderen Indianer, doch wollten sie vom Christenthume nichts wissen (Morse App. 24). Die Ottawa der Umgegend von Richtlimacinac, 700 (?) Seelen start, leben ganz vom Acerbau und producirten im Jahre 1854 25000 Scheffel Mais, 40000 Scheffel Kartosseln und 325000 Pfund Aborn-Zuder (Schooler. V, 708). Auch die im Indian Territory lebenden Ottawa und Potowatomi sind neuerdings sehr tüchtige Acerbauern und bessern sich sortwährend (ebend. VI, 547. Statistische Angaben über Boltszahl und neuere Fortschritte der christlichen Algontinvöller ebend. V, 504).

Die Reste mehrerer nördlichen Algontinstämme sind, wie es scheint, durch Mischung verschwunden (Morse App. 64 f., 69, 73 ff.). Die Saut, welche sich den Beißen von seher vorzugsweise freundlich erwiesen (Farnham), lieserten im Binter 1819/20 den händlern 980 Bäde mit Fellen im Berthe von 58800 Dollars. Im Sommer ziehen sie außer anderen Früchten gewöhnlich 7—8000 Schessel Rais, wovon sie 1000 verkaufen. Die Beiber, welche die Feldarbeit besorgen, sertigen außerdem im Sommer ungefähr 300 Ratten von Binsen. Endlich graben sie jährlich 4—5000 Ctr. Blei, bei desen Schmelzung sie jedoch 25 verlieren (Morse App. 126 f.). Der Theil der Sauf welcher im Ind. Territory lebt, hat indessen noch keine Fortsschritte von Bedeutung gemacht und will von Schulen und Mission nichts hören (Schooler. III, 259, VI, 548).

Bu den am weitesten vorgerudten scheinen die Delaware auf ber Rordseite des Kansas an deffen Mundung zu gehören. McCoy (560 ff.) rühmt ihre religiösen und moralischen Fortschritte; fie hatten 1839 meist gute Blodhauser, eingehegte Felder und Bieh in großer Menge. Biele von ihnen leben indessen weit zerstreut. Bie bei den Schawanoe, ihren südlichen Rachbarn, welche schon 1801 sehr thätige Aderbauern und Biehzuchter waren (Perrin du Lac I, 110) und bei den Kidapu sind auch bei den Delaware die Farmen ganz nach der Art der weißen Ansiedler eingerichtet. Zede Familie besitzt wenigstens 5, manche 100 Ader Land. Sie ziehen Früchte aller Art, führen viel Getreide aus und sind ganz ein Aderbauvolt (1841, Schooler. VI, 541). Die Peoria und Kastastia, Bea und Bianteschaw haben ebenfalls Ansange in regelmäßigem Landbau gemacht (ebend. 547). Bon den Menomini und Binebago gilt

basselbe (ebend. 691, 704). Morse (App. 50) erzählt indeffen daß beide zusammen in Greenday (1820) jährlich zwar gegen 10000s Pfund Zuder und 3—4000 Gallonen Sirup fabricirten, diese aber jämmtlich gegen Branntwein umsehten. Die Winebago schildert er ais die mäßigeren fleißigeren und vorsichtigeren; die Menomini waren damals nur in ein em Dorfe festsässige Aderbauern. Die ersteren hatten 1848 das Christenthum noch nicht angenommen, waren aber reinlicher geworden, die Männer hatten angefangen mehr zu arbeiten, betrieben den Landbau stärter als die Jagd und mit europäischen Berkzeugen (Schooler. II, 535, IV, 57, 237).

Um wenigften fortgefdritten find unter allen Stammen welche im Indian Territory leben, Diejenigen melde bort einheimisch find. Die Lage ber Dtoe, nabe ber Mundung bes Großen Blatte, batte fich neuerbinge etwas gebeffert, fie geriethen aber mit ben Diffouri in Reindichaft und ihre Kortidritte borten auf. Die Dmaba und Buncab find Jager geblieben, die Jowa febr bem Trunfe ergeben (Me Coy 560, Schooler, VI. 544 ff.). Die Dfagen am Dfage- und Reofco-Rlug lebten um 1820 noch gang in ihrem urfprunglichen Bufand, von Geld wie von Branntwein mußten fie noch nichte, boch batten fie bereits Rartenfpielen und Rluchen bon ben Bandlern gelernt (Morse App. 366, 213, 234) und murben burch bie letteren rafc ju Brunde gerichtet (McCoy): ihre Jahrgelder verwenden fie in neuefter Beit fur Lebensmittel und Spiritnofen, vergebren bas ihnen gelieferte Bieb und munichen meift nicht einmal Adergerathe gu befigen; nur bie bei ihnen angelegte Sandarbeit. Schule tragt gute Gruchte (Schooler. VI, 540, 712, IV, 593). Auch die Fortichritte ber Ranfas find gering. Die Quappa find etwas vormarte gefommen, treiben neuerdinge (1841) mehr Landbau, baben beffere Rleidung und find weniger bem Trunte ergeben; Schulen fehlen ihnen noch. Bon ben Bani ift ebenfalls noch nicht viel Rubmliches ju fagen.

Roch muffen wir bemerken daß der Bericht eines Oberbeamten des Indian Bureau vom 3. 1853 (bei Schooler. VI, 551) minder gunftig über die Fortschritte lautet als die früheren Mittheilungen der Indian Agents erwarten lassen. Als ein besonders erfreuliches Ereigeniß ist aber jedenfalls der Bertrag von Talequa zu bezeichnen (Juni 1843), den die Hauptlinge von 16 Bölkern geschlossen haben: sie haben sich durch ihn verpflichtet Frieden und Freundschaft untereinander

ju halten, keine Rache für Berbrechen Einzelner an deren Stammgenoffen zu nehmen, sondern den Berbrecher in seiner Seimath zu ftrafen, Aderbau und Gewerbe zu verbessern, den Branntweinverkauf und Trunf zu unterdrücken, allgemeine Freizügigkeit innerhalb ihres Gebietes zu gestatten und keinen Landestheil ohne die Zustimmung des ganzen Bundes an die Bereinigten Staaten zu verkausen. Die an dem Bertrage betheiligten Bölker sind die Cherokee, Creek, Chickasaw, Delaware, Schawanoe, Piankeschaw, Bea, Ofagen, Seneca, Stockbridges, Ottowa, Chippeway, Peoria, Bitchita, Potowatomi und Seminolen.

Bei weitem am meiften baben fich bie Bolfer ber fuboftlichen ober apaladifden Gruppe bem civilifirten Beben genabert, und gleich allen Indianervolfern, Die fich bem Aderbau enticbieden jugemendet baben, find fie feitdem an Geelengabl gemachfen (Schooler. VI, 522, 690). Rambafte Fortichritte baben fie ichon vor ihrer Ueberfiedelung nach Beften gemacht, und eben Diefer Umftand erschwerte ibnen febr den Entichlug ibr gand ju verlaffen. Bon den Cherofee bestand icon bamale (vor 1820) Die großere Balfte, von ben Choctam und Chida. fam ein großer Theil aus Difdlingen (Morse App. 74), und obgleich Die Difdlinge, wie mir gefeben baben, in manden Fallen ichmeres politifches Unglud über fie brachten, fo wirften boch auch mehrere berfelben borguglich gludlich fur die Bebung und Bilbung bee Bolfes bem fie angehörten, und baben burch die That die oft ausgefprochene Bebauptung miberlegt bag eine Dijdlingebevolferung ftete ein nicht gu bewältigendes Uebel fei, bas es nirgende ju einem mabren Fortidritte und zu einer gebeihlichen Organisation ber Besellichaft tommen laffe.

Die Cherofee theilben fich schon seit 1808 in zwei Parteien, Jasger und Aderbauern, die in ihrem Lande eine feste Grenglinie zu ziesben munschten durch die sie voneinander geschieden waren (Schoolcraft VI, 401). Die Zeit in welcher sie ihre hauptsächlichten Fortschritte machten, fällt um 1820, wie schon daraus ersichtlich ift, daß von 1819—25 ihre Boltezahl von 10000 auf 13500 nebst 200 Beisben und 1300 Regerstlaven anwuchs. Sie schusen, wie M'Kenney sich ausdrückt, im Laufe von 8 Jahren die Bildniß in einen Garten um. Die meisten Familien bearbeiteten damals 10—40 Acer Land, mehrere derselben verkauften jährlich einige hundert Schessel Rais, und es gab bei ihnen zahlreiche Beispiele von angestrengtem und aus-

bauernbem Rleife. Bferde und Rube befaß nur etma ber achte Theil ber Bevolferung, bagegen maren Schweine allgemein verbreitet, ber Bflug murbe eingeführt und fahrbare Bege bergeftellt. Baummollenmanufacturen maren icon feit 1796 bei ihnen errichtet morben, und feitbem murbe Spinnen und Beben allmalich ju einer allgemei. nen Beldaftigung ber Beiber (Morse App. 167 ff., 179). In manden ber aut ausgestatteten Saufer fanden fich felbit Lurusgegenftande, und ee gab Gingelne beren Brivateigenthum fich bie auf mehrere taufend Dollare belief (1819, Nuttall 123). Ginführung und Bertauf von beraufchenden Betranten war verboten, und jeder Sandler mußte einen befonderen Erlaubnificein lofen. Un bem nothigen Sandwerte. seuge und an Mublen fehlte es noch mehrfach. Die Schulen bes American Board of Commiss. for foreign missions batten feit 1817 ans gefangen fich bei ben Cherofee auszubreiten; Die Rinder zeigten fich febr lentfam anhänglich und bildungefähig (Morse App. 305), und man traf Die zwedmäßige Ginrichtung , daß die einmal zur Schule gefchid. ten ibr nicht wieder genommen werden tonnten, ohne Erftattung ber Roften welche fie ber Miffion verurfacht batten. Die Bolvgamie murbe abgeichafft, religiofe Bereine und Dagigfeitevereine gebilbet.

3m Jahre 1820 geichab ein weiterer Fortidritt mit ber Ginführung gefdriebener Befege und einer Reprafentativverfaffung. Die Sauptjuge berfelben, wie fie fich mit fpateren Modificationen in der Constitution of the Cherokee nation made at New Echotain 1827 finden, find folgende. Das Land ift unveräußerlich. Die gefengebende vollziehende und richterliche Bewalt find gefchieden. Die erftere befteht aus zwei Saufern, ju beten einem zwei und zu beren anderem drei Mitglieder von jedem ber acht Begirte gemablt werben in welche bas Bolt getheilt ift. Regermifchlinge find teine Babler, Beiftliche nicht mablbar. Die vorgelegten Gefebentwurfe merben nach parlamentarifdem Gebrauche biscutirt. Die Erecutive besteht aus dem oberften Sauptling (principal chief), feinem Stellvertreter und einem boben Rathe von funf Dit. gliebern, melde fammtlich auf 4 Jahre von beiben Saufern gemablt werben. Gie bat ein temporares Beto und bas Begnabigungerecht. Der oberfte Sauptling foll alle zwei Jahre bae Land bereifen um beffen Buftand tennen ju lernen. Die richterliche Gewalt wird vom oberften Berichtehofe, bem mandernben Berichte und von Friedensrichtern ausgeübt. Beichwornengerichte und brei Inftangen find eingeführt.

die Richter nur durch den Billen beiber Gaufer abfehbar. Es herricht allgemeine Religionefreiheit, doch tann niemand ein Amt bekleiden der nicht an Gott und an Bergeltung in einem funftigen Leben glaubt.

In Rolge ber Erfindung eines aus 85 Beiden beftebenben Gilbenalphabetee (1821) burch Sequopah (George Guess, richtiger Gist); beffen Grogvater ein Beiger mar, murbe bie Runft bee Refens und Schreibene in furger Beit bei ben Cherofee allgemein: feit 1828 erichien ber Cherokee Phoenix, eine periodifche Beitfdrift, fpater ber Cherokee Advocate. Der Erfinder bee Alphabete, querft Landbauer, fpater Gilberarbeiter und Schmied , ein febr gefchidter Beichner, murbe megen feiner Berfuche lange Beit bon ben Seinigen berlacht und bebauert, und lief bei ber Beröffentlichung feiner Entbedung Gefahr als Bauberer umgebracht ju werden (Raberes bei Pickering note 5). Er machte fie ohne frembe Anleitung und verftand nicht Englifch, fonbern nur feine Mutterfprache, bod enthalt fein Alphabet, bas anfange aus lauter Beiden fur gange Borter bestand, ba er fruber einmal ein englisches Buch gesehen batte, einige englische Buchftaben, benen er indeffen eine neue Bebeutung beigelegt bat (White 388 nach Miss. Herald 1828 Oct.)

Durch die Uebersiedelung nach Besten ist die ausblühende Civilisation der Cherotee in hohem Grade gedrückt und der Gesahr des Unterganges ausgesest, doch nicht wirklich zerstört worden: regelmäßige Arbeit sing zwar 1841 wieder an bei ihnen allgemeiner zu werden, aber der Trunk richtete damals vielen Schaden an (Armstrong bei Schooler. VI, 529), obwohl es anderwärts heißt daß "sie versprächen bald sich nur noch durch die Farbe von den Bürgern der Bereinigten Staaten zu unterscheiden" (ebend. V, 504 u. Monatsb. d. Ges. st. Crdl. IV, 55 nach Sumner). Bon den im Jahre 1819 nach Besten übergesiedelten Cherosee hören wir daß sie 1835 wohl eingerichtete und möblirte häuser, gut bewirthschaftete Felder und Biehherden von 2—300 Stück besaßen, daß sie in 5 Jahren 6—7000 Stück Bieh verkausten, drei Salzwerke und zwei Bleigruben bearbeiten, und daß es vermögende und unternehmende Kausseute unter ihnen gab (McCoy 604).

Am nachften find ihnen in ihren Leiftungen die Choctam und Chidafam gefommen. Die letteren verftanden ichon 1819 jum Theil etwas Englifch (Nuttall 56), mabrend die Cherofee-Mifchlinge, borzugsweise von Franzosen stammend, sich meist die Sprache der letteren angeeignet haben (Zeitschr. f. Allg. Erds. R. Folge III, 369). In ihrem Lande östlich vom Mississppi, dessen Grenzen Morse (App. 182, 200) näher bezeichnet, bauten jene beiden Bötter Mais, Baumwolle und Melonen in großer Ausdehnung, trieben bedeutende Biehzucht und webten in einem Jahre gegen 10000 Pard Baumwollenzeug, doch lebten sie noch in Polygamie und hatten keinen religiösen Cultus, bis im Jahre 1818 Missionäre zu ihnen kamen, unter deren Leitung sie in kurzer Zeit einen viel versprechenden Ansang zu eivilisirterem Leben machten. 1821 beschlossen sie in allgemeiner Bersammlung überall Schulen einzusühren und den Branntweinverkauf zu verbieten (Morse App. 196).

Rach ihrer Ueberfiedelung in ben Beften baben fie fortgefahren in Diefer Entwidelung. 3m Jahre 1837 brachten Die Choctam fur mehr ale 20000 Dollare Baumwolle auf ben Rartt, 88 Bebftuble und 220 Spinnrader maren bei ihnen im Bange, fie batten 3 Dehlmublen und ee gab unter ihnen 13 eingeborene Rauffeute (McCoy 607). Befondere Die am Red River wohnenden find reich, und ihre garmen fo gut bestellt ale irgend welche anderen in den Bereinigten Staaten, felbit bie armeren haben mobl gebaute Solzbaufer. Gie befigen Bferbe Rube Someine und Schaafe, gewinnen ibr Sals felbft, verbrauchen Buder und Raffee wie bie weißen Umeritaner und fangen an auch ibre Schmiedearbeit felbft ju machen (1841, Armstrong bei Schoolcraft VI, 524, fatiftifche Angaben über Boltszahl und Gulturfort. fdritte ebend. V. 504, bgl. IV, 582). Dagigteit ift allgemein, Brannt. meinvertäufer tonnen bei ihnen nicht mehr befteben. Bleich mehreren anderen Diefer fublichen Stamme, namentlich ben Cherofee, haben fie bedeutende Summen in ameritanifden Staatspapieren angelegt, beren Binfen fie jur Ginrichtung und Berbefferung ibrer Schulen verwenden. Der Unterricht in ben letteren wird meift in englifder Sprade ertheilt (McCoy, Gregg). Die Choctam haben deren 12 und mehrere mobl bestellte Rirchen (Schooler. V, 572). Die Blane ber umfaffenben gelehrten Bilbungsanftalten welche man für Indianer gegrundet bat, icheint man ju boch gegriffen ju baben; die Choctam. Atademie in Rentudy, welche burch die gemeinschaftlichen Mittel mehrerer Stamme erhalten wurde, ift baber wieber eingegangen, weil Die Erfolge ben Erwartungen nicht entsprachen. Die 1816 in Corn-

wall (Connecticut) von dem American Board of Commiss, for foreign missions gegrundete bobere Bildungeanstalt fur Gingeborene (Briefe bet Roglinge bei Morse App. 267 ff.) icheint aus bemfelben Grunde wieder aufgegeben morden ju fein. Die Chidafam unterhalten eine Beitfdrift die mehr ale 300 Abonnenten gabit (Schooler. V. 693. val. Atlant, Stubien I, 216). 3m Indian Territory gab ce icon por langerer Beit eine Druderei gu Bart-Sill im Gebiete ber Cherofee und eine andere unter ben Schamanoe in ber Riffion ber Baptiften (Gregg). Es berricht im Lande ber Chodtam große Giderheit der Berfon und Des Eigenthume. 3hre Berfaffung ift bemofratifch, bas gand in 4 Die ftricte getheilt, beren einer Die Chidafam umfaßt. Jeber berfelben mablt einen Sauptling. Die vier Sauptlinge baben die Erecutivgemalt und ein Beto gegen bie Befege melde bas Reprafentantenbaus giebt, wenn nicht % ber Mitglieber des letteren auf dem Gefete befteben. Die Richter werben von ber Executive ernannt, Capitalverbrechen durch Befdworene abgeurtheilt (McCoy 548, Schoolcraft V. 572, VI. 524 ff.).

Die Creef mobnten um 1775 in reinlichen Dorfern mit bubichen ameitheiligen Baufern von Radwerf und fleinen Garten, batten eingebegte Relber bie fie gemeinschaftlich bearbeiteten, und bon beren Ertrag fie eine Abgabe an ben öffentlichen Schat gur Unterfrugung ber Urmen entrichteten, wie wir fruber ermabnt haben. Durch haufige Ueberfalle ber Choctam maren fie genothigt worben fich in größeren poltreichen Dorfern anzufiedeln, ba Die Jagd unergiebig geworben mar. Gie befagen gute Rinderherden und trieben auf großen Ranoce Sandel nach ben Babamainfeln und nach Cuba (Bartram 141. 179ff., 202, 218); mit einer gemiffen Borliebe bedienten fie fich ber fpanifchen Sprache und zeigten fich geneigt fpanifche Gitten anzuneb. men. In der Bluthezeit ibrer Dacht um 1786 hatten fie die Ginfubr bon Branntwein verboten, fingen an unter feften Befegen ju leben und ber Difcbling M'Gillivray begann Schulen bei ihnen eingurichten. Spater binberten bie Rriege weitere Fortidritte. Die Geminolen fleibeten fich 1820 in baumwollene Rode, ju benen bae Beug jeboch importirt murbe, wohnten in Saufern von bolg, bauten Dais mit der bade und befagen Bferde und andere Sausthiere; auch batten fie Regerfflaven wie die Cherofee und Choctam (Morse App. 309). Gie fteben auch neuerdinge nach ber Ueberfiedelung burchgangig minder hoch als die eigentlichen Creek oder Muskoge, da fie unftater find als diese (Armstrong bei Schooler. VI, 532). Beide haben burch die Auswanderung und durch die ihr vorhergegangenen Kriege ftark gelitten, und find weder in hausbau und Biehzucht noch in intellectueller Bildung bis auf die Stufe gelangt auf welcher die Cherokee und Choctaw stehen. Cinheimische handwerker haben sie saft gar nicht. Ihre politische Berfassung ift unentwickelt: die häuptlinge geben meist die Gesehe unter denen sie leben. Indessen treiben die Creek den Landbau sehr fleißig: im Jahre 1837 wurden vor der Ernte Lieferungsverträge auf Mais im Werth von mehr als 25000 Dollars mit ihnen abgeschlossen.

Bliden wir jurud auf Die lange Reihe von Thatfachen melde une den moralifchen Charafter und die geiftige Begabung der Gingeborenen von Rord Amerifa tennen gelehrt bat, fo bleibt fein 3meifel mie unfer Urtheil über fie ausfallen muß. Benn eine gewaltige ungebrodene Raturfraft bie befte Burgidaft ift fur Die Lebens - und Entwidelungefabigfeit eines Boltee, fo burfen wir diefe bem norbamerifanifden Indianer in vollem Daage gufprechen; aber "jede Rage, weiß fcwarg ober roth", fagt Elliott (I, 339) febr richtig, "muß untergeben, wenn ibr Duth, ihre Energie und Gelbftachtung durch Unterbrudung Eflaverei und Lafter ju Grunde geben. Diefes Gefet beweift die Geschichte und die Eingeborenen von Amerita beftätigen es." Dagegen ift es eine grobe Entstellung ber Gefdichte - und wir glau. ben bieß bemiefen ju haben - wenn man wie Schoolcraft ben Rampf der Indianer gegen die Beißen wesentlich auffaßt als einen Rampf ber Barbarei gegen die Civilifation, vielmehr ringt in ibm bas Recht mit der Gewalt, Die hülflose Rurgfichtigfeit und Donmacht mit ber abgefeimten Arglift und habfucht, und felbft bem Bergweifelnben bleibt ber berglofe Sohn feines Unterbrudere nicht erfpart.

## Die Estimo und ihre Bermanbten.

Den gangen außerften Rorben von Amerita, burchgangig angrengend an die bieber befprochenen Indianervoller, baben die Estimo inne. 3m Diten mar fonft bie gange Gubfufte von Labrabor an ber Strafe von Belle Isle von ibnen bewohnt, und von bier gingen fie mahricheinlich biemeilen auch nach Reufundland binuber; doch find fie bor ben europaifden Unfiedlern gurudgewichen. 3m Innern bon Labrador leben indeffen Indianer , den Gefimo geborte nur bas Ruftengebiet (Chappell 97, 102). Benn bie Sfralinger, welche bie Rormanner auf ihren Rahrten an ben Ruften bes fpateren Reu England fanden, mirflich Gefimo maren (G. oben p. 60), fo muffen biefe bon ben Indianern feitbem weit nach Rorden gurudgebrangt morben fein, eine Unnahme melde durch die Sage unterftugt wird, daß Gefimo von Canada bergetommen und nach furgem Aufenthalte auf ber Rufte von Labrador nach Gronland übergegangen feien , mo fie bie Bewohner bes Landes melde fie borfanden, - ob Rormanner, ob Estimo? - erichlugen (B. Egebe 70, 106, Kohlmeister and K. 37). Indeffen barf man bieraus nicht (mit Crang 1. 332f.) foliegen daß die Getimo erft feit Diefer Beit, querft im 14. Jahrhunbert, nach Gronland gefommen feien, und fruber ausschließlich weiter im Guben gefeffen batten, benn nach bem alten ielanbifden Gefdict. fcreiber Are Frode (geb. 1076, Arius Multiscius, Antigg. Americ. 207) fliegen bie Rormanner im Often und Beften Gronland's fura nach beffen Entbedung, Die in bas Jahr 985/6 gefest wirb, auf Gpuren von Bohnungen und Sahrzeugen und auf fteinerne Berathe bie ben Stralingern geborten (nicht auf Diefe felbft, wie b. Etgel 28 angiebt), und bie nordlicheren Cotimo follen namentlich in Gronfand für die Stammväter ber füdlicheren gelten (Ross a, 65, nach Egebe\* v. Etgel 325). 3br erfter befannter Bufammenftog mit ben Rormannern fand dort 1377 flatt, ale fie "ben Beftbau" überfielen, und fie breiteten fich in Rolge biervon weiter nach Guben aus (ebend, 43). 3m Laufe ber Beit unterlagen Die Mormanner ganglich in Diefen Rampfen, und die Bhpfiognomie ber jegigen Bewohner macht es mabr-

<sup>\*</sup> Ju ben Schriften ber beiben Egebe habe ich indeffen biefe Angabe nicht finben tonnen.

scheinlich daß sie sich zum Theil mit den Estimo vermischt haben. Bei der Biederentdedung des gegen 300 Jahre vergessenen und wieder verslorenen Landes zu Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts fand man dort nur Estimos vor, die jedoch in Sitten Tracht und Sprache große Berschiedenheit zeigten (ebend. 61, 63). In Südsgrönland besteht die Bevölkerung gegenwärtig zu 14 proc. aus Rischlingen, und bei einem Dritttheil der übrigen Männer sinden sich Sputen einer älteren Mischung mit Europäern; auch im nördlichen Theile des Landes sieht man viele blonde, acht europäische Physiognomieen (ebend. 366, 326).

Bon Grönland und Labrador erstreckten sich die Estimo in ununterbrochener Linie nach Besten bis zum Robebue-Sund und sind in diesem Gebiete sprachlich in drei haupttypen geschieden: die Bewohner von Labrador, die der Binter-Insel und von Iglulit (halbinsel Melville), und die von Robebue-Sund (Buschmann 1854, Suppl. 703). Capt. Franklin hatte einen Estimo von der hudsonsbay zum Dolmetscher, der die Dialette im Besten des Madenzie-Flusses leicht verstand (Archaeol. Americ. II, 11). Bu diesem letzteren westlichen Zweige gehören auch die Namollo oder seshaften Tschuttschen in der Nordostede von Afien, welche von Fischerei leben, während die eigentlichen, nomadischen oder Kennthier-Tschuttschen, welche von jenen auch im Aeußeren wesentlich verschieden sind (Brangell 59), sich sprachlich den Korjäsen in Asien nahe anschließen (Buschmann, 711).

Bu den Estimo find ferner die Tichugatichen zu rechnen mit den ihnen verwandten Bolfern (ebend. 692, 702 f.), welche neuerdings in Folge eines falichen Gebrauchs der Ruffen angefangen haben fich felbst Aleuten zu nennen (holmberg 76). Sie werden von Benjaminow (Erman's Archiv VII, 126 ff.), der die Rustotwimer und Rwichpals unrichtiger Beise von ihnen trennt und zu den Renaiern zählt, als Radjater bezeichnet. Rach holmberg's Darfellung, der sie allgemein Konjagen nennt, zerfallen sie in folgende Abtheilungen: 1) Konjagen oder Konägen auf der Insel Radjat und den Rachbarinseln, nach einer ihrer Sagen von Aljasta her eingewandert (Lifiansth 196); 2) Tschugatschen, nach Brangell (116) früher von Korden gekommen, von den Kadjaten entsprungen und durch Beiberraub mehrsach gemischt auf den Inseln von Brinz Billiam's Sund und der ganzen Südfüste der Kenai-halbinsel; 3) Agleg-

miuten an den Ufern von Briftol Bai und ber Beftfufte ber Salbinfel 21. jaeta bie ju 57° ober 56° berab; 4) Rijataigmjuten am Rufchagath ber in Briftol Bai mundet; 5) Rustofwigmjuten am unteren Rustofmim. fpater auf Runimot (auch auf Tiduatat ober G. Loreng? Buid. mann a. a. D. 703) und in ben Guben bie jur Briftolbai porgebrungen; 6) Mautimiuten nordlich von ben Mundungen Des Ruefofwim bie ju benen des Rifdungth. Ferner an ben Mundungen bee Awichpath von Guben anfangend: 7) Magmiuten, 8) Rwichljuggmiuten, 9) Bafdtoligminten; 10) Rwichpagminten am Rwichpath ober halb feines Delta bie gur Mundung feines Rebenfluffes Uallit; 11) Tidnagmiuten am Gudufer bee Rorton Gund; 12) Unlbamjuten am Rorbufer besfelben; 13) Maleigminten an beffen Oftufer bie gum Rogebue Sund bin. Endlich gebort mabriceinlich noch die Jafutat-Sprache in Behringe Bai, fublich von Mt. Elias und weiter weftlich von ba, jum Cetimoftamme (Buidmann a.a.D. 683). Rach den Bemerfungen Brichard's (Ueberf. IV, 461) icheinen bier die Bermanbten ber Getimo mit ben Roloichen gufammenguftogen, benn gu ben letteren geboren nach Dixon die Bewohner von Bort Mulgrave in ber Bebringe Bai.

Much die Sprache ber Aleuten ift von Brangell und Bater (Dithribates) ale eine Gelimofprache bezeichnet worben, boch bat b. Bar bieß fehr unwahrscheinlich gemacht. Obgleich fie einige Bortgemeinschaft mit ben Gefimo befigt, ift fie boch von wefentlich verfchiebenem eigenthumlichen Topus (Buidmann 1854 p. 697 ff.). Die Aleuten ftammen ber Sage nach bom Borgebirge Aljasta, von mo fie fich über die Infeln verbreiteten (Gaitof), und es gilt Die Sprache von Unglaschta melde fich auch über ben fadmeftlichen Theil von 211jasta erftredt, für die Grundfprache ber aleutifchen Infeln (Refanow, ebend. 696). Solmberg untericheidet zwei Sauptzweige berfelben, ben einen auf den Rucheinseln und Aljaeta, ben antern auf ben meftlicheren Infeln. Die Aleuten haben bie ichmer glaubhafte Sage, bag fie por nicht gar langer Beit aus Affen berübergetommen feien (2Ben jaminow, Erman's Archiv II, 467). Bielleicht fammt fie erft aus ber Beit feit welcher fie fich mit Ruffen gemifcht haben, mas gegenmartig mit bem größten Theile ber Bevolferung gefcheben ift. Auch find viele berfelben aus ihrer Beimath von den Ruffen nach Fort Ross in Californien gebracht morben, mo fie fich mit ben bortigen Gingeborenen gemischt haben (Kopebue N. R. II, 66 ff.). Kabiaten find ebenfalls und auf diefelbe Beife dorthin getommen, und haben (1809—11)
von Bodega aus öftere Einfälle in S. Francisco gemacht (Buflot
II, 8, Roquefueil I, 161).

Dag die fammtlichen bieber anfgeführten Boller vermoge ihrer Mebnlichkeiten in Rorperbilbung Lebensart Tracht Baffen und Gitten nur eine Ramilie bilben, icheint Chamiffo (176) querft bestimmt ausgefprochen zu baben. Brangell (58) ift geneigt fie nicht zur amerifanifden, fonbern gur mongolifden Race ju rechnen, und man murbe biefer Unficht beiftimmen muffen, wenn es nothwendig mare fie ent weber unter bie eine ober bie andere biefer Abstractionen gu fubsumiren. In ihren phpfifden Gigentbumlichkeiten ben Affaten fich nabernt, in ibrem Sprachbaue fich mehr ben Umeritanern anschliegend (Latham), find fie in Gitten und Lebenemeife von ben letteren nicht fo durchgreifend perichieben ale burch ihr munteres Temperament und ibre größere Lebendigfeit, obwohl in diefer Sinficht wieder ein auffallenber Begenfat zwifden ben Gefimo und ben Aleuten ftattfindet. Gie bilben ein felbftftandigee Mittelglied gwifchen Ufiaten und Ameritanern, und haben unter ben letteren Die meiften Berührungepunfte mit ben Boltern bes Rordmeftene Die ihnen benachbart find

Die Estimo, Esquimantsic in ber Sprache ber Abenafi, Aschkimeg in der Sprache ber Diibman, d. i. "Rob-Rleifch-Effer" (Charlevoix, Heriot 22, Robl II, 140), nennen fich felbft in Labrador Boothia felix und Grouland Innuit, "Menfchen". Der Rame Rard. lit ober Raralet, ber ihnen von den Chriften (Rormannern), wie ffe fagen, in alter Beit beigelegt worden ift, mabrend fie felbft ibn in fruberer Beit nicht gebrauchten (Egebe's Gronland, Lexicon Art. Karalek), ift nach Crang's (I, 331 Anm.) richtiger Bemertung ibentifc mit dem Borte Sfralling, aus bem es durch Ginschaltung eines Botales entftanben ift, ba bie Gronlander es fonft nicht auszusprechen vermochten. Mit Unrecht hat Erang fpater (III, 337) dieg wieder aurudgenommen und bie gang unmotivirte Angabe gemacht, baß bie Grontander fich felbft Raralit nennten um fich ale befonderes Bolt im Begenfage zu anderen Bolfern zu bezeichnen. Der berhaltnigmabig große Schabel ift von langer fcmaler form, ausgezeichnet "ppramital" nach Prichard (IV, 407) b. b. bon febr breitem Geficht und nach oben fich verengender Stirn, in Folge ber großen feitlichen Aus-

behnung ber Jochbogen und ber großen Breite ber Badenfnochen. Die Rafenbeine find febr platt, fo bag fie mit ber glache ber Stirn, ben Badenfnochen und bem Alveolartheile bes Riefere nach Prichard faft in einer Ebene liegen und bas Beficht ale febr flach ericbeinen laffen, boch giebt Morton (247) ben Oberfiefer ale vorffebend an; bas Sinterhaupt ift voll und bervortretenb. Die an ber Subfonebap wohnenden find von ben benachbarten Indianern icharf untericieben, mabrend die am ftillen Deer allmalich in ben Eppus ber Indianer übergeben (Latham). Der Bart ift ftarfer als bei ben Inbianern, bie Statur meift unter mittelgroß, Boblbeleibtbeit baufig. Die Sautfarbe icheint bei ihnen betrachtlich ju variiren, benn mabrend fie j. B. Ellis (139) in ben öftlichen ganbern ichwarzbraun fand, find fie im Beften baufig beller ale bie Debryabl ber Indianer und faft weiß (Befammelte Stellen bei M'Culloh 20f.), bod geht and Charlevoix, Crang u. A. giemlich ficher hervor, bag biefe Berichiebenheiten faft ausschließlich von Mangel an Reinlichfeit berrubren. Die ungemifchten Gingeborenen von Rordgronland find von grauer, bieweilen giemlich weißer Saut mit rothen Baden, baben fleine glanglofe, etwas fchiefftebenbe Augen, fleine, wenig porftebenbe, boch nicht platte Rafe, fleinen Dund mit etwas bider Unterlippe, porguglich fleine Sanbe und Ruge. Boblbeleibtheit ift baufig bei ihnen, befondere find die Rinder oft fett frifd und rothwangig, Die Beiber in Folge ihrer figenden Lebensart meniger bubich und icon nach bem 20. 3abre nicht mehr iugenbfrifd (Crang 1, 178, b. Etgel 326 f.). Die Eetimo von Bring Regenten Bai unter 76° find 5'-51/2' groß, bon fcmugiger Rupferfarbe und gebrungenem Bau, haben fleine gerabe, oftere auch breite gebogene Rafe, fleine Mugen, rothe Baden, bide Lippen, aber nur dunnen Bart, mabrend fich fonft Die Estime meift burch ftarteren Bart von ben ameritanifden Indianern unterideiben. Die von Boothia felix find etwas hellfarbiger und reinlicher als jene, und ihre Rorpergröße pariirt gwifchen 4' 10" und 5' 8" (Ross a. 66, b. 245, 273). Bei benen am fillen Deer tragen Die Danner einen Lippenfomud, wie er bei ben Bolfern von Rordwestamerita febr baufig porfommt, Die Beiber werden wie allerwarts bei ben Gefimo, um Die Bubertategeit im Gefichte, befondere an Mund Rinn und Stirn, mit einigen Linien tattowirt (Beechey 249, 263, 280, Ross b, 251). Die hierher geborige Abtheilung ber Efduttiden, beren Rame

"Berbannte" bedeuten foll (nach de Scala, der fie abenteuerlich genug ju ben Bani am Blatte Rluß gegablt wiffen will. N. Ann. des v. 1854, IV. 365) vermogen wir nicht genquer zu charafterifiren, weil in ben bie jest vorliegenden Rachrichten Die Ramollo und die eigentlichen Tichuftichen fich faft nirgende gehörig gefondert finden. Bir muffen glauben bag bie letteren gemeint find, welche nicht bierber geboren, wenn La Perouse (I, 333f.) bon ben Efcuttiden ergablt. baß fie großer, magerer und ichmader ale bie Gefimo, von biefen in ihrer Befichtebilbung wie in ihren Gitten mefentlich verfchieben feien und nur menig Bart batten, und wenn Rogebue (1, 159, 164) ibnen ichieffichende Augen gufchreibt und bemertt bag fie nicht burch Berührung ber Rafen grußen wie die Getimo. Indeffen follen (nach Butte bei Prichard Ueberf. III, 2, p. 476) gerade bie Ramollo bieweilen binaufgezogene außere Mugenwintel zeigen ; wir wiffen von biefen nur bag fie meift unter, Die Tichuftiden meift über mittelgroß find und bag fie mehr abgerundetes, die Tichuttichen mehr ovales Beficht baben. Unfere Rathlofigfeit mirb noch größer baburd, bag mir gmei in faft allen Buntten entgegengefehte Schilberungen bon ben forja. fifch tichuttichifden Stammen in Ufien entworfen feben (Bogel in N. Ann. des v. 1856, III, 145 und v. Dittmar im Bullet. de l'Acad: de St. Petersb. XIII, p. 100\*), beren eine, Die legtgenannte und mobil Die guverläffigere, ben Bufat macht bag bie Rorjaten fich in ihrer Rorperbilbung ben Mieuten und Rolofden nabern, zugleich aber auch anberfeite ben Ramtichabalen und Rurilen. - Bemertenewerth ift in Rudficht der Tichuttiden bauptfachlich bag fie es find bie im Rorben ben Sandel swifden Amerita und Afien fubren; ber wichtigfte Artitel bedfelben find die von ber Charlotten-Infel tommenben Duicheln von ber Gattung Dentalium, welche an ber gangen Rordwesitufte ale Bier-

<sup>\*</sup>Bogel: sphärischer Kopf, breite Rase, breite platte Stirn, hervorragende Badenknochen, dicke Lippen, tunne gebogene Augenbrauen, dichtes hartes straffes haar hautsarbe zwischen gelb und kupserig. v. Ditkmar: seitlich zusammengedrückter, nur ausnahmsmeise runder Schädel, häufig erhobener hinterlops; das runde, bei Männern bisweilen ovale Gesicht ist nicht breit und piatt mit flacher Nase wie bei andern sibirischen Bölkern, sondern die Kase ist mehr erhoben, bei Männern nicht selten gebogen, die Stirn proportionirt, bei Männern oft hoch, die Badenknochen mäßig vorstehend, die Augen klein. Der große Mund hat wenig ausgevoorkene Lippen, doch ist die Oberlippe lang: Bart sellt sanz Das Kinn ist meist rund. die Oberen proportionirt und etwas abstebend, die Hautsarbe hell gelblich braun, in der Jugend mit durchschimmerndem Roth auf den Bangen.

rath verwendet werden (v. Brangell 64, vergl. G. Simpson II, 228).

Die Roniagen find mittelgroß und barüber, breiticulterig, von braunlicher, faft tupfriger Rarbe, großem runden Benicht, fleinen Iugen, abgeplattetem Sintertopf; fie trugen fonft Schmud in ber Rafe, ber Unterlippe und ben Obren und die Beiber maren an Rinn und Bruft tattowirt (Liffanety 194, Solmberg 80f.), wie Die der Aleuten (Bangeborff II, 38). Babrend bie Robiafen fich mehr bem ameritanifden Topue nabern follen (Brangell 116, 124 nad Ben. jaminow), geigen bie Aleuten ber Rucheinfeln entichieben oftaffatifde Gefichtebildung, und die Individuen von reinem Blute befiben eine große Aehnlichfeit unter einander (ebend. 289); ber Schabel ift an ben Geiten gewölbt, am Scheitel erhoben, Die Stirn weicht meift nach binten etwas jurud (Benjaminow in Erman's Archio II. 468), Die Badenfnochen find breit, Die Rafe fach und gebrudt (Langeborff II, 30), bas Beficht meift rund und bou und bon duntelbrauner Farbe, ber Bart ift außer auf ber Dberlippe bunn, bas baar grob fdwars und ftart (Billinge 159).

Die Estimo find ein Fischervolt. Ihre hauptnahrung in Gronland ift die Robbe und der Beififich die fie in großen Botrathen wahrend der besten Fangzeit (Mai und Juni) aufspeichern. Die Robbe giebt dem Grönlander Rahrung und Brennstoff, Faden zum Naheu; aus der haut macht er Fenster, Borhange, Rleider, Riemen, Dachung. den lieberzug des Kahnes, aus den Darmen Flaschen (Aaspach 417). Das getrodnete Fleisch wird flets roh gegessen (v. Etzel 334).

Die Rahrung ber Estimo ift verschiedenartig. Selten leben fie nur in schlechten Zelten von Sauten oder selbst ohne solche in Boblen (Heriot 24). Bo Bau- und Zinmerholz ihnen fast unbefannt ift, wie um Brinz Regenten Bai, haben sie halbtugelformige Sutten aus feilformigen Schneebloden, die übereinander gelegt werden bis sie oben schließen, und dieser Bau geht so schnell wie das Ausschlagen eines Zeltes. Der Zugang zu diesen Eichütten ift lang und trumm und hat eine Seitenkammer für die hunde, die Thur drehbat je nach dem Winde, und Kenster von Eis laffen Licht in's Innere sallen. Bur Nachtzeit wird dieses nit steinernen Lampen erleuchtet, welche mit Robbenspeck gespeist werden und mit einem Docht von Moos versehen sind (Ross

b. 249, 298, Cartwright I, 96). Beuer maden fie durch Reibung, obne wie die benachbarten Rorbindianer Baumidmamme ju Gulfe ju nehmen (Hearne 240). Da fie nomabifch leben, find ibre Sommerwohnungen leicht und beweglich , ihre Binterhaufer aber feft: lettere befteben am ftillen Deer aus Treibhola und haben Renfter von Darmen, erftere find bloge Belte von bauten (Beechey 569). Die Rorb. gronlander mobnen im Sommer in niedrigen Erbhutten, Deren Umgebung fic burch große Unreinlichfeit auszeichnet; ibre Binterbaufer. außen gang von Erbe, baben in neuerer Beit febr gewonnen: fe find mit Banden und Rufboben von Bretern und mit Defen verfeben (v. Etgel 345, 358). In Gudgronland find großere Saufer fur mebrere Familien mit fleinen Dagaginen baneben nicht felten. Der nabere Berfebr mit ben Europäern bat ihnen Rachelofen, ordentliche Rufbo. ben und Renftericeiben gebracht. Die Debrgabl ber Bobnungen find aber auch hier noch Gutten von Stein und Graetorf mit flachen Da. dern aus Grastorf und Treibholg, fcmale Bange Die fich nur burd. friechen laffen, fuhren gur Thur (ebend. 363; Ausführliches über bae außere Leben ber Gronlander bei Crang).

Sie fleiben fich in Robben - und Renntbierfelle und tragen oft zwei Reiber übereinander, von benen bas untere eine Rappe für ben Ropf bat. Geltener befteht bie Rleibung aus Bunbefellen und Bogelbalgen; in Gubaronfand merden auch Baumwollenzeuge getragen. Der Dope pelpels für ben Binter, nach innen und außen behaart, gebt über ben Ropf und ift ohne Banber ober Anopfe gang gefchloffen. Doppelte Stiefeln und turge Beintleiber von Robbenfell vervollftanbigen ben Angua (Ross a. 66, b. Etgel 330, 373). Das Raben ber Saute und Relle gefdieht mit Thierfehnen. Die mit Gunden bespannten Gdlitten find entweder an ben 21' langen Rufen nur mit Ballfifch Bein beichlagen ober auch gang aus Robben : und Fischenochen gemacht und mit Riemen gusammengebunden (Cartwright I, 71, Ross a. 51). Die Gefimo von Bring Regenten Bai gruben ihr Gifen felbft, boch bat man teine Spur bon Baffen ober Rrieg, auch teine bon Schifffahrt bei ihnen gefunden (ebend. 48, 73, 65); Die öftlicheren bagegen find im Befige bon gehammerten fupfernen Berathen und Baffen (Hearne 158), und gebrauchen fie gegen die benachbarten Indianer, gegen melde fie meift einen alten tief gewurgelten Sag begen (ebend. 118): Rrantbeit und ichlechte Jagt leiten fie von ben Baubereien berfelben ber

(Ellis 188 note). Auch in Ungava-Bai tommt es oft zu Kampfen, obwohl die Estimo mit den Indianern, die hier ausnahmsweise thatiger und gewandter sind, Frieden zu halten suchen (Kohlmeister and K. 57).

Die Gefimo geichnen fich aus burd großes Sandgefdid. In Rord. gronland werden febr icone Schnigereien von Anochen gefertigt, und fogar eine Bioline bat ein Gingeborener aus einem Stud Treibholy berauftellen gewußt. 3m Guben bee Landes merben fie Bimmerleute, Bottder. Schmiede Die alle nothigen Arbeiten gut berrichten, und mande von ihnen bat man im banifden Dienfte fogar ju Bermaltern fleinerer Sandeleplate gemacht (v. Etgel 330, 367). Sauptfachlich geigt fich ibre Befdidlichfeit in ber Berfiellung und im Rubern ibrer Rajate, auf bem Rifchfang und ber Jagb. 3bre Rabne find theile nur pon Sauten, 12-15' lang und fur eine Berfon allein beftimmt, melde ebenfalle gang mit Sauten bededt, in ber Ditte beefelben in einem Loche fist, theile baben fle ein Sparrmert bae mit Sauten überjogen ift und führen mehrere Berfonen (Heriot 434). In ben fleine ren geben fie einzeln auf die Robbenjagd, ausgeruftet mit ber Sarpune Die mit einem Burfholge gefchleubert wirt, und mit einer Blafe bie auf dem Baffer ichwimmt; in Gronland baben fie jest gum Theil Beuergewehr. Die großen ober fogenannten Beiberboote find bort 24-36' lang, 5' breit, geben 21/2' tief und tragen 6000 Bfund (v. Etgel 328, 371). In Labrador legen fie oft 4' bobe Schneebanfe fo an, bag biefe bas Connenlicht auf bem Gife reflectiren burch bae fie Die Rifche fpiegen (Kohlmeister and K. 28). Den Indianern find fie in allen Uebungen auf dem Baffer und an Scharffinn in mechaniichen Dingen weit überlegen.

Die ehelichen Berhaltniffe find oft ungeordnet. Die Estimo von Prinz Regenten Bai nehmen nur eine zweite Frau, wenn die erste finderlos bleibt; die von Boothia felix, bei denen oft die Madchen schon als kleine Kinder verlobt werden, haben häusig zwei Beiber, Austausch der Beiber ist gewöhnlich bei ihnen, auch kommt es vor daß zwei zusammen nur ein Beib haben (Ross a, 72, b, 269, 309, 517, 356), doch wird das schwächere Geschlecht mit einer gewissen Rücksicht behandelt (ebend. 578). Die erste Frau ist immer die Gebieterin der übrigen, ihrem Ranne aber streng unterwürfig: sie darf erst nach ihm essen (Kohlmeister and K. 68). In Grönland wohnt der verheirathete

Sohn auch ferner bei feinen Eltern und feine Mutter bleibt an ber Spipe bes gemeinsamen haushaltes. Beim Tode des Baters erbt der alteste Sohn das werthvollste Eigenthum und hat die Familie zu ernahren (Cranz I, 215, 247). Die Kinder wachsen in großer Ungebundenheit auf, man ftraft sie nicht und spielend erlernen sie die nothigen Fertigkeiten (v. Etzel 335).

Ueber ihr gesellschaftliches Leben ift wenig zu sagen. Meift fieben die Familien vereinzelt und in voller Unabhangigkeit von einander. Nur die Eskimo von Bring Regenten Bai sollen ein Oberhaupt haben, das Tribut erhalt und in einem großen fteinernen hause wohnt (Ross 2, 72).

Trot ber Ralte und Unmirthbarfeit ibres Landes miffen fie fich genugend por Mangel zu ichugen und befinden fich mobl. Gie ftreben nicht nach Guben vorzudringen (Hearne 122 note) und fühlen fich bochft gludlich, oft felbft unter ben elendeften Umftanden, Die fie fich burd Trommelfdlag und Tang ju erleichtern wiffen (Beechey 267). Ihre Bleichmuth und ihre Bufriedenheit find nicht die Folge von Tragbeit, fie find vielmehr meift von febr lebhaftem Temperamente: Bermunderung und andere Affecte fprechen fich febr ftart in Benicht und Beberden bei ihnen aus, in der Trauer fchreien fie laut und fchlagen fich felbft Bunden (Cartwright 1, 271, 275). Gefang und Mufit lieben fie febr, befondere die Gronlander baben baufig ein entichiebence mufitalifches Talent (Kohlmeister and K. 31, b. Etgel 551); indeffen ergablt Seemann (II, 67) von benen am ftillen Deer daß Beigen und Aloten gar feinen Gindrud auf fie machten. Gludefpiele baben fie nicht in Labrador, fondern nur folde ber Beididlichfeit und Des Bergnugens, Rielmerfen Balliviel und bergleichen (Cartwright I, 238).

Ueber ihr gutmuthiges friedfertiges Wesen untereinander und gegen Fremde (es wohnen in Grönland oft 10 Familien ohne Streit in einem hause, Crang I, 221), ift nur eine Stimme; auch beweisen sie fich sehr gastlich und oft hülfreich; indessen find sie am stillen Reer, wo Schiffbruchige von ihnen nur als gute Brise betrachtet zu werden pflegen, und in Boothia felix zum Theil sehr diebisch, da Dieberei und Betrug ihnen nur als ein listiger Streich gilt, den man belacht wenn er entbecht wird (Beachey 251, 552, Ross b, 288, Seemann II, 70). In Labrador wird Diebstahl zwar verabscheut, doch fehlt es

nicht an Sang dagu (Kohlmeister and K. 28). Dagegen fpricht p. Etgel (337) bie Gronlander von einer befonderen Reigung gum Stehlen frei, ebenfo bon Gigennus überhaupt, von Ungefälligteit und Beig, ba fie vielmehr febr freigebig find mit Lebenemitteln und leichtfinnig leiben und borgen; aber auch ihre Dantbarteit ift nicht groß. ba fie nur fur ben Angenblid leben (ebend. 336, 340). Die 1721 burd ben aufovfernben Sans Egebe gegrundete Diffion bat viel für nie gethan. Jest find faft alle Gingeborenen Sudgronlande Chriften. Dem Unterricht ber berrenbuter Diffionare fint fie mit vielem 3ntereffe und großer Empfanglichteit entgegengefommen, ber alte beidnifche Aberglaube ift ertofchen, bei weitem ber großte Theil ber Gingeborenen fann lefen und lieft geru, viele fdreiben febend, 378, 364. 546). Es giebt 20 eingeborene Ratecheten im Dienfte ber Diffion, die im Schuliehrerfeminar ju Gotthaab gebildet worden find, und bie Reubefebrten baben traftig jur Ausbreitung bes Chriftenthums mitgewirft (ebend, 544, 549). Much in Oftat und an anderen Buntien in Labrabor gab es feit 1764 Miffioneftationen ber unirten Bruber (vgl Grang III, 289 ff.). Die Gefimo ichtiegen fich meift leicht ben Europäern an und fernen bereitwillig von ihnen (West 172).

Torngarfut ift nach bem alten Glauben ber Gronlander bae bochfte Befen und ber Bater ber Ungefot ober Bauberer, indeffen ericeint ce ale zweifelhaft ob er mit Crang (1, 263) ale guter Beift bezeichnet merben barf, im Begenfas qu feiner Grogmutter, bem bofen Weibe bas im Innern ber Erbe mobnt und über alle Seethiere gebietet (B. Egebe 236, 103). Belticopfer in Torngeriut nicht; Die Gronlanber mußten überhaupt nichte pon einer Schoutung, außer infofern fie fich bachten bag alles Borbanbene feinen Urfprung aus ihrem Canbe habe: ben erften Denfchen glaubten fie aus ber Erbe bervorgemachfen, bielten Conne und Mond fur Meniden bie an ben Simmel binauf. geftiegen feien, und fnupften baran einige afberne Driben (ebenb. 105, 75). Die Geelen der Tobten begaben fich entweder in den Simmel ober in Die Erbe und führten an letterem Orte ein gludlicheres Beben ale an erfterem (ebend. 210). Den Gaugling mit ber Dutter ju begraben mar gewöhnlich, auch alte und frante Weiber traf bieweilen bas Schidfal lebendig begraben ju merben (Erang 1, 302). Die Angefot, welche mancherlei Ausschweifungen trieben (B. Egebe 166), batten die Dacht ben bimmel und bas Innece ber Erbe ju befuchen, mit den hoheren Beiftern zu vertehren und fie zu citiren. 3hr ganges Thun und Treiben ift dem der Zauberarzte bei den Indianern durchaus ahnlich.

Diefelben religiöfen Borftellungen herrichen bei ben Cetimo auch andermarte (Heriot 25, Ross a, 68).

In Labrador foll bei ihnen die Anficht verbreitet fein daß die guten Menschen nach bem Tode auf dem Monde ein glückliches, die bofen in einem Loche in der Erbe ein unglückliches Leben führen (West 172). Auf das Borhandensein eines Glaubens an ein anderes Leben weisen auch die hölzernen Gerathe hin die man dort mit den Todten zu begraben pflegt (Kohlmeister and K. 44); ebenso die Opferung des Säuglinges auf dem Grabe der Mutter um ihn dieser nachzusenden (Chappel 100, 190).

Die Cotimo, urtheilt Ross (b. 307) beffgen meit beffere Rabigfeiten ale ibr Heußeres ermarten lagt. Er erprobte und benutte vielfac ibre geographifchen Renntniffe. Beechey (290, 331) erhielt von benen im Beften eine belehrenbe Rarte ber Rufte, Die fie mit allen Details auf ben Gand ge.dneten, und bie Roniglide Sandbibliothef in Stuttgart befigt unter bem Ramen Niakungitok bie eigenbandige Beidnung eines Cofimo bon feinem Lande. Aud von Thieren und ber Art wie fie gejagt merten, entwerfen fie treffliche naturmabre Reich. nungen und zeigen fich im Santel febr intelligent (Beechey 251). Sie icheinen begabter ale die Indianer ber nordlichen Gegenden. Die Gronlander inebefondere balt v. Etgel (84) unzweifelbaft für bilbungefabig genug um ju einer gemiffen Gelbftfanbigfeit erzogen unb au ferneren Rortichritten veranlagt merben ju tonnen; blog in ber Recentunft, Die fie angumenben freilich auch nur wenig Belegenbeit baben, find fie verhaltnigmäßig noch jurud (ebend, 548). Mus B. Egebe's Radrichten ift erfichtlich bag fie fehr munter und migig fein tonnen, worauf auch bie fatirifden Befange binweifen, in benen fie fonft offentlich ibre Streitigfeiten miteinanber auszufechten pflegten (Crani).

Daß die Fahrzeuge Baffen und Fischereigerathe ber Bewohner von Bring Billiam's Sund, ber Tschuftschen und ber Unalaschter benen ber Gronlander und Estimo gleich ober sehr ahnlich find, hatte Cook bemertt (3. Reife 312, 350, 393), und holmberg (99, 106) hat dieß neuerdings bestätigt, nur mit bem Busabe bag die Konja-

gen (Robiaten, Tidugatiden) aud Bogen und Bfeil führen. Gifen, öftere vom Deere ausgeworfen, mar ihnen icon vor der Antunft ber Ruffen befannt (ebend. 101). In Bring Billiam's Gund tragen fie funftlich gearbeitete, sollbide bolgerne Banger und pflegen fich in bie Thiere zu verfleiben bie fie jagen (Billinge 200). 3bre Rleibung beftand fonft in einer Urt Semb aus Bogelbalgen ober Gaugethierfellen, über welches fie ein Oberfleid mit langeren Mermeln und Rapuge aus Darmen bon Baren Seelowen unt anderen Thieren trugen. Die bauptnabrung find Bifche, gefocht und getrodnet, Die Geeotter jagen fie nur bee Belges megen (ebend. 84, 90, 106). Gine Schierlingsart mird ale berauichenbee Mittel leibenichaftlich gern von ihnen gegeffen, und fie bereiten außerbem noch ein gegobrenes Getrant aus Simbeeren und Blaubeeren (ebend. 92, 96). 3bre Butten find febr fcmubig, mir Erbe gebedt, und werben immer von brei ober vier Ramifien bewohnt; Die Schlafgemacher haben Genfter Die mit Darmen befleibet find (ebenbaf. 97).

Die Robigfen find gmar Chriften bem Ramen nach und bie Ruffen baben bei ihnen bie alten Gitten mehr und mehr verdrangt, doch balten fie gabe feft an ibrem fruberen Glauben au aute und bofe Beifter. welche letteren allein Berehrung bei ibnen finden (Langeborff II. 56 ff., Lifianeth 196). Shliem Schoa gilt ihnen ale Schopfer bee Simmele und ber Erbe, fie opferten ibm por und nach ber Jagd; Ijak beift ber in ber Erbe mohnende bofe Beift (Solmberg 140 f.). Bolf bund und Rabe find mpthische Berfonen bie fie als ihre Stamm. pater betrachten. Gur ihre Gefte batten fie fonft ein großes Saus bas mehrere hundert Menfchen faßte (ebenb. 98). Diefes biente auch ju ibren Berathungen, von benen bie Urmen und die Madchen ausgeichloffen blieben, mabrend einzelne Frauen burch bie Bauberpriefter eingeführt werben tonnten (Brangell 128). Sier führten fie ibre religiojen Refte auf, Die am Rustofwim und Rwichpath in dramatifden Maetenspieten beftanden (Beidreibung bei Bolmberg 125, Zagoskin in N. Ann. des v. 1850, I, 274). Bielleicht batten auch bie Dampfbaber, Die fie gleich den meiften Indianervollern in befonderen Erbhutten nahmen, bei ihnen uriprunglich bie Bedeutung einer Cultusbandlung. 3bre Tobten bullen fie in Geebundefell ein und begraben fie (bolmberg 122), ber Sauptling erhalt feine Jagdgerathe und Speifen mit in's Grab und man opfert ihm einige Sflaven (Bil. linge 179f.).

In fruberer Beit theilten fie fich in Bemeine und Sauptlinge, bereu Burbe erblich mar. Die britte Rlaffe ber Bevolferung bildeten Die Stlaben, beren fie jeboch menigere hatten ale bie Rolofchen (bolm berg 78); die Ruefolmimer indeffen, melde Die alten Leute und Rinber im Rriege iconen, machen feine Stlaven (Brangell 128). Seit ber Berricaft ber Ruffen find die Unteridiebe ber gefellichaftlichen Stellung gefdmunden. Die Grau ftebt in bobem Unfeben. Gie pflegte fonft einen Rebenmann qu baben ber qu manderlei Dienften vervflich. tet mar und in Abmefenbeit bes Mannes Diefen vertrat (bolmberg 119). Bei ber Che, melche ohne die Feier eines besonderen Feftes gefoloffen murbe, nahm man auf die Bermandtichaftegrade feine Rudficht. Der Mann lebte ale Diener im Saufe feiner Schwiegereltern (Lifianety 196ff., Langeborff II, 56ff.). Ge gab bei ihnen auch Manner in Beiberfleidern, die gang weibliche Dienfte verrichteten; fie maren öftere Bauberer und fanden feinesmege in der andermarte gewöhnlichen Berachtung (bolmberg 120).

Die Rustofwimer kennen einige Sternbilder, wie auch die Tagund Nachtgleichen, und benennen die 12 Monate ihres Jahres nach regelmäßig wiederkehrenden Raturerscheinungen (Brangell 145ff.). Sonft ift von Beweisen höherer Intelligenz die fie gaben, bis jest nichts bekannt, und daher wahrscheinlich daß fie ihre Kenntniß der Lequinoctien fremder Mittheilung verdanken.

Die Bevölkerung der Aleuten ift in rascher Abnahme begriffen, zu welcher ohne Zweisel die grausame Behandlung und theilweise Bertilgung durch die Prompschlenniks (1760—90) wesentlich beigetragen hat (Benjaminow in Erman's Archiv II, 464ff.). Zwar wird wiederholt versichert daß die kolonisirenden Ruffen im Allgemeinen menschlich und gutmüthig versahren seien (Brangell XXIII), daß sie auf den Aleuten und auf Rodjak durch Sanstmuth und Freundlichkeit die Eingeborenen beherrschten, die ihnen höchst günstig gestimmt seien, während sich in Sitka dieß allerdings anders verhalte (Roquesueil II, 323f., Lisiansky 215), aber aus seicht verständlichen Gründen wiegen die Zeugnisse für das Gegentheil in solchen Fällen schwerer: Langsdorfs (63, 92) versichert daß die Aleuten ganz als Stlaven von den Ruffen behandelt wurden, (Billings (234) bedauert daß sie unter der Herrschaft der russischen Bildschüßen stehen, welche roher als sie selbst, ihnen ihre Welber wegnehmen, die Ränner zu jahreians

ger unentgeltlicher Arbeit gwingen u. f. f., und Benjaminom bebauptet daß ihre guten Gigenfcaften in Rolge ber Ruffffgirung in neuerer Beit mehr und mehr in ben hintergrund getrefen feien (Brangell 221). Die Galfte der gefammten mannlichen Bevollerung swifden 18 und 50 3ahren wird fur bas gange Jahr bom Dienfte ber ruffifc ameritanifden Compagnie noch neuerbinge unentgeltlich in Unfpruch genommen (v. Rittlig 295). Geit 1795 wurden fie burd Matari ber von Robiat nach Unglaichta tam gum Chriftenthum betehrt und geben feitdem febr gemiffenhaft gur Rirche: ibre Masten : Tange und Schamanen . Lieder haben fie feitbem aufge: geben, wie auch die Thiernamen mit benen fie fich felbft, mabriceinlich mit Begiebung auf ihre mpthifden Stammbater fogt Robebue II. 101) ju benennen pflegten (Brangell 179). Tempel und 3bole batten fie in jener fruberen Beit nicht, aber beilige Orte an benen fie bauptfaclich bie bofen Beifter verehrten iBenjaminom in Erman's Archiv II. 480).

Eine zweite Ursache der Abnahme ihrer Bolfszahl, der die Einführung des Christenthums ebenfalls entgegengewirft hat, lag in der Truntsucht und anderen finnlichen Ausschweifungen (Benjaminow bei Brangell 218 f.). Sie lebten sonst in Polygamie und der Gast theilte das Beib des Birthes Dieses hatte einen Nebeumann wie bei den Konjagen und Koloschen (Erman's Urchiv II, 477, 492). Auch der Päderastie waren sie ergeben wie die Kodjaker (Billings 165, 178). Gleichwohl versichert Billings (234) daß die Meuten "bei weitem alle Borstellungen übertroffen hatten die er sich von Bilben gemacht habe", und dieses Urtheil scheint gerade vorzüglich ihren moralischen Gigenschaften zu gelten.

Obgleich sie bem Trunke ergeben find, ftreiten fie doch nicht leicht; bem Wiberspruche sehen fie Schweigen entgegen und begnügen fich gewöhnlich mit ber Antwort: "ich weiß es nicht, bu bift ja beffer unterrichtet." Beleidigungen find selten und werden ohne Rache ertragen. Schimpswörter baben fie nicht. Seit Menschengebenken weiß man bei ihnen nur von einem einzigen Todtschlag, Diebstahl ift selten und trifft nur bas Rothwendige und unmittelbar Reizende zum Zwede bes augenblicklichen Genusses. 3hr Zutrauen ist leicht gewonnen, sie lügen leugnen und prahlen nicht, bewahren Geheimniffe treu und schweigen beharrlich, wenn man ihnen nicht glaubt. Der Aleute ist

eigenfinnig in ber Ausführung feiner Borfate, verfpricht wenig, balt aber bas Berfprochene und ichmeidelt nicht. Er identt obne Bered. nung ober Gigennus und greift Berichenttes bas er noch nicht abgeliefert bat, felbft in bringenden Rallen nicht an. Er zeichnet fich aus burch große Baftlichfeit und Liebe zu feiner Ramilie. Geine Dantbarfeit wird felbft burch eine fpatere Beleidigung nicht aufgeboben. 3ft er mit jemand ungufrieden, fo rebet er nicht mit ibm. Berfonliche Tapferteit im Rriege geht ibm ab und er fürchtet bie Strafe in bobem Grade, Rinbern und felbft Berbrechern forperliche Buchtigung ju ertheilen wiberftrebt ibm. Dit feiner Lage flete gufrieden, zeigt fein Geficht einen ftete gleichmäßigen Muedrud in Freude und Gomers Much in Grantheit und Roth flagt er nicht, felbit Beiber und Rinber fiebt man nicht weinen. Saben Die letteren Dlube und Beidwerde ju erdulben, fo troftet man fie: "bald bort ber Bind auf, bald trodnet bae Rleid." Sie reben wenig, auch untereinander, obwohl fie fich bie langen Binterabende mit Erzählung von Rabreben fürgen, und beweifen grengenlofe Bebulb, felbft in bungerenoth: ber Ertrag bee Rifchfanges wird alebann gleichmäßig getheilt Die hungernben figen femeigend am Ufer und marten, und niemaie mird biefe Gitte bon ber Unredlichfeit migbraucht. Freilich ift ibre Tragbeit und Gorglofia. feit groß, trop bee baufigen Mangele ju Enbe bee Bintere, und fann oft nur burd fremben Befehl übermunden werben, ber fie bann gu langfamet, aber febr auebauernber Arbeit bringt. Der Radtheit fca. men fie fich nicht, fonbern nur beffen mas ber Gitte miberftrebt, mie 1. B. feine Frau por Anbern gu liebtofen oder um etwas ju bitten, ba fie furchtfam und blobe find (Benjaminom bei Brangell 183 ff. und in Erman's Archiv II, 468 ff.).

Bon den Ruffen, mit denen fie jeht großentheils vermischt find, haben fie viele handwerke gelernt und fich dabei anstellig und lernbegierig gezeigt. Da fie ein gutes Augenmaaß und eine lebhaste Phantase besigen, find fie besonders geschickt in handarbeiten, liefern gute Schnipereien und Stidereien (Brangell 223, Langedorff II, 42), ihre Kähne Geräthe und Kleider zeugen selbst von Geschmad (Billings 234). Daß die ersteren beiden denen der Estimo sehr ähnlich find, wurde schon früher bemerkt. Ihre Geschicklichkeit als Schiffer ist außervordentlich: ihre kleinen Baidarken, welche durch die geringste Seitenbewegung umgeworfen werden, rudern sie 10—12 und selbst 16

Stunden lang ununterbrochen, und wiffen auch bei ftarkem Rebei ben Bunkt an welchem fie landen wollen, richtig zu treffen (Blaschke in Monateb. d. Ges. f. Erdt. R. F. II, 97). Sie haben Banzer die aus kleinen Stöden gestochten sind, und Schilde; ihre Bfeile und Burfspieße sind bisweilen vergiftet (Erman's Archiv II, 479). Ihre Bohnungen sehen kleinen hügeln ähnlich, und man steigt auf einem eingekerbten Bsahle von oben in sie hinein (Mortimer 61). Die Todten begraben sie zum Theil in kauernder Stellung (Lange dorff II, 43), zum Theil hängen sie die Särge schwebend auf (Erman's Archiv II, 477). Die trauernde Bittwe durfte sonst teine Speise selbst berühren, man reichte sie ihr zerbröckelt. Die gesellschaftliche Berfassung war ehemals von ganz patriarchalischer Art; die Eklaven aber hatten unter einer grausamen Behandlung zu leiden (ebend. 484).

## Die Bewohner der Nordwestfufte und bes Dregongebietes.

Die gange Bestfeite bes nordameritanischen Festlandes ift ausgegeichnet burch einen großen Reichthum verschiedener Bolterfamilien, beren Sprachen einander ursprünglich fremd gu sein scheinen und jebenfalls feine nabere Berwandtschaft unter fich besigen.

Den Cetimo junachft, die, wie wir gefehen haben, mahrscheinlich bis nach Behring's Bai füdlich von Mt. Elias reichen, leben die Tlinfithen d.i. "Menschen" wie sie sich selbst, oder Kaljuschen, Kolosschen, wie die Russen sie nennen (Holmberg 9). Ihrer Sage nach haben sie sich aus dem Innern nach der Kuste und den Inseln verbreitet (ebend. 15). Ihre Sprache sindet sich im Norden von Cross Sound unter 58° 37', in Portlock's Harbour nördlich von Mt. Edgecumbe (Buschmann 1854, p. 681 f.) und reicht von dort bie zu den Charlotten-Inseln herab (Buschmann 1856, p. 376 nach Resanow). Sie ist die Sprache der Thinsitane auf Sitsa und nach Marchand ganz verschieden von denen welche auf Nutsa und auf den Charlotten-Inseln herrschen (ebend. 378), wonach der Irrthum holmberg's (9, 42) zu berichtigen ist, welcher ihr eine viel weitere Ausdehnung nach Süden zuspricht. Mit den athapassischen Sprachen hat sie eben-

ju den Roloschen nächst den Bewohnern von Sitsa die Cheeltaat am Lynn Canal und in dessen Umgebung, die Tako von Pt. Salisbury und Snettishham, die Stikine an dem gleichnamigen Flusse und an Bring Prederick's Meerenge und die Tunghaase auf der Insel Revillagigedo (L'Institut 1847, II, 45), doch ist dieß in Rücksicht der letteren unrichtig, da deren Sprache zwar viele koloschische Wörter besitz, aber keineswegs zu derselben Familie gehört, und in Rücksicht der Stikine ist es noch zweiselbast (Busch mann 1854, p. 679f, 1856, p. 380, 1857, p. 404). Rach Listansky (242) erstrecken sich die Koloschen nur die 57° n. B. nach Süden.

Beiter herab an der Kuste zwischen 53½ und 55½° (Scouler im Journal R. G. S. XI, 220) folgen die Chimspan oder Chimmespan, deren Sprache ebenfalls ohne Berwandtschaft zum athapastischen Stamme ist und ganz isotiet steht (Buschmann 1857, p. 401). Sie leben in vier Stämmen am Observatory Inlet, auf den Inseln Dundan, Stephen und Prinzes Robal (L'Institut a. a. D. nach Scouler). Schoolcraft identisseit sie mit den Raß, die an dem gleichnamigen Flusse unter 55° leben, wogegen von Brangell die süchstehen hailts und deren Berwandten mit dem lesteren Ramen bezeichnet werden (Buschmann 1857, p. 399), eine Berwirrung die sich iest noch nicht lösen läßt.

Die Königin Charlotten Inseln find von den haidah Stämmen bewohnt, unter denen die Skittegat oder Sketiget die hauptsächlichen sind; Dunn (292) nennt neben ihnen die Masset und Comshewar. Sie reden sämmtlich eine und dieselbe Sprache und es gehören zu ihnen die Kyganie, Kigarnie oder Kaigani in der gleichnamisgen Bai und an der Südspise des Prinz Bales Archipels, deren Sprache (nach Radloff) mit der der Koloschen näher verwandt sein sollte, mit ihr jedoch nur geringe Achnlichkeit hat. Rach den Prinz-Bales Inseln und der Nordinsel sind die Kyganie wahrscheinlich erst von der Königin Charlotten Insel gekommen (Buschmann 1857, p. 393, 1854, p. 678, Scouler a. a. DD.)

Gegenüber ber Südspise der letteren Insel in Millbant Sund und von hier und der Sawtesbury Insel an bis zum Broughton Archipet, einschließlich der gegenüberliegenden Kufte und des nördlichen Theiles von Bancouver, leben die Sailtsa oder Saceltsut, von 50% bis 53% (Scouler). Im Fishugh Sund, in welchen der südliche Sal-

mon River mundet unter 51 1/20 ftimmen die Zahlwörter größtentheils mit benen der hailtsa überein und die Bewohner von Friendly village. 90 miles landeinwärts an jenem Flusse, gehören sprachlich nicht, wie Hale angiebt, zu den Atnah der Tsihaili-Selisch Jamilie, sondern reden ebenfalls einen Dialest des hailtsa (Busch mann 1857. p. 381, 322). Dagegen ist die llebereiustimmung des lehteren mit der Sprache der Bellichoola oder Billechoola, welche Scouler am Salmon River" und dem Dean Canal angiebt, nur gering (ebend. 382 ff.).

Die Eingeborenen ber Insel Bancouver sollten nach Se ouler (J. R. G. S. XI, 224) samutlich Dialette berselben Sprache reden, die sich seiner Darftellung nach auch auf das gegenüberliegende Festland erstredte und an der Rufte selbst bis in den Suden des Columbia reichte; auch im Innern des Oregongebietes sollte es nur zwei hauptsprachen geben und die Unterschiede der Sprachen welche diesen Landern angehören, überhaupt weit geringer und weniger entschieden sein als es bei oberstächlicher Betrachtung scheine. Indessen hat er sich gendethigt gesehen diese Ansicht wieder aufzugeben und die genannten Gebiete an acht wesentlich verschiedene Sprachsamilien zu vertheilen (L'Institut 1847, II, 45), doch hat sich auch diese Anzahl durch neuere Untersuchungen als viel zu klein herausgestellt.

Bancouver ift von einer Menge tleiner Boller bewohnt (Aufgahlung berselben von Grant im J. R. G. S. XXVII, 293, Schoolcraft V, 488, Buschmann 1857, p. 380 f.). Diese find nach Grant
(a. a. D.) in vier Sprachsamilien geschieden: Quackoll (Quacolth bei Anderen) im Rorden und Rordosten der Insel, nebst den Ballabolla
(Dunn 271 neunt Belbellah in Millbant Sund) auf dem Festlande
im Often der Charlotten-Inseln, die nur dialettisch von ihnen verschieden sind (G. Simpson I, 202); Cowitchin (Kawitchen) im Often,
das sich an der Rordseite der Mündung des Frazer-Flusses auf dem
gegenüberliegenden Festlande wiedersindet und sowohl dem Noosdalum am hoodis Canal als auch dem Squallyamish (Skwale, Nisqually) in Buget's Sund nahe verwandt ift (Buschmann 1857,
p. 374); ferner das Tsclallum, Clellum oder Clalam das mir dem
Cowitchin ebenfalls einige Aehnlichkeiten hat und gleich diesem auf
den Continent gegenüber dem Süden der Insel hinüberreicht; endlich

<sup>\*</sup> Scouler icheint bier ben fublichen, nicht ben nörbtichen Fluß biefes Ramene unter 63° ju meinen ben Bufchmann ale ibren Bobnfit anfubrt.

bas Macaw an ber gangen Beftfufte, welches bemnach mabriceinlich ibentifc ober nabe verwandt ift mit ber Sprace von Rutfa" Diefer letteren ichlieft fic bie Sprache ber Tlaoquatch im augerften Submeften ber Infel gunachft un, mogegen fie nur eine theilmeife Bermanbticafi berfelben einerfeite jum Sailtfa, anderfeite ju ber Sprache im Guten bes Musganges ber Buca. Strage nachweifen lagt, ibre Bermantifcaft ju den Sprachen auf ber Rufte des Reftlandes aber, welche Seouler annahm, eine Rabel ift (Buidmann 1857, p. 364ff., 823 f.). Die Sprache von Remittee am Rorbende ber Bancouper 3nfel ift ebenfo wie bie ber Rlaiszart ober Claffet auf ber Gubfeite ber Auca . Strafe um C. Flattery - lettere jeboch nicht mit boller Ent ichiebenheit - pon Hale ale ein Diglett bee Rutta bezeichnet morben, bas fich burch bie gange Bange ber Infel bindurch giebt. Rur Die Newchemass im Rorben berfelben befigen eine gang abmeichenbe Sprache (nach Je witt); ber Rome Wakash (Macaw?) aber, ben 1. B. Morse und Berghaus auf ibren Rarten ale Bolfernamen in Bancouver gebranden, berubt auf einem Diffverftanbnif (Bufd. mann 1857, p. 328 ff.).

Die Bolfer bee Geftlanbee im Dften von Bancouver geboren bis jest noch ju ben unbefannteften, Die bon Buget Gund im Guben ber Infel, welche trot ihrer Menge nur neun vericbiebene Gprache reben, And ce taum weniger. Gie finden fid aufgegablt bei Bufchmann 1854, p. 670. Der nomentlich befannten Bolfer von Dregon find weit mehrere ale bie Rarte bei Hale geigt (vgl. Buichmann ebenb. 500 ff., Morse 868 ff.), an beffen Darftellung wir une im Folgenben borguglich halten werten, obwohl fie mit ber Gintheilung Gaird ner's (J. R G. S. XI, 255) nur in einigen Sauptfachen übereinftimmt und jum Theil gang andere Ramen giebt. Hale vertheilt bas Oregongebiet an elf verfcbiebene Bolfetfamilien, bon benen mir nur bie feste, Die Shoshonee ober Schlangen : Indianer, bon unferer jebigen Betrachtung gang ausschließen, weil fie nach Bufdmann's Eftbedung ju ber fonorifden Sprachgruppe gebort, Die wir wegen ihrer Bermandtichaft jum agtefifden Stamme an einer anberen Stelle su befprechen baben merben. Die übrigen find folgenbe;

Der Rame Nutka felbft beruht auf einem Digverftandniß Cook's; bie Gingeborenen nennen ben dortigen hafen Yucuatl (humbolbt, R. Spanien 11, 256).

- 1) Die Ritunahae, Contannies oder Flatbows zwischen 48 und 52° n. B. am Felsengebitge zwischen den beiden nördlichen Armen bee Columbia
- 2) Die Familie ber Tsihaili-Selish. Bu ihr gehoren ale Saupt. voll die Selish oder Flatheads am oberen Columbia und an beffen Buffüffen, bem Flathead, Spokane und Okanagan, womit ce wohl übereinstimmt bag nach Parker (304) Die Ponderas, Die bem Quellgebiete bee Columbia junachft leben, mit ben Spokein- ober Spokane-Indianern und ben Flatheads Diefelbe Sprache reben. Rerner find Dabin ju rechnen bie Skitsuish, Coeur d'Alenes" ober Pointed-hearts am gleichnamigen Gee oberhalb ber Ralle bee Spokane R.; tie Piskwau am Columbia ftromabmarte von ben Gelifch; Die Cowelits fub. lich von den Skwale, die wir borbin ale Anwohner bee Buget Gund ermabnt baben; die Tsihailish ober Chikailish an ber Deercefufte weftlich von den Stwale, jedoch nicht die Ruca - Strafe erreichend; die Nsietshawu ober Killamuck im Guben ber meiterbin gu nennenben Chinook. Mertwurdiger Beife gablt Hale ju biefer Ramilie auch noch die Skwale felbft, welche mir porbin ale Bermandte ber Kawitchen auf Bancouver und im Rorben ber Munbung bee Frager - Aluf. fee tennen gelernt haben; bemnach icheinen bie Bermanbten ber Gelifd bie auf jene Infel binübergureiden, mas in geographifder Binficht allerdinge nichte Befrembenbes bat, ba endlich auch noch bie Shushwap, Atnah oder Kinn-Indianer am unteren Frager . Rluß ami. ichen 50 und 52 1/20 im Guten und Gudonen von Reu Calebonien (Cox II, 315) berfelben Gprachfamilie angeboren (Bufdmann 1854, p. 690, 1857, p. 321).
- 3) Die Sahaptin oder Nezperces (Chopunnish) am Lewis oder Snake R. und dessen nördlichen Zustüssen bis zum Felsengebirge, nebst den in Sitten und Sprache nur wenig von ihnen nerschiedenen Wallawalla (Cox II. 125) am Columbia ober und unterhalb der Mündung des Lewis R. Rach Scouler und Gallatin sind auch die Cliketat, östlich vom Cascaden Bebirge, den Sahaptin verwandt; dagegen werden die Cayuse im Süden der Wallawalla wohl irrthümlich von Parker (302) zu derselben Familie gerechnet: Hale zählt sie nebst den westlich von ihnen wohnenden Molele zu den

<sup>\*</sup> Die jum Theil frangofischen Bollernamen in diefen Gegenden ruhren von canadischen Belgiagern (voyageurs) ber.

- 4) Waiilaptu-Stammen, beren lettgenannter 3meig im Jahre 1841 faft ausgeftorben ift.
- 5) Die Chinook oder Tfinut, deren Sprache die hauptgrundlage des Jargons ausmacht welches an den handelsplagen von Oregon im Gebrauche ift. Sie theilen fich in die oberen Chinook oder Watlala, die von der Insel Multnomah bis zu den Fällen des Columbia reichen, und in die unteren welche unterhalb der genannten Insel leben. Den letteren schließen fich im Guben der Mundung des Columbia die Katlamat, Clatsop und mehrere andere kleinere Bolker an.
- 6) Um Billamet oberhalb ber Falle mohnen die Kalapuya, die mit ben Baiilaptu gufammengrengen.
- 7) Die Jakon oder füdlichen Rillamut, doch von den vorbin erwöhnten eigentlichen Rillamut der Selisch-Familie sprachlich gang verschieden, leben an der Seekufte und trennen das Athapastenvolt ber Umtwa (S. oben p. 6) ebenso vom Meere wie die eigentlichen Rillamut die Tlatstanai davon abschneiden.
- 8) Die Lutuami, auch Tlamatl ober Clamet genannt an dem See gleiches Ramens, öftlich von Umtwa.
  - 9) Die Palaik füböftlich,
- 10) Die Shastie fubmeftlich von den Lutuami. Bon den Jaton und Umtwa nach Guden bin find nur einige Bolternamen betannt.

Scouler bat fich in feiner ethnographischen Gintheilung ber Bolter offenbar durch phpfifche Mebnlichkeiten irrefubren laffen; Die Bolter ber Rordweftfufte und der anliegenden Infeln fublich von Mount Blias bie nach Bancouver bin, gleichen einander febr im Meugern, mabrend fie ju Scouler's fudlicher Bolfergruppe, ben Nootka-Columbians, in einem auffallenden Gegenfaße fteben. Die Chimmefpan g. B. haben feitlich breiteren Schabel mit febr platter Scheitelgegend, mogegen er bei ben Chinoot, auch abgefeben von funftlicher Abplattung, lang und fomal entwidelt ift und feitlich jufammengebrudt fcheint, abulich wie bei ben Gefimo (J. R. G. S. XI, 220). Bene nordlicheren Bolter find bleich, ibre baut nicht buntler ale Die ber Bortugiefen und Italiener, Die Buge ftarter ausgeprägt und bie Badenfnochen weiter borftebend ale bei ben Bewohnern ber fublicheren Lander; Die Rolufden ine. befondere, ju den dolichocephalae prognathae geborig (Retgine), baben große Rafen und farte Badentnochen, find traftig gebaut und mittelgroß (Scouler, L'Institut 1847, II, 102). Rach Golms

berg (16, 40) zeigen fie große lebhafte Augen mit fleinen bunflen Brauen und dide volle Lippen; Die Beiber Die fic burch madelnten frummen Bang von ben folg einberichreitenben Mannern unterideis ben, haben fleine banbe und meift fleine Ruge. 3m fubliden Theile pon Sitta fand fie Marchand (I, 232) unter 5' 4" groß, von zunbem platten Beficht mit gebogener und unten nicht bider Rafe\*, fleinen tieffiegenden triefenden Mugen und fart vorftebenben Baden-Enochen. Die Beiber ber Rolufden tragen bier wie andermarte Somud in ber Unterlippe, Die Manner in ben Obren und ber Rafe (Solmberg 16, p. Langeborff II, 99). Das Geficht wird bemalt Die Sautfarbe berer von Gitta bezeichnet gwar Lifianety (237) als buntel tupferfarbig, indeffen haben icon Portlock und Dixon (159) von den Gingeborenen fublich von Mt. Elias berichtet bag fie. geborig gereinigt, europaifch weiß und rothwangig feien, wie bieß v. Bangeborff quebrudlich von ben Rolnicen bemertt, mabrent Rollin, ber bei vielen taftanienbraunes Saar, Dichteren Bart und ftar. fere Rorperbehaarung fant, von verschiedenen Schattirungen ber Sautfarbe fpricht (Bridard Ucberf. IV, 462), Solmberg (16) aber fic barüber unbestimmt ausbrudt. "Die meiften Gingeborenen in Diefen Breiten", fagt Dunn (285), gleichen in regelmäßiger Befichtsbilbung und Karbe ben Guropaern; fie find von bellem Teint, rothmangia und ber Bart feimt ihnen fruber ale anderen Umeritanern (Hale 197ff., Wilkes IV. 300, 487). Ramentlich find Die portrefflich begabten Bewohner ber Ronigin Charlotten Infeln von europäifcher farbe Statur und Phofiognomie (Marchand II. 40), und auf bem Reftlande im Guboften von jenen fant Vancouver (II, 40) Menichen mit weichem langem Saar, bas meift braun ober noch beller, nur felten aber fcmarglich mar, mogegen Heriot (303) von buntel olivenbrannen Indianern mit teilformigen Ropfen und grauen Mugen an ber Rufte unter 520 n. B. ergablt.

Die Eingeborenen ber Insel Bancouver bilden in Rudficht ihrer außeren Erscheinung ben Uebergang von ben Grammen der Rordmeft fufte ju ben Bolfern von Oregon: je weiter nach Rorden befto größer

<sup>\*</sup> v. Lang ob orff bezeichnet die Rase der Roluschen als flein, breit und platt, die Gesichtszüge als grob und flart ausgewirft; La Perouse spricht von großer Mannigsaltigseit der Gesichtszüge bei den Eingeborenen von Port des Francais (bei Maunt Fairweather).

und iconer ift ber Denichenichlag; im Guben ber Infel ift Die Statur der Eingeborenen nur 5 3-6", im Rorden erreichte fie 5' 10" und eine noch beträchtlichere Große, mabrend die Bewohner der Ronigin Charlotten Infeln nicht felten mehr ale 6' meffen. 3m Allgemeinen find Die Indianer von Bancouver ichmutig fupferroth und platten bie Stirn ab, manche bon ihnen haben lichtes Saar und belle Saut (Grant in J. R. G. S. XXVII, 297f.). Die Rutta er die von allen am beften befannt find, find meift unter mittelgroß, plumb gebaut, mit rundem und vollem, bisweilen auch breitem Beficht, aus welchem Die Badenfnochen bervorragen; Die an ber Burgel eingebrudte Rafe bat weite Boder und eine abgerundete Spige, Die Stirn ift giemlich niebrig, die Augen flein fdmar; und eber fauft ale feurig, ber Dund groß mit bidlichen Lippen , Die Babne gmar regelmäßig gebildet, Doch nicht febr weiß. Die meiften haben feinen Bart, Doch nur in folge bee Musreigene ber Sagre: auch die Mugenbrauen find bunn und ichmal, bae Ropfhaar bagegen voll grob und ichlicht. Der bale ift fury, Die Blieder verhaltnigmaßig flein, Die Ruge groß und haglich, Die Rnochel porftebend. Die Saut, wenn vollftandig gereinigt, zeigt Die bleiche Farbe ber Gubeuropaer. Der Benichtsausbrud ift ftumpf und phlegmatifch (Cook 3. R. 257, mit welchem die Angaben bei Meares 213 f. übereinstimmen). Rach Roquefueil (II, 189) tom= men braunes und blondes baar bei manden von ihnen bor, meiße Sautfarbe namentlich bei einigen Rindern und Beibern.

Auch im nordwestlichen Theile von Oregon sind die Eingeborenen häusig fast von eurapäisch weißer Karbe und haben rothe Wangen, namentlich die Kinder und manche Beiber bei den Clasam in Port Discovery unter 48° n. B. und bei den Classet um C. Flattery (Hale, Wilkes). Die Sachet von Nordwest-Oregon und einige andere Bölter tättowiren sich bisweisen mit einigen Linien auf den Armen und im Gesicht (Wilkes IV, 482, Schooler. III, 220). Bährend aber die Indianer oberhalb der Fälle des Columbia und von da bis zum Felsengebirge meist schlant und wohlgebaut sind und denen der Bereinigten Staaten im Neußeren sehr gleichen (Kitunaha, Selisch, Spotane, Otanagan, Sahaptin, Ballawassa, Capuse u.a.), nur daß sie von etwas hellerer Farbe sind als diese (Cox 1, 219, II, 135, Dunn 311, Parker 228, Hale), zeigen die Bewohner des unteren Columbia, und unter diesen am aussallendsten die Chinoot, einen wes

fentlich verschiedenen Tupus: fie find fleiner, meift unter mittelgroß, faum 5'-5' 6" (Franchere 240, Cox I, 276) und nicht fo mobigebilbet, frummbeinig mit breiten biden platten gugen und einwarte ftebenden Anochein und Beben in Rolge bes eigenthumlichen Ginmidelne ber Rinder und bes vielen Gigene im Rabne, auch find fie fetter, piel ichmuniger und fauler ale bie öftlicheren und nordlicheren Bolter (Scouler). Die Befichtejuge find weniger ausgeprägt, bas Beficht breit rund und voll, bie Mugen flein und fcmary, oftere bei ben Chinoof mongolenabnlich ichief gefchlitt (Hale), bei anderen Bolfern biemeilen gelbbraun (Lewis et Cl.): die mittelgroße Raje, an ber Burgel fleifchig und tief liegend, ift an ber Gpige giemlich platt und zeigt meit geoffnete Locher - bier und ba fommen jeboch auch gebogene Rafen por (Lewis et Cl.) -, der Mund ift groß mit biden Lippen , Die Bahne meift ichlecht. Der Bart wird ausgeriffen , bas Ropfhaar bangt gewöhnlich in langen Bopfen ober Rlechten berab. Die bautfarbe ift ein bellee Rupferbraun (Scouler, Cox, Franchère, Hale u.a., W. Irving 256 f.), boch fab Morton felbit einft einen Chinoof " bet nicht bunfler mar ale ein italienifder Bauer." Rachft ben Chinool zeigen namentlich die Stmale, Cowelite, Tfibailifd und Rillamut ber Gelifd-Ramilie Diefe Gigenthumlichkeiten (Hale).

Mis daratteriftifc befondere fur die Chinoot und beren Berman. bten, ift noch die funftliche Abplattung ber Ropfee ju ermabnen, Die eine Auszeichnung ber Freien , ben Sflaven aber verboten ift (Scouler, W. Irving 61, Franchere 241). Bir haben fir icon fruber bei anderen ameritanifchen Boltern gefunden und ber Urt und Beife gebacht auf melde fie bewirft wird (G. ob. p. 54 f.). Die Chinoof untermerfen ibre Rinder Diefer Operation nach Ginigen nur 6 - 8 Do. nate, nach Underen (Cox I, 275) über ein Jahr. Rad Beenbigung berfelben ift ber transverfale Ropfdurchmeffer faft boppelt fo groß als ber borigontale und bie Augen find fart berausgetrieben (Hale), bod foll fich, abgefeben von ber bleibenben großen Breite bee Befichtes. Die Birtung Diefes Berfahrene bei vielen im Laufe bes Lebene faft gang wieber vermachfen. Rachft ben Chinoot Ratlamat und Clatfop, ift bie Abplattung der Stirn üblich in Rutta, mo ben Reugeborenen eine Stirnbinbe angelegt wird (Meares 213), und bei ben Glalam pon Bort Discovery (Hale), ben Comelite Rillamud Clidetat und Ralapupa (Morton, Cran. Am. tab. 43 ff.). Bei manchen biefer Boller

wird außer der Stirn auch das hinterhaupt abgeplattet (Wilkes IV, 297 nebst der Abbildung p. 388). Tiefer im Innern verunstalten die Sahaptin und Ballawalla die Stirn auf gleiche Beise, jedoch in geringerem Grade (Hale). Besondere Beachtung verdient daß den Selisch oder Flatheads diese Sitte ebenso fremd ist wie den Sahaptin oder Nez-perces der Gebrauch der Chinoot die Rase zu durchbohren (Hale, Parker 76, 134), ein Umstand durch dessen Unterntniß Lewis und Clarke (244) irregeführt worden sind. In den Ohren und in der Unterlippe Schmuck zu tragen ist ziemlich allgemein in Oregon (Dunn), und im Süden des Landes tättowiren sich besonders die Beiber oft mit einigen Linien von dem Munde die zum Kinn, wie in Rord Calisornien (v. Lange dorff II, 144, Schooler. III, 119, 220).

Gine Bergleichung ber Indianer ber Rordweftfufte und bes Dregongebietes untereinander und mit benen ber Bereinigten Staaten im Dften bee Relfengebirges ergiebt, bag ben Berichiebenheiten ber auße. ren Charaftere eine ebenfo große Ungleichheit ber inneren Begabung und Entwidelung entspricht. Scouler (J. R. G. S. XI, 216) weift gur Erflarung biefer Ericheinung por Allem auf die mefentlich verschiede. nen Raturverbaltniffe bin unter benen fie leben, auf Die infelreichen, vielfach zerichnittenen Ruften und Die fifchreichen Rluffe, welche vorzuglich bie Bemobner der Meeresufer ju bedeutenden Fortidritten in medanifden Runften bingeführt haben mogen, ju geschidterem Bau ib. ter Rabne, ju borfichtigerer und foliderer Ginrichtung ihrer Bobnungen, Die fie nicht wechseln, ju befferer Arbeit an ihren Gifchereigerathen und fonftigem Bertzeug, bas fie in größerer Dannigfaltigfeit befigen ale die öftlichen Jagervolfer. Go febr man indeffen auch anertennen mag bag fie burch bie Raturverhaltniffe felbft ju einer feft. faffigen Lebenemeife und ju größerer Ausbauer angeleitet murben, fo brangt fich auf ber anberen Seite boch auch ber Bebante auf, baß fie bem benachbarten Affen manche ihrer boberen Fertigteiten verbanten mogen, obwohl es an bestimmten Rachweisen bafur fehlt.

Eine gewiffe Bahricheinlichfeit gewinnt diefe Anficht besonders auch dadurch, daß es grade die Stamme der Rordwestfufte find welche in ihrer Bildung am höchsten stehen, und daß icon die Ruttas, noch weit mehr aber die Oregonvölter an Aunftfertigfeit und Energie binter ihnen zurudfteben. Es besteht — um nur Einiges jum Belege ju erwähnen — ein bedeutender handel an der Rordwestfufte vom Lande

ber Tiduttiden bis nach Rutta berab, ein banbet ber auf ben gro-Ben Darften im Bande ber Rag, wie Tolmie ergablt, Rolufden baibab Chimmefban und Saceltzut jufammenführt. Bu ben Sauptartis feln beffelben gebort bas Rupfer von ben Bergen ber Rufte, das von ben Utnab am Rupferfluß und von mehreren anderen Bolfern gu Hintenrobren Dolden Bfeifentopfen verarbeitet mirb: Die Chcelfagt am Epnn Canal moren fonft berubmt wegen ihrer Arbeiten in Rupfer (Dunn), und die Sagen ber Ruttas ergabien von einem Gotte ober Salbaotte ber einft in einem tupfernen Rabne mit tupfernen Rubern nad Rutta fam (bumboldt, Ren Spanien II. 257 nad Mozino) Ein zweiter wichtiger Sandelsartifel maren bie Duideln i byaqua ober haiqua) melde bon Rufta und bon ber Fuca-Strafe tommen : fie galten ale allgemeines Werthmaaf an ter Mündung bee Columbia und werden an ber gangen Rordweitfufte als Schmud vermendet (Bran. gell 59, 64, Dunn 133), man verfauft fie in Gonuren, beren Berth bei gleicher Lange im umgetehrten Berbattnif ber Angabt flieg melde Die Schnur bilbeten. Die Baibab bringen oft 6-800 Scheffel Rartoffeln jum Bertauf auf ben Dartt im Lande ber Rag, benn nachbem ihnen bie Seeotter ausgegangen mar, baben fie fich mit Energie auf ben Anbau ber Rartoffel geworfen, mabrend bie faulen Chinoot trop ihree vielfachen Bertehre mit Europäern ju feiner Thatigfeit biefer Urt bewogen merben tonnten, ba fie Gifche im Ueberfluß baben. Die Belbellah von Dillbant Gund (Scouler nennt irrig Die Bellidoola, bal. Dunn 271) haben einft fogar ben Berfuch gemacht ein Dampfichiff nach europaifchem Deufter ju bauen. Die beiben legtgenannten Bolfer zeigen fich wie bie Roluichen burchgangig viel gefdid. ter und intelligenter ale die Bewohner bes Columbia, wie ibre Rabne Rleider Saufer Baffen Rifchereigerathe und porguglich die trefflichen Schnigereien der Saidah beweifen (Scouler a. a. D. 219 u. L'Institut 1847, II. 47, 102 f.). Mus febr bartem buntlem Schiefer perferti. gen die Indianer ber Rordweftfufte Teller und Bfeifen, fleine Bilber und manderlei Schmudfachen (Hale, Solmberg 29) - Bemeife von Betriebfamteit und Runftfleiß wie fie Die füdlicheren Bolfer nicht geben.

Rur über die Roluschen befigen wir bis jest etwas ausführlichere Rachrichten. Ihr haupterwerb beruht auf der Jagd der Belgthiere, die jedoch seit der allgemeinen Berbreitung des Feuergewehres bei ihnen

febr gelitten hat, benn burd biefes ift bie Geeotter theile vertilat theile verfcheucht worden (b. Rittlig I, 222, Bolmberg 29); befdrantt wird fie außerbem burch ben Aberglauben, bag bie Seelen ber Tobten oft ale Land. ober Bafferthiere ericeinen, bauptfächlich in ber Geftalt non Baren, Die man fich beshalb ju jagen icheut (ebend. 64, 30, Ben . jaminom in Erman's Archiv II. 491), ben Genuß bes Ballfichfleifcbee aber baben bie Bauberer verboten (Solmberg 68). Reuerbinge machen die Rolufchen baufige Sandelereifen in's Innere mit ruffifden Baaren und fleiden fich, obwohl barfuß gebend - nur die Borneb. men tragen Strumpfftiefeln -, in ruffifche wollene Deten, mabrend fie fonft blog Relle und nur an Refttagen bide geftidte, fcmarg und gelb gefarbte Bollenftoffe und aus Burgeln geflochtene Gute trugen (bolmberg 17 f.). Indeffen verftanden fie fcon im vorigen Jahrbundert baute ju gerben und aus Saaren und Studen von Rifchotterhaut Dantel ju meben (Marchand I, 249), und das mollene Manteichen bas die Bornehmen über Beinfleid und Bams jest auf ber finten Schulter tragen, ift ebenfalle ibre eigene Arbeit (b. Ritt. 1ig 1, 222). Die unbeweglichen, langlich vieredigen Binterbutten baben zwei Giebel und ein mit Rinde belegtes Spigdach von Stangen. bae auf 6-8' boben Balten rubt (bolmberg 24); die Boote, beren größte fur ben Rrieg bestimmt find und 40-50 Menfchen faffen, find aus einem Baumftamme gefertigt und murben menigftene in fruberer Beit nicht mit bem Beile, fonbern nur mit Gulfe bee Reuers gearbeitet (ebenb. 26, Marchand I, 251). In Soly ichnigen Die Rolufden gefdidt mancherlei Bilber, Bruftbarnifde und Sturmbauben, beren Bifir eine furchtbare grage barftellt; Rupfer verftanben fie icon por Aftere ju bearbeiten, jest fcmieden fie vorzüglich bas von ben Ruffen eingeführte Gifen ju Dolden mit zwei Rlingen von entgegen. gefester Richtung und furgen Gabeln, feltener ju Burffpiegen (bolm. berg 27 f., v. Rittlig I, 213).

Die engeren Kreise der Gesellschaft sind ganz patriarchalisch geordnet: bas Saupt der Familie hat zugleich eine Art von Sauptlingswurde, boch stehen die Frauen im Allgemeinen in hoher Achtung (ebend. 220). Douglas (258) bemerkte um Cross Sound sogar eine entschiedene und annerkannte Ueberlegenheit derselben über die Manner; südlich von Mt. Elias und Sitka sah man sie mit letzteren, die flets die schwerfte Arbeit verrichten, zusammen effen, sie wurden gut behandelt und im Sandel oft von ihnen ju Rathe gezogen (Portlock 143, Marchand I, 261). Golange fie fabig find ju gebaren, bleiben fie frei von bauslicher Arbeit (v. Langeborff II, 115). 3bre Schambaftigfeit und Treue beutet Marchand (1, 265) ale bloge Rurudbaltung bie von ber Giferfucht ber Ranner geboten merbe. Die Bittme erhalt ber Bruder oder Schwefterfobn bee Berftorbenen gur Che, beren erfterer - biemeilen ift es auch ein anderer naber Bermanbter - icon bei Lebzeiten bes Mannes ale beffen Stellvertreter und Rebenmann in ber Familie eingeführt ju fein pflegt. 3m Falle bes Chebruches ift ber Berführer, wenn fein Leben gefcont wird, genothigt biefen Blag einzunehmen und bie Rrau gur Salfte ju ernab. ren (bolmberg 36). Bolpgamie ift geftattet, boch bebalt bie erfte Grau ben Borrang. Die Brautwerbung gefdiebt burd Gefdente, bie Cheichliegung wird burch ein Reft gefeiert und bie Frau erhalt eine Anefteuer, welche im Ralle ber Untreue von ihrer Seite bem Danne aufällt, ber alebann auch bie gemachten Beidente gurudforbert, mogegen er bie Aussteuer jurudgeben muß, wenn er Die Rrau aus einem anderen Grunde verftogt. Trennung ber Che findet auch nach gegenseitiger Uebereinfunft fatt; die Rinder bleiben ber Mutter, mo. mit im Bufammenbange ftebt (G. ob. p. 107) bag bas Erbe junachft auf ten Schwefterfobn, bann auf ben jungeren Bruber bee Berfiorbenen übergebt, wie bei fo vielen Bolfern im Often bee Relfengebirges (Solmberg 33 ff., 45). Die Reuvermablten find viertägigen ga. ften unterworfen; ber Bollaug ber Che tritt erft vier Bochen fpater ein. Bochnerinnen gelten für unrein und muffen abgefondert leben (ebend. 34, 37).

Die fleinen Kinder werden in ein fleines von Beiben geflochtenes Bett fest eingebunden bas außen mit Leder, innen mit Belzwerf bezogen ist (Marchand I, 262). Um die Zeit der Bubertät schließt man das Mädchen drei, sechs Monate oder noch langer in eine hutte ein, wie bei den Konjagen, und halt dann ein Fest bei welchem ihr der Lippenschnitt gemacht und der Schmud in die Unterlippe eingelegt wird. Qualvollere Brüfungen haben die Männer zu bestehen, deren Ohrenschmud ihre Thaten bezeichnet, um in den Kriegerstand ausgenommen zu werden (holmberg 20, 40, Benjaminom a. a. D. 492). Ohren- und Lippenschmud wird auch von vielen anderen Böltern der Rordwestfüste getragen (Dunn).

Die Rolufden theilen fic nach ibrer Berfunft in ben Stamm bes Raben und ben bee Bolfe, biefe Gintbeilung icheint aber meiter feine praftifche Rolge zu baben ale bag bie Mitglieder beefelben Stammes nicht untereinander, fonbern nur in ben anderen Stamm beirathen burfen (bolmberg 33. Benjamin om). Beibe gerfallen mieber in Befdlechter Die von verschiedenen Thieren, und Diefe wieder in Untergefdlechter die meift von Dertlichkeiten benannt find. Bedes Befdlecht tragt ein feinem Ramen entfprechenbes Bappen, und bei Tangen und Reftlichkeiten treten Gingelne bieweilen in ber Bertleidung auf Die jener Rame angiebt (Solmberg 13). Da Jehsl, ber Rabe, jugleich ale Belticopfer gilt (ebend, 52), lagt fich der Behauptung bolmbera's nicht unbedingt beipflichten, bag ber Rabe und ber Bolf felbft in der Mythologie der Rolufchen, von der wir bie jest nur wenig miffen, feine Rolle fpielten und daß unter diefen Bezeichnungen nicht Thiere, fondern Die Stammvater und Beroen Des Bolles zu verfteben feien, Die oftere biefe Thiergeftalten angenommen batten.

Unabbangig von jener Gintheilung nach ber Abstammung besteht Die andere in Abel und Bolt. Der Abel, beffen Anfebn bauptfachlich auf feinem Reichthum , vorzuglich in Stlaven , beftebt , ift erblich , und zwar (wie wir aus ber angeführten Erbfolge fchließen durfen) nur von mutterlicher Geite ber. Die Gtlaven find theile Rriegegefangene, Die aus Dregon , biemeilen felbft aus Californien ftammen , theile getauft, und auch ihr Schidfal ift erblich (ebend. 14, 50). 3mar merben fie im Allgemeinen gut behandelt, wie die Rinder des Saufes, man geftattet ibnen Gigenthum ju baben, feltener fich ju verheirathen, aber ibr Leben ftebt gang in ber band ber herren und bei gemiffen Reften, beren größtes mit Tangen Gefangen Schmaufereien und Befchenten jum Andenten verftorbener Bermandten in verfcmenderifchefter Beife gefeiert wird, pflegt man einen ober mehrere von ihnen ju opfern (v. Rittlig I, 216, Solmberg 51, 46). Bei großen Tobtenfeften und beim Bau eines Saufes ift bich ebenfalls gebrauchlich (ebend. 43, Lifianeth 241), auch gefchieht es auf Sitta um einen begangenen Mord ju fühnen (G. Simpson II, 205). Dit dem Refte ber Durchbohrung der Ohren ift dagegen die Freilaffung von Stlaven verbunben (bolmberg 49). Rach Dunn (273 u. fonft) und G. Simpson (I. 210, 242) giebt es Stlaven und Stlavenhandel bei ben Boltern ber gangen Rordmeftfufte und bie Behandlung ift oft graufam aus blogem Uebermuthe, eine Angabe die fich mit Scouler's Behauptung (L'Institut 1847 II, 47) nicht verträgt, daß die Staverei in die fen Gegenden milde fei und daß die Rriegegefangenen dem Stamm der Sieger nach einiger Beit einverleibt wurden. Auch daß das Stalpiren diefen Bollern fremd fei (ebend. 103), ift wenigstens in Rudficht der Roluschen unrichtig (holmberg 42).

Diebstahl gilt den letteren nicht ale Berbrechen und wird burch einfache Burüderstattung des Gestohlenen gesühnt; für Mord findet die ftrenge Bergeltung ftatt. Leibesftrafen fieht man als schimpflich im höchsten Grade an. Streitigkeiten zwischen einzelnen Familien werden durch einen Zweitampf zweier dazu erwählter Rampfer in feierlicher Beise ausgesochten (ebend. 41 ff.).

Die Borftellung bon einer Erichaffung ber Belt im eigentlichen Ginne baben bie Rolufden nicht. Jehal, ber Rabe, ber icon lebte, che et geboren murbe, und ber nie fterbt, bat Conne Mond und Sterne gemacht, ober vielmehr fie nur que den Raften feines Groß. patere berausgelaffen und an ben Simmel gefest; ben Denichen, Die ant Beit ba bie Belt noch nicht mar, im Dunfeln lebten, bat er bas Baffer gegeben, meldes er bem Kanukh, einem anderen mythifden Befen, entwendete, boch ichidt er im Born auch Rrantheit und Unglud über fie, mogegen fein Cobn ihnen nur Gutes thut. Die Bob. nung Bebil's ift mo ber Dftwind berfommt, an ben Quellen des Rag-Rluffes (ebend. 52 ff.). Die Bauberer, beren meift erbliche Runft auf abnliche Beife erworben und geubt wird wie im Dften bee Welfengebirges, nur bag fie fur jeden Beift ber citirt werden foll, eine befonbere Maste angieben, permogen nur die Untergotter ju befchmoren, melde bie Beifter ber Tapferen find bie im Rorblicht ericheinen, und Die Geelen ber Tobten überhaupt (ebend. 63 f., 69 if.).

Die Leichen werden verbrannt und deren Gebeine in hölgernen Riften auf Pfeilern aufgestellt (Sitta, Lifiansty 240, G. Simpson II, 208), nur die Zauberer legt man in Särge die man auf vier Pfosten ruben läßt (Holmberg 43), wie dieß Marchand (II, 20) als allgemein üblich bei den Bewohnern der Charlotten Inseln berichtet. Im Süden von Mt. Elias trennt man dem Todten den Kopf vom Rumpfe und hängt ihn auf eigenrhumliche Beise über dem Sarge in einem Kasten auf (Portlock u. Dixon 162). Todte Stlaven werden in's Meer geworsen. Bei der Leichenseier giebt man sich dem

Schmerze in ercentrischer Beife bin, Die Leidtragenden schlagen fich selbft Bunden (holmberg 43), doch herrscht der Glaube an eine Biedergeburt der Berftorbenen in Menschengestalt (ebend. 65). Die Sage von einer großen Fluth und der Rettung ber Menschen aus ihr in einem großen schwimmenden Gebäude kann ihnen leicht erst in neuerer Zeit zugetragen worden sein.

Schließlich konnen wir die Bemerkung nicht unterdruden, daß der früher ermähnte Glaube der Koluschen an ihre herkunft aus dem Innern des Continentes eine nicht unwesentliche Stübe durch die Analogieen erhält, welche vor Allem ihre socialen Einrichtungen in wichtigen Buntten mit denen vieler öftlichen Böller besigen. Auch daß sie den Bodnste ihres oberften Gottes nach Often verlegen und den Donner als den Flügelschlag eines mythischen Bogels bezeichnen (holmeberg 66), scheint auf dieselbe Spur zu leiten. Bon den übrigen Böltern der Rordwestkufte läßt sich bis ieht nicht behaupten daß zuch sie solche Analogieen darbieten, doch beruht dieß vielleicht nur auf unserer Unfenntniß derselben.

Ueber die Rag theilt Brangell mit, daß fie die beften großen Boote in diefen Gegenden bauen. Duna (283) bemerkt von ihnen baß fie thätiger und reinlicher find als die füdlicheren Stämme. Bie die Koluschen verbrennen fie ihre Todten; die Asche sammeln fie in ein Gefäß um fie an einem einsamen Blat im Balde aufzubemahren. 3bre Zauberärzte führen kleine hölzerne Göpenbilder in ihrem Sacke mit fich (ebenda 280).

Die Bewohner der Königin Charlotten Inseln find die thätigsten und intelligentesien der ganzen Rordwestüste und stehen in mechanischem Seschid und Nachahmungsfähigseit den begabtesien Bolynesiern gleich (Scouler in J. R. G. S. XI, 218). Marchand (II, 14) beschreibt ihre 45—50' langen und 35' breiten Häuser, die ein zweites Stodwerf unter der Erde als Binterwohnung besigen, und erzählt von Tempeln und heitigen Hainen in denen sie ihre Götter verehren; bei Portlock und Dixon (172) sinden sich Abbildungen ihrer fünstlich geschnipten Geräthe. Die Säuser in ihren Dörfern sind in eine Reihe geordnet. Ihre Betriebsamkeit hat sich, wie schon erwähnt, neuerzbings vorzüglich dem Andau der Kartossel zugewendet; sie zeigt sich ausgerdem an den etwa 18" langen kannelirten Dolchen die so schon gearbeitet sind "wie von den geschicktesten Känden in London," und

an ben großen hölzernen Bildern die fie schniken. Sie find diebisch und schlau. Biele von ihnen sprechen gebrochen englisch, obwohl fie in teinem häufigen Berkehr mit Europäern stehen (Dunn 292). Die durch Reinlichkeit ausgezeichneten Apganie, welche dieser Berkehr stolz und verwegen gemacht hat (Scouler a. a. D.), theilen sich wie die Roluschen, denen sie in in ihren Sitten und religiösen Borstellungen gleichen sollen, in Bolse- und Rabengeschlechter (Bull. de l'acad. de St. Petersb. XV, 306). Ob letzteres auch von den Bewohnern der Charlotten Inseln gilt, wissen wir nicht.

Bon ben Coquilth ber Infel Bancouver horen mir bag fie große baufer, manche fur 2-300 Berfonen haben, und aus bem Bafte ber Ceber Tucher meben, Die fie mit Bflangenfarben farben und mit bunten Riguren fcmuden (Dunn 243). Wenn fie identifch find mit ben Qualeolth im Rordoften ber Infel (G. Simpson 1, 190) und fic, wie fruber ermabnt, unter bem Ramen Ballabolla, mirflich auf bas Weftland im Rordweften binubererftreden, ift es mabricheinlich baß fie Dasfelbe Bott find bei meldem Mackenzie unter 52 % on. B. nabe ber Meerestufte baufer fant, Die etma 120' lang, 40' breit, auf Bfablen gebaut maren, und beren Tragbalten jum Theil menichliche in bolg geichniste Riguren barftellten. Unmittelbar im Guben von Rutta Gund fab Meares (125) ein baue eines bauptlinges, bas ein weites Biered bildete und wenigstene 800 Menfchen faßte; es mar aus 20' langen febr ftarten Dielen, welche bie Banbe bilbeten, und aus ungeheueren, grob geschnitten und angemalten Baumen erbaut, beren Enden und Mitte auf toloffalen Solgflogen rubeten; Diefe lets teren waren ju Bilbfaulen ausgehauen und ber Mund von einer berfelben bildete die Thur bes Saufes. Die Wohnungen ber Ruttaer felbft, 6' bod. 76' und 39' lang und breit, werden in ber Mitte bon gro. Ben bolgernen Pfeilern getragen die mit grotestem Schnigwert verfeben find (Roquefueil II, 195), boch wird verfichert daß die Dorfer auf Bancouver, die oft mit Balifadengaunen befestigt merben, ebenfo fdmutig find wie ihre Bewohner (Grant in J. R. G. S. XXVII, 299 f.).

Mit dem Gebrauche des Eifens fand icon Cook die Eingeborenen von Rutta volltommen bekannt. Meares (224) fah bei ihnen Rahne von 53' Lange und 8' Breite; noch langer und jum Transport von hundert Menschen geeignet sind fie bei den Ballabolla (G. Simpson I, 204). Die Ruttas tragen eine Art von hemden, die

aus ben Fafern einer Reffelart und Baumbaft geflochten find, im Krieg fleiden fie fich in Elennhaut (Meares 215, 217); die Rewittee fertigen Tücher aus Bolfs., hunde. und Ziegenhaar (G. Simpson I, 198). Als Schmud wird ein Rasenring auf Bancouver getragen, nur die Beiber tattowiren Arme und Beine. Früher galten Muscheln, jest Tücher als Geld (Grant a. a. D. 307).

Daß die Bewohner von Rutfa, die übrigens als gutmüthig gegen Fremde und untereinander geschildert werden, ihre Kriegsgesangenen nicht selten verzehren, hat man schon frühzeitig in Ersahrung gebracht, und es ift von ihnen selbst eingestanden worden (Cook 3. R. 233. Meares 218, Peron a, II, 2 ff.). Bergistungen und fünstliche Fehlgeburten sollen ebenfalls häusig sein auf der Insel. Alte Leute, wenn sie den Ihrigen beschwerlich werden, bringt man oft um; es wird darüber ein Rath gehalten (Grant a. a. D. 304). Die moralische Cultur dieser Bölfer steht demnach in keinem Berhältniß zu ihren Talenten und Kunstsertigkeiten. Mord wird bei ihnen durch Mord, bisweilen auch durch Geschenke gesühnt; wurde ein Bornehmer erschlagen, so giebt man bisweilen einen Stlaven, der alsdann umgebracht wird, und fügt wohl noch Geschenke hinzu (ebend. 305).

Den Beibern von Rutfa wird Reuscheit und fittsames Betragen nachgerühmt (Meares 214), sie thun nur hausliche Arbeiten, werden gut behandelt und sollen bisweilen ein entschiedenes Uebergewicht über die Ranner besigen (Roquefueil II, 212). Mit Radden von 5—6 Jahren wird auf Bancouver bisweilen ein förmlicher Pandel getrieben: man fauft sie für einen geringen Breis und zieht sie auf um sie dann bei der Heirath für einen hohen wieder abzusehen (Grant a. a. D. 299). Auch unnatürliche Laster giebt man den Bewohnern von Rutfa Schuld (Roquefueil II, 220).

Die Gewalt des herrschers (Taps) in Rutta ift völlig unumschränft; er vereinigt in sich die bürgerliche und priesterliche Gewalt
(humboldt, Reu Spanien II, 257 nach Moziño), verfügt über Leben und Eigenthum seiner Unterthanen und vertheilt nach eigenem Ermessen den Ertrag des Fischsanges (Roquesueil II, 201). Bei den Quateolth ist seine Bohnung eine Freistätte selbst für den Feind (G. Simpson I, 192). Dieselbe Macht wie bei den Ruttas hat der häuptling bei den Ballabolla, von welchem (ebend. 205) gang ähnliche religiöse Excentricitäten ergählt werden wie von dem herren von Rutfa: Diefer giebt fich namlich ju Beiten allein in Die Bilbnig gurud um bort mit bem großen Beifte zu vertebren. Wer ihn alobann aufe fucht ober ihm begegnet, ift bem Tobe verfallen. Rad langem Raften tehrt er nach Saufe jurud, boch barf er babei nicht burch bie Thure, fonbern nur von oben burch bas Dach in feine Bobnung gelangen. Auf bem Bege fallt er die Denichen an Die er trifft, reift mit ben Bab. nen bon ihnen ein Stud Meifc ab bas er verichlingt und fest bieß jolange fort bie er eridopit gur Erbe fturat (Dunn 255). Der Goluffel ju diefem munderlichen Gebaren icheint barin gu liegen, bag bie jungen Leute fich gur Aufnahme unter Die mehrhaften Manner burch brei. bie viertägiges Saften in der Ginfamfeit vorzubereiten haben unt bann, vielleicht burch ben Benug eines Giftes in Buth gefeht, nach Daufe fturment burch einen Anfall auf alle die ibnen begegnen, Die Tapferfeit ju zeigen bie ihnen ibre Botter verlieben haben (Grant a.a. D. 302) 3m Rriege felbft find bie Ruttas vorfichtig und ftellen ftete Baden que (Meares 227). Die Gefangenen werben Stiaven, wenn man ihnen bae Leben identt; fruber murten bie Reinbestopfe gemobn. lich auf Stangen por ben Dorfern aufgeftedt (Grant 296).

Die Eingeborenen von Bancouver begraben ihre Todten in einer vieredigen Rifte, in welcher die Leiche die kauernde Stellung erhält in ter sie im Leben zu siehen pflegen. Die Kiste wird auf die Erde gestellt, mit Stelnen bedeckt und neben ihr eine groteek geschniste Figur aufgerichtet. Der Name bes Todten wird nicht mehr genannt und was ihm gehörte, gilt für unrein (ebend. 301, 303). In Rutta Sund fand Vancouver (I, 182) die Leichen in Kähnen auf Bäumen aufgehängt. Bei den Quakeolth wird der Todte verbrannt, seine Wittwe wirft sich, während dieß geschieht, über ihn her, sammelt dann die Rische und führt sie 3 Jahre lang mit sich (G. Simpson I, 190)— ein Gebrauch den wir früher bei den Tacullie zu erwähnen gebabt haben.

Bahtend Grant angiebt daß fich die religiofen Borfiellungen der Eingeborenen von Bancouver auf mancherlei Aberglauben und Omis na beschränten und daß die Zauberärzte bei ihnen in ähnlicher Beise ihr Besen treiben wie anderwärts in Rordamerika, sehen wir aus den wenigen Mittheilungen humboldt's (a. a. D.) nach Moziao, daß es in Rutka ausgebilbetere religiose Anfichten und eine Menge von mythologischen Erzählungen giebt Die dortigen Eingeborenen glaub:

ten am bie Grifteng eines guten und bofen Brincipes, Quaus und Matlor, Die mifeinander im Rampfe lagen, und an eine allmaliche Berpollfommnung der Beidopfe. Dem Abel und bem Bolle ichrieben fie eine periciebene Abftammung ju, obwohl beibe ihren Urfprung von bemfelben Stammbater berleiteten und hatten fur beibe nicht basfelbe Barabics. Roquefueil (II, 209), der faum gang guberlaffig fein burfte, fpricht von Connencultus und berichtet bag die Sauptlinge für Bermandte ber Conne gelten; Dunn ergablt von theatralifchen Borftellungen, Die ohne 3meifel eine religiofe Bedeutung hatten, ba vericiebene Botter, unter ihnen auch Die Conne, barin mit Daefen auftraten. Dastenfpiele abnlicher Urt fab Witkes (V, 146) in Rorb. meft-Dregon. Die vielen geschnisten Figuren die man in Rutfa gefunden bat (auch bei fort M'Loughlin auf dem Reftlande im Rorden von Bancouver giebt es bolgerne Bilber von Sunden und Menichen - Dunn 269), hat man faft immer auf Gogen gedeutet und Cook (3. R. 273) bemertt wirflich bag bor ben 4-5' großen gefchnitten Bilbern in Rutfa geopfert merbe, Meares (228) bagegen fab nicht baß biefe irgend eine Berehrung genoffen hatten.

Das Jahr beginnt bei den Ruttas mit der Sonnenwende und befteht aus 14 Monaten von je 20 Tagen, zu denen eine Menge von Schalttagen hinzugefügt wird (humboldt nach Mozino).

Die Bolfer ber Rordweftfufte gehoren gu ben intelligenteffen und tetriebfamiten von Amerita. 3bre fublichen Rachbarn, Die Indianer bon Oregon, fteben ihnen in biefer Sinficht ebenfo febr nach, ale fie ihrerfeite Die Gingeborenen von Obercalifornien übertreffen; noch meiter im Guben gehoren bie Stamme ber californifden Salbinfel gu ben am tiefften fichenben bon Rorbamerifa. Die Indiauer im Dften bes Relfengebirges find benen im Beften besfelben (wenn man namlich mit Hale (199) vorzüglich Die von Oregon in's Muge faßt), in leiblider und geiftiger Sinficht überlegen: in feiner Sprache bon Dregon findet fid ein besonderes Bort um die Gottbeit ju bezeichnen, bet Bolf, balb ale Thier balb ale ein hoberes Befen betrachtet, ift bauptgegenstand ber Berehrung, und die fammtlichen Bolfer bee Innern leben ale Romaden, obwohl fie mit jeder Jahresgeit ihre beftimmten Blage wieder auffuchen (Hale): indeffen find fie von meift fanfterer Bemutheart, minder graufam, biegfamer und gelehriger, bem Bertehre mit ben Beigen , beren Runfte fie bochichagen, geneigter ale bie

Boller bee Oftene, und felbft bem Chriftenthum, wie es icheint, leiche ter juganglich ale biefe (Scouler, Hale, Dunn 70, de Smet 117), mas jum Theil ohne 3meifel baraus ju erflaren ift, bag bie Riederlaffungen ber Beigen in Diefen Gegenden noch viel junger und ber Rriege mit ben Gingeborenen bier weit wenigere gemefen find. In Dregon felbft aber beftebt ein auffallender Wegenfas zwifden ben Boltern am unteren Columbia und benen die weiter öftlich dem Relfengebirge naber mobnen : jene leben meift bequemer, jum Theil felbft in einem gemiffen Ueberfluß, und fteben in vielfachem regfamen Bertebr. Diefe find ftarfer gerftreut, ifolirter, und haben mit großeren Sowierigfeiten für ihren Unterhalt ju tampfen. Siermit icheint es im Qufammenbange gu fteben bag bie erfteren als fcmubig und faul, aus. ichweifend leibenicaftlich und betrügerifch gefdilbert merben (Hale). mabrend bei ben anderen Butmutbigfeit Ehrlichfeit und Baffreund. icaft vorberrichen: alle Indianer vom Relfengebirge bie ju ben Ral. len bee Columbia, melde Lewis und Clarke (330) tennen lernten, maren gut und ehrlich, bon bort bis jum Deere zeigten fie fich perichlagen und Diebifch.

Die Chinoof und ihre Bermandten, von benen bas eben Bemertte in vorzüglichem Grade gilt, leben faft ausschließlich von der Sifcherei. Gie mohnen an der Mundung jenes Stromes in 20-70' langen und 15 - 25' breiten Baufern (Dunn 135). Beiter landeinmarte fommen auch noch größere bie ju 100' lange und 30 - 40' breite Baufer vor mit fchiefen Dachern. Sie find aus Cedernholg, jum Theil auch aus Badfteinen gebaut (Hale), im Innern burch Bande geschieben, fo bag jebe ber barin mobnenben Ramilien einen befonderen Gingang und Berd hat, und bilben feftftebenbe Dorfer (Lewis et Cl., Cox I, 297, Franchere 247). Erft in Der Gegend ber Ralle bes Columbia fteben elende butten von Strob Binfen und Rinde, Die mit faulenden Rifden und Unrath umgeben find (de Smet 164). Die Rabne, bon 30' bie über 50' lang, tragen etma 3000 Bfund (W. Irving 247) und find aus einem Stude elegant gegrbeitet (Cox I, 295, Franchere 246). Lewis und Clarke haben fie ausführlich befdrieben. Ihre einzigen Bertzeuge gum Bauen find Meifel von 1" Breite und Reife (ebent. 249); unter ihren Gerathen find nur bie jur Gifcherei mannigfaltig und mit Sorgfalt geat. beitet (Cox I, 301). Beim Rochen , bas in holgernen Gefagen gefcieht, pflegen fie juerft das Baffer durch erhipte Steine jum Sieden ju bringen (Franchere 248). Die außerft durftige Rleidung beschränft fich felbst im Binter bei den Mannern auf das Fell eines Banthere oder anderen Thieres (ebend. 243).

So giemlich ihre einzige lobensmerthe Gigenichaft ift oder mar vielmebr, ibr allgemeiner Bibermille gegen geiftige Betrante und ben Trunt, ber ihnen ale ichimpflich galt (Cox I, 291, Franchere 242), boch fint fie fpater jum Theil auch Diefem Lafter unterlegen (Dunn 131). Gie find in hobem Grade indolent und bepravirt, mas man fdmerlid mit Parker vorzugemeife erft aus ihrem Berfehr mit ben Beigen berleiten barf. Allerdinge zeigen fie fich thatig und porfichtig im Banbel: ber Rifdmartt und große Rifd. Speicher in Bifchram, 200 englifche Deilen oberhalb ber Mundung des Columbia (W. Irving 73), legt babon Beugnif ab. Auch nahmen fie bie erfte Erpebition ber Aftor'ichen Befellicaft, welche Aftoria grundete (1811), febr gut auf, fobald beren Sandelszwede ihnen befannt murben febenb. 62), unterftutten bulfreich die erften Unfiedler, und manche berfelben berbanften ihnen jogar ihr Leben. Spater murben fie aber breifter und feinbfeliger und rachten eine ihnen angethane Beleidigung burch bie hinwegnahme bee Tonquin, beffen Mannichaft fie ermorbeten (Franchere 101, 181). Dag es ihnen an Fabigfeiten nicht fehlt, bewiefen fie badurch, daß fie in turger Beit febr pfiffige Sandelsleute murben, aber ihre Moralitat, Die auf biefem Wege naturlich nicht geboben murbe, fteht und fand auf einer tiefen Stufe. Liftiger Diebe fabl gilt ihnen ale ehrenvoll, ben ungeschickten Dieb bagegen verfpotten fie und juchtigen ibn oft; im Rriege find fie feig und frech obne Tapferteit, leibenichaftliche Sagarbipieler - fie verfpielen bismeilen bie eigene Freiheit (Parker 245) - , voll Berftellung und Betrug auch untereinander, barthergig graufam und finnlichen Ausschweifungen febr ergeben (W. Irving 261, Cox I, 276). Die Broftitution ber Dabchen bie überhaupt ein ungebundenes leben führen, mabrend die Beiber große Burudhaltung beobachten, wird febr ausgebehnt betrieben; die Unteufcheit ber Beiber nimmt von ber Meeredfufte an nach ben gallen bes Columbia bin mehr und mehr ab, bis fie jenfeite berfelben aufhort (Franchere 255, Cox I, 278, II, 118). Die Che, burch gegenseitige Befchente gefchloffen, wird leicht wieber gefdieben (ebend. I, 290). Untreue des Beibce murbe fonft mit bem

Love geftraft, doch ift dieß in neuerer Beit außer Uebung gefommen. Die erfte Frau hat ben Borrang vor den übrigen. Uneinigkeit ber Beiber foll die Bolpgamie nicht berbeiführen (Franchere 255).

Die Sauptlinge der einzelnen Dorfer find von einander unabhangig und ihr Ansehn meift nur gering. Es beruht auf ihrem Reichthum, der in ihren Beibern und Kindern, Stlaven, Kahnen und Muscheln besteht welche letteren hier allgemeines Werthmaat und Tauschmittel sind (Franchere 250, 244, Cox I, 292, 302, Parker 250). An vielen Orten soll ihre Burde erblich sein, an andern wird sie durch Wahl vergeben, die sich dann nach dem Reichthum zu bestimmen pflegt (W. Irving 260). Aut Parker (242) spricht von einem gemeinsamen Oberhaupt das die verschiedenen Stämme desselben Boltes besässen.

Krieg wird zuvor angesagt, auch bemüht man sich ihm vorzubeugen und Frieden zu stiften. Man tämpft zu Lande oder auch zu Basser, doch wird meist nur wenig Blut babei vergossen (Franchere 252, Cox I, 293). hat die eine Partei mehr Todte als die andere, so fordert sie eine Entschädigung oder setzt den Kamps weiter fort (W Irving 261). Die Kriegsgesangenen werden Stlaven, wie dieß in Dregon meistentheils geschicht. Einfälle auf fremdes Gebiet um Etlaven zu rauben sind bei den Chinoot häusig (W Irving). Man behandelt diese ganz als Sachen, vertauft, verpfändet sie, giebt sie an Zahlung statt hin (Parker 183), überläßt sie dem Mangel, wenn sie arbeitsunsähig werden (Franchere 240, Cox I, 278), doch wird ihnen bisweilen gestattet sich mit Freien zu verheirathen. Die Bassen der Chinoot sind Bogen und Pfeil, turze zweischneidige Schwerter oder Keulen, Panzer von dickem Leder und eine Art helm von Rinde oder Leder (Franchere, Cox, Irving).

Der große Geift wird meift unter dem Bilde eines großen Bogels gedacht. Sein Bohnft ift die Sonne, er fieht Alles was auf der Erde vorgeht und giebt seinen Unwillen durch Stürme und Gewitter tund. Man bringt ihm die Erstlinge vom Fischfang und von der Jagd dar (W. Irving 259, Dunn 121). Etalapaß ift der Schöpfer des Menschen, doch schuf er diesen unvolltommen und unbeweglich; erft ein zweiter Gott, Ecanninn, öffnete ihm aus Mitleid mit seiner Unbehülstlichkeit Mund und Augen, gab handen und Füßen Beweglichteit, sehrte ihn Kähne und Rete machen (Franchere 258, Cox

I, 288, Dunn 126). Eine andere Gottheit, die nur Bofes ichafft, lebt im Feuer. Go ergahlt wenigstens W. Irving, der weiter berichtet daß die Briefter große Gogenbilder von Baren., Biber., Bogel., Fifch. und anderen Gestalten machen, wogegen Franchere und Cox versichern daß die Chinoof zwar mancherlei geschniste Figuren befagen, diesen jedoch teine Berehrung erwiesen. Bon Thiercultus an den Fallen des Columbia spricht indessen auch de 8 met (164).

Die Tobten benen man alle ibre werthvolle Sabe mit in's Grab giebt (Lewis et Cl. 295), werben in burchlöcherten Rabnen auf Relfen ober an anderen Orten ausgefest, mo fie por reigenden Thieren ficher find (Franchere 256, Parker 143), namentlich auch auf Baumen (W. Irving 256, Wilkes IV, 325). Da man bauptfach. lich bei pornehmen Leuten ben Berbacht icopft baß fie burch Rauberei fterben, forbert ibr Tod ein Opfer jur Gubne ber Uebeltbat (Parker 252); baber wird biemeilen mit bem Tobten ein Gflave leben. big begraben, beffen Ropf man über die Erde hervorragen lagt um ibn brei Tage fpater ju erwurgen (Schoolcraft II, 71), boch foll biefe Graufamteit in neuerer Beit abgeftellt worden fein (Dunn 120); Alvord (bei Schooler. V, 654) giebt bagegen an baß fie erft neuer: binge in Uebung gefommen fei; die guten Denichen führen nach bem Tobe nach ihrem Glauben ein gludliches Leben in einem Barabiefe bae im Guben liegt (Parker 245), Die bofen ein ungludliches (Franchère 258, Cox I, 288).

Mufit und Tang follen nach Pickering (48) in Oregon gang fehlen, indeffen ergahlt W. Irving (261) von Stegreifdichtungen welche gefungen werden, und von Tangen die jum Theil nicht ungefällig feien.

Die Stwale Cowelits Tsihailisch und Rillamud fiehen nach Hale, wie im Aeußeren, so auch in ihren Lebensgewohnheiten ben Chinoot nahe, nur scheinen fie regsamer und fleißiger zu sein als diese, ba wenigstens die drei ersteren sich zur Feldarbeit viel williger zeigen (G. Simpson I, 179), worauf die Miffionäre in Oregon, deren Thätigkeit freilich erft 1834 begonnen und nur noch wenig geleistet hat (Greenhow 361), allerwärts hinzuwirken suchen (Wilkes IV, 351, 461 f., 481 u. sonft).

Ueber bie Boller an Buget's Gund befigen mir bis jest nur menige gerftreute Rotigen, bei benen es überbieg meift unbestimmt bleibt auf welche von ihnen fie fich beziehen. Sie leben von Fischen Beeren und Burzeln, jagen zum Theil auch den Balfisch bessen Thran sie veretaufen. Der Leidenschaft des Spieles opfern sie oft Beiber und Stlaven, sind eigennüßig und sehr begehrlich, doch schließen sie sich den Beissen sehr leicht an, ahmen ihnen gern nach und haben ihre Trägheit so weit überwunden, daß sie sich jeht sehr allgemein mit dem Andau der Kartossel beschäftigen (Schoolcraft IV, 600, Buschmann 1854, p. 589). Die häuptlingewürde geht bei ihnen auf den Schwestersohn des Berstorbenen über (Wilkes V, 124): Ihren Todten geben sie die siehende Stellung, sehen sie auf die Erde und umgeben sie mit einem Balisabenzaune (ebend. IV, 302).

Den Unwohnern von Buget's Sund überlegen und vor den Chinoot-Bölfern durch Mannhaftigkeit Energie und Moralität ausgezeichnet, find die meiften Bölker bes Innern, vor Allem die Sahaptin und
Clicketat (Schoolcraft a. a. a. D.), die Selisch und im Suben die
Ralapupa, unter benen wieder nach Hale die zuerftgenannten, nach
Dunn (327) die Selisch oder Flatheads die höchste Stufe in Rücksicht der Begabung und Entwickelung einnehmen.

Die Indianerftamme im Innern bee Dregongebietes finb Jagernomaben, benen die Armuth ihres Canbee feine feften Bobnfibe geftattet, fo lange fie nicht Aderbau und Biebaucht in großerem Umfange treiben. Die Gelifch leben abmechfeind nach ben Jahredgeiten bon ber Sifcherei ober bom Burgein - und Beerenfammeln: im Dara und April graben fie Burgeln in verichiebenen Gegenben, und manche bereiten aus ihnen ein nahrhaftes fauerlich ichniedenbes Brot (Lewis et Cl. 217, vgl. Morse, App. 348), fpater geben fie bem Lache, im August mancherlei Beeren nach, Die fie jum Theil fur ben Binter trodnen, im September febren Die Lachfe jurud, von benen fie fic ebenfalle Bintervorrathe anlegen, im October fuchen fie fich wieder Burgeln, im Binter leben fie von ber Jagb, von ibren Borrathen ober von einer Moodart, und werben bann gewöhnlich wieber mager. Diefelbe Lebeneweife führen Die Ballamalla und mehrere andere Bolter. Die Ruftenftamme wenden fich nur gur Binterdgeit in's Iniand, ober begraben ihre Beliftangen nur auf eine Reibe von Bochen im Commer um auf bie Jagb ju geben ober ben Burgeln Beeren und Bifden nachzugieben (Hale 200 ff., val. Wilkes IV. 446). Brofere Jagothiere und namenitich ben Buffel vermogen nur Diejenigen von

ibnen zu erreichen welche bem Relfengebirge nabe genug mobnen, inebefondere bie Sabaptin, die febr tuchtige Reiter und Jager find. Baufig amifden Ueberfluß und Mangel ichwebend und oft im Rampfe mit außerer Roth, find viele Diefer Bolfer erft burch die Berbreitung bee Bferbes von Merico ber in bie Lander am Columbia (Franchere 270) etmas gehoben morben. Befondere befigen bie Indianer ber Ebenen viele Bferde; bei benen bie in ben bichten Balbern mobnen, find fie feltener (Cox II, 95). Die Baillaptu baben große Bferbeberben (Hale) ebenfo bie Ballamalia, beren Bferbe jedoch nur febr unpollfommen und unbequem ausgeruftet find (W. Irving 279); bei ben Sabaptin und Rapufe befigen einige gamilien bis ju 1500 Stud (de 8met 67), und bei ben Cootanie ber Tobacco . Chenen, die im Frubling und Berbft an ben Gaffatcheman auf die Buffeljage geben, im Commer aber von Burgeln und Beeren leben, tommen ju jenem Reichthum auch nod) einige Rinder (Betermann's Dittheil. 1860, p. 24). Das Bierd ift in Dregon wie in Gud Amerita in mebreren ganbern ein wichtiges Rahrungemittel geworben, und nach feinem Befige pflegt man ben Bobiftand ber Gingelnen gu ichagen (Parker 230). Daneben baben einige Diefer Bolter auch angefangen fic bem Landbau jugumenden: bie Cootanie, die übrigens noch ju ben am tiefften ftebenben geboren (de Smet 76), bauen etwas Beigen (Betermann a. a. D.), bon den Stammen ber Gelifch - Ramilie baben die Stitsuisch ober Coeurs d'Alenes angefangen Rartoffeln qu bauen (de Smet 331) und bie Bietmaue ober Bijchous cultiviren bie Batate forgfältig (Wilkes IV, 430); die Pends-d'Oreilles, welche ju berfelben Bolfergruppe geboren, merben neuerdinge von ibren fatholifden Diffionaren ais tuchtige Felbarbeiter geschildert und follen überhaupt unter Diefer Leitung feine Anftrengung icheuen (N. Ann. des v. 1849, III, 337). Auch die Sahaptin und Rapufe betreiben ben Landbau fleißig (de 8met 67).

Die Sahaptin wohnen theils in fegelförmigen, theils in gleichfeitig vieredigen ober oblongen Gutten von 20—70' Lange ober 10—15' Breite, die durch Reinlichkeit ausgezeichneten Selisch in geräumigen konischen Belten aus Gauten. Bei beiden find Manner und Beisber in Leder gekleidet, und jeder der letteren ift im Besite mehrerer Lederanguge zum Bechsel (Cox I, 134, 175, 220). Manche der hiersher gehörigen Stämme tragen über einem Lederhemde noch ein Reid-

von Zuch ober von Buffelleber. Um die Saute jum Gebrauche herjurichten werden fie gereinigt, bann mit Gehirn eingerieben und endlich geräuchert; Buffelhaute flopft man bis fie bunn und weiß werben (Parker 229, 232). Da neuerdings bas Belzwerf von ihnen verfauft wird, leidet die Gesundheit ber Armen durch mangelhafte Befleidung (de Smet 23).

In der Rabe der Falle des Columbia hat man Graber gefunden in denen viele Leichen in Matten und haute gewidelt bei einander lagen; die Breter mit denen fie zugededt waren, zeigten geschniste und gemalte Menschen- und Thierfiguren (Cox I, 114). Golche Beweise von Aunstfertigkeit find selten in Oregon, indeffen führt auch Wilkes (V, 128) einige Beispiele dieser Art an und erzählt von Thonpfeisen im Nordwesten des Landes die mit mehreren geschnisten Figuren verziert waren (ebend. 146). Die Felsen-Malereien im Lande der Ballawalla unweit des Columbia (ebend. IV, 389) scheinen indessen einzig in ihrer Art zu sein.

Die Indianer des Innern von Oregon find großentheils nicht bie schweigsamen kalten und finstern Menschen wie man sie im Often des Belsengebirges so gewöhnlich findet, sondern zeigen sich oft freundlich und zutraulich, fröblich und munter, theisnehmend und lernbegierig (Cox I, 132, Wilkes V, 319, 326, Parker 231). Im Suben des Columbia nahern sie sich in ihrem außeren Betragen allerlings mehr den Eingeborenen der öftlicheren Länder (Hale), doch machen auch dort die Clamet (Lutuami) eine Ausnahme, welche keineswegs von leidenschaftsios rubigem und gleichmäßigem Besen sind, sondern ihren Schmerz durch lautes und starkes Beinen kund geben (Schooleraft III, 176). Das sanstere und bildsamere Besen dieser Menschen hat mehrsach die hoffnung erwedt, daß sie sich dem Christenthume leichter zugänglich zeigen werden als die Indianer des Oftens (Parker, Dunn 352).

Als Tugenden gelten biefen Bölfern Chrlichfeit und Bahrheiteliebe, Tapferfeit, Gehorfam gegen Eltern und hauptlinge, Liebe zu
Beib und Rind, und die Selisch, deren moralische Borftellungen fich
namentlich hierin ausgesprochen finden, tommen diesen Anforderungen
im Allgemeinen gut nach (Cox I, 231, 219, Dunn 311). Bei ihnen
wie bei den verwandten Pends-d'Oreilles und Spotane find überhaupt
Berbrechen sehr selten und ein bloger Berweis den der hauptling er-

theilt, bon großer Birtfamteit (Alvord bei Schooler. V. 654). Much bae Alter findet bei ben Gelifch bulfreiche Unterftugung und Bflege, nur Rinder bie bas Unglud baben ihren Bater ju verlieren, baben öftere ein trauriges Schidfal, ibr Gigenthum wird ihnen entriffen (Hale). Die meiften Diefer Bolter find aufrichtig und ehrlich. leben untereinander außerft friedlich und vertebren freundlich mit ben Beigen, nur bie Cootonaie (Ritunaha) find ben letteren menig geneigt (Parker 237, Cox II, 135, W. Irving 279). Dabei find fie thatig tapfer und mannhaft, vorzuglich bie Sabaptin, bei benen bagegen Ehrlichteit und Gaftfreiheit nur in geringerem Grabe ju finden find (ebend. 333, Cox I, 134). Much Die Reinlichfeit ber meiften wird gerubmt; mande von ihnen find aber leibenschaftliche Spieler, befonbere Die Spotane (Parker 237, Cox I, 182). Der Branntmein mar auch in neuerer Beit ihnen noch fern geblieben, und man tonnte baber von ihnen großentheile wie von ben Clamet fagen (Schooleraft III, 143), bag fie bie jest noch feines ber Lafter fich angeeignet batten die fo allgemein bem Bertebre ber Indianer mit den Beigen gu folgen pflegen. Broftitution ift bei ben Ballamalla unbefannt (Cox I. 132), bei ben Sahaptin febr felten und wird mit barten Schlagen beftraft (Alvord a a. D.).

Die Bolngamie wird (nach de Smet 20f.) mehr gedulbet ale gebilligt, ben Coutannie foll fie gang fremd und beren Beiber feuich fein (Cox II, 135), mas in gleicher Beife vorzuglich auch von benen ber Gelifch verfichert wird (ebend. I, 175, Le wis et Cl. 298). Gie find feiner ichlechten Behandlung von Geiten ber Danner ausgefest, Die, wo fie portommt, fie jur Bergmeiftung und jum Gelbftmord burch Erbangen treibt, mae fur ben Dann ale fdimpflich gilt (de Smet). Bei ben Gelifch genießen fie jogar eine gewiffe Autoritat und Achtung, fo bag bie von ihnen gefammelten Borrathe an Beeren und Burgeln nicht leicht ohne ihre Erlaubnig von ben Mannern angetaftet merben (Hale): wo die Beiber jur Ernabrung ber familie mefentlich mit beitragen, haben fie größeren Ginflug und erfahren eine weit beffere Behandlung, bemertt Cox (II, 139) treffend, ale mo bie Sorge für jene ausschließlich ben Mannern jufallt. Bei ben Gabaptin ftebt Scheidung beiben Theilen frei (Wilkes); bei mehreren Stammen ber Celifd - Ramilie toun ber Mann gwar bie Frau verftogen, wenn es ibm beliebt, aber die Rinder geboren bei Trennung ber Che ber Mutter, und nach dem Tode seines Beibes, an bessen Stelle die Schwester tritt, ist es dem Manne innerhalb eines oder selbst zweier Jahre nicht erlaubt fich wieder zu berheirathen. Die Frau wird durch Kauf erworben und eine besondere heirathseceremonie findet nicht statt (Alvord a. a. D.), indessen erhält jene bei dieser Gelegenheit von Seiten der Berwandten und besonders der bejahrten Leute eine Belehrung und Bermahnung über ihre fünstigen Pflichten (Cox I, 235). Bei den Ballawalla und Selisch leben die Beiber während der Menstruationsteit in abgesonderten Sausern (Wilkes IV, 400, 456).

3mar fdreibt Hale ben Sauptlingen ber Gelifd nur eine rein perfonliche Autoritat ju, boch verfichern Cox (I, 220) und Dunn (311), bag bie Burbe bes oberften Sauptlinges vielmehr erblich fei, mabrend ber Unfuhrer ju Rriege. und Jagbjugen jabrlich neu gemablt werbe, ber im Frieden jenem vollig unterthan fei, braugen im Felbe aber die Disciplin ftreng bandbabe und jeden Ungeborfam gegen feine Befehle guchtige. Die Sauptlinge ber Coeurs d'Alenes ermablen fic gufammen ein Dberhaupt auf Lebenegeit, ihre eigene Gemalt ift nur von ihrer Berfonlichteit abbangig, fie ftrafen aber bieweilen mit Muspeitschen und felbft mit Berbannung (de 8 met 331). Die ber Pendsd'Oreilles führen, wie de Smet (174) von benen ber Ralifpel am unteren Clarte's Rluß ergablt, eine gang patriarcalifche Berricaft: fie berathen ibre Untergebenen in allen ihren Ungelegenheiten, ftiften felbft Die Chen, verbangen aber Strafe, ber fich ju entzieben fur ichimpflic gilt, nur mit ber Buftimmung beffen ben fie treffen foll; bae erlegte Bild mird zu ihnen gebracht damit fie es nach Bedurfnig vertheilen, ihr Relb von allen gufammenbearbeitet, alle Bferbe und Rabne fleben gang ju ihrer Diepofition (Joset in N. Ann. des v. 1849, III, 334).

Untereinander im Frieden lebend, führen diese Boller nur gegen die Schwarzsuße Kriege, in denen fie fich sehr tapser zeigen (Parker 236). Durch die Buffeljagd mit diesen verseindet, litten die Selisch sehr in diesen Kampsen, da sie früher tein Feuergewehr besaßen. Der Bertauf des letteren an fie durch die Beißen, obwohl zu enormen Breisen— eine Flinte mußte mit 20 Biberfellen bezahlt werden — bat die Schwarzsuße zu den unversöhnlichsten Feinden der Europäer gemacht, die sie ohne Unterschied umbringen (Cox I, 181, 216, 218). Ihrersseits haben die Schwarzsuße, selbst die Beiber nicht ausgenommen, von den sonft so sansten Selisch alle Qualen zu leiden wie sie im Often

bes Felsengebirges gewöhnlich waren, wenn sie in ihre hande fallen (ebend. 213). Die Sahaptin, bei welchen das Skalpiren gebräuchlich ift (Hale), bekriegen hauptsächlich die Schoschonie im Süden (Cox II, 125). Einige Stämme weiter im Rorden des Columbia sollen sogar Cannibalen sein. Parker (245) irrt, wenn er die Sklaverei in Oregon auf die Bölker am unteren Columbia beschränkt glaubt; vielmehr scheinen auch im Innern so ziemlich überall die Kriegsgefangenen diesem Loose zu verfallen. Sie muffen den größten Theil der Arbeit thun, doch ist die Behandlung derselben meist milde, wenigstens so lange ihre Arbeitskraft aushält (de Smet).

Ueber Die Religion Diefer Botter find mir nur wenig unterrichtet. Die Gelifch reben gwar bom "großen Beifte", erzeigen ihm aber feine Berehrung (Hale 199, 206). Ginige feken bie Bobnung besfelben in's Relfengebirge, mo bie "Gpige ber Belt" ift und die gludlichen Jagbgrunde zu melden bie Geelen ber Tobten gelangen (W. Irving 186). 218 meit verbreitet wird auch bier ber Glaube an ein gutes und ein bofee Brincip begeichnet, und in Berbindung mit ibm bie Lebre von Lobn und Strafe nach bem Tobe, nach welcher nur die Geelen guter Menfchen jener Jagbgrunde theilhaftig, Die ber bofen aber in unmirthbare Schneefelber berbannt merben (Cox I, 230, Parker 240), bod wird bie Urfprunglichfeit biefer Anficht burch ben Bufas Dunn's (317) verbachtig, bag bie Bofen fpater, menn fie ibre Uebelthaten gebußt hatten, ebenfalle in jenes Paradies eingingen. Auch mas er porber von Morgen : und Abendgebeten und ber Sonntage. feier ber noch unbefehrten Gelifch ergablt, beruht mobl gum Theil auf Difberftandnis; indeffen theilt auch Scouler mit (L'Institut 1847, II, 103) bag ber baupiling bei ihnen bie Seinigen gum Bebet ju vereinigen und ju ermahnen pflege. Bie bae Rauchen nach ben vier himmelegegenden, querft nach Often, ale religiofe Ceremonie (Cox II, 77) an bie Indianer im Often bee Relfengebirges erinnert, fo zeigt fich auch in bem Aberglauben Diefer Bolfer mit dem ber letteren mehrfache Aehnlichteit. Biber gelten ihnen für Menfchen Die ber große Beift wegen ihres Ungehorfame vermandelt bat (ebend. I. 231. Dunn 317); die Rapufe Nez-perces Ballamalla und einige andere wollen fogar nach einer Sage die ihnen allen gemeinsam ift, bon ben perichiebenen Rorpertheilen bes Bibere abftammen (Wilkes IV. 467). Dagegen nennen die Spotane fich felbft, wie ibr Rame fagt, "Gobne

ber Conne" (Parker 302). Die Art wie Die Bauberer gu ihrer Burbe tommen, die bei ben Sabaptin und anderen nicht felten erblich ift (Alvord a. a. D.), und wie fie ihre Raubereien treiben, Die ibnen felbft bei ungludlichen Ruren oft lebenegefahrlich merben (de Smet 24. Wilkes IV. 368), ift ebenfalle ber im Often gebraudlichen febt abnlid, nur bag auch Beiber in Dregon ofter bie Stelle ber Mergte und Bauberer einzunehmen icheinen (ebend. IV, 399 f.), obmobt fie in letterer Gigenfcaft fur ungefahrlicher gelten (Alvord). Auch ber eigenthumliche Glaube findet fich in Oregon bei ben Gelifd, daß ein Menich zeitweise obne Befahr bes Lebens feine Geele verlieren tonne, Die alebann burch eine befondere Bauberfur wieder ju ihm jurudgebracht werben muß (Hale, Wilkes IV, 448). Endlich baben wir noch ale eine intereffante Uebereinstimmung Diefer Art ben Gebrauch bes Schwigbades bei ben Boltern bon Inner Dregon anguführen: man nimmt es in einer Beidenbutte von 6' Lange und 2-3' Sobe und fturgt fich unmittelbar barauf in taltee Baffer (Parker 240).

Die Kranken werben oft vernachläffigt, die Todten aber mit lautem Geheul beflagt (Alvord). Die Spokane schlachten ihnen Pferde am Grabe (Cox I, 183). Die Clamet, welche auf diesem ein Feuer anzünden um die bosen Geister vom Todten fernzuhalten, begraben wie die Kalapupa in Särgen (Schoolcraft III, 140, Wilkes IV, 368), im Güden des Columbia pflegt man sonst die Leichen in Kähnen auszustellen. Die Angabe daß die Selisch und Chinoot ihre Todten mit Erhaltung der Weichtheile vollständig zu mumisieren versständen, sindet sich, wie es scheint, nur bei Schoolcraft (V, 693).

Ein Mahrchen ber Flatheads hat nach Kane bas Ausland (1859 p. 921) mitgetheilt.

Mfiaten tonnten nach Amerita gelangen ohne mehr ale vierundgrangig- bie fecheundbreißigftunbige Rahrten auf bober Gee ju machen und ohne auf affatifcher Seite über 550 n. B. nach Rorben ju geben (Sumbolbt's R. Spanien II, 273). Gleichmobl feben wir Die Gingeborenen beider Erbtheile in Sprache, nationalem Charafter und php. fifcher Gigenthumlichfeit im Befentlichen fo bestimmt gefchieben, bak fic nicht an eine Berleitung ber einen von ben anberen, fonbern nur an eine mehr vereinzelte Ginmanberung nach Amerifa, an eine Difchung ber Bolter in beidranttem Daage tenten lagt, und auch an biefe nur in den ganbern bee Rorbmeftene. Die Berbinbung ber norblichen und fubliden balfte ber neuen Belt ift weit unmittelbarer ale bie ber erfteren mit Uffen, aber nicht einmal bier bermogen wir nachaumeifen bag bie Bevolterung ber einen ber Stamm fei, bon meldem bie ber anderen ibren Uriprung genommen batte. Indeffen lagt fich fo viel allerbinge behaupten bag beide gleichen Urfprunges find, bag fie berfelben Race angehören. Trot bes Dangele an Thatfachen, welche auf einen alten Bertebr ober auf eine tiefergreifenbe Bechfelmirtung awifden beiben Continenten ichließen laffen tonnten, trifft bie Berfcbiebenbeit ibrer Bolfer nur Bunfte von untergeordneter Bebeutung. mabrent bas ethnographifd Bichtigfte, Die phpfifden Charaftere und Die Saubteigenthumlichleiten bes Gpracbaues in einem Grabe übereinftimmen, welcher obne wirfliche Bermandtichaft nicht fattfinden tonnte, und fich jugleich eine Reibe von Mebnlichkeiten bee außeren und inneren Lebene geigt, Die ju ausgebreitet und jugleich ju fpeciell find ale bag man fie fur jufallig halten tonnte: fo findet fich, um nur Einiges diefer Art ju nennen, ber Gebrauch bes Schmigbabes und bas Ballfpiel in großer Ausbehnung in Rort und Gub Amerita auf gleiche Beife, die religiofen Unfichten und bas gange Treiben ber Bauberärgte bis auf beren bauptfachlichftes Inftrument, Die Baubertlapper, ift faft überall nabezu basfelbe.

Die culturiofen Bolter bon Gut Amerita bieten nichts bon bem romantifden Intereffe bat, bae mir an fo manden Stammen bes Rorbens, befondere an den Grotefen und Cherofee nehmen, ba fie in bem gerechten Rampfe um ibre Eriften; und ben Befit bee Lanbee ibret Bater, tros feiner hoffnungelofigfeit Beweife bon Geelengroße und Charafterfraft gegeben haben bie fie eines gludlicheren Schidfales murbig ericheinen laffen. In Rord Amerita mar es banptfachlich bas Beburfnis nad ganberbent und Die Rraft mit melder Die aufblubenben englifden Rolonicen fich immer meiter ausbreiteten, benen Die Gingeborenen jum Opfer fielen , in Gut Amerita ftrebten bie Spanier und Bortugiefen nicht fomobl nach bem Alleinbefige bes Landes und beffen Raumung burd bie Urbewohner ale nach einer abfoluten Dienftbarteit ber letteren felbft, vermittelft beren fie bie Schage beefelben obne eigene Unftrengung ausbeuten tonnten: fdmete Bedrudung ber 3n. bianer auf ber einen, Berfammlung in Diffionen auf ber anderen Seite ift bas Schaufpiel bas wir bier mit großer Gleidmagigfeit fic wiederholen feben. Bu biefen Umftanden, welche bei aller Reichhaltig. teit bes Materiale Die geringere Ausführlichfeit ber nachfolgenben Darftellung rechtfertigen merben, tommt endlich noch ber menig befriedigenbe Buftand unferer ethnographifden Renntnife biefer Lanber im Bergleich mit bem großten Theile ber bieber behandelten : bon einer großen Renge fubameritanifcher Boller find une nur tie Ramen befannt, von vielen haben wir nichts als einige unbeftimmte Angaben über ibre Gige, von wenigen laffen fich bie Bermandtichafeverbaltniffe mit Gicherheit beurtheilen.

## Die Bolfer bes Morbens von Gubamerifa.

Bur Beit ber Entbedung waren bie allgemein gefürchteten rauberischen Cariben das herrschende Bolt auf der ganzen Rordfufte von
Gudamerita und ben fleinen Antillen. Auf der Rordfufte des öftlichen
Theiles von Cuba erzählten die Bewohner dem Columbus mit Schreden
von den "einäugigen" Menschenfreffern auf Bohio (haiti) und von
andern Raubern die fich "Cannibalen" nennten, den Eingeborenen
von Caniba oder Canima, die fich seibst (wie er horte) auf Guadalupe
und anderen Inseln dieser Gegenden den Ramen Caribes geben (Na-

varrete 1, 63, 67, 203). Diefer Rame, ber "tapfere Manner" bebeuten foll (Bonzoni II. 6), tommt auf bem Reftlande in ber Rorm . Caling, Caring und Galibi" (letteres namentlich von ben Frangolen gebraucht por, und ift baber mapriceinlich auf Rallingao, ben mptbiiden Stammbater ber Cariben gurudguführen, ber bom Reftlanbe querft nad Dominica gefommen und fpater in einen Rifch \* verwandelt worden fein foll (L'art de vérif. les d. XVI, 414 nach Ms. Bibl. roy. 1325, du Tertre II, 360), mas bermuthlich ben Ginn bat, daß feine Rachtommen, Die fich von bort nach Buabaluve, alfo in norblicher Richtung ausbreiteten , geschichte Geefahrer murben. Außerbem mirb ber Rame Caraiben (Charaibes) ale einbeimifch auch bei den Tupibolfern in Brafilien ermabnt, welche ibre Bauberer und Bropbeten, bie nach Lery (274, 324) bon ben Mergten verfcbieben maren, bamit begeichneten (Thevet c. 28, 53, Benzoni II, 6, de Lae: XV, 2), und bon einem folden fammen, wie fie fagen, Die Menfchen Die nach ber großen Muth Die Erbe wieber bevolferten. Auch nennt de Laet (XV. 22) bei Geregipe an der brafilianifden Ruffe unter 11º eine Heine Infel Caraibe. Deutet jene Gage, welche einen Cariben jum Stammoater ber Tupi ju machen icheint, allerdinge auf einen gemiffen Aufammenbang beiber Bolferfamilien bin, fo find boch bie iprachlichen Berfdiedenbeiten au groß to. Dartius in Bullet. ber R. baper, Atab. 1858 no. 1), ale bag fich ibre wirfliche Bermandtichaft ale ermiefen betrachten ließe. Die geringen Mehnlichfeiten meniger Borter, melde d'Orbigny (II, 274 ff.) jufammengestellt bat, forbern ju meiteren Unterfudungen auf, berechtigen aber burchaus nicht zu ben meitgebenben Rolgerungen über Die Stammverwandtichaft Diefer Bolfer welche er gezogen bat Bas er über ibre Banberungen fagt, ift vollenbe gang baltios. Dag swiften ben Cariben und Buarani neben großen Beridiebenbeiten, aleichwohl mehr ale blog oberfiadliche Mebulichteiten ftattfinden, Die eine alte Bemeinschaft und Ginwirfung beiber aufeinanber mahricheinlich machen, ba fie obnehin im Munbungelande bee Amogonenftromes unmittelbar gufammengrengen, wird fich in biefem und bem folgenben Abidnitte an mehreren Stellen zeigen.

Benn ber blutgierige kleine gifch, ben fie "Caribe" nennen (humbolde, R. in b. Meg ed. Sauff III, 41) und beffen Jahne von ihnen hauptfächlich jum Schneiben benutt werden (Simon I, 4, 27), feinen Rannen nicht erft ber Aehnlichkeit mit jenem Raubervolke zu verdanten hat, fteht er vielleicht zu jener Stammesfage in Beziehung.

Bon Cariben im Beften von Saiti, wo im Canbe Guaccaiarima (bem Reiche bee Goacanari) vollig milbe Menfchen leben follten, Die felbft ber Sprache entbebrten (Pet. Martyr 298), bat Columbus nur gebort, im Rorboften und Gudoften ber Infel bat er fie mit bergifteten Pfeilen bemaffnet felbft gefeben (Navarrete I, 134, 138, Herrera I, 2, 15). Die Gebirgebewohner (Ciguaios), nach ber Rarte bet Charlevoix im Rorben von Baiti, maren gwar fprachlich nicht unterfchieben von ben friedlicheren, nicht mit Bogen und Bfeil verfebenen Gingeborenen, und fubrten felbft den Bogen, aber nicht vergiftete Bfeile (Oviedo III, 5), bod bielt man fie fur Rachtommen ber Cariben (P. Martyr 67); bagegen murbe in Caiabo, bem nordlichen und öftlichen Theile bee Innern, von ben Dacorpres und auch andermarte an mehreren Orten eine Sprache gerebet melde ber auf Difpaniola herrichenden fremt mar (ebent. 286), vielleicht bie caribifche, und Caonabo, ber Beberricher bes Bebirgelandes, mirb pon Oviedo (III, 4) felbft ale ein caribe principal bezeichnet, ber ale Abenteurer von auswarte gefommen fei, mahrend P. Martyr (278) nur von ber Sage ergablt bag bie erften Bewohner ber Infel pon Matinino (Martinique) ber eingewandert, fich in Cabondo am Mluß Bababoni auf Sifpaniola niedergelaffen und bas Land Quigqueia, fpa. ter Saiti genannt batten. Rad R. Schomburgt ergiebt fic bie ehemalige Anwesenheit nicht blog ber Aromaten, fondern auch ber Cariben in G. Domingo ale unzweifelhaft aus ben bortigen Ortenamen ('N. Ann. des v. 1851, III, 168ff.), trot Las Casas' Biderfprud (Navarrete I, 134 note).

Auf ber Insel Boriquen (S. Juan, Puerto rico), die man auch Isla de Carib nannte (Navarrete I, 135 note), lebten Indianer die nur unvergiftete Pfeile und keine Boote zur Fahrt auf hoher See hatten, tein Menschensteisch verzehrten, außer bisweilen zur Bergektung das der Cariben, deren entschiedene Feinde sie waren, obwohl sie diese letzeren bennoch im Jahre 1511 gegen die Spanier zu Hulfe riesen (ebendas. 208, Pet. Martyr 20, Gomara 180, Herrera I, 8, 13, IV, 5, 3, Oviedo XVI, 16). Sie glichen in jeder hinsicht den friedlichen Bewohnern von hispaniola. Nur Oviedo (III, 5) bezeichnet sie leichtssertig als Cariben, denn wenn Herrera von ihnen sagt sie hätten auf der Oftseite der Insel die Cariben zu Nachbarn gehabt (tenian los Caribes Indios comarcanos de la parte de levante de la isla), so

muß dieß nicht nothwendig so verstanden werden daß auf Bortorico selbst Cariben gesessen hatten. Lettere tamen namentlich von Dominica her häusig auf diese Insel um Menschen zu rauben (P. Simon I. 2, 10, P. Martyr 20) und sesten diese Einfälle auch späterhin, selbst noch nach dem Jahre 1620, fort (du Tertre II, 407). Festen Ruß scheinen sie dort in alter Zeit nicht gehabt zu haben.

Mie Sauptfit ber Cariben jur Beit ber Entbedung Umerifae mirb bon P. Martyr (15) Bugbalupe bezeichnet, bae fie Caloncuera nannten"; Columbus hatte bort auf feiner zweiten Reife einige geraubte Gingeborenen von Boriquen angetroffen. Die ffeinen Antillen bie ju ben Jungfern . Infeln und S. Croix (Havhay) binauf (Herrera VI. 3. 21) icheinen fie bamale in unbeftrittenem Befike gehabt ju haben \*\*, obwohl ichmerlich ichon feit langer Reit, benn die fruberen Bewohner maren noch nicht fpurios verschmunden: Monferrate batten fie entvölfert (Navarrete I. 206), und auf Dartinique (Da. tinino, Madanina), wo de Laet (I. 18) ein Bolf angiebt bas in erbitterter Reinbicaft ju ben Cariben ftanb, follten nur Beiber leben, ju benen bie Cariben (mobl irrthumlich beift ce, von Bortorico ber) alljährlich einmal auf Befuch tamen (Navarrete I, 140), mahr. icheinlich die Beiber ber fruberen Bebolferung, beren mannlichen Theil fie auf ben fleinen Untillen meift allein erfchlugen um jene gu behalten (du Tertre II, 361). Auf eine andere Unficht, nämlich auf eine Entführung von Beibern nach Martinique burch Cariben von bifpaniola, icheint bie Gage bingumeifen welche von einem Ronige ber letteren Infel, Bagoniona, ergablt bag er bie Manner in ber Soble aus welcher bie Deniden an's Tageslicht famen, gurudgelaffen und nur die Beiber nach Matinino mit fich genommen habe, bie jenen enblich ber Specht aus ber Roth half und neue Beiber gab (P. Martyr 105, Garcia V, 2). Indeffen bleibt bierbei zweifelbaft ob mir unter Bagoniona einen Cariben verfteben durfen.

Rach du Tertre (II, 362ff.) gab es auf ben fleinen Antillen außer ben Cariben auch Arowalen\*\*\* (Allouages), bie ale entlaufene

ria, Caraqueira, Queraqueira.
"Much Mayaguana ober Mariguana, eine ber Lucapen, hatten fie nach

<sup>\*</sup> Die caribifchen Ramen ber übrigen Inseln bei humbolbt (R. in b. Meq. V, 320). P. Martyr (16, 262, 306) fcreibt ftatt Caloncuera: Carucueria, Caraquéira, Queraquéira.

<sup>\*\*\*</sup> Auch in fraterer Zeit murben Arowaten von ben Cariben ale Sflaven nach ben fleinen Antillen vertauft (du Tertre II, 484).

Stlaven in ben Bergen lebten, und Dgnerie, Die eigentliche Urbevolterung, die vielleicht mit ben Eingeborenen ber großen Antillen ibentifch, bon ben Cariben ausgerottet murbe. Lettere fanben auf Dartinique baumwollene 3bole von Menichengestalt mit einer Urt von Belm, welche von ben Daneris fammen follten. Die fruber angeführten Thatfachen beuten allerdinge auf die Anmefenbeit von brei perichiebenen Racen bin, unter benen bie Cariben bie am fpateften getommene, ber Ameig ber Dapa aber welcher die großen Antillen bauptfachlich inne batte, Die altefte gu fein icheint. Die 3bentitat ber letteren mit ben Danerie ift gmar unerweislich, aber menigftene nicht unmabrideinlich. Reben ben friedlichen Stammen obne Bogen und Bfeil (Dana) und ben Cannibalen mit Giftpfeilen, gab es auf Bortorico und Sifpaniola auch tapfere Bogenichiten obne Giftpfeile und obne Cannibalismus, in benen wir mit Rudficht auf die porbin angeführten Thatfachen Aromaten vermuthen muffen, Die in Diefen Begenden ben Cariben porausgegangen ju fein fcheinen. Bei bem au-Berft freien Bebrauche nämlich ben man in alterer Beit bon bem Ramen "Cariben" machte, burfen wir barauf rechnen bag, wenn es Aromaten mit Bogen und Bfeil auf ben Infeln gab, Diefe vielfach mit jenen permedfelt worden find; werden boch biemeilen felbft Die Gingeborenen am Dagbalenenfluffe bie gegen ben Bertider von Bogota fampften (Benzoni II, 6, Allerb. Brief I, 51), von Oviedo (XXXIV. 5 und XXIII, 12), fogar ein Bolf von Mechoacan und bie Guarani am la Blata ale "Cariben und Menfchenfreffer" bezeichnet, und von Guzman (I, 2) bie Eingeborenen von Cananea . Bai im fublichen Brafilien Indios caribes de Brasil genannt. Diefer vage appellative Bebrauch bee Bortes, ber bie ethnographifche Untersuchung fo febr erfcmert, bat fich befondere auch beshalb fo weit ausgebreitet, meil ber Borfchlag bee Columbus Die cannibalifchen Indianer ober Cariben ale Stiaven binmegguführen anfange gwar von ben fpanifchen Donarchen migbilligt, turge Beit barauf aber (1503) fanctionirt murbe (Helps I, 125, Navarrete II, 415), fo bag mer Menichen aus einem ganbe rauben wollte, nur nothig hatte beffen Bewohner fur "Cariben" ju erflaren um bieg unter bem Schute bes Befeges thun au tonnen. Bar diefe Erlaubnig bie gum Jahre 1515 auf Die Gingeborenen einiger Infeln unter ben fleinen Untillen beidranft gemefen, die man ale Cannibalen bestimmt fannte, fo murbe fie feitdem

in allgemeineren Ausdruden ertheilt und 1525 unter dem Einfluß des Fr. Garcia de Loaysa auf die (wirklichen und angeblichen) Cariben der tierra firme ausgedehnt, jugleich aber die Bewohner der grogen Antillen für frei erklärt (Herrera II, 1, 8, III, 8, 10, vergt. V, 9, 4, VIII, 4, 13).

Ernftlich bedrobt murbe bie Erifteng ber Cariben auf ben fleinen Untillen erft feit ben Rolonifationeversuchen ber Rrangofen (S. Christophe 1625, Guadeloupe und Martinique 1635, S. Lucia 1639); bie fie anfange meift gut aufnahmen und willig unterftusten, nach turger Reit aber burd erbitterte Rampfe wieber ju verbrangen ftreb. ten (Raberee bei du Tertre I, 5f., 84 ff., 418, 428 ff. und Deinide 53 ff.). In Rolge neuer Riederlaffungen auf Marie galante. Grenada und S. Lucia ichloffen fie eine Art von Bundnig unter einan. ber und begannen (1654) einen neuen allgemeinen Rrieg gegen bie Rrangofen (du Tertre I, 465). Gie maren befondere auf Martinique burd entlaufene Regerfflaven verftarft morben, bod murben fie (1658) bon biefer Infel bertrieben und burch ben allgemeinen Frieben (1660) ausichließlich auf Dominica und S. Vincent beidrantt (ebenb. 500 ff., 546, 572 ff.). Auf letterer Infel bilbete fich feit diefer Beit Die Race ber fogenannten "ichwargen Cariben", fcmerlich, wie ergablt mirb, porgugemeife burch Difchung ber Cariben mit ben Regern eines bort geftrandeten Stlavenschiffes, fondern hauptfächlich burch Difdung mit entlaufenen und geftoblenen Regern, beren es icon 1658 und permuthlich noch fruber viele bei ben Cariben gab, auf Martinique Dominica und G. Bincent felbft (Labat II, 148, du Tertre I, 502, Rochefort 494). Rach vielen Rampfen gewannen bie Difch. linge über bie rothen ober eigentlichen Cariben Die Oberhand: biefe mußten nach Dominica fluchten, einige gingen auch nach Tabago. 3m 3abre 1763 gab es auf S. Bincent 3000 fcmarge, aber nur noch 100 rothe Cariben (Meinide 351 Anm. 21, W. Young 18). Rach bem entschiedenen Giege ber Englander (1796) über Die Fransofen und Cariben, Die in die Rampfe jener oft mit bineingezogen worden maren und bann meift auf Geiten ber letteren geftanben batten (du Tertre III. 67, 79), wurden jene Difchlinge fammtlich nach ber Infel Roattan" beportirt, von mo fie mit Gulfe ber Spanier an Die

<sup>\*</sup> Diefe Infel murbe 1742 von ben Englandern befiebelt und war bis babin unbewohnt geweien.

Rüfte von Honduras gelangt find und sich von Trurillo aus öftlich bis zum Patoot Pluß, westlich bis nach Balize verbreitet haben. Sie find dunkel roth, manche fast schwarz und negecartig, besonders in Rückicht des haares, doch sonst von guten Gesichtszügen, mischen sich nicht mit den dortigen Eingeborenen und werden allgemein als sehr thätige und zur Arbeit brauchbare Menschen gerühmt (Stephens. Meiseerl. 13, Squier a, 146, Th. Young 106, 124, Roberts 160, 274, Galindo in J. R. G. S. III, 290, Allen ebend. XI, 86). Ueber die Schicksele der Cariben von Dominica, durch welche bis 1730 sowohl Franzosen als Engländer verhindert wurden die Insel zu bestiedeln (Meinick 265), wissen wir nichts Räheres, doch sollen noch jest einige wenige berselben übrig sein (Capadose I, 259. Ueber einige andere kleine Reste dieses Bolkes vgl. Meinick 753 Anm. 93, Granier de Cass. I, 99, Day I, 80).

Die Radrichten über die Bevollerung von Trinibab find miberfprechend. 3m Guben ber Infel traf Columbus wie im Golf von Baria Menichen mit langem Saar und von bellerer Karbe an ale auf ben fleinen Antillen; fie führten Bogen und Bfeil nebft vieredigen Gdilben und Hojeda ber 1499 ju ihnen tam, fant in ihnen Cariben (Navarrete I, 248, III, 5). Dieg beftotigte auch ber Biberftanb ben fie 1532 dem Sedeno leifteten, man erflarte baber bie Bewohner von Erinidad officiell für Cariben und rechtmäßige Stlaven (Herrera V. 2, 1 und 5, 7), obgleich Las Casas auebrudlich berficherte baß fie friedlich, fanft und erflarte Reinde der letteren feien, von beren Infallen fie in ber That viel ju leiben hatten (ebend. II, 2, 12 und 3. 8. Helps II, 10, 31). Beibes mar vollfommen richtig, benn außer ben Cariben im Guben und namentlich im Bebirge gab es bort eine große Rabl minber friegerifcher Gingeborenen, Die P. Simon (I, 2, 30f.) bestimmt bon jenen unterscheibet. Rochefort (322, 15) bezeichnet biefe friedlicheren Stamme ale Aromaten, von benen er weiter mit. theilt bag fie im 16. Jahrhundert Tabago ben Cariben entriffen batten. Die Anwesenheit beider auf Trinibad beftätigt de Laet (XVII. 27): Die Eingeborenen find Die Cairi ober Carai (Cariben ?), vom Reft. fanbe ber aber find eingewandert die Jaoi (Caribenftamm, f. unten), bei Barico, Die Armacae bei Carao und Die Gebap ober Galvai bei P. del Gallo, die Repop in ber Rabe von P. de Galera und bie Carinepagoto (Cariben) im Rordoften bei G. Jofe. Caulin (121)

nennt auf Trinidad noch die Raparimas. Ueber die Refte welche von biefer Bevolferung geblieben find und über einige im Jahre 1815 zu ihr hinzugekommene Rordamerikaner G. Meinide 615 und L'art de verif. les d. XVI, 495.

Da bie bauptmaffe ber Cariben von jeber auf bem Reftlande pon Gut Amerita beimifch gemefen zu fein icheint, nach Beften und Rorben von Sifpaniola bin fich aber feine Spuren berfelben mehr nachweifen laffen, ift es febr unwahricheinlich bag fie fich von Rloriba ber über Die fleinen Untillen verbreitet batten. Rochefort (351) bat. biefe von Sumbolbt (R. in d. Meg. V, 25) gebilligte Auficht querft aufgestellt und in feiner gefcmatigen Beife burch eine Reibe von wenig glaubwurdigen Ergablungen ju motiviren gefucht. Labat (II, 111), Lavaysse (145ff.) und Unbere haben fie wieberholt und fogar Uebereinftimmungen ber Gprache behauptet, welche indeffen völlig unhaltbar ju fein icheinen. Reine Thatfache und fein Reugniß aus alterer Beit bat fich bis jest für jene Meinung beibringen laffen; bagegen theilt Rochefort (349) felbft mit bag bie Cariben nach ibrer eigenen Sage vom Reftlande ber auf die Untillen und zwar querft nach Zabago vor ber brudenben Berrichaft ber Aromaten gefioben, und nach einer anderen ehrenvolleren Bendung berfelben Sage, bag fie auf die Infeln getommen feien um beren Bewohner und ihre Reinbe, Die Aromaten, ju befriegen. Diefe Ungabe, für welche ber befonnenere du Tertre (II, 361) und bas vorbin aus de Laet Angeführte fpricht, bat offenbar die großere innere Babriceinlichfeit fur fic und liefert jugleich aus bem Dunbe ber Cariben felbft eine intereffante Be-Batigung bafur, bag Aromalen bor ihnen bie fleinen Antillen inne batten. Rach ber allgemeinen Ueberlieferung und nach Ausfage ber Cariben felbft (Lafitau I, 55) tomme bie Berfchiedenheit ber Spraden, beren fich Danner und Beiber bei ihnen bedienen, baber, bag fic nur die Beiber ber befiegten Bolter leben liegen und behielten. Da Diefe Berichiedenheit, Die jedoch im englischen Buiana nicht fattfindet, ba fie bon Coomburgt (a. II, 430) ale ein blogee "Berücht" begeichnet wird, nicht einzelne Borter und Rebensarten allein betrifft, wie bei ben Aromafen (ebend, I, 227), ben Omagua, Buarani und Chiquitos, fonbern tiefer greift (Sumbolbt a. a. D. 19) - auch bierüber macht Rochefort (449 f.) faliche Angaben -, fo ift jene Anfict ichwerlich gang grundlos, nur werden die Sprachen ber Beiber alebann mahrscheinlich unter fich sehr verschieden gewesen sein, ba bie Cariben fich mit ihrem Beiberraube nicht auf die Arowasen allein beschränkten (vgl. humboldt ed. hauff IV, 327). Bas Rochefort (313, 450) und nach ihm Labat (II, 111) noch von einer Gebeimsprache der Krieger zu erzählen wissen, ift mahrscheinlich Fabel.

Es scheint keinem begründeten Zweisel zu unterliegen, daß die Cariben aus dem Lande der Orinoco-Mündungen, ihren Feinden den Arowaken solgend, auf die kleinen Antillen gelangt sind, aber eine andere Frage ist es, ob hier ihr Stammland zu suchen sei. Dieses lettere nennen sie — so wird versichert — mit ihrem eigenen Namen Caribana; es liegt an der Ostsüste des Golfs von Uraba (in späterer Zeit heißt Caribana das Land zwischen den Mündungen des Orinoco und Amazonas) und von dort sollen sie sich über den ganzen Nordrand von Süd Amerika ausgebreitet haben die zum Drachenschlund (P. Martyr 125, 315, Gomara 190, Oviedo XXI, 6, XXVII, 3, Benzoni II, 6). Indessen unterliegt diese Angabe bei dem unbestimmten appellativen Gebrauche jenes Bölkernamens und der Unerweislichkeit einer continuirlichen Berbreitung der Caribenstämme über jenes Ländergebiet manchen Bedenken.

In dem Golf von Uraba und im Niederlande bes Aluffes G. Juan (Atrato) fand Balboa Indianer ohne Landbau, beren Armuth gu bem Goldreichthum ber Bewohner von Darien in auffallendem Contrafte ftanb (Navarrete III, 370); eben folche Denfchen mit bergifteten Bfeilen lebten am fluffe Benu, nach welchem bon Beften ber vorzubringen ben Spaniern viele Rampfe toftete (Herrera II, 1, 6, V. 2. 4). Rebmen wir ale richtig an baß die Gingeborenen Diefer Gegenden Cariben im ethnographifchen Ginne bes Bortes gemefen feien. fo ift boch auffallend bag fie felbft angaben fie feien von jenfeite bee großen Rluffes von Darien (Atrato) bergefommen (Cieza 360, Herrera I, 7, 16). Run nennt gwar P. Martyr (150) auch die Gebirgebewohner in Darien felbft "Cariben", und neuerbinge bat Mosquera 'Mem. sobre la geogr. de la N. Grenada. N. York 1852. p. 41, G. Ausland 1858 p. 1134f.) Die Darienes Die fich bie gegen Die Mundungen bes Atrato herabziehen, im Begenfage gu ben fried. lichen Chocoes jum caribifden Stamm rechnen wollen, alle alteren Rachrichten über Die Bevolkerung von Darien fcheinen aber vielmehr barin übereinzuftimmen bag biefe nicht ju bemfelben geborte. Auf der Offeite bes Golfes von Uraba fanden die Spanier friegerifche Eingeborene mit Giftpfeilen, auf der Bestfeite dagegen friedliche und freundliche Menichen.

Benn Squier (Nicarag. II, 308), auf den fich Bufchmann (1852, p. 739) und Ruller (194) berufen, es "mehr ale mabriceinlich" findet daß bie Stamme ber atlantifden Rufte von Ricaraqua qu ben Cariben geboren, fo ift amar fo viel richtig bag Gomara (283). Oviedo (XLII, 12) und Herrera (III, 4, 7) eine Sprache Coribici, nicht Caribici, in Ricaragua ale einheimifc nennen, und baß letterer fogar bingufügt, fie merbe in Choluteca viel gefprochen, aber ee fdeint ebenfo gemagt baraus allein auf Die Anmefenbeit von Cariben ju foliegen, ale es leicht ift ben Ramen Chiriqui mit Squier (319) in Chiribiri, Chraibici und Caribici umquaeftalten um ichlief. lich bae bon Oviedo genannte Dorf Coribigi ju erhalten von meldem er in nicht unzweifelhaften Quebruden fagt bag bort biefelbe Sprache wie in Chiriqui gesprochen merbe". Dag die Chontales von ben benachbarten Spaniern Cariben genannt werben (Squier 314). murbe fich aus einer gewiffen Aehnlichfeit bes Ginnes beiber Borter erffaren laffen (val. Herrera IV. 8, 3), und bei bem vagen Gebrauche bes Bortes \_ Cariben" fonnte es taum in's Bewicht fallen bag ebenfo die unbefehrten Indianer von Chiapas melde an bas Bebiet von Balenque grengen, bei ben Spaniern Diefen Ramen führen (Stephens Reifeerl. 442), wenn nicht Herrera eine Bucht Caribaco an der Rordfufte von Beragua, zwifden ber Laguna von Chiriqui und Cartago angabe, wogu noch weiter fommt, bag ein Land Cariari ober Cariai im Guben von C, Gracias a Dios, mahricheinlich in ber Rabe ber Munbung bee Rluffes G. Juan in Ricaragua lag, mabrend ein ameites Cariari am Golf bon Cariaco (Cumana) ober boch in beffen Rabe fich befand (Sumboldt R. in b. Meg. V, 321f.). Diefe Ramen erinnern an bas fruber ermabnte Carai de Laet's auf Trinibab und tonwen bei ihrer weiten Berbreitung taum einem anbern Bolte ale bem ber Carina ober Cariben angeboren.

<sup>\*</sup> Ovi e do's Borte sind namisch solgende (Hist. du Nicaragua éd. Ternaux p. 251): A cinq lieues de la côte on trouve un grand village habité par des Chorotegas vers le levant, et à huit lieues de là il y en a un autre nommé Coribizi, dont les habitants parlent une langue disserte de toutes celles dont j'ai fait mention. Les semmes n'ont d'autre vêtement qu'un caleçon. Il en est de même dans la province de Chiriqui...

Daf bie Caramares ober Caramairi - Indianet (Sumboldt a. a. D.) in ber Gegend von Cartagena ebenfalle Cariben maren, obmobl es bort auch einige friedlichere Bolfer gab, wird in biefem Bufammen. bange mabricheinlich und bie bon ihnen gegebenen Befdreibungen fcheinen et ju beftatigen (Gomara 189, 200, Navarrete III, 171, Herrera V. 2, 3, Beichel 431). Dasfelbe gilt bon ber Begenb bon G. Marta (Oviedo XXVI, 10, XXIX, 7), afe beren Ramen P. Martyr (255, 260) Cariai giebt, obwohl die Angaben Tebend 140, 260) über ben bort bertichenden Ronig, über Die Rleiber Barten und Relber der Gingeborenen die Unmefenheit ber Catiben wieder gmeis felhaft maden. Daß die Cariben von bort bie nach C. de la Vela reichten, verfichert Oviedo (XXIX, 9), es fehlt aber barüber an genaueren Rachweifungen. In der Gegent von Coro fanden fich frieb. tiche und freundliche Gingebotene (Herrera VIII. 2, 19), bagegen fcheinen Caribenvolfer, ju benen namentlich bie Birabara im Guboften, in ber Gegent von Rirua (Rirgua?) gerechnet werben (Simon I. 3. 1 und 7, 21), tiefer im Innern gefeffen gu baben, mabrend fie in ber Rabe bon Caracae mabricheinlich nur ben Ruftenfaum befagen, bas Binnenland aber minder friegerifden Stammen geborte (Herrera IV. 7, 6). Größere Giderheit ale über biefe gander befigen wir in Rudficht auf Cumana und bas weftlich von ibm gelegene Margcapana. mo bie meiften Gitten bestimmt ermahnt werden welche fur Die Caris ben charafteriftifch find (ebend. III, 4, 10, VIII, 2, 19, Simon I. 4. 25, de Laet XVIII, 4, Oviedo XXIV, 12). 3n Curiana, auf ber Rufic die ber Infel Margarita gegenüberliegt und weiter weftlich von Da lebte eine friedliche, jum Sandel geneigte Bevolterung mit weicherem und frauserem Saare ale bie Infelbewohner (Navarrete III. 13, Helps II, 122), aber die Ufer bee Golfe von Baria maren wie ber im Befige ber Cariben (Navarrete III, 30, Benzoni I, 3), in gleicher Beife bas Land von Amana im Rorden bes unteren Drinoco (Caulin 311). Bon bier nach Guboften folgte bas Sauptland ber Uromafen (Aruaco), bas bie Mehrgahl ber Orinoco-Mundungen ums faste und bom Beftufer Diefee Stromes an (Oviedo XXIV. 8) bie jum unteren Effequibo reichte (Simon I, 3, 22 und 7, 8); Cariben maren in dasfelbe mehrfad gebrungen. Die go de Ordaz, ber bas Land am Drinoco vermuftete, fließ allerwarte auf Cariben, die ibm tapferen Biderftand leifteten (Oviedo XXIV, 3), und nach Gilli

batten fie in fruberer Beit bas gange rechte Ufer bes unteren Drinoco inne bie jenfeite ber Dundung bes Caura. Gie lebten mit Aromafen aufammen an ben fleineren Aluffen im Guben bee Drinoco Delta's (ebend. I. 3. 24, Caulin 56), am Arature Barima Macuro Da. faruni und mehreren anderen Mluffen bee meftlichen Guiana (Simon 1, 3, 29), am Effequibo oberhalb ber Rataratten (de Laet XVII, 17). Da fie icon bon Simon (a. a. D.) am Caura genannt werben und von Caulin (61ff.) außerbem auch am Caroni und Urui, find fie wohl ichwerlich in Diefen Landern erft feit dem Ende bee 17. Jahrbunberte beimifch (wie Sumboldt fagt, ed. Sauff III, 275). Raubzüge bom unteren Drinoco bie in das Land des Apure und Batore fielen ebenfalle icon in altere Reit (Simon I. 4, 27) und er-Aredten fich uber fo große ganbergebiete, daß fie bom Guarico aus 1577 und 1583 nordlich die Begend von Balencia erreichten (Baralt 246). Die Rriege ber Cariben gegen Die Cabren, benen fie oft unterlagen (Gumilla), und gegen eine große Menge anderer Bolfer bes Drinoco, Die von ihnen im Laufe bee 18. Jahrhunderte unterjocht wurden (Raberes bei Gumilla, Sumboldt R. in den Meg. IV, 179 ff.), haben bie Gige ber Boller jedenfalle vielfach verschoben, boch vermögen wir nicht une hierüber genauere Rechenschaft ju geben. Spir und Martius (1301 ff.) berichten daß die Bolfer am Regro und Branco in fruberer Beit burch Die Cariben von Often ber bebranat und bormarte getrieben worben feien und bag biefe letteren fich am erftgenannten Fluffe in einzelnen verfprengten borben noch finden follen. Begenwartig find fie auf bas Land gwifden bem Caroni Cupuni und Baraguamugi befdrantt (Sumbolbt ed. Sauff III. 93). Schomburgt (a, I, 259, 342, II, 427) giebt fie im unteren Bebiet bee Dagaruni Cupuni und Bomeroon an, in gerftreuten Dorfern am Corenton Rupununi und Buidaru. Benn fich bei ihnen und anderen Caribenftammen neuerdinge die Tradition gefunden bat baß fie bon ben Infeln ber nach Buiana eingewondert feien (ebend. I. 261 und Gilii), fo merben mir diefer Ueberlieferung ichmerlich ein bobes Alter jufchreiben burfen, ba bie andere, melde neben jener beftebt, bag fie vielmehr bom Drinoco nach Buiana gefommen feien (Schomburgt 353) weit mehr für fich bat. Auch ift eine fpatere Rudwanderung bon ben Infeln ber in hobem Grabe mahricheinlich. ba fie icon um 1500 ihre Raubjuge von bort auch nach ber tierra

firme richteten (Herrera 1, 4, 2, de Laet I, 18), ibre Rriege mit ben Beifen aber und ibre Berbrangung von den meiften ber fleinen Untillen im 17. Jahrhundert fie veranlaßt haben mogen bas Reitland wieder aufzusuchen. Daß ber Rordweften von Guiana, bas Land vom rechten Ufer bee Dringco bie an Die Maromeine fonft ben 2170. maten geborte, ergiebt fich aus ben bortigen geographifden Ramen, mogegen die Ramen welche fich von bort noch Guboft finden im franadfifden und brafilianifden Buiana größtentheile caribifd fint (Beitichr. f. Alla, Erbf. R. R. IV. 27). Um Simanari fanden bie franjofifden Diffionare (1728) Galibie, Boller von nabe vermandten Sprachen lebten an ben Bufluffen bee oberen Opapor (Lettres ed. II. 12, 32), und icon de Laet (XVII, 6-16), ber im Gebrauche Des Ramene porfichtiger ju fein pflegt ale bie alteren ipanifchen Gdrift. fteller, giebt wie am Corenton, Gurinam, Maroni und auf ber Infel Capenne, fo auch im Lande Norrad füboftlich vom Biapoco (Dpapot) Cariben ober Maranichemaccas ale einheimisch an, und bezeichnet fie auf Capenne ale Die altere, Die Aromaten und Baragoti ale Die jungere Bebolferung. Der füblichfte Buntt an meldem fich Cariben nachweifen laffen, icheint das rechte Ufer bes Amagonenftromes gu fein bas oberhalb ber Mündung bes R. Negro von Caripunas bewohnt mar (Acu na 680), benn bieg ift ber Rame ben die Manpures ben Caris ben beilegen (Bater, Mitbrid. III. 2, 678\*). Bon Castelnau (III. 135) merben Caripunas fogar am rechten Ufer bes Dabeira unter 9" f. B. angegeben.

Bir haben bisher ausschließlich die Bölfer besprochen welche unmittelbar und bestimmt als Cariben bezeichnet werden, und wenden uns jest zu ihren Berwandten. Bon den 25 Bölfern die Gilli als jolche angegeben hat (Brichard, Uebers. IV, 535) sind nur wenige etwas näher bekannt, die Cumanagotto und Pariagotto, Guapqueri und Tamanak, von denen die drei ersteren auch von Gumilla als Caribenstämme genannt werden. Die Cumanagotto, deren Sprache im westlichen Theil des ehemaligen govierno de Cumana herrschend ist — Caribisch und Chapma dagegen im südlichen und östlichen — (Humboldt ed. Hauff II. 9), bilden die Hauptmasse der Bevölkerung in den Missonen von Piritu. Sie waren sehr wilde Menschen,

<sup>\*</sup> Bas Alcado von bem Bolle der Caripores ergabit, die er in diefe Gegenden fest und als febr cultivirt bezeichnet, icheint auf einem Freihum gu beruben.

bod feine Cannibalen (O vie do XXIV, 12), wie die Chiugoto (15-20 leguas landcinmarte pon Maracapana, Herrera VIII, 2, 19) und manche andere Bolfer biefer Gegenden, welche die Ropfe ihret Rinder worn und binten abzuplatten pflegten, die Cherigoto, Baragoto, Bitagoto (Simon I. 4. 25). Alle Bollernamen mit Diefer Enbung icheinen caribifchen Uriprunges und die mit ihnen bezeichneten Bolter caribifden Stammes ju feine Die Chargapto im Guben pon Caracae (Baralt 186), Bignoghotto mit ben Drio am oberen Corenton und am Effequibo unter 1-20 n. B. und bie Arinagotto (Caulin 60), das hauptvoll im Bluggebiete bes oberen und mittleren Caroni (Schomburgt a, II, 478 f. u. Rarte, J. R. G. S. XV. 83) geboren bierber, bod wiffen mir nicht ob fie fich ben Cumanagotto ober anderen Caribenftammen junachft anfchliegen. Die Ba: riagotto find die Bewohner von Baria und follen in Diefee Land von ben Ruftengegenden ber am Berbice und Effequibo gelangt fein (Coomburgt 353). Ihre Sprache ift die berrichende in ben Diffio. nen von Guapana (Caulin 88).

Die Buapqueri, von Gilii und Gumilla ale ein 3meig ber Cariben bezeichnet (Bater, Mithrid. III. 1, 676), batten nach Caulin (122) Margarita Coche und Cubaqua inne, boch foll die lettere Infel, ba fie tein Trinfmaffer befaß, niemale feft bewohnt gemefen fein (Oviedo XIX, 2, de Laet XVIII, 2, pgl. Caulin I, 4, 25). Sie leben neuerdinge auch auf der Salbinfel Arapa und in ben Borftabten von Cumana, find nach bumboldt (ed. Sauff 1. 201. 217) urfprunglich Buarauno, bon benen fie fich jedoch jest mefentlich untericheiden, und haben ihre Mutterfprache mit ber fpanifchen bertaufcht. 3hr Rame foll ihnen von Guropaern in Rolge einer migverftandenen Untwort beigelegt morben fein. Schon in alter Beit fanben Die Spanier auf Margarita bei ihnen freundliche Aufnahme (de Laet XVIII, 1) und fie haben fich gan; ben Beigen angeschloffen. Db die friegerifden und machtigen Guapcari, welche Federmann (104) am mittleren Drinoco mit ben Caquetios gufammenwohnend fand, baefelbe Bolt maren , lagt fich nicht enticheiben, bod nennt auch Caulin (69) Guanquirie im Guden des Cuchivero. Benn fie mirt. lich pom Stamme ber Guarauno find, verbient es Beachtung bag fuboftlid pom Rulia, ber in ben Maracaibo. Gee munbet, auch ein Boll Guarunie genannt wird (Simon I, 7, 22). Die Guaraon ober Gu-ara-uno im Delta bes Orinoco, einige in den Missionen von Cumana und an beiden Ufern bes Orinoco 25 leguas von C. Barima entfernt, hat erst humboldt (ed. hauff II, 7) zu dem caribischen Sprachstamme gezählt, wenn wir von Lavaysse (145) absehen der auch die Arowaten dahin rechnet, mährend Schomburgt (a. I. 114, 162 u. Karte) die Warrau (Guarauno) am Barima und Waim oder Guainia, im Küstenlande bis zum Essequibo und von da bis nach Surinam hin (Bancroft 164, Quandt 131), deren Sprache sich in den Mündungsländern des Amazonas wiederfinden soll (Hancock im J. R. G. S. IV, 332), von jener Familie getrennt balt.

Die Zamanat, benen nach Gilii Die Cumanagotto Bariagotto und Maquiritari fprachlich naber fteben ale ben Cariben, mobnen am rechten Ufer bes Drinoco fuboftlich von ber Diffion Gucaramada (bumbolbt). 3bre Sprache biente Gilii vielfach im Bertebr mit ben Bolfern bes unteren Drinoco; ein Zweig berfelben ift bie ber Chapmas welche im Often der Guarauno an ben Bergen bes Cocollar und Buacharo, am Buarapiche, Colorado, Areo und Caño De Caripe leben. In die Berge von Caripe find fie aus ben beißen Tieffanbern erft burch bie Diffionare verfest worben (Caulin 322, bumbolbt ed. Sauff II, 32). Geboren bie Maguiritari auch bierber, welche Caulin (80 f.) oberhalb der Mundung bee Caffiquiare im Aluggebiete des Drinoco angiebt und ale Carives mansos begeichnet (auch bumbolbt a. a. D. III, 144 nennt fie friedliche Aderbauer), fo find fie gleich den Guapanos (ebend. IV, 248) ein mert. wurdiges Beifpiel dafür daß friegerifche Bilbbeit und Graufamfeit teineswege als ein allgemeines Merfmal aller jur Cariben-Familie geborigen Stamme betrachtet werden barf, wie man fo gewöhnlich angenommen bat. Die Sprache ber erfteren berricht am oberen Drinico zwifden ben Dundungen bes Bentuari und bee Babamo (ebenb. 72).

Shomburgk nimmt keine Berwandtschaft ber Maionkong oder Maquiritari mit den Cariben an, deren Stämme er in Guiana in zwei Gruppen vertheilt: 1) Baika und Akawai; 2) Macust, Arekuna, Bapará, Bianoghotto, Drio (s. dessen Karte). Die Sprache der Akawai oder Accawan, die sich von den Baika kaum zu unterscheiden schenen, ist mit der der Cariben fast identisch (Hilhouse in J. R. G. S. II, 237) oder ihr doch nahe verwandt (Schomburgka. II, 454). Sie leben hinter den Warrau im Innern südlich vom oberen und mittle-

ren Barima bie nabe an ben Baini beran und im Rorden bes Cubuni, auch im oberen Stromgebiet bes Demerara, am Dagaruni und Butgro (Schomburgt a. I. 196, II, 449, Monateb. b. Bef. f. Erbf. R. R. II. 155), wo fie fcon por Alters maren (de Laet XVII. 17). Much am Berbice finden fie fich (Bancroft 165). Die Da. cufi im Rlachlande gwifchen bem Rupununi, Barima, bem Bacaraima . und Canufu . Bebirge find bon ben Arefung im Quellgebiet Des Caroni Cupuni und Dagaruni, mabricheinlich nur Dialettifc berfcbieben; Die letteren icheinen fruber im Alugaebiete bee Uaubes gelebt zu baben (Schomburgt a. a. DD. und a, 11, 208 f., 239), mas vielleicht auch von ben Macuft gilt, wenn fie mit ben Macus identifc find, die Wallace (508) am Ifanna und Herndon (253) am Japura angiebt - eine Bermuthung ber jedoch bie Berichiebenbeit ber phpfifchen Gigenthumlichkeiten beiber (f. unten) nicht gunftig ift. Die Rapara bat icon Caulin (57) mit ben Macufi jufammengenannt, Gin gleichnamiges Bolt, beffen legter Reft im Jahre 1607 vollftandig vertilgt worben fein follte, wohnte in alter Beit auf ber Beftfeite bee Einganges in ben Maracaibo . Gee, und es ift ju vermuthen bag es wirflich ein Caribenvolt mar, ba auch fublich von bort am Bulia die Quiriquires ale ein foldes ausbrudlich ermabnt werben (Simon L. 7, 16 ff.). Die Bernichtung ber erfteren fann indeffen nur eine theilmeife gemefen fein, ba die Rabara (menn andere barunter basfelbe Bolf gu verfteben ift) außer von Acuna auch in bem Demorial ber Jesuiten an ben Ronig von Spanien (1632) in ber Rabe ber Omagua in ber Brobing Quito genannt merben; fie fagen am Curarap und follen 10000 Geelen fart gemefen fein (Rodriguez II, 3, V, 4 und 12). Reuerdinge bat Osculati (169), übereinstimmend mit Villavicencio (170) bie Baparos amifchen bem Baftaga und Rapo, an letterem bie jur Mundung bes Curgrap (ober nach p. 177 und 180 menigftene bie ju ber Dundung bes Aquarico) gefunden und rechnet ju ihnen auch Die 3quitos im Rluggebiete bes unteren Rapo (189); über ihre Sprache, bie ihnen mit ben Daganes am Umagonas und ben Avijiras gemeinsam ift (Villavicencio 175) boren mir leiber nichte Raberes. Hervas (Bater, Mithrid. III, 1, 590) führt die Baparos einerfeite ale eine Abtheilung ber Simigaes am Curaran, andererfeits aber ale einen 3meig ber fogenannten Encabellabos an, ju benen nach Beigl (99) bie Abichiras, Anguteres und mehrere andere Bolfer gehoren. Die Anduteres ober Anguteros, ein wilbes und rauberisches obwohl festsässiges Bolf am mittieren und unteren Rapo, find in Sprache und Sitten mit den Butumahos identisch und gleichen im Acuseren den sogenannten Encabellados am unteren Aguatico (Villavicencio 173 f.), von denen sie Osculati (185) gar nicht unterscheidet. Die verwandtschaftlichen Berhältnisse dieser Bolter festzustellen bedarf es neuer Untersuchungen, weiche insbesondere auch darüber werden Ausschluß geben mussen ob wirklich Caribenstämme bis in diese entlegenen Länder vorgedrungen sind.

Endlich haben wir noch die Daos (Yajos, Yajes, Japri) zu erwähnen, die am unteren Maroni, im bollandischen Guiana, hauptsächlich aber zwischen dem Opapoc und Amazonas lebten, wohin sie von den Arowaken aus den Landern am unteren Orinoco vertrieben worden waren (de Laet XVII, 4, 6, 9, 11, 15). Sie waren vor Zeiten das mächtigste unter den Bölkern die zwischen dem Essequibo und Amazonenstrom wohnten, und sind ebenfalls zum caribischen Stamme zu rechnen (Bater, Rithrid. III, 1, 682).

Die Aromaten, bie urfprunglichen Bewohner von Guiana (Gilii, Bancroft 167 f. oben p. 358), werden zwar bon Herrera (N. Orbis metaphraste Barlaco Amst. 1622, c. 8) ale bie große Ramilie bezeichnet, bon welcher die Cariben ein Theil feien, und von Sumboldt (ed. Sauff IV, 331) ale mit biefen verwandt betrachtet, bod bat Bater nur einige wenige fprachliche Aebnlichfeiten gwiiden beiden gefunden und bemertt daß bie Aromaten ben Tamanaten weit naber fteben ale ben Cariben, Schomburgt (a. II, 325) aber fcheint die Bermandtichaft gang abzumeifen, indem er ausspricht, bag Die einzigen Grundsprachen in Guiana mabriceinlich bie ber Cariben, Aramaat, Barrau und Bapifiana feien. Oviedo (XXIV, 17) giebt bie Aruacas an ber Rufte "swiften bem Maranon, Trinibad und bem Bolf von Baria" an, womit die Rarte bei de Laet übereinftimmt, auf der fie fich am linten Ufer bes Amagonas finden, boch bemertt letterer (XVII, 4) ausbrudlich daß in Folge ber portugiefifchen Invafionen von Bara ber die Gipe ber Bolfer in Diefen ganbern icon 1629 völlig berandert und von ben Sollandern nicht mehr aufzufinden gemefen feien. Einige menige berfelben lebten bamale nordweftlich bom unteren Opapoc und an einem weftlichen Buflug besfelben, andere in der Begent bon Capenne, am unteren Maroni, am Berbice und unteren Effequibo (ebend. 6-11, 15 f.). Caulin (67) giebt Urivacos neben vielen anbern Bolfern an ben Buffuffen bes Caura an. Sieraus ergiebt fic Coomburgt's (352) Bermutbung daß fie von Guben (eigentlich Guboften) bergetommen feien, ale richtig, wenigstene fur einen Theil Diefes Boltes. 3hr jegiger Berbreitungebegirt ift nachft bem frangofifden und bollandifden Gujana (Quandt) bae Alukgebiet bee unteren Corenton und Effequibo, mo fie an jenem unter 50, an Diefem unter 40 n. B. mit Cariben anfammengrengen, bann bae Ruftenland weftlich bon letterem Gluffe bie gegen bie Dunbungen bee Drinoco bin, fo jedoch, baf fie fich bier faum hundert englifche Deilen weit in's Innere erftreden, und befondere am Baini Barima und Amacura mit Barraus gemifcht find (Schomburgt a. I. 226, Donateb. d. Gef. f. Erdt. R. F. II, 155, J. R. G S. XII, 196). Indeffen baben wir nach Fruberem feinen Grunt angunehmen bag fie im Befige Diefer ganber fich erft feit zwei ober brei Jabrbunderten befanden. Auf eine alte Berbreitung berfelben weit im Beffen fcheint es binguweifen, bag nicht blos von Oviedo (XXV, 1) Aruacanas unmittel. bar im Guben bee Maracaibo-Gee's, fonbern auch von bem forgfaltigen Piedrahita (III, 1, IX, 5) Uruacos in ber Gierra Revada von 6. Marta und fuboftlich von bort in ben Bergen , auf ber rechten Seite" bee Upar. Thales genannt merben.

Die weite Ausbreitung der Cariben und Arowalen die wir nachgewiesen haben, läßt mit Sicherheit erwarten daß außer den angeführten Bölfern auch noch viele andere zu dieser Familie gehören. Die Allgemeinheit in welcher das Bort und die Burde des Biai (Biache) und so manche andere Eigenthümlichkeit im Norden von Sud Amerika vorkommt, macht dieß ebenfalls wahrscheinlich, aber der Rangel genauerer Rachrichten nöthigt uns bei einem wenig befriedigenden Resultate in dieser hinnicht stehen zu bleiben. Bir müssen und im Folgenden damit begnügen aus der Rasse der namentlich bekannten Bölfer welche dem bisher behandelten Ländergebiete angehören, noch einige der bedeutenderen herauszuheben, die den Cariben ursprünglich fremd zu sein schen und deren Beziehungen zu anderen sich bis jeht nicht näher angeben lassen.

In ben Ebenen von Drino fuboftlich von G. Marta und am unteren R. de la Hacha faßen die Guajiros (Goahiros), welche ganz unbefleibet, ohne Landbau und felbst ohne hutten (Pie drahita III, 1, IX, 7, Simon I, 3, 5), boch schwerlich von caribifchem Stamme

maren, ba fie bei fchlichtem baare gang fcmarge Saut baben (Galindo J. R. G. S. III. 290). Gie reichen neuerdinge bie gum Golf von Maracaibo und weifen allen Berfehr mit ben Europaern, befonbere mit Spaniern gurud. Aleedo fdilbert fie ale fleißig und betriebfam namentlich im Sandel, ergablt von Baumwollenwebereien und Baumwollentleidern berfelben, von ihren Rampfen gu Bferbe, jeboch obne Ungabe feiner Quelle, wie gewohnlich. Db ber Bano . Strauch beffen Blatter von ben Guajiros wie in G. Marta und Cumana ale Reige mittel gefaut wurden, Die Coca mar, wie Alcedo fagt, fceint ungemiß. In den Bebirgen von G. Marta lebten Die außerft tapferen Tapronas, beren Dacht bis über ben Dagbalenenfluß binüberreichte. Die Botter am Golf von Maracaibe, ber nach einem ber bortigen Sauptlinge benannt ift, gleich bem von Baria (Simon I. 2, 3 u. 16) geigten fich friedlich und freundlich. Unter ben Ramen ber bier und weiter lanbeinmarte lebenden Stamme (Raberes ebenb. I, 2, 19; 5. 17; 7, 16, Herrera IV, 7, 6, Oviedo XXV, 1-4 u. 8) fallen bie Tiriguanas ober Chiriquanas auf, welche nur Oviedo am Duma-Blug im Guben bes Daracaibo-Gee's und im Innern fublich von G. Marta nennt (XXV, 4, XXVI, 18), mabrent Piedrahita (IX, 5) in ben Bergen bes Upar-Thales, alfo in geringer Entfernung, unter anderen Stämmen mertwürdiger Beife auch Tuves nennt, melde Die Frage veranlaffen ob Bolfer vom Stamme ber Tupi - Guarani viel. leicht bie bierber verfprengt morben feien. Daß eine Bolfericaft ber Guapanas fomobl in Cumana ale auch unter ben Guarani portommt (wie d'Orbigny II, 289 bemerft bat), verbient unter folden Umftanben jedenfalle Beachtung. Bu ben Cariben geborten Die Bewohner von Upar mabriceinlich nicht, ba ihre Bauberargte nicht Biaches, fonbern Dahones biegen (Herrera VIII, 6, 12). Die Botter ber Gegend von Meriba bat Piedrahita (XII, 7) aufgegahlt.

Die Caquetios, auf welche Febermann (94, 98, 104) an ber Rufte von Coro gestoßen war (1530), traf er 73 beutsche Meilen von bort entsernt im Innern wieder au, wo sie in start besestigten Dörfern wohnten und das mächtigste Bolt des Landes waren. Sie lebten auch an den Ufern des Maracaibo- See's, am Apure Darari und Caçabari, wo sie Georg von Speier (1536) auf seinem Bege zum Metasand (Oviedo XXV, 8 u. 11, Simon I, 4, 12). Roch weiter im Suden kommt der Rame Caqueta als spnonym mit dem oberen Lause

bee Japura por. Ampues hatte 1527 bei jenem Bolfe in Coro freundliche Aufnahme und reiche Befchente erhalten (Baralt 148). Das Benige mas Oviedo (XXV, 9) von feinen Gitten ergabit (Gintrodnen ber Leiche bee vornebmften Sauptlinge, Berbrennen ber Gemeinen, Benuß ber gepulverten Anochen im Betrant) reicht nicht bin um ein Urtheil über feine Rationalitat ju begrunden. Die Stamme im Often von Coro nach Tocupo bin maren in viele verschiedene Sprachen getheilt, febr friegerifd, rob und großentheile Cannibalen (Simon I, 3, 1 f., Herrera VI, 1, 1, VII, 10, 16, VIII, 8, 2. Ras beres über bie bortigen Cuicas und Timotes , befondere ihre 3bole und Opfer bei Simon I, 5, 23 u. Piedrahita XII, 5). Dasfelbe gilt von benen ber Begend von Barquifimeto, Die obbachlos in bangematten unter Baumen ichliefen (Simon I, 5, 19). Die Boller im Guben von Caracae bat Baralt (186 f.) aufgeführt. In ben Guabiboe am unteren Meta bie jur Dundung bee Cafanare bin (bumboldt ed. Sauff III, 130) - Caulin (73) nennt fie im Rorben bee Bicaba muffen wir die Guanupes ober Guappes (Buappies bei Oviedo XXV, 12 f.), vermuthen, Die B. v. Speier und Bh. v. Sutten (Felipe de Utre, Urre) am Guaviare ober Guapare und jenfeite bee. felben in Macatoa fanben. Gie maren bartig und befleibet, und fanben in jeber Rudficht auf einer boberen Culturftufe ale bie nordlicheren Bolfer (Simon I, 3, 12 u. 5, 6, Piedrahita X, 2, Baralt 164), von der fie fpater berabgefunten ju fein fcheinen (Sumboldt a. a. D. 144): mahricheinlich fobliegen fie fich, wie vielleicht auch Die wom Deta hergefommenen Dtomaten beren Gige jest gwifden bem Apure und Ginaruco liegen (bumboldt R. i. b. Meg. IV, 578) ben fpater ju befprechenben Omaguas an.

Bir unterlassen es den größten Theil der Bölfer anzuführen, die sich noch außer den obigen am Apure Meta und im südlicheren Flußgebiete des Orinoco angegeben finden (Simon I, 4, 16 u. 5, 16, Caulta 70 ff.). Als die Hauptvölfer dieses Gebietes bezeichnet Caulin (73, 7,5 ff., 88) die Cabres an den Zuflüssen des Guaviate und namentlich am Atabapo, und die Mappures am Orinoco bem Eisfusse des Bichada gegenüber, am Bentuari gegen dessen Mündung hin und an den Zuflüssen des Regro oberhalb der Mündung des Cassiquiare, während Humboldt hörte (ed. Hauff III, 143) daß die letzeren selbst mit den Abanis Parenis und Guappunaves zu den Cabres zu rechnen seien: die Atures Quaques und Macos oder Piaroas aber

ju dem großen Stamme der Salivas zählen, die zwischen dem Bischada und Guaviare, und zwischen Meta und Baute gelebt zu haben scheinen, jest aber sich theils in Carichana theils in ben Missionen am oberen Meta befinden (ebd. 114). Merkwürdiger Beisezeigt die Mappure-Sprache einerseits auffallende Achnlichkeiten mit der Hauptsprache von Moros, andererseits besitt sie einige mit dem Tamanalischen (Bater, Mithrid. III, 1, 617). Um linken Ufer des unteren Apure und in der Mission Achaguas leben die Daruros, vor Zeiten ein mächtiges Bolk (Humboldt ed. Hauff III, 21). Die ethnographischen Berhältnisse aller dieser Bölker untereinander wie zu den Cariben und Arowasen sind noch gänzlich unbekannt. Die Bölker des Negro, an welchem Maravitanisch die Hauptsprache ist (ebend. IV, 72), sinden sich nebst denen welche zwischen dem Barime und Marason sien, bet Caulin (82 ff.), die am Uaupes und Isanna bei Wallace (480 f., 507).

Benben wir une folieglich nach Buiana gurud, fo find auch bier. außer einer großen Bahl von driftlichen halbeivilifirten Rarbigen (Difdlingen von Beigen Indianern und Regern) am Effequibo und Majaruni (Chomburgf a, I, 97), noch mehrere Bolfer ju nennen Die zu ben Cariben und Aromaten feine Bermandtichaft zu baben icheinen. Dabin geboren bie Bapifiana am Barime Tafutu und Rupu. nuni unter 21/2 - 30 n. B., welche ben Bauirana am R. Branco fprachvermandt icheinen; die im Ausfterben begriffenen Atorai im Caramaimi Gebirge unter 21/2 weitlich vom Effequibo, und oftich von biefen am genanuten Stuffe die Taruma, welche bom Regro berübergetommen find; die Banamais pom Quellgebiet des Effe. quibo nach bem Amagonenftrom bin; Die Guinau im Guben und Diten der früher am rechten Ufer des oberen Drinoco ermabnten Daquiritaren, Die am R. Branco fruber machtigen Baravilbanos, Die Maopitpans öfflich vom Effequibo 1 1/2 n. B. und einige andere (Scomburgt a, I, 315, II, 41 f., 388, 470, f. J. R. G. S. XIII, 40. XV, 35, Monateb. b. Gef. f. Erdf. R. F. II, 155). Einige wenig betannte Stamme bee frangofifchen Buiana finben fich in ben Lettres edif. (II, 10, 12) angeführt.

Die allgemeine Charafteriftit welche man von ben phyfifchen Eigenth umlichteiten ber bisher behandelten Bolfer zu geben verfucht hat, ift außerft unvolltommen und felbft widerfprechend, wie es bei voreiligen Generalisationen zu geschehen pflegt. Morton (Cran.

Am. 64) will die Bolter bes nordlichen Sud Amerita mit seiner "apalachischen Race" von Rord Amerita vereinigen, die er im Allgemeinen als rundföpfig bezeichnet, obwohl namentlich sein Ature-Schädel (135 und pl. 12) bei abgerundetem hinterhaupte eine ungewöhnliche Länge von vorn nach hinten zeigt; nach Retzius dagegen (Müller's Archiv 1848 p. 247) ist in Benezuela und Guiana wie in Brasslien und Baraguay die langköpfige prognathische Form vorherrschend. Auch den Cariben schreibt er diesen Thous zu (ebend. 280), die nach Morton (a. a. D. 237) Rundköpfe sind. Borsichtiger hat d'Orbigny (I, 119) die große Berschiedenheit der Kopfsormen sowohl bei den einzelnen Böltern als innerhalb desselben Boltes in Süd Amerika hervorgehoben und daher ganz unterlassen eine allgemeine Charakteristit des Schädeltypus zu geben. Demnach scheint es rathsam eine allgemeine Schilderung überhaupt noch unversucht zu lassen. Indese sen find doch folgende Bemerkungen beachtenswerth.

Die Gingeborenen pon Gub Amerita, ein gefundes und langlebi. gee Gefdlecht, zeichnen fic burch große Starfe und Reftigleit bes Rno. dengeruftes aus, Berfrummungen bes Rudgrates und Rlumpfuge find nirgende ju feben (v. Martius in Buchner's Repert. XXIV, 145, 185); freilich bat Oviedo (XXIX, 28) grob übertrieben indem er ibren Schabel viermal fo bid nannte ale ben bee Europaere. Dag Diggeftalten bei ihnen febr felten find, betrachtet auch bumboldt (R. in b. Meg. II, 198) ale Rageneigenthumlichfeit. Bie bei ben Inbianern bes nordlichen Reftlandes ift auch bei ihnen graues baar im Alter febr felten, und bei feinem ber Gingeborenen von Guiana bat Schomburgt (a, II, 253) eine Blatte gefeben. Die Farbe ber baut ift nicht Die Rupferfarbe, fondern ein dunfles Braun, der Lobfarbe fich nabernd in ben Aequinoctialgegenben, boch tommen auch bellere Schattirungen por: Die Otomaten und Buamos find Die buntelften, Die Buais cas an ben Quellen des Drinoco, "bie weißlichen Indianer", bagegen bedeutend beffer ale Die meiften (bumboldt a. a. D. IV, 491), Die Guaribas in berfelben Gegend von ber Farbe ber Spanier (Caulin 81). In dichten Balbern ift, wie icon Gumilla bemertt bat, Die Sautfarbe bei ihnen heller, in offenen ganbern buntel. Durch Die Rorm ber Mugen, Die hervortretenben Badenfnochen, bas ichlichte grobe baar und den faft ganglichen Mangel Des Bartes, ber ale baglich gilt und barum entfernt wird, mabrend ibn geborige Bflege verftarten wurde, nahert fich der Sudamerikaner der mongolischen Race, unterscheidet fich aber von ihr wesentlich durch die ziemlich lange und bervorragende Nase, beren Löcher minder weit und nach unten gerichtet find. Der Mund ist zwar groß, doch die Lippen nur wenig aufgeworfen, zwei Furchen gehen von den Nasenlöchern gegen die Mundwinkel hin; das Kinn ist sehr turz und rund, die Kinnlade start und breit entwidelt (Humboldt a. a. D. II, 189 fi., dem Gumilla c. 5, 2 nur in Rückscht ber Rase widerspricht, welche er im Allgemeinen bei den Bölkern des Orinoco als etwas platt mit weiten Löchern bezeichnet). So werden auch von d'Orbigny (I, 132) nur das schwarze glatte und grobe Haar, der siets schlichte und spät keimende Bart, das kurze Kinn, die kleinen Augen, der vorstehende Unterkieser, die saft verticaten Zähne und geringen Augenbrauen als constante Charaktere des Südamerikaners angegeben, doch sind auch diese, wie wir sehen werden, nicht streng allgemein.

Bon ben Cariben ber Infeln fehlt es an einer genaueten Schil. berung die une erlaubte fie mit benen bee Reftfandes ju vergleichen. Die letteren bon faft riefenhaftem Buchfe, 5' 6-10" (altfrangofifches Raaf) außer in Buiana, wo fie robufter plumper und unterfetter find ale bie übrigen Bewohner bee Lanbes (Schomburgt a. 1, 259). haben regelmäßigere Buge ale man bei ben anderen Bolfern ju finden pflegt und machen ben Ginbrud boberer Intelligeng: Die Stirn erfcheint febr boch, weil fie gum Theil glatt gefcoren ift, in ber That ift fie gemolbter ale bei ben Chapmas Otomaten u. f. f., gemolbter ale fie gewöhnlich befdrieben morben ift, namentlich mo ber Bebrauch ber Abplattung nicht mehr berricht, wie in ben Diffionelandern (bum. boldt a. a. D. V. 12, 29, III, 401), Lavayssé (XVIII) fand fie fo fcon ale bei ben fconften Guropaern und Rreolen. Die Rafe ift weniger breit und platt, die Jochbeine weniger borfpringend und bie Bhpfiognomie im Gangen minder mongolenahnlich ale bei ben übrigen Bolfern, Indeffen galten platte Stirn und breite Rafe ben Cariben ber Infeln ale ebel und icon: Die Mutter forgten beebalb bafur ibren Rindern Diefe Borguge anzueignen (du Tertre II, 358, 374). Co war es auch in Cumana gewöhnlich bas Beficht bes Rindes, beffen Ropf man zwischen zwei fleine Riffen legte, breit zu bruden (Gomara 206, Herrera III, 4, 10). Auch bei ben Matomatoe an ben Quel ien bes Orinoco und bei ben Atures (?) im Guten berfelben bertichte Diefe Sitte (Caulin 81), melde ben Cariben urfprunglich allein eigen gemefen, bei vielen Stammen berfelben aber ichon in giemlich fruber Beit abgefommen gu fein icheint, ba fie Dibenborp (22) ben Cariben von Buiana abipricht und Schomburgt bei ihnen feine Spur berfelben mehr ermabnt, wenn fie überhaupt jemals bei benen bes Reft. landes allgemeinere Berbreitung gefunden bat. Gosse (53f.) führt mehrere Arten ber Schabelcompreffion an, die bei ben Cariben in lebung gemefen feien, mas er aber (108) pon ben thurmartig in bie bobe getriebe. nen Ropfen \_ber Danerie von Saiti" mittheilt, ift fcmerlich zuverlaffig. In Rudficht ber Sautfarbe ift bemertenewerth bag fie Columbus in Baria auffallend heller fand ale auf ben Infeln. P. Martyr (75), ben man in Diefer Rudficht feiner Uebertreibung befculbigen barf, wie bumboldt (ed. Sauff I, 49) gethan bat, nennt fle in Cumana faft fo hell wie die Spanier, Oviedo (XXVI. 10) giebt bie Bewohner pon 6. Marta ale bellgeiblich an und fab eine Sauptlinge - Frau von ber Barbe einer Spanierin. Un ben Ufern bes Maracaibo. See's bemertte Sojeda die besondere Schonheit (den weißen Teint?) der Frauen (Navarrete III, 9). Die Bewohner ber Begend von Cartagena maren größer und ichoner ale bie ber Infeln (ber großen Antillen) und trugen meift feinen Bart (Gomara 200); überhaupt maren battige Menfchen felten, obwohl fie ausnahmeweife in biefen ganbern wie in Darien vortamen (Herrera II, 2, 10) und am Fluffe Benu, mab. rend die Behaarung des Rorpers meift fart mar (Ovie do XXIX, 28). In Curiana, an Der Rufte bie Margarita gegenüberliegt, hatten bie Eingeborenen reicheres und etwas frauferes Saar ale bie ber Infeln (Gomara 204, Navarrete III, 13 note und 14).

Fassen wir die Stämme in's Auge die von Schom burgt bestimmt zur Familie der Cariben gezählt werden, so sind die Atawai meist über 5' 6", schlant, von regelmäßiger und edler Gesichtsbildung bessonders die Mädchen (a, I, 197 f.); die Macusi, eins der schönsten Bölter in Juiana, haben ziemlich lichte Hautsarbe, milde angenehme Züge, die Rase ist von römischer, griechischer Form oder von der des Mulatten (ebend. 358). Die Seresong im Quellgebiet des Mazaruni tommen in der Körperbildung mit ihnen überein (II, 237), wogegen die Nacus am Isanna von Wallace (508) als schlecht proportionirt geschildert werden und wolliges, sast krauses haar haben. Indessen ist auch von häßlichen Macusi-Indianern bei Schomburgs (II, 188)

Die Rebe, unter anberen bon einem beffen Befichtemintel taum 660 be trug; die Mannigfaltigfeit der außeren Formen ift bei ihnen jedenfalle febr groß: ein Gingeborener zeigte eine frappante Aebnlichteit mit Rapoleon (ebenb. 147). Die Arefuna find fraftiger und robufter ale bie Dacufi, bon friegerifchem Gefichtsauebrud und duntlerer Saut als alle anderen Indianer von Guiana (Schomburgta, II. 208). Die Bianogbotto baben febr fchiefftebenbe Mugen und nieb. rige, an ben Seiten gufammengebrudte Stirn (berf. J. R. G. S. XV, 83). Die Baparos von rundem Beficht, ichief flebenden Mugen, unten breiter Rafe und etwas biden Lippen (Villavicencio 170) fand Osculati (148, 169) groß fart und gewandt, bon beller Dlibenfarbe; bie Stirn ift groß, Die Rafe mobigebilbet, ber Dund weit, Die Augen meift braun, doch giebt es unter ihnen auch folde mit blauen Augen, Die man Biracuciae (Biracocha? peruanifd?) ober "Berren" nennt, wie die Beifen; fie baben wenig Bart, Die Augenbrauen reigen fie aus. Ueber bie große Berichiebenartigteit bes leiblichen Enbus bei ben Cariben Bollern, Die fich aus Borftebenbem jur Genuge ergiebt, brauchen wir nichte weiter bingufügen.

Me allgemeine Gigenthumlichfeiten ber Gingeborenen von Britifc Buiana führt Schomburgt an (Monateb. b. Bef. f. Erdt. R. F. II. 157), daß fie faft fammtlich flein und unterfest, felten über 5' 4" find, auffallend großen Ropf und Rumpf, zierlich gebildete Extremita. ten und etwas fchief gefchligte Mugen baben, bag ibre farbe buntier ober beller olivenbraun, und bas Bemalen bes Benichts gewöhnlich. Das Tattowiren aber feltener ift. Letteres icheint von ben Bemobnern ber tierra firme in fruberer Beit überhaupt gegolten gu haben, ba Simon (I, 4, 21) bemertt bag gemiffe Indianer tiznados genannt wurden, ein Ausbrud ber mohl vom Tattowiren ju verfteben ift, bas übrigene von Oviedo (XXIV, 9, XXV, 2, XXIX, 2 und 28) im 3nnern bes Landes, bei bem großen Bolfe ber Condaguas, am Afrato und Renu ermabnt wird, an letterem bei Berren und Stlaven, fo ieboch bağ bie Stlaven besfelben Gigenthumers burchgangig gleiche Beiden an fich trugen - vielleicht erft eine Rachabmung bee befannten ipanifchen Berfahrene Gtlaven mit einem glübenben Gifen gu ftempeln.

Die Chapmas find ausführlich von humboldt (R. in b. Meq. II, 189 ff.) beschrieben worden. Sie find durchschnittlich 4' 10" (alterangof. Maaß), breitschulterig, did und unterset mit platter Bruft,

runden und fleischigen Gliedern, kleinen Sanden, aber großen Füßen, beren Zehen eine außerordentliche Beweglichkeit besißen. Die Saut ist dunkelbraun, der Lohsarbe sich nähernd, der Ausdruck des Gesichtes ziemlich streng und sinster, doch ohne Wildheit; bei leidenschaftlicher Ertegung verzieht er sich krampshaft. Ihre kleine, wenig gewölbte Stirn gilt ihnen als eine Schönheit. Die tiesliegenden, doch nicht ausfallend kleinen Augen sind lang geschlist und der äußere Augenwinkel ein wenig gegen die Schläse hinausgezogen, die Augenbrauen schwarz oder dunkelbraun, dunn und wenig gebogen; lange Wimpern verdeden den meist gesenkt gehaltenen Blick. Die Rase ist gerade, unten die und vorstehend, das Kinn sehr kurz und rund. Die Jähne schwärzen sie nicht durch das Kauen von Reizmitteln, wie die Guajiros vom R. de la Hacha und die Bewohner von Eumana in alter Zeit (Gomara 206, Herrera I, 4, 5).

Die Buapqueri find von bobem Buche und großer Rustelfraft. nachft ben Cariben Die iconften Gingeborenen bes Reftlanbes (Sum. boldt a. a. D. I. 333). Die Guaraunge, melde Bancroft (164) größer und viel fcmarger, aber auch haflicher nennt ale bie Cariben, giebt Schomburgt (a. I. 121) nur gu 4-5" an; obwohl nicht musfulde, baben fie furgen bale, unverhaltnigmäßig großen Robf und langen Rumpf, aber gierliche Sanbe Ruge und Anochel; bas Beficht ift breit, Die Stirn niedrig, Die Rafe platt und an ber Burgel etwas eingebrudt, die Mugen fteben ein wenig ichief, Die Babne find Schlecht. Bie fie, will Lavaysse (188) auch die Aromaten ben Cherofee und Greef auffallend abnlich gefunden baben. Lettere find nur mittelgroß, 5' 4", aber proportionirter, bon regelmäßigeren Rugen, nicht dunfler ale Spanier und Italiener, und haben unter allen Ruftenftammen die ichonften Frauen (Schomburge a, I, 150, 226). 3bre Karbe foll betrachtlich mit bem Rlima wechseln in bem fie leben: an der Rufte find fie duntelbraun, andermarte von hellem Zeint (Bernau 29). Auch bei ihnen ift ber außere Augenwinkel nach oben binaufgezogen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 229). Größer als jene, 5' 6-8", find bie Daiontong ober Maquiritaren, dabei gebrungen und mustulos, die Stirn flein und gurudgebrangt, die nabe beieinander liegenden Augen fchrag gefdligt, Die Befichtebildung im Bangen gerundet (Schomburgt a, I, 402).

Bon ben phpfifchen Charalteren ber übrigen oben genannten Bol-

361, legteree mi

liebe beruhte Die fie fur Menichenfleifch gebabt batten, wird ausbrud. lich verfichert. Wenn aber Sumboldt (91. in b. Meg. IV. 369) glaubte bag bie Cariben bes Reftlandes bon benen ergablt mirb bas fie ihre Reinde mafteten ebe fie fie fragen (Gomara 207, Oviedo XXIV, 17) überhaupt feine Unthropophagen gewefen feien, fo bat et swar die Berficherung ber Diffionate fur fich , Die volltommen richtig fein mag, daß fie durchaus feine Reigung jum Benuffe von Denichenfleifch batten (ebend. V. 31), Die Beugniffe aller alteren Reifenben und fpanifchen Chroniften aber fteben entgegen - und gleichmobl follten Die Cariben ber Infeln, und Diefe allein wirflich Cannibalen gemefen fein? Dag fie jest ben Cannibaliemus felbit leugnen ( Schomburgt a, II, 430) ift erflarlich genug, und geftattet feinen Schlug barauf daß fie ibn mirflich abgelegt, noch weniger bag fie ibn niemale gefannt batten (vgl. J. R. G. S. II, 71). P. Simon (I, 2, 10 und 4, 27) ergablt mit Bestimmtheit von ihnen fogar, baf fie bae Rleifc ber Erichlagenen getrodnet mit fich nebmen, bag fie vornehme Gefangene an ein bolgernes Rreug binden, Grude bon ihnen abichneiden und biefe rob vergebren.

Erot Diefes fühnen und mild friegerifchen Befene ber Cariben barf man nicht unmittelbar auf Bolter bon anderem Stamme folie Ben, wo die Spanier, wie g. B. im Golf von Baria, auf ber Gubfeite von Trinidad, felbft in der Gegend von Cartagena (Navarrete I. 251, III, 5, Simon I, 2, 11, Joaq. Acosta 29), eine freundliche Aufnahme und Beneigtheit ju friedlichem banbel fanden, benn and auf ben Antillen baben fich jene, mie du Tertre wiedetholt bemertt, ben Roloniften febr nublich ermiefen und fie reich verpropiantirt. Sie maren betriebfam im gandban und im Santel. Gin fpigiger Stod fceint fonft ibr einziges Adergerathe gewejen gu fein Die Felbnebeit war, wie bei friegerifden Bolfern gewohnlich, Sant ber Ball in Cumana, Gomara 207), und ce murbe für ben " ichimpflich gegolten haben fic an o gen (du Tertre II, 388) biemeilen Bflangung (Rochefort 527 auf einen weißen Schweine und G

fie vergehrt haben (Navarrete I, 204); überhaupt maren fie boch't friegerifd, und felbit von ben Beibern wird öfter ermabnt bas fie für fid allein fraftigen Biberftand leifteten, woraus icon P. Martyr (307) bie Gage bon ben Amagonen erffart\*. In Cartagena unb Cumana tampften bie Beiber gang wie ble Manner (Gomara 200. Herrera III, 4, 10), und Oviedo (XXVII, 6) hat baher aus ihnen wie Herrera (IV. 8, 13) aus ben tampfbereiten Tupi Beibern vollftanbige Amagonen gemacht, Die ein Belubbe emiger Reufch. beit auf fich genommen batten. Muf ihren gabrten nahmen Die Cariben Balten ober aus Stoden geflochtene Bollwerte mit, um fich am Ufer im Reindeeland fogleich ju berichangen (Navarrete III, 12, P. Martyr 98). Diefem Charafter eines energifchen und thatigen aber übermuthigen Rauberpolfes find fie treu geblieben : alle anderen Stamme betrachten fie ale ibre naturlichen Stlaven und benehmen fic überall ale beren Berren (Gumilla c. 6, Schomburgt a, II, 427). Bie fie in fruberer Beit fo vielfach gethan (Gumilla 33, Caulin 87. Bancroft 160), perfaufen fie auch noch neuerbinge im bollan. bifden Buiana Stlaven Die fie felbft gemacht ober tief im Innern aufgetauft haben (Schomburgt a, II, 429). Rriegerifche Unterneb. mungen murben auf ben Antillen bei ihren Belagen berathen. Die alten Beiber ergriffen babei bie Initiative indem fle bie Rlage um bie Tobten anftimmten. Bei einem zweiten Gelage befragte ber Bauberer (Bones) bas Dratel über ben Erfolg bes beabfichtigten Rriegejuges, bei beffen Ausführung jur Bollmondezeit es bauptfachlich auf Ueberfalle in ber erften Morgenbammerung abgefeben mar. Gie führten babei vergiftete Bfeile mit Biberhaten, Reulen und Burffpiege, und fooffen gewöhnlich die Dacher ber feindlichen butten in Brand. 3hre Bermundeten und Todten entriffen fle bem Reinde mit Aufopferung, Die gefallenen Reinde aber verzehrten fie auf bem Schlachtfelbe, Die ges fangenen ju baufe; ber Tapferfte erhielt bas Berg, es mar ein Act ber Rache und bes Aberglaubens: fie meinten fich baburch jum Rampfe ju ftarten (du Tertre II, 401 ff., mit welchem Rochefort 530 und Labat I, 2, 11 und II, 107, 113f. übereinftimmen, nur bag letterer von einer milben Behandlung ber ju baufe aufgenommenen Gefangenen fpricht). Dag ihr Cannibalismus nicht auf einer Bor-

<sup>&</sup>quot; Ueber die Befchichte ber Sage von den Amazonen S. Schomburgt in Monateb. b. Gef. f. Erdt. R. F. III, 27.

liebe berubte Die fie fur Denichenfieifch gehabt batten, wird ausbrudlich verfichert. Benn aber Sumbolbt (91. in b. Meg. IV. 369) glaubte bag Die Cariben bes Reftlandes bon benen ergablt wird baß fie ibre Reinde mafteten ebe fie fie fragen (Gomara 207, Oviedo XXIV, 17) überhaupt feine Untbropophagen gemefen feien, fo bat er awar die Berficherung ber Diffionate für fich , Die volltommen richtig fein mag, daß fie burchaus teine Reigung gum Benuffe von Menichenfleifc batten (ebend. V. 31), Die Beugniffe aller alteren Reifenden und fpanifchen Chroniffen aber fteben entgegen - und gleichmobl follten Die Cariben ber Infeln, und Diefe allein wirflich Cannibaten gemefen fein? Dag fie jest ben Cannibaliemus felbit leugnen ( Schomburgt a. II. 430) ift erflarlich genug, und gestattet feinen Schluß barauf daß fie ibn wirflich abgelegt, noch weniger daß fie ibn niemale getannt hatten (vgl. J. R. G. S. II, 71). P. Simon (I, 2, 10 und 4, 27) ergablt mit Bestimmtheit von ihnen fogar, baf fie bae Rleifc ber Erichlagenen getrodnet mit fich nebmen, daß fie vornehme Befangene an ein bolgernes Rreng binden, Stude bon ibnen abichneiben und biefe rob vergebren.

Erog biefes fühnen und wild friegerifchen Befene ber Cariben barf man nicht unmittelbar auf Bolter bon anderem Stamme folie-Ben, wo bie Spanier, wie g. B. im Golf von Baria, auf der Gubfeite von Trinibad, felbft in der Gegend von Cartagena (Navarrete I. 251, III, 5, Simon I, 2, 11, Joaq. Acosta 29), eine freundliche Aufnahme und Geneigtheit zu friedlichem Sandel fanben, benn and auf ben Antillen baben fich jene, mie du Tertre wiederholt bemerft. ben Roloniften febr nuglich ermiefen und fie reich verproviantirt. Sie waren betriebjam im Bandbau und im Sandel. Gin fpigiger Stod fceint fonft ibr einziges Adergerathe gewesen gu fein. Die Relbarbeit war, wie bei friegerifden Bolfern gewohnlich, Cache ber Beiber (fo in Cumana, Gomara 207), und es murde für ben Dann ale außerft ichimpflich gegolten baben fich an irgend etwas diefer Art ju betheiligen (du Tertre II, 388). Auch auf unbewohnten Infeln batten fie biemeilen Pfiangungen um bort Lebensmittel einnehmen gu tonnen (Rochefort 527). 3bre Cage foul ben Urfprung bes Landbaucs auf einen weißen Dann gurudgeführt baben (berf 482). Auch Schweine und Geflügel jogen fie (erftere ebenfalle in Uraba, Cieza 361, legteres und Raninchen in Curiana, Gomara 204), bod baupt

fachlich jum Bertauf, fie felbft icheinen von jeber nur wenig Rleifc gegeffen gu baben (Labat I, 2, 18, II, 107). Galg, obwohl es ihnen ju Bebote fant, gebrauchten fie nicht (ebenb. I. 2, 31). Dagegen maren Danner und Beiber bem Trunte ergeben; ihr Dupeou murbe que Caffave gewonnen welche Die alten Beiber fauten um bann einen Aufauf bavon ju machen (du Tertre II, 388f.). Gpater baben fie von ben Guropaern noch anbere berauschenbe Betrante bereiten gelernt (Labat 1, 1, 133 und 2, 9). Auf bem Reftlande, mo fic namentlich im Innern bie Leibenschaft bes Truntes welt feltener findet ale bei ben Gingeborenen von Rord Amerita (bumboldt R. in b. Meg. IV. 134), geichnen fich bie Cariben, wie icon Gomara (208) von ben Bewohnern von Cumana ergablt, in Diefer Rudficht gu ihrem Rachtheile aus (Chomburgt in Monateb. b. Gef. f. Erdf. R. R. II, 119). Dais Ducca Manbioc Difang und einige Melonenarten, auch etwas Buderrobt Anange und Baumwolle werden bort von ihnen gebaut (Gumilla 44 f., Dibendord 22, Bancroft 157). Auf einem Bret, auf welchem fleine Steinfplitter ober Stacheln mittelft eines febr feften Leimes befeftigt find, wird ber Manbioc querft gerafpelt und bahn in einem engen langen Gade ausgepreßt, welchen man oben aufhangt und unten mit einem bolge verfiebt bas mit großen Steinen beichwert wird (battfint 27, Ewbank bei Schoolcraft IV, 445), eine finnreiche Ginrichtung Die jedoch nicht allgemein verbreitet ift. In G. Marta, mo bie Gingeborenen ibre Relber ju bemaffern pflegten (Navarrete III. 32), murbe die ausgebrefte Ducca . Burgel gmiichen Blatten ju fleinen Broben geformt und bann gebaden (P. Martyr 263). Die Cariben ber Infeln bereiteten porguglich eine Bafte aus Bananen, Die fie auf Die Reife mitgunebmen pflegten (Labat I. 1, 136). Much die Gubofiede von Trinidad und einen Theil des Refte landes hatte Columbus gut angebaut gefunden (Helps II, 103 nach Las Casas).

Wie der Landbau wurde auch das Spinnen und Beben der Baumwolle gang von den Beibern besorgt. Da der Bebfiuhl nur aus zwei
Studen bestanden zu haben scheint, wie in neuerer Beit bei den Cariben von Guiana, bedurfte es einiger Monate um eine Sangematte
zu Stande zu bringen (Bancroft 158f.). Ihre Segel waren von
Baumwollenzeug oder von Matten (Rochefort 527). Die Beuge
jahen gut aus und waren vorzüglich haltbat, wie die Cariben der

Infeln überhaupt in ihren Arbeiten nicht allein großes Befdid und Sinn für bas 3medmäßige, fonbern auch vielen Gefcmad bewiefen (Labat I, 2, 14ff.). Bur eigenen Befleibung, Die meiftene bei ben Mannern ganglich fehlte ober auf bas Meugerfte, etwa eine Dlufchel und bergleichen befchrantt mar (fo in Cumana, Herrera I. 4. 5. III, 4, 10), pflegten fie ibre Beuge nicht leicht ju vermenben, boch liegt tein Grund por bie vollige Entblogung mit Befchel (444) ale all. gemein darafteriftifch fur Die achten Cariben zu balten. In Cumana trugen Die Beiber eine Art von Beinfleibern (Gomara 206); bad. felbe ift neuerbinge bei ben Cariben von Buiana ber Rall (Coom. burgt a. I. 260). Bie bei vielen anberen Boltern mag es auch bei ihnen gewöhnlich gemefen fein Rleiber nur als feftlichen Bug und Lurus zu tragen, im gewöhnlichen Leben aber und befonbere im Rrieg. auf ber Jagb, beim Rifchfang u. f. f. fie gang bei Geite gu legen. Daß in G. Marta, mo bie Spanier große Baumwollenporratbe, gut gewebte und gefarbte Beuge mit manderlei Thierfiguren vergiert fanden (P. Martyr 260, 264), Die Manner eine auffallende Rleidung trugen (O vie do XXVI, 10 fpricht inbeffen von febr geringer Pefleibung), baß in Cariai, Uraba, am Benu und andermarte meniaftene bie Beiber gut gearbeitete ober fogar boppelte Rode batten, mabrend bie Danner nacht gingen (ebenb. 243, Piedrahita III. 4, Cieza 861, Herrera V. 2, 4), macht es baber nur in geringem Grabe zweifelbaft baß biefe Boller wirflich ju ben Cariben geborten. In Cartagena maren nur die Beiber gering befleibet, öfflich und weftlich vom Benu auch biefe nicht (Gomara 200, Herrera I, 7, 16, Oviedo XXVII, 8, Eneiso bei Joaq. Acosta 446f.).

Ueberhaupt würde man irren, wenn man aus dem gewöhnlichen Mangel der Aleidung auf Armuth und Elend bei den Cariben schließen wollte. Auf den Autilien wohnten sie in Sausern von starkem Holzwert mit bedeckten Borhallen; das Spisdach war mit Palmblättern belegt (P. Martyr 14). Dazu kam noch ein besonderes auf Pfähle gestelltes Dach das als Küche benutt wurde, und eine Geräthekammer (Rochefort 490). Ihre Bohnungen waren meist in kleinere Abtheilungen geschieden, einzelne 60—80' Fuß lang (du Tortre II, 395 s.). Die Häuser der Häuptlinge in Cumana und Maracapana lagen innerhalb eines großen viereckigen Palisabenzaunes der vier Thüren hatte, und innerhalb dessen sich große Ragazine für Getreibe

und Rriegematerial befanden, und murben bon 600 Eingeborenen, beren Anführer für jede Rachlaffigfeit allein zu bugen hatte, Zag und Racht bewacht (Simon I, 4, 26, vgl. Oviedo XXIV, 12 und über ben Sausbau in G. Marta Joaq. Acosta 366). In Turvaco und anbermarte in ber Umgegend von Cartagena maren Die Dorfer mit breifacen farten Balifaben befestigt (Piedrahita III. 3). Oviedo (XXVII. 7) ergablt bag bie bortigen Dorfer mit mehreren Reiben bicht nebeneinander gepflangter Baume umgeben maren, gwifchen benen ein Graben angelegt murbe. Gich felbft wie ihre Bohnplage bielten bie Cariben ber Infeln außerft reinlich (Roch efort 491, Labat II. 105). Die menigen eifernen Inftrumente, welche Columbus bei ihnen fant, find mobi nur auf jufallige Beife in ihren Befit getom: men. Unbere verhielt es fich mit bem Golbe bas fie befagen: ibr Sauptichmud beftand in halbmondformigen Blatten von unreinem Golbe die fie in ber Rafe, ben Doren und am Leibe trugen; fie erhielten ibn bom Reftlande ber, bon ihren Reinden, ben Aromaten (da Tertre II, 393), und bie Europder maren nicht im Stande bie Difdung genau nachquabmen. (Ueber bas Guanin f. Sumbolbt R. in b. Meg. V, 323 und Sheldon in Archaeol. Am. 398, Der ausführlich über bas außere Leben und bie Runfiproducte ber Cariben gebanbelt bat). Ferner fpielte bas Rothmalen mit ber in Del aufgeloften Farbe ber bixa orellana (Roucou, Onoto) bei ihnen eine große Rolle. Diefe Sitte mar allgemein, wie es fceint, boch ihnen teineswege ausschließlich eigen (Colombia 622). Gie mußten jene garbe iconer und feiner berguftellen ale bie Europaer, boch mar ihr Berfab. ren febr geitraubend (Labat I, 1, 89). Begen Infectenftiche fcugen, wie du Tertre, Gumilla u. A. angeben, bergleichen Ginreibungen nicht (Sumboldt a. a. D. III. 446, Raberes über ben Roucou bei bemfelben ed. Sauff L 90). Die feften Banber ober und unterhalb ber Babe, durch die fich bas freie Beib von ber Gflavin unterschied (du Tertre II, 394), find eine ebenfalls febr verbreitete Gitte ber Cariben (Schomburgt a, I, 344), doch geftattet auch ihr Bortommen nicht (in Cumana Herrera III, 4, 10, Simon I, 4, 26), wie man öftere geglaubt bat, auf die Rationalitat zweifelhafter Bolfer gu foliegen, ba fie icon von de Laet (XVII, 17) auch bei ben Aromaten ermahnt wirb.

3mar werben bie Cariben ale unbebachtfam im Sandel, gang als

Menfchen bee Mugenblides und bestechlich burch ben Schein gefdilbert (du Tertre II, 385, Labat I, 2, 18), boch icheint bieg mehr von bem Raubervolfe ber Untillen ale von ben Cariben bes Reftfandes ju gelten, Die ibre Bagren von ben Ruften bes bollanbifden Buiana bie in ben Amagonenftrom führten und ale Gandler bom unteren Drinoco bis au ben Bentuari gingen (bumboldt Rt. in b. Meg. III, 312, V. 86, Caulin 77). Ru ihren Sandelerechnungen follen fie fich einer Urt von Anotenichnuren bedient baben, wie fie abnlich bei ben Tamanaten und ausgebildeter bei ben Beruguern im Gebrauche maren (Gilii 339, bumbolbt a. a. D. . Beicht möglich mare es inbeffen bag biefe angeblichen Quipos am Drinoco nur in Schnuren bestanden, beren Anoten die Angabl ber Tage bezeichneten die bis zu einem gemiffen Termine noch ablaufen follten. Golde werben bon Gumilta (48), Quandt (129) und Comburgt (a. I. 203) erwahnt, laffen fic aber mit ben Quipos nicht vergleichen und maren ju Rechnungen nicht brauchbar. Go lange Frieden blieb, berrichte ein lebhafter Sanbel bauptfachlich im Canbe bes Benu: Galg Mais Sangematten Baumwolle Gold u. f. f. murben dort umgefest (Oviedo XXIX, 28, Herrera V. 2. 4. Cie za 361); bas erftere murbe namentlich auf Isla Fuerte im öftlichen Theile bee Golfes von Uraba gewonnen (Enciso bei Joaq. Acosta 447ff., Andagoya bei Navarrete III, 394). Bieles Rupfer gab es in ber Gegend von Cartagena (Enciso a. a. D.) Richt minber regiam maren bie Darfte von Curiana, morunter mit bier nie (wie bieß fonft öftere gefdiebt) die Begend von Coro berfichen, Die Herrera (Descr. c. 8) Coriana fchreibt, fonbern einen Theil ber Rufte von Cumana. Dorthin brachten Die Bewohner ber gangen Gegend ihre Borrathe: alle Rahrungemittel, Gefaße und Gerathe aller Urt gab es bort in Menge, auch Goldidmud in form verichiebener Thiergeftalten und mancherlei Sausthiere (Helps II, 122).

Die Spanier fanden bei ben Bolfern an ber Rordfufte von Gub Amerita jum Theil febr bedeutende Schape, doch lagt fich von ben meiften berfelben nicht mit Sicherheit entscheiden, ob fie jum Stamme

<sup>\*</sup> Mehr als gewagt ift die Analogie welche hum boldt zwischen den perwanischen Quippos, dem nordamerikanischen Bampum und den Rosenkränzen der Christen annimmt, da das Material, die Gestalt und der Zwed in allen drei Fällen fast gänglich verschieden sind. Die Stelle aus P. Martyr, auf welche er sich bort dezieht, sindet fich bei ihm selbst V, 322; sie erzählt ein wenig glaubliches Factum und spricht feineswege bestimmt von einem Cariben.

ber Cariben geborten. 3m Golf von Uraba und in G. Marta, mo es Guanin in Denge gab, machten fie reiche Beute (P. Martyr 264. Gomara 190, 201, Cieza 361). Un ber Rufte öftlich von Cartagena batte Heredia bedeutende Reichthumer gufammengebracht, Die aus bem Guben ftammten (Joag. Acosta 118ff.), wo es namentlich am Aluffe Benu icone "gegoffene" Gold - und Gilberarbeiten gab (Gomara 199), welche bie mannigfaltigften Thiergestalten barftells ten. In ber Rabe eines Tempels auf freiem Relbe entbedte man bort große alte Graber, die aus gemauerten und icon vergierten Gewolben bestanden und trefflich gearbeitete, reiche Goldfachen enthielten (Herrera V. 2. 4, Oviedo XXVII, 9). Die gange Begend bot ungebeure Schage bar. 3m Dorfe Ringenu fand man 24 holgerne, mit Goldplatten belegte 3bole, von benen immer je zwei eine Sangematte bielten, welche die Opfergaben aufzunehmen bestimmt maren (Joaq. Acosta 123). Piedrahita (III, 4) ergahlt inebefondere von einem aus brei Schiffen beftehenden, über 100 Schritte langen Bewolbe in beffen Mitte eine Sangematte bing, fcheinbar geftust auf Die Soultern von zwei mannlichen und zwei weiblichen Riguren. Er nennt Diefen Bau bas Beiligthum eines Gottee und jugleich eine Schattam. mer. Daß Cariben bergleichen befeffen ober gar felbft erbaut batten, ift nach Allem mas wir von ihnen miffen, wenig mahricheinlich. Der große Reichthum ber Graber Diefer Gegenden foll wie die iconen Riligronarbeiten, mit benen fich bie Gingeborenen von Uraba bis nach C. de la Vela bin ichmudten (Abler Rroten Schlangen Ringe Balb. monde u. f. f.), von ben Tapronas bergetommen fein (ebend. XI, 9). Auch geschidte Bolgidnigereien und in Stein gearbeitete Figuren fanben fich bei ben Gingeborenen von Tolu und ber Umgegend von S. Marta (Joaq. Acosta 126f., 367). 150 leguas landeinmarte von B. Miguel de Neveri, mo Beiber herrichten, gab es Defen in benen Gold gefchmolgen murbe (O vie do XXIV, 10), mas in manchen Begenden am unteren Drinoco in Tiegeln gefchah (Simon I, 3, 25). Die Bacabupes, Die bae Gold mit fteinernen Sammern bearbeiteten und einen Blajebalg in Beftalt eines breifingerbiden Robres befagen, bedienten fich überdieß feiner Baagen von weißem Anochen ober fdmargem Solg, Die fur Gewichte von 48 Gran bie ju 8 Ungen oder von 1/2 castellano bis 50 castellanos brauchbar waren (Oviedo XXV. 2). Dagegen verfichert Simon (I, p. 669) daß am Eingange des Golfes von Maracaibo bei C. Coquidocoa die einzigen Eingeborenen lebten welche das Gold mit der Baage prüften, Gomara (204) aber behanptet dasselbe von den Indianern von Curiana, und zwar meint er damit das öftlich bei Margarita gelegene Euriana, wie baraus hervorgeht, daß er ihnen etwas frauses haar zuschreibt (f. oben p. 371). Demnach durfen wir wohl auch diese Böller nicht zur Familie der Cariben rechnen, denn diesen scheinen solche Kunfte fremd geblieben zu sein.

Als tühne und muthige Seefahrer find die Cariben von jeher betannt. Sie scheinen ganz Bestindien bis zum mexicanischen Meerbusen besahren zu haben, und richteten sich dabei nur nach der Sonne
und dem Binde, Rachts nach einigen Sternen. Ihre größeren Fahrzeuge (Becassa), 40' lang und 7—8' breit, hatten mehrere Masten
und vieredige Segel, gewöhnlich deren zwei, oder gingen auf Rudern;
ihre Kähne waren nur halb so lang und halb so breit (du Tertre
I, 150, II, 398, Labat I, 2, 13). Die Bewohner von Cumana machen noch neuerdings Fahrten von 120—150 Meilen nach Guadeloupe und den dänischen Inseln auf offenen Booten, die nur 3' Bord
und ein großes dreiediges Segel haben, meist ohne Kompaß, doch leiben sie selten Schiffbruch (humboldt ed. hauff II, 83).

Die Beiber lebten in absoluter Unterthänigkeit, boch sollen fie auf ben Inseln gut von ihren Rannern behandelt worden fein (Labat II, 110). In neuerer Zeit ergahlt namentlich Schomburge (a, II, 428) von großer Brutalität der letteren gegen fie. Belde Stellung das weibliche Geschlecht auf dem Festlande einnahm, ift binreichend schon badurch charafterifirt, daß fast allerwärts nicht die Radchen, sondern nur die Beiber bekleidet waren deren Berhüllung man demnach von der Eisersucht der Ranner berguleiten geneigt fein muß.

Auf die Reuschheit der Madchen wurde tein Berth gesett, wie insbesondere von Cumana versichert wird, wo jedoch vornehme Braute vor ihrer Berheirathung zwei Jahre lang eingeschlossen leben mußten (Gomara 206, Herrera III, 4, 10). Der Brautigam brachte zur Gochzeit Cassavebrod Fleisch und das holz mit, aus welchem ihm der Schwiegervater das haus zu bauen hatte, und erhielt aus den han den ves Biache die Braut, nicht als Jungfrau, wie Simon (I, 4, 28) andeutet, Andere aber ausdrücklich versichern (vgl. auch Depons 145). Bon den Cariben der Antillen wird nichts dieser Art berichtet. Bei dies

fen, welche gleich ben Gingeborenen von Uraba (Cieza 361) nur bie nadften Bermandtichaftegrade beobachteten, galten Die Schweftertod. ter bee Batere ober ber Mutter ale bie Frauen melde bas Bertommen bem Danne beftimmte. Diefer, ber biemeilen mehrere Schweftern auf einmal heirathete (Labat II, 125), blieb bei feinem Schwiegervater wohnen und lebte mit jeber feiner Frauen in ihrer befonderen Gutte einen Monat. Die Bermanbten feiner Frau mußte er meiben. Für Chebrud, ber bei manden Bolfern bee Drinoco burch talio gefühnt murbe (Gumilla 8 u. M.), erlitt fie in früherer Beit ben Tob (Rochefort 549), boch fand fie biemeilen Bergeibung , niemale aber ber Berführer. Scheidung fand nur bem Danne frei, ber Frau blieben bann meift bie fammtlichen Rinder (du Tertre II, 376 ff.). Obgleich fie aber nur die Bermandtichaft in meiblicher Linie, gleich fo vielen anberen Bolfern, ale eine mirfliche Bermandtichaft betrachtet zu haben fceinen, fo erbten boch meift Die Gobne von ihren Batern (in Cartagena, Herrera I, 7, 16), und gwar mar in Cumana ber jungfte Sohn ber Sauptfrau alleiniger Erbe (Simon I, 4, 26).

Bon unnatürlichen Lastern die auf tierra sirme herrschten, ist häusig tie Rede: im Gebirge in der Rabe von Coro (Herrera IV, 6, 1, Simon I, 2, 2), in S. Marta, wo man aus gefundenen Bildwerken darauf schloß (Ovie do XXVI, 10), und in anderen Gegenden, wo Männer alle Geschäfte der Beiber besorgten (derf. XXVII, 6, XXIX, 5); doch find diese Nachrichten stels mit Borsicht auszunehmen, denn auf diesen Borwurf pflegte hauptsächlich der Anspruch gegründer zu werden die Eingeborenen zu rechtmäßigen Stlaven zu machen, und P. Simon (I, 2, 25), der ausdrücklich versichert daß in Cumana die Sodomie verabscheut wurde, führt östers Fälle derselben vielmehr unter den spanischen Soldaten an.

Die Cariben der Inseln sollen in früherer Beit unter Königen gestanden haben, in späterer betrachtete fich jeder Einzelne als vollkommen frei und unabhängig; im Frieden gab es keine häuptlinge, die Anführer zum Kriege aber wurden aus den älkeren Leuten frei erwählt. Im Uedrigen behielt nur der Familienvater, um deffen Bohnung her sich die Kinder andauten, ein patriarchalische Ansehen (du Tortre II, 357, 361, 395, 400). Bon richterlichen Urtheilen und Strafen war keine Rede (Rochefort 528). Auf dem Festlande verhielt es sich anders: in Uraba sanden die häuptlinge beim Bolts vollen Se

borfam (Ciena 361); am Muffe Benu gab ce Berricher bie Gericht hielten über Leben und Tob, und die Berfammlung ju bemfelben burch Erommelfdlag berufen liegen (Oviedo XXIX, 29); in ber Begend von Coro fant fich ein folder ber fich bei feinen Unterthanen fogar für ben Schöpfer und herren ber Belt ausgab, und abnlich wie bei bem auf Tapferfeit begründeten Abel von Beneguela, murben bort bie Rriegethaten mit befonderen Beiden auf Geficht und Armen angegeben (Simon I, 2, 1f.). In Beneguela tam ju Diefer Auszeichnung noch ein Tigerfell ober ale bochfte Ebre ein Saleband von Menfchenfnochen (Ovie do XXV, 22). In Cumana gab es ebenfalle Sauptlinge von bober Antoritat : fie batten ibre befonderen Jagdparte Fifchereien u. f. f., und murben im Rriege ftete burch eine besonbere Leibmache von vier Mann gefdugt (Simon I, 4, 26). Beringer ift Die Gewalt ber Sauptlinge bei ben Cariben bes Reftlandes in neuerer Beit. Rur Runis (235) ergablt bag fie fich in Guiana in brei von einander unabhangige Stanbe, abnlich bem Abel : Burger . und Bauernftanb theilten, beren jeder burch ein besonderes Oberhaupt regiert merbe. Um Drineco geht die Burbe bee Sauptlinges vom Bater auf ben Sobn, nicht auf ben Schwefterfohn über (bumboldt ed. Sauff IV. 340), wer fie aber ermerben will, muß eine Reibe von graufamen Brufungen überfteben (Gumilla 35 u. M., Caulin 93).

Solde Brufungen, Die hauptfachlich im Faften Burgiren und Blutlaffen bestanden (auch Beinigung burch Ameifen und Beigelbiebe tamen babei vor (Gilii 415), fpielten überhaupt im Leben ber Cariben eine große Rolle, und icheinen weniger Die Bedeutung bon Broben ber Standbaftigfeit ale von Burificationen gehabt ju haben. Lange Raften traten um bie Beit ber Mannbarteit für beibe Befchlechter ein, ferner beim Berluft ber Eltern ober bee Batten, für ben der im Rriege einen Menichen getobtet batte, fur ben Bater bei ber Geburt feines erften Rindes, namentlich wenn Diefes ein Anabe mar: er mußte bann im Bette liegen, bis jum 40. Tage eine eigenthumliche Diat und auch fpater noch manche Speifeverbote beobachten (du Tertre II. 371. 373, Rochefort 550f.). Dild, Butter, Gier, Gett murden überhaupt nicht genoffen (du Tertre II, 389), feine Schweine um nicht fo fleine Mugen ju befommen, teine Schildfroten um nicht fo ichmerfällig ju merben wie biefe (Roch efort 465). Schmerzhaften Bugununterwirft fich bei ben Cariben von Buiana auch jest noch ber Bater um auf feinen neugeborenen Sohn feinen Muth zu übertragen; auch eigenthumliche Speiseverbote, die jedoch bei jedem Bolte von anderer Art find, bestehen bei ihnen noch fort (Schomburgta, II, 431 ff.).

Befondere murben auch die Bones ober Biaches", beren Amt fich gleich bem ber Sauptlinge oft vererbte, burch Raften und Blutlaffen porbereitet (du Tertre II, 365). 3bre Runctionen find gang bie namlichen wie die der Bauberargte in Rord Amerita, Rrante beilen, ben Beind bezaubern, prophezeien, Beifter citiren ober bericheuchen, und wie bie Indianer von Rord Amerita glaubten auch die Cariben an einen bochften guten Gott und Schopfer, ben fie nach Gumilla (26) ihren "großen Bater" nannten, aber nicht verehrten, und neben ibm an mannliche und weibliche, gute und bofe Beifter, Icheiri und Mapoya (du Tertre ebend.). Rach P. Marty r (14) maren die bolgernen Riguren Die fich bei ihnen fanden, feine 3bole, fonbern nur Bierrathen, bagegen fdreibt ibnen du Tertre (I. 201) 3bole von Baumwolle und Rochefort (476) Amulete gu. Bas letterer von Berehrung der Erbe fagt (469) fcbeint er ben Borftellungen nordamerifanifder Indianer nachgebilbet ju baben, bon benen er Die Cariben abftammen lagt. Gine abnliche Bermechfelung bat Labat (II, 123) begangen. Dag fie den bofen Beiffern nicht opferten, wie Rochefort (476) fagt, ift mindeftene febr unwahricheinlich.

Einer der intelligenteften foll nach v. Martius (Buchner's Repert. XXIV, 171) über feine Runft geaußert haben: "Alle Zauberei fommt aus ber Brunft und aus bem haffe und damit heilt man auch."

rera III, 4, 10 f.). Menschenopfer werden in ber Segend von Toeuho ermähnt (ebend. VIII, 8, 2); Benzoni (II, 6) schreibt solche auch den Cariben zu: fie follen fie ihrem Gotte Chiappe bringen ben fie mit in den Rrieg nehmen. Caulin (97) spricht nur von grausamen Bugangen, benen fie einige junge Leute unterwürsen um fich des Kriegsgludes zu berfichern.

Den jegigen Cariben von Buiana gilt wie ben Dlacuft Afamai und Aramagt "ber melder in ber Racht arbeitet" (Matungima bei ben Dacuff, Muberi bei ben Aramaat) ale ber Schopfer ber Belt, auf ben fle alles Gute und Bunberbare jurudfuhren. Er feste fich auf einen Baum, bieb Zweige ab und verwandelte Diefe in Thiere, gulest fonf er ben Dann, ber in einen tiefen Schlaf verfiel und beim Erwachen ein Beib an feiner Geite fant. Ale fpater Gpel, bae bofe Brineip. bie Oberhand auf ber Erbe erhielt, ichidte jener große Rluthen, benen nur ein Dann in einem Rabne entfiob. Die Ratte brachte ibm mit einem Daietolben bie Botidaft bag fic bie Daffer verlaufen batten und er felbit bevolferte bie Erbe auf's Reue indem er Steine bintet fic marf (Schomburgt in Monateb. b. Bef. f. Erbf. R. R. II. 122 und a, II, 319). Anflange an biefe Macufi . Sage, beren jehige Form blelleicht nicht ohne Ginmifdung driftlicher Glemente ju Stande getommen ift, finden fich bei ben Daipuris und Tamanaten: bei letteren find es Früchte ber Mauritia - Balme welche bie ber fluth Entflobenen hinter fic marfen (bumboldt, R. in b. Meg. III, 407). Den Ara. muat gilt bas gute Brincip, Rururumany, bas den Dann fouf, fur berfdieben bon Rulimina, bem Schopfer bee Beibes (Schomburat a. a. D.). Alle Diefe Bolfer icheinen in alter Beit gemeinfame Dothen gehabt zu haben, die trog ber verichiedenen Ausbildung die ihnen foater gutheil murbe, noch auf ein Bant binmeifen bas fie einft gufammenbielt. Die Dofterien bee Botuto, ber beiligen Trompete, einer Befellichaft von unverheiratheten Dannern, Die fich ichweren Beifelungen und gaften unterwerfen muffen um ber Dratel theilhaftig ju wetben bie ber Gott ben Gingeweihten giebt, fteben am Drinoco in hoben Ehren (Sumboldt a. a. D. IV, 238), und find eine Ericeinung welche auch anderwarte Analogicen findet. Die Cariben ichetnen von ber Dufit ju 3meden bes Cultue feinen Gebrauch gemacht ju haben. In Cumana batte man Bfeifen aus Rnochen, Aloten von bidem Solge, Baufen von Rurbisichaten ober Solg, Diufchelborner u. f. f. (Gomara 207); auch Gefange, befondere gum Lobe der Sauptlinge, Tange und pantomimische Festspiele wurden aufgeführt (Simon I, 4, 26), aber ihre wenigen und schlechten Instrumente scheinen bie Cariben hauptsächlich nur zu Signalen benutt zu haben (Gumilla 86, Bancroft 158).

Die Cariben der Infeln mufden ihre Lobten ab, malten fie roth und begruben fie in ber butte bie ihnen qugehort hatte und von nun an berlaffen murbe (du Tertre II, 411, Labat II, 123). Das Grab hatte bie Bestalt einer Zonne, ber Tobte murbe barin auf einen fleinen Gig gefest, Die Sand ihm an die Bange, ber Ellenbogen auf bae Rnie geftust (Rochefort 566, Labat I, 2, 30), ober man legte ibn einfach in eine bangematte (du Tertre). Gein merth. vollftes Gigenthum wurde ibm mitgegeben und einige feiner Sflaven umgebracht. Die Beibtragenben fafteten und ichnitten fich bas Saar furg. Die Geele melche im bergen mobnt, wird nach bem Tobe gluck lich, bie beiben anderen Geelen bagegen welche im Arme und im Ropfe ihren Gig haben, werden Dapona - eine Lehre, Die, wenn fie von du Tertre (II, 372) richtig aufgefaßt ift, darauf binauszulaufen icheint, daß ber Denich ju groei Drittel bofe und nur ju einem Drittel gut fei. Rochefort (484) und neuere Reifende theilen nichte Diefer Art mit, fondern ergablen meift nur von einem gludlichen Leben ber Tapferen nach dem Tobe und biemeilen von einem ungludlichen ber Reigen. Die Cariben von Guiana bemabren bie forgfältig gereinigten Anochen ihrer Tobten auf und nehmen, wenn fie ihren Bohnort verlaffen, menigftene bie Afche mit fich (Schomburge in Monateb. b. Gef. f. Erdt. R. F. II, 168 u. a, II, 432).

In Uraba pflegte man mit dem häuptling außer seinen Schähen Lebensmittel und einige seiner Beiber lebendig zu begraben (Cieza 362). Letteres fand auch in Cartagena statt (Herrera I, 7, 16). Die Behandlung der Todten in Cumana wird verschieden angegeben: Gomara (209) und Herrera (III, 4, 11) erzählen von Austrocknung vornehmer Todten am Feuer und Ausbewahrung derselben (so in Curiana, P. Martyr 93) bis zu dem Todtenseste, bei welchem ein Jahr später die Knochen mit Ausnahme des Schädels verbrannt wurden. Sim on (1, 4, 26), der von diesem Feste ebenfalls berichtet, giebt an daß die Todten verbrannt, ihre Knochen aber in Körben in der hütte ausgehängt worden seien. Außerdem ist bei Gomara auch vom Begraben der Todten die Rede. Bon Berbrennung oder Ausbewahrung

der ausgetrockneten Leichen in S. Marta spricht P. Martyr (264). Lettere mar auch am Zenu üblich, wo die Bornehmen in alter Zeit mit ihren Beibern Stlaven und Kostbarkeiten in tegelförmigen oder vieredigen hügeln begraben wurden (Enciso bei Joaq. Acosta 448 und ebend. 126f.). In manchen Gegenden, die nicht bestimmt genug bezeichnet werden (Oviedo XXIV, 12, Herrera IV, 6, 1) galt es als die höchste Chrenbezeigung die dem Todten erwiesen werden konnte, daß man die gepulverten Knochen besselben in's Getränt mischte, eine Sitte die von W. Raleigh u. A. (Coreal II, 247) vorzugsweise den Arowasen zugeschrieben wird.

In ber Unterhaltung maren bie Cariben boffich und rudfichtevoll. fie unterbrachen ben Rebenben nicht und pflegten nicht zu widerfpreden (Labat II, 106). Die Sitte bee Ramentaufches mit einem Freunde berrichte bei ihnen in alter Beit auf ben Antillen (Rochefort 513) wie neuerdinge in Buiana. Du Tertre (II, 358) fpricht fich über ihren moralifden Charafter überhaupt febr gunftig aus: fie find von Ratur fanft und gutmuthig, freundlich und mitleibig; mas Bosheit ift, haben fie faft nur bon ben Rrangofen erft gelernt. Benn fie ihre Rranten verlaffen, obgleich fie voll Ditleid fur fie find, fo gefchieht bies aus Rurcht bor bem bofen Beifte bon bem fie jene befef. fen glauben (410). Ale thatige und energifche Raturen feben fie auf ihre perfonliche Freiheit ben bochften Berth und fterben lieber bungere ale bag fie ale Stlaven arbeiten, mabrend bie Aromaten gmar Die Stlaverei, aber feine barte Arbeit ober raube Bebandlung ertragen (484 ff.). Rache wird leicht und oft gur berrichenben Leibenicaft bei ben Cariben, fie erftredt fic bann auch auf die Rinder und Bermanbten bee Beleidigere und fennt fein Bergeben und Bergeffen (Labat II. 109). In fpaterer Beit find bie ber Infeln hauptfachlich in Rolge ibrer Berührung mit ben Beigen mehr und mehr bem Trunte und ber Indoleng verfallen; fruber galt ihnen Diebftabl für febr icanblich und tam nicht leicht bei ihnen vor (Rochefort 459). In Cumana genugte ein Baumwollenfaben ben man um einen Garten ober ein Relb jog, um biefe por fremden Gingriffen ju fchugen, mogu freilich in bie fem Ralle ber Aberglaube auch mitwirtte, bag bie Berreigung bee Rabene lebenegefabrlich fei (Gomara 206, Herrera III, 4, 10). Reuerbinge bezeugt Schomburgt (Monateb. b. Bef. f. Erbf. R. F. II, 169) Die matellofe Ehrlichfeit und Treue aller ber Bolter von Guiana Die

mit den Europäern noch nicht im Berkehr gestanden haben, mahrend die übrigen diebisch und vertrunken sind. Sie sagen von den Beißen daß sie für nichts ein herz haben als für das Geld (Hilhouse in J. R. G. S. II, 231), und die Cariben dachten schon vor Inhrhunderten in Folge der an ihnen gemachten Ersahrungen so schlecht über sie, daß der Rame eines Christen ihnen als die größte Beleidigung galt (du Tertre II, 415). Ihre unversöhnliche Feindschaft gegen die Missonen, von der so viel erzählt wird (Gumilla 34, Caulin 374 u. A.), bedarf demnach keiner weiteren Erklärung und kann ihnen kaum zum Borwurf gemacht werden.

"Die Civilisation," sagt Schomburgt (a, II, 398), "bestst unendlich höhere Guter als sie diese Raturmenschen besigen, ihr sehlt aber sene reine Moralität wie sie die noch nicht mit dem Europäer in Berührung gekommenen und dadurch noch nicht mit seinen Lastern bessechten Indianer durchgängig besigen. Ich sah unter ihnen Friede Glud und Ruhe heimisch, heimisch die einsache Liebe des Mannes zur Frau, der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, und fand ungeschminkte Freundschaft, unbegrenztes Dankgefühl, das sich zwar nicht in verhallenden Borten aussprach, aber in einem treuen herzen bewahrt wurde. Sittlichkeit und Tugend braucht sie die civilisitete Belt nicht erst kennen zu lehren, sie sprechen nicht von ihr, aber sie leben in ihr. Ihr Bort ist That, ihre Bersprechungen sind handlungen."

Die vorstehende Schilderung ergiebt, daß die Sitten und Lebensgewohnheiten der Bölter auf der Nordtuste von Sud Amerita in zu
vieler Beziehung von denen der Insel-Cariben abweichen, als daß es
möglich wäre von dieser Seite her etwas über ihr ethnographisches
Berhältniß zu bestimmen. Dieß wird noch deutlicher wenn man bemerkt daß eine Menge caribischer Eigenthümlichkeiten sich auch bei vielen anderen Böltern sinden, zu denen jene entweder in gar keiner oder
jedenfalls nur in entsernter Berwandtschaft stehen. Dieß gilt namentlich von den Arowaken: Oviedo (XXIV, 3 u. 17) erzählt bei ihnen
von der Dessoration durch den Biache, von grausamen Proben der
Standhaftigkeit, von gänzlichem Mangel der Bekleidung, von lebhafter Schiffsahrt und regsamem handel den sie nach Margarita und
Cubagua trieben, nur hätten sie kein Menschensteisch verzehrt wie die
Cariben. Die Blutrache gilt ihnen ebenso wie diesen als moralische
Pflicht (Beispiel bei Schomburgta, I, 157); wie bei diesen wird der

Dann bei ber Riebertunft feiner Grau gemiffen Rafteiungen untermorfen (ebend. II, 459), und ber Schwiegerfobn barf ber Schwiegermutter nicht in's Genicht feben (Quandt 251). Schwere Brufungen bat ber Jungling bei ben Guarannos, bas Dabden por ber Berbeirg. thung bei ben Guapqueri unt bei ben Bolfern am Uaupee qu beffebeu, beibe bei ben Dunbrucus und Tieunas (Coomburgta, I. 168. Gomilla 10, Wallace 496, Spir und Martine 1318, 1320. Castelnau V. 46). Much am laupes geht bie Sauptlingemurbe, bei Aromaten und Guaraunoe Die bes Biache (Bancroft 196. Coom. burgt a. I, 172) bom Bater auf ben Gobn über, Die Beiber tragen bier, bei ben Ticunas am Solemoes (Spiru. Martius 1196) und ben Buris (v. Cichwege I, 109) Badenbander wie bei ben Cariben und einige ber bortigen Bolfer pflegen bie Miche ihrer Tobten im Getrant zu genießen um fich bie vorzüglichen Gigenichaften berfelben anqueignen (Wallace 493, 498 f.); ebenfo icheinen fich bort bie Defferien bee Batuto vom Drinoco wiebergufinden (ebend. 349, 501) und Die früher beidriebene Rafpel auf welcher in Buigna bae Caffape-Debl gerieben wird (483).

Dagegen zeigen auf der anderen Seite die Bolfer welche jur gamilie der Cariben geboren, manche abweichende Gigenthumlichkeiten, obwohl fie im Allgemeinen allerdings mit der von jenen gegebenon Schilderung übereintommen. Bir beschränten uns deshalb barauf einige der intereffanteften Buntte herauszuheben.

Die außerst reinlichen Atawai haben sorgsam angelegte und gepflegte Felder und bauen an manchen Orten Früchte in Ueberfluß
(Shomburgk in J. R. G. S. XII, 187, 189). Die Autorität ihrer
höuptlinge geht in hinsicht des Acerbaues so weit daß sie die Faulen
strasen, wozu sie den Beistand der übrigen in Anspruch nehmen und
erhalten (Hilhouse ebend. II. 235). Bancroft (165) stellt ihren
Charafter als tückisch und bosbast dar.

Die Macufi, denen die Arekuna in ihren Sitten fehr ahnlich find hat Schomburgt (a, I, 358ff., 421 ff., II, 312 ff.) ausführlich geschilbert. Sie zeichnen fich vor anderen Boltern aus durch Ordnungsliebe und Reinlichkeit wie durch höchst faubere Arbeit an allen ihren Geräthen und Baffen. Meberhaupt zeigt fich die Industrie um so beffer entwidelt, je weiter man von der Kuste in's Innere vordringt. Bolygamie ift bei ihnen selten, wie bei den Akawai, doch fommt auch Ber-

fauf ober Berfrogung ber Frau nicht leicht por und Rinbermord ift perabicheut. Gin bochft eigenthumliches Element ibres fittlich religiöfen Borftellungefreifes ift der Damon ber Rache, Rangima, ber jeden bewußt ober unbewußt begangenen Frevel ereilt und bestraft. Der Bezauberte fallt bem Ranaima jum Opfer. Ber fich biefem Damon weibt, verläßt bie Seinigen, loft bamit alle Bande ber Bermanbticaft und Rreundichaft und rubt nicht eber ale bie bie Rache gestillt ift bie er ju nehmen bat, aber ale ein vom bofen Beifte Befeffener ift er felbit bogelfrei (Schom. burat a. 1. 322). Die Liebe ber Dacuff jum meibliden Beidlechte ift nicht meniger leibenicaftlich ale bei ben Europäern, aber jebe Bartlichfeit vor Unberen gilt nach allgemeiner Indianer. Gitte fur unanftanbig (Hilhouse a. a. D. 231). Meußerlich falt und ichmeigiam find fie nur bor Fremben , untereinander bagegen febr beiter und felbft bumoriftifd; bei feierlichem Empfang feben fie einander nicht an, weil, wie fie fagen, Die Bunde bieg thaten. Das Gleiche mirb von den Aramaten ergablt, die ungemein viele ceremonielle Boflichteiten beobachten (Raberes bei Quandt 267 ff.). Der gewöhnliche Brug ber an jeben Einzelnen gerichtet wird, ift: "Gege dich nieber, fege bich gefund nieder, fege bich frob und gefund nieder." Antwort: "Ich dante dir" (Schomburgt 287). Ueber bie Bereitung bes Urari, nicht Burali, und anderer Bifte der Macufi G. Schomburgt a. I, 441 u. bum. boldt, R. in b. Meg. IV, 450, Spir u. Martiue 1237: über die De-Dicinalpflangen ber Indianer und beren Unwendung Schomb. a. II. 333; über ihre Redicin überhaupt v. Dartius in Buchner's Repert. XXIV, 303 ff., 336 ff. Letterer weift auch auf einige Motipe bin die fie auf den Gebrauch ihrer Beilmittel führten: Belbholg murbe gegen Leberfraufheiten, eine fchlangenahnlich gemundene Burgel gegen Schlangenbig, Bflangenfaft ber eingetrodnet bie Geftalt von Burmern annahm, gegen Spulmurmer angewendet - jedenfalls die altefte Art ber Comoopathie.

Die Baparos find ein friedliches und freundliches, boch lebendiges und intelligentes Bolt. Ihre Aunstfertigkeiten scheinen auf einer ähnlichen Stufe zu stehen wie die der Macufi: sie weben hemden aus Baumbast, farben sie roth schwarz und blau, und verzieren sie mit hubschen Figuren. Der Stlaverei entziehen sie sich burch Selbstmord (Osculati 169 ff., 186, Villavicencio 170, 366 ff.).

Bon ben Dans horen wir bag fie Morgene und Abende ju Ta-

moncu beten ben fie als bochften Bott verebren (de Laet XVII, 11), von ben Chapmas bag fie gleich vielen anderen Bolfern Die Gott. beit und die Conne mit demfelben Borte bezeichnen (bumboldt a. a. D. II. 221 . IV. 112 u. 130 Anm.). 3m Allgemeinen berricht bei ben Gingeborenen biefer gander im Befentlichen überall berfelbe bage und unbestimmte Glaube an einen bochften Gott und an untergeordnete gute und bofe Beifter, die wie in Rord Amerita nur burch bie Bewalt bes Bauberere menichlichen Breden bienftbar gemacht werben tonnen (vgl. Chomburgta, I, 170, II, 496, Baneroft 191 ff. u. M.). Bie bort glaubt man bier ben Dond von einem bofen Beifte bebrobt, wenn er fich verfinftert, und fucht ibm auf verfchiedene Beife ju Gulfe ju tommen (Gumilla 48); wie bort behandelt man bie Blodfinnigen mit Ehrfurcht und balt ibre Borte fur Drafel (Schom: burgt a, II, 54); auch ben Thieren traut man wie in Rord Amerita biemeilen bobere Rrafte ju : man flogt bem getobteten einen Trant ein, bamit beffen Geele ihren Bermanbten von ber guten Behandlung erjable die es erfahren babe (Caulin 97), und wenn die Thiere Rachte ju gewiffen Stunden im Balde larmen, glaubt man bag fie ben Bollmond feiern (bumbolbt, R. in d. Meg. III, 377). Bogenbilder icheinen in Buiana fich nicht zu finden (Schom burgt a. II. 321).

Rur Die Aromaten, beren Gitten vielfach von benen ber übrigen Boller abweichen, follen toemogonifche Trabitionen haben bie auf eine hobere Gulturftufe binmeifen (Schomburgt a. I. 228). Gin anberer Umftand begunftigt Diefe Bermuthung ebenfalle: febr biele eingelne Sterne und Sternbilder merben von ihnen mit befonderen Ramen benannt (Hilhouse in J. R. G. S. II, 249). Gie find in 27 Geichlechter getheilt, beren Ditglieder nicht in Dasfelbe Beichlecht beira. then durfen bem fie felbft angehoren (ebend. 228), die Rinder gablen immer zu bem der Mutter. Die Che wird badurch gefchloffen , bag ber Dann von einem Berichte ift meldes ibm bas Dladden vorfest. Die Bittme gehört mie bei ben Barraus junachft bem Bruder bes Berftorbenen ju (Quanbt 247, Schomburgt a. II. 447, 459 f.). Der Sauptling bat einen Anspruch auf die Dienfte ber Bermandten feiner Rrauen, aber auch die Bflicht jene bei Streitigfeiten gu vertreten lebb.). Die milben Gitten der Aromaten im Bergleich mit benen ber Cariben werben oft gerühmt, auch follen fie nie fichlen (v. Gad I, 66, II, 118). e eigenthumliche Reierlichkeit, Die fie mit ben Munbrucue gemein

haben, besteht in einem Tange zu Ehren eines Tobten, bei welchem bie Baben, aber auch nur diese, blutig gepeitscht werden (Schomburgta, II, 457). Ihre Industrie erstredt sich auf gestochtene mafferdichte Roffer und bortreffliche Töpferwaren (ebend. I, 228), die gebrannt und mit einem harze glasirt werden (Quandt 233), tochendes Baffer aber nicht vertragen (v. Sad a. a. D.).

Die außerft fcmugigen Barraus ober Guaraunoe bauen große bie ju 100 Denichen faffende Rabne aus einem Stud, Die an Schnelligfeit und Giderheit wie an Dauerhaftigfeit und Elegang alle Die übertrafen welche in fruberer Beit aus Europa ju ihnen tamen; fie felbit verbingen fich oft ale Matrofen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 288, IV, 328, Schomburgt a, I, 144) und follen von beiterem Temperamente fein (Gumilla 9, Quandt 131). Die Mauritia : Balme liefert ihnen Dadung Raben und Stride, felbit Speife und Trant in ibrem Dart und ihrem Gaft (ebend. 174). Gie errichten ihre Gutten auf einer Blattform die auf abgehauenen Stammen rubt (ebend. 162). ba ibr Land oft monatelang unter Baffer fiebt, wie dieg die Gingeborenen pon Maracaibo, C. de la Vela und am Atrato thaten, qu beren baufern man auf Lianenleitern binaufflieg (Herrera IV. 6. 1. Oviedo XXIX, 10 und 27), und wie es Hojeda in Beneguela\* fand, mo bie Saufer untereinander mit Bugbruden verbunden maren (Herrera I. 4, 2). Dag vie Barraus jum Theil mirflich auf Baumen mohnen (Sumboldt ed. Sauff IV, 227) ift fein Grund gu besmeifeln, ba bieg auch andermarte vortommt und bei Herrera (1, 9, 6) und Oviedo (XXIX, 2) von ben Indianern bes Atrato-Delta ebenfalle ergablt wird. Bebes Dorf ber Barraus fteht unter einem bauptling. Succeffion, Stammesangeborigfeit, Erbrecht findet nach ber weiblichen Linie ftatt, wie bei fo vielen anderen Bolfern. Den Tobten wird im Grabe ber Ropf nach Beften gerichtet (Goomburgt a, I, 169, Monateb. d. Bef. f. Erdt. R. F. II, 167); Gumilla (14) und bartfint (40) ergablen bag man fie in's Baffer wirft, bainit bie Rifche Die Steletirung übernehmen, fpater aber die Bebeine wieder fammelt und aufbewahrt. Die Atorai find das einzige Bolt in Britifd Buiana, das die Tobten verbrennt (Schomburgt a, II, 388). Dberhalb Atures am Drinoco und mabricheinlich auch nordlich von

<sup>\*</sup> Daber ber Rame bes Banbes.

jenem Orte finden fich große Segrabnishohlen in welchen die Gebeine ber Todten, entweder gebleicht oder mit Onoto roth gefarbt oder mit wohlriechenden bargen in Blatter gewidelt, theils in Korben, theile familienweise in Thongefagen aufgestellt find (humboldt, R. in d. Aeg. IV, 537 u. Anfichten d. Rat. I, 281).

Die Indianer von Guiana halten fich Affen Pavageien und befonders viele Suhner ale Sausthiere, und ce ift sehr gewöhnlich Lieblingsthiere, Affen Beutelratten u. bergl., von Beibern mit den eigenen Kindern an der Bruft genährt zu sehen; seibst mit Reben geschieht
dieß bisweilen (Schomburgta, I, 167, II, 289, über die Zähmung
der Affen II, 248). Gilii (220) erwähnt am Dringco außer mancherlei Gestügel auch hunde Schweine und hirsche; Pferde werben
nicht gezüchtet, und überhaupt zahme Thiere mehr zum Bergnügen
als des Rubens wegen gehalten. — Das Tabatrauchen ift in Guiana
selten (Schomburgt 413), doch sehlt zu ebenso wenig ganz, wie
das Kauen des Tabates (Arekuna, ders. a. II, 239). Berauschung
durch Rauchen und Schnupfen, letteres schon von Herrers (III, 4,
11) in Cumana erwähnt, ist bei den Orinoco-Bölkern häusig (Sumboldt, R. in d. Leg. IV, 576, Gumilla 12, Schamburgt 340).

Ueber die einzelnen Bolfer bee Innern welche nicht gum Stamme ber Gariben geboren, befigen wir nur wenige ungufammenbangenbe Radrichten. Die Galivas, melde ale fanft und faft ichuchtern gefoilbert werben (bumbolbt ed. Sauff III, 114), befagen in fruberer Beit 4-5' lange' Blaginftrumente welche ftarte Bagtone gaben (Gumilla 13): vielleicht ift bei ihnen ber Uriprung bes fruber ermabnten Botuto ju fuchen. Gleich pielen anderen pflegen fie migbilbete und eines von Bwillingefindern umgubringen, meil fie erftere auf ben Ginflug bofer Beifter, lettere auf Untreue ber Frau gurudführen; auch funftliche Reblgeburten find bei ihnen gewöhnlich (bumbolbt, R. in b. Meg. IV, 27 ff.). Als eigenthumliche Gitte wird bei ihnen ermabnt, baf fie por bem Beginne ber Relbarbeit bie jungen Leute aus. jupeitiden pflegten um ihnen, wie fie fagten, Die Faulbeit auszutreiben (Alcedo). Die Mappures oder vielmehr beren Frauen find wegen ber Topferarbeiten berühmt die fie aus freier Sand machen: es find Befage von 2-3' Durchmeffer und fehr regelmäßiger Rrummung, die mit gelbem und rothem Oder gefarbt, bubich a la grecque vergiert, an der freien Luft gebrannt und mit einem Firnig von 21.

garoba überzogen werden (ebend. I, 543, IV, 138, ed. hauff III, 240). Aehnliches Gefchirr verfertigen auch die Cariben Gnamos und Otomaken (vgl. Schomburgt v, I, 262). — Bei den Mappures und Avanos erzählt hum boldt (R. in b. Meg. IV, 477) von öfters vortommender Polyandric. Bon den Bölkern am Uaupes, die fich durch den Anbau vieler Ruppflanzen, sehr mannigfaltigen Aunstsleiß und die solide Construction ihrer 100' langen, 40' breiten und 30' hohen holzhäuser auszeichnen, hat Wallace (481 ff. vgl. 275) ausführlich gehandelt.

Die geistigen Fähigkeiten der Eingeborenen von Guiaua können nicht unbedeutend sein: in den Missionen machen ihre Rinder sehr rasche Fortschritte; manche von ihnen lernten in 4 Monaten-sertig lesen und schreiben (Schomburgk in Monateb, d. Ges. f. Erdl. III. 216). In der Beredtsamkeit sollen sie den Mord Amerikanern nicht nachstehen, und übertreffen nach Schomburgk's Urtheil (a, II, 211) deutsche Stegreifredner in fühnen Bildern und gefundem Berstande. Die Bolker des Orinoco besigen eine lebendige und geschickte Beichensprache (humboldt, R. in d. Neq. III, 475) und ternen leicht andere Indianersprachen, obwohl ihnen spanischer Ausdruck, in Folge des so weit von ihrer Denkweise abweichenden Sprachbaues, außerordentlich schwer wird (ebend. II, 203). Alles was auf Bahlenverhältnisse Bezug hat, begreifen sie ebenfalls nur mit großer Mühe (205).

An den Felsen einige Meilen von der Mission Encaramada am Orinoco hat humboldt (III, 408. vgl. auch Ansichten der Rat. 1, 238) Bilder von Thieren, Sonne und Mond nebst mehreren symbolischen Zeichen entdeckt, welche die Sage der Tamanaken auf ihren Stammvater und großen Lehrer Amalivaca zurücksührt, der zur Zeit der großen Fluth in einem Kahne in diese Gegend kam; auf denselben den auch die Cariben jener Länder als ihren Heros nennen und verehren (IV, 518 ff.). Aehnliche Felseninschriften hat humboldt auch weiter hinauf am Orinoco dis zum Cassiquiare und wiederum 140 Meilen östlich von dort zwischen den Quellen des Branco und Essequibo zwischen 2 und 3° n. B. gefunden. An diese scheinen sich zwächst diesenigen anzuschließen die bei Serpa am Amazonenstrome, an der Mündung des Branco und am llaupes liegen, da sie sämmtlich wie iene in den Felsen eingerist, nicht wie die unweit Santarem besindlichen und die im Süden in der Nähe von Tijuca (Diamantendistrict.) von

St.-Hilaire gefebenen nur mit rother Sarbe an ben Relfen gemalt find (Wallace 524, 151; Die bei Santarem find pon frifdem anfebn: Alligatoren, Bogel, Sausgerathe, Rreife, concentrifche Ringe u. f. f. , Abbrude von Sanden). Bon abnlicher Art find ferner mabricheinlich die Stulpturen von Denfchentopfen, Thieren, Sonne, Mond und manderlei Berathen, Die Spir und Martine (1257, 1272) an ben Relfen bee oberen Dupura ober Dapura und beffen Rebenfiuf. fen , namentlich bee Enganos befdrieben baben. Db auch bie Reichnungen bierber ju rednen find welche fie auf bem Bege bon Babia nach Joageiro am G. Francieco im Gebirge fanben ( frumme Linien, Rreife, Sterne p. 740) und die welche in Biauby eriffiren follen, ift ameifelhafter. Dasfelbe gilt pon benen melde Rofter (507) im Gebiete bon Ciara angetroffen bat. Endlich bat Scomburgt (38. Abbildung p. 297 u. 500, berf. a. I. 317, II, 225 u. Monateb. b. Bef. f. Erbt. 1, 54) Bilberfelfen im Muggebiete bes Corenton, Gffequibo und bon ba weiter meftlich im Lande ber Aretunge entbedt, swiften 10 40' und 50 15' n. B., 560 41' und 620 m. 2. Gr. Die am Effequibo unter 50 15' und von ba ftromaufwarte find gleich benen am Corenton 3-6" tief in ben Granit eingegraben und zeigen größten. theile bochft fonberbare Schnorfel, unter benen fich nur febr menige thier- und menichenabnliche Beftalten (lettere bie ju 10' groß mit feltlamem großen Ropfput) befinden; Die Beichnungen find meift von gang eigenthumlicher Art und Die Aehnlichteit mit nordameritanifder und fibirifder Bilberidrift ift eine febr entfernte. Rur Die Stidereien auf ben Schurgen ber Dacufi-Beiber, Die Bierrathen an ben Gutten, Rubern, Rabnen, Baffen biefee Bollee entiprechen ihnen einigermagen (Chomburgt a. I. 358), woraus fich freilich ebenfo leicht folie-Ben laffen murbe bag biefe Bergierungen von bort copirt feien, ale bag fie und jene Relfenbilder demfelben Bolte ihren Urfprung verbanten. Mertwurdig bleibt es inbeffen daß bie letteren, bie nach Schom. burgt's Unfict bon einer untergegangenen Gultur geugen, bon ber Indianerfage, Die fonft über bergleichen Dinge meift ftumm ift, ale ein Bert ber Beiber aus alter Beit bezeichnet werben. Die Bilber im Lande ber Aretunge unter 40 40' n. B. weichen von ben eben ermabn. ten am Effequibo mefentlich ab: fie find in Sandftein eingegraben und befteben nur in roben menfchlichen Figuren, Raimans, Schlangen u. bergl. Bir durfen bemnach fcwerlich baran benten, bie fammtlichen Berfe von denen wir hier jusammenfaffend gesprochen haben, einem einzigen Bolte juzuschreiben; auch ift ein gemeinsamer Ursprung derfelben um so unwahrscheinlicher, je leichter das große Nachahmungstalent der eingeborenen Amerikaner später eingewanderte Menschen veranlaffen konnte das Borgefundene nachzubilden, und dann die Kunft welche fie fich angeeignet hatten, in andere Länder zu überetragen.

Rur zwei Umftanbe find es bie einiges Licht auf den Urfprung jener mertwurdigen Refte bes Alterthumes ju merfen geeignet icheinen : Die entichiedene Mebnlichfeit ber Stulpturen am Japura (Spir und Rartius, Atlas Taf. 30 ") mit Rormen melde bei ben Munecas portommen (f. Uricoechea, Abbildungen) und die fpater ju befpredenbe verhaltnigmaßig bobe Cultur Die Orellana namentlich bei ben Omaguas im 16. Jahrhundert gefunden bat. Diefe icheint namlich ebenfalle mit ben Dupecae in einem gemiffen Bufammenbange geftanben und fich, wie wir fpater feben merben, in alter Beit uber einen großen Theil bes Umagonas-Thales erftredt ju haben. In Barra do Rio Negro bat man mehr ale 60 Centimenter bobe und 68 Centimeter weite Bafen mit Menschengebeinen reihenweife aufgeftellt in ber Erbe gefunden, beren einige auch Golb. und Schmudfachen in Rorm bon Thiergestalten, namentlich Affen, enthielten, und in ber Umgegend ift eine rob gearbeitete menfchliche Statue mit lang nach hinten ausgezogenem Schabel entbedt worben (Osculati 245, Castelnau V. 113, 125) - Berte bie man taum umbin fann auf bie Riauren an ben Relfen bei Gerpa und auf diejenigen ju begieben bie es am Regro geben foll. Tobten-Urnen von ansehnlicher Große find auch auf Miriana, ber großen Infel Marajo gegenüber, ausgegraben morben (W. H. Edwards 21). Db bie fcmachen und unbestimmten Gpuren alter Dentmaler die fich fonft noch in Brafilien finden, in Bernambuco, Barabyba und Borto Seguro (Warden bei Dupaix II. 80), mit ben eben genannten alterthumlichen Reften in irgend einer Berbindung fieben, wird fich fcmer entscheiben laffen. Das Bebeutenbfte biefer Art icheinen bie bon Elias Bertman in Bernambuco entbedten genau runden mubifteinartigen Blode ju fein, beren Oberflache 16' Durchmeffer hatte und beren Dide über zwei Mannehoben betrug; andermarte fab er große Steine Die nach art bon Altaren aufgestellt maren (L'art de vérif. les d. XIII, 215 nach Barlaeus, Res gestae in Brazilin 1647, p. 217), wodurch man fic an eine fpater anguführende Ergablung Gvie do's erinnert findet.

Der Inbianer von Guiana ift nach Schomburgt (200) bei que ter Behandlung ein portrefflicher Arbeiter; er ift eifriger ale bet Reger, ehtlicher ale biefer und benutt feine freien Stunden um noch fur fich ju arbeiten. Bei einer folden Diepofition icheint es nicht ichmer ihn in den Areie der Civilifation bereinzugieben. Die Diffion inbef. fen hat von jeber nur menig für ibn gethan : bie von ben mabrifcheu Brudern im Jahre 1738 in Britifd Guiana begonnene mußte fpater wieder aufgegeben werben, und die Church Missionary Society hat erft feit 1829 ihre Thatigfeit angefangen (Bernan 63). Auch Die Befuiten - Diffionare, welche ichon 1576 nach Gupana getommen (Caulin 9), 1579 von ben bofindern vertrieben, 16 3abre fpater aber von Erinidad ber gurudgefebrt maren, baben ce gu feiner großen Birtfamteit gebracht; boch gab es ju Ende des 18. 3abrhunberte in Guiana 30 fatholifde Diffionedorfer (Baralt 255 ff.). Die Gefdichte der Riedertaffungen, beren erfte in Britifd Guiana von den Bollandern 1580 begrundet murbe (S. Schomburgt in Monateb. d. Gef. f. Erbt. R. R. II, 276), bestätigt gwar auch bier den Cat "bas ce nur vom Enropaer abbangt mas aus dem Indianer mird, wenn er mit ibm aufammentrifft" (berf. a. II, 240), aber die Babrheit beefelben ift überall micht jum Bortheil bee letteren ausgeschlagen. Durch Rranthetten bie ihnen jugeführt murden, find Die Indianer fart gufammengefdmolgen; in der Rabe ber Rolonicen richtet fie der Trunt ju Grunde, die Brotectoren und Superintendente aber melde fur ibre Boblfahrt forgen follten, haben fich meift Die grobften Betrugereien su Coulden tommen laffen und ibr Umt jum größten Rachtheil ibrer Schutbefohlenen vermaltet (ebend. I, 68 ff.).

Die hiftorischen Schickfale ber Eingeborenen bes bieber betrachteten Theiles von Gud Amerika haben ihnen jede höhere Entwickelung unmöglich gemacht.

Rurze Beit nach ber Grundung von S. Ana de Coro burch Ampues (1527) murde bas westliche Benezuela von Ambrof Dalfinger und Georg von Speier geplundert, welche von ben Belfern gesendet maren. Ihnen folgten eine Reihe von anderen sogenannten Entbedern, beren Treiben am besten burch bas Bort Oviedo's (XXVII, 1) daraftetifirt ift, bag biese Art bes Entbedens und han-

beltreibene beffer Betwuften beiße. In Spanien murben die Lanber ber neuen Beit vertheilt und Gingelnen bie Erlaubnif augefprochen ein meift febt unbestimmtes und noch fait unbefanntes Bebiet qu erobern gewöhnlich aber mit ber Berpflichtung Die Gingeborenen gu driftianifiren; factifc aber blieben bie toniglichen Befehle oft volltom. men unbeachtet, Die Conquiftaboren ichalteten und malteten mit Land und Leuten wie'fie wollten und murben biemeilen, wie j. B. Juan de Urpin (Caulin 201), fur bie Bermuftungen bie fie angerichtet batten, noch glangend belohnt. Die vielen Gefege melde verboten bie Indianer ju Stlaven ju maden, tonnten nichte belfen, ba bie Spanier fammtlich barin einig maren fie ju übertreten und an eine Durchführung berfelben obnehin nicht ju benten mar, benn ein großer Theil bee Landes mar an die Beifer verpfandet, und nicht felten murben Inftructionen ertheilt, benen gegenüber es ale ameifelhaft ericeinen mußte ob es mit jenen Befegen Ernft fei : Infante a. B. erhielt 1535 bie Erlaubniß die Eingeborenen von S. Marta ju befriegen, wenn fie fich ber Ausbeutung ber Goldquellen miberfesten, qualeich murbe ibm abet berboten fie ju Minen- ober anderer Arbeit ju gmingen (Herrera V, 9, 4). Bilbete man fich ein die Spanier murben bie Bergmerte felbft bearbeiten? Glaubte man bie Gingeborenen murben ibnen freiwillia bienen? Der mar bae Berbot eine bloge Phrafe?

Benzoni bat ale Mugenzeuge ein fchauerliches Bilb bavon entworfen wie die Spanier in diefen ganbern hauften. Das Berbot Gtlaven ju machen mar fein Berbot Sflaven ju halten. Die gewöhnliche Rormel mit welcher letteres erlaubt murbe, lautete: "3br fout als Stlaven halten burfen die bon ben eingeborenen Berren bes Lanbes ale folde gehalten und euch verfauft merben. Das gewöhnliche Berfahren, welches namentlich in bem reichen Maracapana oft gur Musführung getommen ift, beftand baber barin, bag man einen Saupt ling einfing, ber gezwungen murbe fich burch ben Berfauf feiner Leute ale Sflaven bie Rreiheit zu erwerben, und bag man bie fo gewonnes nen Stlaven bann von ber Beborbe für rechtmäßig erflaren ließ. Unterwarf fich aber ein Sauptling freiwillig, fo fiel man mit ibm über feine Reinde ber um biefe ju berfflaben ober fuchte Streit mit ibm felbft (Simon I, 4, 1). Rafen : und Dhrenabichneiben mar eine gewöhnliche und nicht felten ausgeführte Drobung ber Spanier gegen Indianer Die fich ungefügig zeigten, und ba bae Wefet verbot bie Laftthiere ju überburden, bamit fie fich reichlich vermehren tonnten, biente auch dief ale Botwand die Eingeborenen felbft ale Laftthiere zu gebrauchen (Piedrahita IX, 6, X, 6). Rachft ber Minenarbeit und perfonlichen Dienftbarteit überhaupt hat vorzüglich auch die Entführung vieler Beiber ihre Bahl verringert (Raberes über die Bedrüdungen ebend. XI, 4).

Die Unterwerfung ber tierra firme ift inbeffen nicht obne vielfache Berlufte fur bie Spanier ju Stande gefommen. Die Gingeborenen leifteten aum Theil febr tapferen Biberftand. Die Gegend von C. Marta murbe erft 1576 burd Orosco pacificirt, auf friedlichem Bege (Joag. Acosta 368). Beiter öfflich von Beneguela maren es bauptfachlich bie Arbacoe welche ben Spaniern (1560 ff.) eine Reibe pon Rieberlagen beibrachten und erft Losada, bem Grunder von Caracas (1567), unterlagen. Die Spanier batten feitbem bas Uebergewicht, obwohl ihnen die Teques unter bem Sauptlinge Guaicaipuro viel ju thun machten, ben fie 1569 burd Berrath übermaltigten (Ra. beree bei Baralt 203 ff.). In bemfelben -Jahre fampfte Cerpa ungludlich gegen bie Cumanagotoe, bie 10 Jahre fpater im Bunde mit ben Chacopatae, Cores und Chapmae über Garei-Gonzalez einen pollftanbigen Gieg bavon trugen, im 3abre 1585 aber niedergeworfen und bon ba an gang ale Eflaven behandelt murben (ebenb. 223 ff., Caulin 161 ff.). Borber (1572) maren in der fogenannten Schlacht am Buaire, einem Rebenfluffe bes Tup, Die Darides unterlegen und im Laufe bee barauf folgenden Jahrzehntes murben auch Die Quiriquires und Tumugas, Die gwifden bem Tup und Unare leb. ten," unterworfen, fo bag, abgefeben pon bem Rriege ber 1628 mit ben Giraharas geführt murbe, Beneguela noch por bem Enbe bes 16. Jahrhunderte gang in den Banden ber Spanier mar, beren Bermeid. lidung in ber Rolge aber ihnen nicht erlaubte an neue Groberungen, fondern nur an die Behauptung ber alteren ju benten (Piedrabita XII, 2).

Die unterworfenen Indianer wurden in Dorfer versammelt, beren Regierung man anfange aus ihrer Mitte felbft bestellte; ba indeffen in Folge hiervon mancherlei Difbrauche einriffen und bas Bolt oft schwer gedrudt wurde, richtete man in Benezuela Magistrate ein,

<sup>\*</sup> Simon I, 7, 17 giebt ben Sig ber Quiriquires viel weiter weftlich am Bulia an.

bie aus vier Eingeborenen und einem Spanier bestanden welcher bie Dberaufficht über eines ober mehrere Dorfer zu führen hatte. Die Ris. cale ber Audienzien und ihre Delegirten batten die fpecielle Bflicht die Indianer ju ichuten, und biefen murbe in ber That von Geiten ber Behorden felbft und mo man wirflich nach bem Gefete mit ihnen verfubr, die milbefte Behandlung gutheil: fie genoffen gefeslich die Borrechte ber Minderiabrigen und tonnten ihre Guter nicht obne Ginmilligung ber vorgefesten Beborde verfaufen, blieben aber meift im Befige ibres gandes, durften fleuerfrei alle Sandwerte betreiben, batten nur eine Abgabe von ungefabr 2 pesos ju jablen, die ben Magiftraten und Rranten erlaffen blieb und oftere auch ben Steuerpflichtigen gefdentt murbe. Dennoch ftanben fie factifd unter ichmerem Drude. 3bre Southerren, Die Encomenderos, maren gefetlich verpflichtet eine fefte burgerliche Ordnung unter ihnen berguftellen und gu erhalten, ibre Arbeiten ju organifiren und ju leiten, fie gegen Ungerechtigfeit aller Art ju icougen und fie im Chriftentbum unterrichten ju laffen, wofur ihnen ein bestimmter Tribut in Beld ober Arbeit von ihren Schütlingen geleiftet merben follte. Ueberall migbrauchten fie ibre Stellung in ber grobften Beife jur Ausbeutung ber Gingeborenen bee Landes: erft im Jahre 1556 fing man an Rirchen in Indianerborfern zu bauen auf Roften des Encomenderos, Die fich ibrer Berpflichtung fur bie Civilifirung jener ju forgen vielfach baburch ju ent. gieben pflegten, baß fie bie Indianer ale burchaus unbernunftige und feiner Entwidelung fabige Beicopfe verichrieen (Piedrahita XII, 5).

An den milden Gesehen unter welche die Eingeborenen gestellt wurden, hat vor Allem der menschenfreundliche Las Casas\* wesentlichen Antheil, der es durch seine Bemühungen beim Raifer und beim Cardinal Kimenez (1516) dahin brachte, daß den Indianern als Unterthanen der Krone dieselbe Freiheit und derselbe Schutz zugesichert wurde wie anderen Staatsangehörigen. Als "Brotector der Indianer" ging er in Begleitung einer Anzahl hieronymitern, seinen Bestinnungsgenoffen, nach Amerika ab um sich dort ganz dem Dienste der Eingeborenen zu widmen. In Streitigkeiten mit den Spaniern berwicklt, in benen er bei seinen Begleitern nicht die fraftige Unterstü-

<sup>\*</sup> Die ausführliche Geschichte seines Lebens und feiner Bestrebungen bet Remesal II, 10 ff., vgl. auch Davila Padilla I, 97 ff.

Bait, Anthropologie, 3r Bb.

gung fand die er von ihnen gehofft hatte, fah er uch ichon nach turger Beit jur Rudfehr genothigt; boch ließ er fich baburch nicht abichre: den fein Bert von Reuem zu beginnen, fur bae ibm nun bae Land von Baria bis nach G. Marta bin angewiesen murbe (Raberes bei Herrera II. 2. 3 f. u. 4, 2). Die erften Beibenbefehrer melde nach Cumana getommen waren (1513) batten die von ben Spaniern berübte Menichenrauberei mit bem Leben bugen muffen (Horrera I. 9. 15). Ebenfo hatten zwei Dominicaner in Rolge Des von Alonso de Hojeda begangenen Menichenraubes in Maracapana unweit Chiribichi den Martirertod ju leiden (1520), mofur die Gingeborenen fpater von Ocampo mit Berrath und Graufamteit beimgefucht murben (Oviedo XIX, 3, Remesal II, 21). Ale nun Las Casas biet ontam (1521), an bem Orte mo er feine Riederlaffung ju grunden und Die Leitung ber Indianer felbit ju übernehmen bachte, fand er Diefe in offener Reindfeligfeit und vollem Aufruhr gegen Die Spanier; feine Unternehmung mar baburd ganglich geftort: er felbft murbe Dominicaner (Herrera II, 9, 8 f. u. 16, III, 2, 3 ff.).

Erft um die Ditte des 17. Jahrhunderte (1652) tamen auf's Reue Miffionare nad Cumana, welche wie überall eine willfommene Gulfe jur Unterwerfung bee Ranbee leifteten, und inebefondere ging bier Diefe friedliche Eroberung (espiritual conquista) den Spaniern beffer bon ftatten ale Die mit ben Baffen. Die erfte Station ber Miffionare war Biritu (1656 gegrundet), von wo fie fich meiter ausbreiteten mit Gulfe rafcher Berftarfungen aus Spanien Die bis jum 3abre 1755 dauerten (Caulin 218 ff.). Bie 1799 befagen fie in ber Broving Barcelona 38 Dorfer mit mehr ale 25000 Gingeborenen, und 17 in Cumana (Baralt 259). 3m 18. Jahrhundert hatten Die Ungeborigen diefer Mifftonen eine Steuer von 2-21/2 pesos an Die Rrone gu gablen (Caulin 307, 323), manche Dorfer maren davon frei und blieben gang ben Badres überlaffen. Angeblich von ben Sollandern verleitet, Die viele Stlaven nach Buiana fcbleppten, floben Die befehrten Indianer im Jahre 1757 fammelich auf Das Gudufer Des Drinoco und in's Gebirge, boch tehrten fie größtentheile balb wieder jurud (ebend. 371 f.). In fpaterer Beit, ale Die Diffionare feine Schwierigfeiten mehr ju überminden hatten, murben fie trage babfüchtig und weltlich (vgl. Depons 209 f.), wodurch die Diffionen fehr heruntergefommen find und an Geelengahl abgenommen baben

(Baralt 263). Buerft pflegten bie frommen Bater Die Indianer burch Gefchente ju gewinnen und an fich ju gieben (Caulin 262) um fie jur feften Unfiebelung in einem Dorfe ju bewegen, bas gwar nach bem Bolfe benannt ju merben pflegte welches hauptfachlich in ibm vertreten mar, oft aber auch ber Sammelpuntt von Individuen mar, Die einer Menge bon vericbiebenen Stammen angehörten. Gine ihrer Sprachen murbe alebann jur Sauptfprache und jum allgemeinen Berftanbigungemittel gemacht, movon baufig die Rolge mar bag viele bon ben Diffionsangeborigen ibre Mutterfprache gang ablegten und pergagen. Go baben bie Diffionen, Die fich immer ebenfo weit in's Innere erftredten ale Die genquere geographische Renntnig bes letteren felbft reichte, vielfach die einzelnen Bolfer verfest, durcheinandergeworfen und jum Theil fogar ihrer Rationalitat entfleidet, obwohl Sumboldt (R. in d. Reg. II, 185) verfichert daß trog der Bleichformigfeit ibrer Ginrichtungen Die individuellen Buge ber verschiebenen Bolter die fie enthalten . noch tenntlich feien. In fpaterer Beit ale Die Racht ber Beiftlichen gewachfen mar, find fie bon ben fanften Mitteln ber Betehrung bie wir ermahnten, nicht felten ju rauberen übergegangen, und haben Menichen, befondere Rinder geraubt um fie ben Miffionen einzuverleiben (ebend. IV, 204 ff.).

Ginen gemiffen Fortichritt baben bie Indianer in Diefen Diffionen ohne Zweifel gemacht, ba fie in ihnen an Reftfäffigfeit und eine geordnete Lebeneführung gewöhnt murben, aber fie haben nach und nach auch alle Energie bes Charaftere und alle naturliche Lebhaftigfeit verloren. "Daburch bag auch die geringfügigften Berrichtungen ihres Saushaltes nach unmanbelbaren Borichriften geregelt murben, bat man fie in gehorfame aber dumme Gefchopfe verwandelt. 3hre Rabrung ift überhaupt geficherter, ihr Betragen ift friedlicher geworben, aber dem 3mange und der traurigen Ginformigfeit Des Diffioneregimentes unterworfen, verfundigt ihr dufteres und verichloffenes Quefeben wie ungern fie ihre Freiheit gegen Die Rube vertaufcht baben." In den meiften Diffionen werden fie wie Leibeigene behandelt und febnen fich daber in ihre Balber gurud (ebend. II. 4, III, 460). 218 3wie fcenftaaten swifden ben beidnifden Judianern und ben Rolonieen ber Europäer, Die fich bes Diffionegebietes allmalich bemachtigen und ibr Bordringen in's Innere badurch erleichtert finden, halt bum boldt diefe Miffionen allerdings fur wichtig, aber die freien Indianer tonnen nach feinem Urtheile (II, 180) faum für rober gelten ale bie in ihnen erzogenen.

## Die Gingeborenen von Brafilien.

Bir baben oben gefeben bag Bolfer von caribifdem Stamme in alterer Beit bie in bae Dunbungeland bes Amagonenftromes reichten. Ihre füblichen Rachbarn maren bier bie Eupivolfer, beren Sprache de Laet die allgemeine Sprache von Brafilien nennt, indem er que gleich eine Reibe von Boltern aufgablt die fich ihrer bedienten. Auf ber großen Infel Maragnan (Maranhao am Ausfluß des Itapieuru unter 21/2 0 f. B.) lebte ein Bolt das feine Abtunft von ben weit im Guben mobnenden Tupinambas berleitete und por ben portugiefichen Baffen bierber gefloben mar; Tupinambas bewohnten auch bas meftlid von bort gelegene Band und die Broving Bara felbft (de Laet XVI, 9, 16 f., 20)." Die Sprache ber Betluares ober Betiguares auf ber Rordfeite bes unteren Barabpba, etwa 30 leguas von Bernam. buco, mar identifch mit der Sprache ber Topinambagas die gwifden Babia und bem S. Francisco lebten, und bas vermandte Bolf ber Tupinaguini mar aus bem Innern bon Bernambuco nach bem Deere bin gewandert und in die Gegend bes Rluffes Doce gefommen febend. XV, 3 f.). Coutinho fand bei ber erften Untersuchung bee Landes in ber Umgegend von Babia Tupinambas und Tamopos welche letteren bie Noticia do Brazil von 1589 (v. Martius a.) ale Tupi bezeichnet und zwischen C. San Thomé und Angra dos Reys fest (vgl. Hervas bei Bater, Mithrid. III, 1, 440); ein fleiner Reft berfelben fant fich noch neuerdinge in der Umgegend von Rio be Janeiro (Spir u. DR. 213). Das gutmuthige friedliche Boll bas bie Entbeder Des Landes in Borto Seguro in großen Saufern fur 30-40 Berfo. nen wohnend fanden, gehorte, wie aus ber Befdreibung feiner Gitten hervorgeht (Caminha's Bericht bei Feldner II, 183 ff., L'art de verif. les d. XIII, 451), mahricheinlich ebenfalle ju jenem Stamme. Herrera (IV, 8, 12f.) giebt unter 140 f. B. an ber Rufte von Brafilien febr meiße Denfchen an, welche Untbropophagen feien und in

<sup>\*</sup> Die Ramen der Judianerftamme welche gegenwartig in biefer Proving beimijd find, hat Castelnau (V, 16b) gegeben.

Uebereinstimmung mit ihm bemerkt Gandavo (109 f.) daß an dieser ganzen Küste bis zu 27° s. B. hinab eine und dieselbe Sprache geherrscht habe. Tupinambas lebten in der Umgegend von Rio de Janeiro, wo sie nicht allein Coreal (I, 180) im 17. Jahrhundert, sondern auch neuerdings (Tupiniquims) noch Castelnau (I, 138) wenigstens in steinen Ueberresten fand, und im Süden von dort in der ehemaligen Brodinz S. Bincente wohnten ebenfalls Tupivöster (de Laet XV, 16). Auch h. Staden (c. 20) beschreibt bei S. Catharina, unter 24° s. B., wie er sagt, Tupis, während Guzman (I, 2) als die Bewohner der Insel S. Catharina und der Küste an der Laguna de los Patos die ihnen nahe verwandten Guarani ansührt. Diesem Stamme gehören demnach wahrscheinlich die wilden Bugres an, welche die Brovinz S. Catharina noch jest größentheils inne haben (Rendu 53).

Allerbinge icheinen bie Tupi im Allgemeinen ale bie norbliche, bie Guarani ale ber fübliche Rmeig biefes großen Bolferftammes begeichnet werben ju burfen, wie von Bater gefchehen ift, nur muß man babei im Muge behalten, bag nach bem Borftebenben ein großerer Theil der Tupi in alter Beit weit im Guben gefeffen bat und fich erft allmalich von bort, hauptfachlich in Rolge ber Eroberung bee Landes burd bie Beigen, weiter nach Rorben jurudgezogen bat. Roch Doblas (54) nennt im Jahre 1785 Tupinambas auf ber Gubfeite bee Uruguap in ben Bergen binter San Francisco Xavier bis nach S. Angel und S. Miguel im Often , mahricheinlich diefelben von benen in ber Stelle aus Azara (II, 70) bei Bater (Mithridates III, 1 p. 439) bie Rede ift. Beshalb d'Orbigny (II, 344) ihre Erifteng in Abrede ftellt, ift fcmer ju fagen. Bor ben Bortugiefen gefloben, liegen fich Tupie auf der großen Infel Topinambarana oberhalb ber Villa nova da Rainha am Amazonenftrom nieber (Acuna 694 f., Gpir u. D. 1061), andere Stamme find weit nach Beften in's Innere jurudgewichen ober naber ber Rufte in ben Brovingen Bara, Daranham, Babia u. f. f. in fleine Banden gerftreut worden. Db fie urfprunglich bon Baraguan aus erft in die nordlichen gander vorgebrungen find, lagt fich fdwer enticheiben.

Cabeza de Vaca tam auf feinem Buge von G. Catalina aus am Iguagu und bie an ben Barana (1541) fast nur durch Lander der Gnarani, und diefe tonnten fich burch ibre Sprache allen benach-

barten Bolfern an jenen Ruffen berftanblid machen, wie Berrers (VII, 4, 14) mit Recht ausbrudlich berborgeboben bat. Die Guara. nie reichten damale am Barana von Guben berauf bie in Die Rabe oon Afuncion (Cabeza de V. 557), mo ibnen ifr Land auf bem rechten Ufer bee Rluffes von ben Guapcuru meggenommen morben mar (berf. 561), bod geht aus einer anderen Stelle berbor (573) bag fe auch oberhalb jener Stadt lebten bie ju bem Safen welcher Guavviano hieß, und es wird fich meiter unten ergeben daß fie mabrichein-Ho fogar noch weiter norblich im Quellgebiet des Bargauap gefeffen haben. 3hr fublichfter Buntt icheint bie Begent von Buenos Upree gemefen ju fein , in beffen Umgebung fie ebenfo wie auf ben Infeln bes Barana unter ben Bolfern genannt merben die nach der Grundung iener Stadt von Juan de Garay im 3abre 1582 fpanifchen Berren augewiesen wurden (Document bei de Angelis III, 27). Gusman (I. 3) giebt fie am oberen Jauggu und mittleren Uruguap an und pon ber Begend von Miuncion, wo fie mit ihren alten Reinben ben Dapiru" gufammenfliegen, bis gum Riuffe Itatin, b. i. bie gum R. Blanco bei R. Borbon, ber ihre Grenge bilbete febend. I, 4, 6, 18, 11, 7): Charlevoix (I, 268, 274) bezeichnet Die Broving Guapra ober bae Band imifden dem Uruquan und Baraquan, Die Rorbfeite bes Barana und beffen Aufluffe ale ihre Gige, und nennt (II, 42 ff. ) bae Land Tape, ben oflichften Theil von Urugnan, eine febr alte Rolonie ber Guarant. Ginen fleinen Reft berfelben bat neuerbinge Castelnau (I, 138) bei Cabo frio wiedergefunden.

Den vorstehenden Angaben über die Sipe der Tupi und Guarani in alterer Zeit sugen wir jest diejenigen über die Ausbreitung der Tupisprache hinzu. Sie find absichtlich von den ersteren getrennt worden, weil diese Sprache von den Zesuiten in ihre Rissonen allgemein eingeführt und dort ohne Zweisel zum Theil auch auf Bolter übertragen worden ist die den Tupi-Guarani nicht flammberwandt waren.

Benn Azara bas Guarani ober Tupi, die nur wenig von einander verschieben, von ben Jesuiten jur Grundlage ihrer lingon geral gemacht wurden, bis nach Guiana hinauf reichen lagt, mas v.

<sup>\*</sup> Da Herrera (VII, 4, 14) balb Poperues, bald Imperues ober Aperues ichreibt, fo find barunter wohl bie Averues zu verstehen bie Cabeza de Vaga (565 j.), welcher übrigens bieselben Ramen nebeneinanbet nennt für verschiedene Boller, auf dem linten Ufer bes Paraguan anfahrt.

Dartiue (Bullet. St. Baner, Afad. 1858 no. 1) wiederholt bat, fo flugt fich biefe Bebauptung , bie, wenn fie richtig fein foll, nur auf bas brafilifche Buiana bezogen werben barf, vielleicht auf die Engabe ber Batres Grillet und Bechamel (1674), baß die Gingeborenen von Capenne biefe Sprache rebeten, bie auch von ben Cariben ber fleinen Untillen verftanden merbe (G. Acuna g. E.), obwohl bieß eine bandgreifliche Uebertreibung ift. Rirgende fcheint fie fich über Die brafilifche Grenze nach Rorben ju erftreden. 3m brafilifchen Buiand wird fie allerbinge am unteren R. Regro meift allein gesprochen und verftanben, alle halbeivilifirten Indianer biefer Begenben reben fie neben ibrer Dutterfprache und in ber Rabe ber Stabte neben bem Bortugiefifchen, bae mit ber lingoa geral am unteren Amagonen. ftrom berricht mabrend lettere wie am R. Regro fo auch am Solimoed fich allein befindet, an ben Bufluffen und Gecen bee Golimoes aber, mo bad Dura und Juri einheimifch ift, nur ale Bertebrefprache mit ben Sandlern bient (Wallace 168, 479 f.). Daß fie fich bie nach Beneguela erftrede, wie man öftere angegeben findet, icheint fic nur behaupten zu laffen, wenn man jenes ungebührtich weit nach Guben ausbebnt. In ber Begend von Tabatinga am Solimoes ift fie ber Debraabt ber Gingeborenen neben ihrer Rutterfprache geläufig (Osculati 220), giebt bie ju ben Grengen von Dannas wie im weftlichen Bolivia, Gut Brafilien und Baraquap bas Mittel gur Berftanbigung gwifden Indianern und Beigen ab (b. Dartius a. a. D), findet fich am Tapajog und Madeira, und geht von da bie gum Baraguan (Gpir u. Dt. 1096). Das Bolf im nördlichen Baraguap (Difdlinge von Gingeborenen und Beigen) fpricht gegenwärtig nicht fpanifch, fonbern bie lingoa geral ale feine Rutteriprache (Castelnau II. 421), wie Agara von ber Mifdlingebevolterung ber Bro. bing G. Baulo ebenfalle angiebt, wogegen fie fich nach v. Martine (a. 8) porzugemeife amifchen Beigen und Indianern wie unter biefen felbft nur in ben Brovingen bon Bara und Rio Regro erhalten bat.

Suchen wir jest die einzelnen Boller auf die jum Stamme ber Tupi-Guarani geboren, obwohl fie fich mit besonderen Ramen bezeiche net finden.\* Die Limbu und Caracara nebft den Mbegua 40

<sup>\*</sup> Die meiften bieser Ramen beginnen mit ber Silbe gua, wie bad Bort Guarani selbst: vielleicht gehören bie famintlichen Bollernainen bieiber welche biese Eigenthumlichteit befigen, die spaler zu ermahnenden Guatoc, Guachis, Buajarapos u a.

leguas ftromaufmarte von Buenoe Apree bei G. Efpiritu . mo Ceb. Cabot ein Rort errichtete, bas fie gerfiorten, trieben ganbbau (Guzman I, 4) und mogen baber ju ben Guarani gebort haben, wie de Angelis (Indice su Guzman p. XL) und nach ibm d'Orbigny (II. 270) pofitip angiebt. Gine gemiffe Babrideinlichfeit dafür gemabrt auch der Umftand, daß weit bon bier im Rordmeften jenfeite ber Zaranes bon Brala (1546) ebenfalle ein Bolt ber Timbu gefunden murbe (Gozman II, 7). Aus Somidel's (52) Ermabnung berfelben ift barüber fo menig etwas ju entnehmen ale aus Ovie do (XXIII, 12). der wie biefer die Bolfernamen biefer Begenden durcheinander geworfen und febr verftummelt wiedergegeben bat. Betannter ale die Timbu felbft ift die romantifche Liebe ihres Sauptlinge Mangore ober Darangore ju Lucia de Miranda, Surtado's Frau, Die bon ibm geraubt, in Giripa's feines Bruber's Sante fiel und mit ihrem Gatten gulett den Tod erlitt, ein Opfer der Giferfucht bee Bilden (Guzman I. 7. Charlevoix I, 39).\* Dit Bestimmtheit nennt Guzman (I, 5) die Caripe ale Guarani. Ge find die Caripo des Hervas (Bater, Mithribates III. 1, 440), die Garioes ober Carioce Herrera's (V. 10, 15, VI, 3, 17), welcher lettere mobl nur durch bie Rameneabnlichfeit verleitet, fie fur bae Bolt erflart bas , in anderen Theilen Amerita's Caribes genannt werde." Dobrighoffer (I, 162) gicht an, die Guarani batten fruber ben Ramen Carier geführt, und Somidel (87, 89, 141), Der fie ale fleine unterfeste Menfchen befcreibt, welche ibre Sauptorte mit boppelten Balifadengaunen, Graben und verborgenen fpigigen Stoden ale Rugangeln befeftigen, fagt von den Carios bag fie Tupi fprechen und giebt ihnen, obne Guara. mis neben ibnen zu nennen, gang die Ausbehnung am Baraquan "bis 80 Meilen oberhalb Miuncion" welche jene befagen (241, 101); Cabeza de Vaca bagegen (551) unterscheidet beide voneinander, fest bie Carioe wie jener in die Rabe von Afuncion und theilt mit (597) bas Hern. de Ribera, det vom Puerto de los Reyes (mahricheinlich ober-

<sup>\*</sup> Ein tragisches Ereigniß anderer Art (1574), welches ben Contrast bes spanischen und des Indianercharafters in minder vortheilhaftem Lichte zeigt, knüpste sich an Carballo's Liebe zu der schönen Indianerin Liropeya, welche ben in der Schagenschaft gerathenen Spanier rettete: zum Lohn dafür erschlug Carballo den Handubahu, der sein Leben geschont und ihn freigelassen hatte, um sich des Mädchens zu bemächtigen, dieses aber gab sich selbst ben Lod (Funes 1, 222).

halb Albuquerque) nach Beften vordrang bis ju 15° f. B., fich dort überall durch die Cario-Sprache oder das Guarani mit den Eingeborrenen verftandigen konnte.

Arachanes bieken Die Guarani melde ju beiben Seiten bes R. grande (Uruguap) mobnten, weil fie ihr Saar ju fraufeln pflegten. Ibre Reinde, Die Guapanas, Die von Azara bestimmt von ben Guaranie getrennt merden (vgl. Bater, Mithrid. III, 1, 470), mabrend d'Orbigny fie mit ihnen verbindet (ebenfo v. Martius a.), batten nebft ben Bates, Chovas und Chovaras ben oberen Lauf beefelben Bluffes inne und redeten faft alle Diefelbe Sprache; Chovas, Dunos, Chiquie fagen am Jaugu oberhalb ber Buarani (Guzman I. 2 f.). Unter ben Guapanas, welche fich felbit auch Gualacha nennen follen (Bater a. a. D.), bemertt Guzman, werben inegemein alle Diejenigen verftanden die feine Guaranie find, indeffen fagt Doblas (51) daß jene gwar ein Inbegriff verschiedener Bolferschaften, in Gitten und Sprache aber (ob vielleicht erft feit ber Beit ber Jefuiten.Dif. fionen?) ben Bugranie vermandt feien. Letterer foilbert fie ale fried. lich und gutmutbig, und giebt ihren Bohnfit an beiden Ufern bes Barana an, 20 leguas bon Corpus bis oberhalb bes großen Ralles ben er bilbet, bann am Jauagu und beffen Rebenfluffen nach bem Uruquan bin. Gie icheinen bemnach mit ben Buanjangas ibentifc ju fein, von benen Charlevoix (1, 388) ale einem Bolte fpricht bas nachft ben Guaranis und Tapes hauptfachlich von ben Jefuiten in ihre Diffionen gezogen morben fei. Die Buapanas bon Concepcion find nach de Alvear (43) Difchlinge. Die Itatines unter 19-22° f. B. in ben Bebirgen an ber Biegung bee Barana nach Rormeft (Rordoft?) find ebenfalle ein Guaranivolt (Charlevoix II. 76), bas in fruberer Beit meftlich bon bort am Baraguap lebte und nach verichiedenen Seiten bin gerftreut worben gu fein icheint (Lettres éd. II. 165).

Ferner find nach Charlevoix (II, 54) die Gualaches\* und füdlich von ihnen die Guanos von den Guarani entsprungen. Letztere, auch Guamas (Lettres ed. 165), gewöhnlich Guanas genannt, wenn nicht vielmehr unter diesen ein ganz verschiedenes Bolk zu verstehen ift, erinnern durch ihren Namen an die Chiriguanas und

<sup>\*</sup> Die Radrichten über diefe Boller wie über die Guapanas find verwirrt und voll Biberipruche.

werben ale ein friedliches Bolt beichrieben, von bem ein Theil in einer gemiffen Dienftbarfeit zu ben Guapcuru ober Dbapa febt, fur bie es entweder gezwungen ober freiwillig und gegen Bezahlung (Quiroga II) das Land baut. Rat Azara (Correspondencia p. 49 bei de Angelis IV) ber ibre Rugehörigfeit ju ben Guarani leugnet (val. auch Bater, Mithrib. III, 1, 476), eriftirt nur noch ein fleiner Reft berfelben in Chaco unter 210 56' n. B., ber größte Theil aber ift 1673 auf die Offfeite bee Baraquan gegangen und bat fic bort von 210-260 f. Br. ausgebreitet; inbeffen giebt fie noch Quiroga (1750) norblid von Pan de Azucar unter 21º 17' an, de Flores (1756. p. 16 ber de Angelis IV) mit ben Mbapa gufammen unter 21 -23% Castelnau (II, 368, 397, 480), ber vier Stamme berfelben aufjablt, neuerdinge in ber Rabe von Albuquerque und am Cupaba-Rluffe, 3bre alteren gum Theil eigenthumlichen Giten bat Azara gefdilbert; in neuerer Beit baben fie fich in ihrer Lebenemeife gang ben Belgen angeschloffen, befigen orbentliche Bobnungen, treiben manderlei Induffrie (ebend. 384) und bermietben fich ben Bortugiefen gur Arbeit (Azura, Voy. II, 97). Sie find fleißig in ber Relbarbeit, bauen Ruderrohr, Dais, Baummolle, Die fie fpinnen weben und mit Inbigo und Curcuma farben. Gie tragen einen Boncho, viele pon ibnen auch bemden, und einen boben fpigigen Strobbut, gieben Bferbe und Schaafe in Denge, fertigen Topfermaaren und vertaufen ihre Demebe aum Theil an die Brafilianer. Much Rudermublen und Branntmeinbrennereien haben fie, fprechen alle portugiefifch und find größtentheile Chriften bem Ramen nach. 3hr faft weißer Teint erflart fich mobil aus vielfacher Difchung mit Bortugiefen. Die Bemalung bes Rorpere und bae Treiben ber Bauberargte ift theilmeife noch bei ibnen in Uebung, auch Rindermord foll noch vielfach bei ibnen bortom. men (Castelnau II, 396 ff., 472, 480, de Flores 16, Azara II, 93 ff., 109).

Im Fluggebiete des Tapajoz gehören die Apiacas am Juruena und die gestteteren Cabahpba zu den Tupi (Spix u. M. 1051). Bei den ersteren, die sich auch am Arinos finden, ift der Cannibalismus der Tupi noch jest in voller Uebung und wie diese vor Alters, leben sie zu mehreren hunderten in einem großen Sause zusammen. Die Oropias am Juruena, ferner, wie es scheint, die Bacchapris an den Quellen die Arinos, die Tapanhungs an dem gleichnamigen

Bweige des nämlichen Fluffes reben biefelbe Sprache, und die Bororos welche am Juruena heimisch find (Quiroga IV u. de Flores
bei de Angelis IV, p. 9 geben fie um 1750 im Nordosten von Cupabá an), haben ein verwandtes Ivom (Castelnau II, 306, 314 ff.,
III, 97, 99, V, 276, 285). Bu den letteren scheinen auch die sogenannten Canoeiros an beiden Ufern des oberen Tocantins zu gehören (derf. II, 78, 116).

Die Chiriquana (Chiribuana, Chiriquano), Die fich felbft Bermanbte ber Guarani nannten und beren Sprache reden, find nach P. del Techo und Fernandez ein Gugranipolt, bas unter ber Unführung bes Bortugiefen Alero Garcia von Guboften ber, es beißt, aus ber Begend bon Guaira am Barana (Erbaul, Befdichten 10. Dobrighoffer I, 160), nach Beru bin vorgedrungen ift (Lozano 275, 57), ober nach bem ungludlichen Ende ber Unternehmung melde einige Bortugiefen pom La Blata ber gegen Beru im Jabre 1526 gemacht hatten, Diefen nachfolgte und fich weit im Beften feftfeste (Guzman I. 5). Auf biefes vericbieben ergablte Greigniß ( G. Lettres ed II, 154) begiebt fich obne 3meifel bie Rachricht Die Ceb. Cabot (1530) von ben Ginfallen erhielt, melde Guaranie vom La Blata in bag peruanifche Reich gemacht, und von den Berwuffungen die fie bort angerichtet batten (Herrera IV, 8, 11). Cabeza de Vaca (576, 579) ergabit nur von Chanefes bie damale am Baraguan oberhalb 19 " f. B. lebten und von Garcia aus bem Innern bortbin gebracht worben feien. Gie mogen, wie de Angelis (Indice ju Guzman XVII) fagt, am Queffuß bee Cunaba in ben Baraguan gefeffen baben und eine Abtheilung ber Chiriquana gemefen fein, beren Rame collectiv für bie wilben Buarani gebraucht worben ju fein fcheint bie in Bern eingebrochen maren. Die Chanefes lebten theils im Guben Des Bilcomano theils einzeln im Gebiete ber Chiriquana, und biefes lete tere felbft reichte nordlich vom Bilcomapo ober felbft vom oberen Bermejo (Erbaul. Befdichten 9) und von Tarija bie gegen G. Erng be la Cierra bin (Lozano 130), und bon Lagung und Balle grande im Beften bis an ben Barapiti im Often (Viedma b, § 5 und Wedell bei Castelnan VI, 144, 241, 258, 392 hauptfächlich nach Fr. Tomajuncosa). Rach Viedma (b, 48) mobuten 1788 nur im Dorfe Parapitt einige Chanefee mit Chiriquanas gufammen. Bon Tarija aus find bie Chiriquana int 18. Jahrhundert meiter in Beru

borgebrungen, boch haben fie fich feit diefer Zeit, obwohl der Diffion faft unjuganglich, meift rubig gehalten, da man ihnen Baffengewalt entgegengefest hat (Skinner I, 268).\*

Garcilasso de la Vega ift Urheber der Erzählung daß die Chiriguana schon von Inca Yupanqui vergebens bekampft worden seien,
und sich also schon in der ersten Salfte des 15. Jahrhunderts im Besibe jener Länder befunden hatten. Lozano (57), Charlevoix
(I, 237) und Andere nach ihnen haben diese Tradition wiedergegeben,
die an sich nicht unwahrscheinlich, obwohl einer wenig zuverlässigen
Quelle entsprungen ist und jeder anderen Stühe entbehrt, außer daß
der Rame jenes Bolles ein Quichua-Bort sein und "die Frierenden"
oder "die der Frost tödtet" bedeuten soll (de Angelis a. a. D. XXI,
vgl. d'Orbigny II, 331).

Die Guarapos in ben Balbern welche bie Brovingen Moros und Chiquitoe bon einander trennen, nicht weit vom Bluffe S. Die quel gegen 170 f. B. u. 660 m. L. bon Barie, erinnern icon burch den Ramen ihres Stammberos Tamoi, ben fie mit eigenthumlichen Tangen verehren (d'Orbigny II, 322, 329) an bas fruber ermabnte Bolt ber Tamopos. Babriceinlich find fie gleich ben Chanefes eine ber Chiriguana . Sorben bie, wie ibre Sage ergablt, bom Guboften ber in frubeter Beit eingewandert find. Dag fie Guarani forechen haben die Zefuiten . Diffionare querft mitgetheilt (Erbauliche Befdich. ten 258). Dieg ift endlich auch die Sprache ber wilben Sirionod. welche in den Balbern swifden bem R. grande (Guapai) und Birab leben, 17-180 f. B. und 680 m. 2. Barie (d'Orbigny II, 341, vgl. Bater Mithr. III, 1, 438, mo Cicionos mobl Drudfehler ift). D'Orbigny vermuthet in ibnen die von Juca Pupanqui befampf. ten Chiriquanos, melde fpater ben von Baraquan berübergetommenen unterlagen.

Ein Bolt der Lap uhas oder Tapujos, das von älteren und neueren Schriftstellern oft genannt wird, ift nicht vorhanden. Alcedo, beffen Nachrichten über die Indianervölker von groben Fehlern nicht frei find (S. die Artikel Aruacas, Diaguitas, Espiritu-Santo, Killistinous), nennt Tapuyes, Apuies, Topayos, Topanas, Topinambes als verschiedene Bölker in Brafilien; wahrscheinlich aber beruhen alle diefe

<sup>\*</sup> Die Ramen ber freien Indionerftamme bes Departemente von S. Cruz de la Siera finden fich bei Castelnan III. 257.

Ramen nur auf verschiedener Orthographie des Bortes "Lupi". Der Rame Lapupa soll (nach v. Martius a. 7) in der Lupisprache nur "Fremde oder Feinde" überhaupt bedeuten, und ist ethnographisch eben so bedeutungslos wie die ebenfalls noch häusig gebrauchte Benennung Indios do mato "Baldindianer", Bilde, im Gegensap zu den angesiedelten und friedlichen Eingeborenen (Indios mansos).

Die Guarani find nach d'Orbigny (II, 292ff.) von febr bellgelbbrauner mit etwas Roth gemifchter Farbe, boch erleibet ber belle Zeint bei ihnen viele Ausnahmen und es finben fich in Diefer Rudficht überhaupt bedeutende Berichiebenheiten (Br. Mar. c, I, 587). Die beliften find Die Bupange, bon benen einige blaue Augen baben (Azara). Borguglich bell find ferner die in Balbern lebenden Guarapos und Sirionos, bie Chiriquana bagegen, bie in offenen Landern wohnen, bunfler ale die übrigen; fcmugig fupferbraun nennt fie Weddell (bei Castelnau VI, 57). Die Beiber ber Caniguas (ob Guarani?) in ben bichten Balbern gwifden bem Barana und Uruguap find von fpanifch meißer Farbe (Charlevoix II, 70). Rach Reng. ger (Raturgeid. 3) errothen bie Buarani nicht, erblaffen aber etwas im Affect. Sie erreichen nur felten eine Große bon 5', nur bie Buarapos meffen im Durchichnitt 5' 11/2" und bie Chiriguanas merben bieweilen, obwohl nur felten, 5' 4" groß. Die Beiber find felbft im Berhaltniß zu ben Mannern flein, benen fie im Rorperbau fehr abnlich find (Rengger). Gie find ein breitschulteriger, plump gebauter Denfchenfclag mit fleifdigen Bliebern, bod fleinen Sanden und gugen. Die Guarapos allein find weit beffer proportionirt und bon faft europaifder Ericeinung, wenn auch etwas maffir (d'Orbigny a. a. D. und 324). Der Sale, auch die Arme und Beine find verhaltnis. maßig fury und bid (Rengger Raturg, 2). Die Indianer bon Brafilien (worunter moh! vorzüglich bie Tupi - Gugrani zu verfteben find) baben febr breite Bruft, weites Beden, furge Sande und Ruge, welche letteren namentlich vorn breit und mit furgen breiten Ragein verfeben find (Spir und Martius 1182). Regius, ber bie Guarani gu ben dolichocephalae prognathae rechnet, befdreibt ben Schabel ber Tapuioe, bie er ale Buaranivolt nennt, ale langlich feilformig, boch im Berhaltniß gur Lange, mit ziemlich niedriger, boch gewölbter Stirn, flachen Schlafen, ftarten Scheitelbodern und langem fcmalen binterbaupt, beffen boder ebenfalls ftart entwidelt ift (Muller's Archiv

1848 p. 280, 1849 p. 544). Siermit stimmt d'Orbigny's Schilbetung nicht gusammen, bie dem Guarani runden, seitlich nicht zusammengebrüdten Ropf mit erhobener, nicht nach rudwarte flechender Stirn zuspricht. Rengger bezeichnet den Ropf ale flein und breit, Spir und Rartius ben des brofilianischen Indianers ale rundlich breit, bei breitem Mittelhaupt, zugerundetem hintertopf und breiter niedriger zurudlaufender Stirn mit großen Stirnboblen. Kunstliche Schädeltompresson, welche Gosse (19) bei den nördlichen Guarani erwähnt, scheint allerdings in alterer Zeit bei mehreren Tupinöltern kantgefunden zu haben, da Lery (142) bemerkt daß man kleinen kindern die Rasen platt zu drücken pflege, und Coreal (1, 186) angiebt daß platte Rasen ihnen als eine Schönheit gelten.

Das Geficht ber Guarani ift faft rund, bie Augen flein, etwas ichiefftebend und am außeren Bintel binaufgezogen", Die Rafe nicht breit, ober turg mit nur wenig offenen Lodern, Die Mugenbrauen aut gebogen, bod nicht ftart. ber Mund mittelgroß und etwas porftebend bei nicht biden Lippen; Die Badenfnochen fpringen nur wenig por, obmobl bieß in fpateren Jahren in ftarterem Raage fich zeigt, bas Saupt. boar ift lang idmar; und grob, ter Bart an Rinn und Oberlippe beftebt nur aus einigen furgen Saaren, bei ben Buarapos allein ift er ftart, aud auf ben Bangen, boch ftete glatt, niemale fraue (d'Orbigny a. a. D.). Rengger (a. a. D. u. Reife 105) bebt befonbere Die Chinefenabnlichfeit der Augenftellung, ben großen Bmifdenraum swifden beiden Augen, ben geringen Ginfdnitt ber Oberlipbe und bie meift ffeinen, am Ropfe anliegenden Obren berpor; Spir und Dartiue (a. a. D.) nennen noch ale darafteriftifc fur Die Gingeborenen pon Brafilien Die flache gebrudte Rafe, - eine folde fdreibt aud Weddell (Bei Castelnau VI, 57) ben Chiriquana gu - Die farfer bervortretende Unterlippe und Das jugerundete Rinn. Azara, ber icon bor d'Orbigny auf ben großen Untericied bingewiesen bat welcher swifden ben Guarani und anderen fubameritanifden Boltern ftattfinde, bezeichnet es fur jene ale darafteriftifd bag fie baufig ein wenig Bart und etwas Saar am Rorper haben, und macht barauf

Die ichief geichliele Augenlidipalte, die Gpir und Rartins ju allgemein ben Gingeborenen von Brofilien überhaupt jugesprochen haben, findet fich, wie Pr. Marimilian bervorgehoben bat, auch bei manchen Boitern von Rord Amerita.

aufmerkfam (11, 55) daß fie fich in fpaterer Zeit im Zuftande der Unterdrudung viel mit Regern gemifcht haben. Ihre Beiber find nach Dobrighoffer (I, 18) febr fruchtbar.

Bir fugen hier noch die Charafteriftit bei melde Rengger ( Das turgeich. 7ff.) von ben Indianern von Baraquap giebt, amar obne fich fpeciell auf die Guarani ju begleben, boch offenbar mit vorzuglicher Rudficht auf Diefe. Der Schabel ift im Allgemeinen flein und bas Ge ficht im Berbaltniß jur Schabeloberflache größer ale beim Guropaer. Der Befichtemintel beträgt nicht felten nur 650, niemale über 750. Die Stirn ift ichmal und nur wenig gewolbt, bas Sinterbaubt erftredt nich weit nach rudwarts, fein hinterer und unterer Theil ift faft eben. Die Jochbeine find fart, der Oberfiefer boch und breit, Die Rinnlade bid und lang; Die Boblen welche Die Ginnesorgane einschließen ebertfomobl verbaltnifmäßig ale auch abfolut größer ale beim Europaer: bie Sinne icheinen von Ratur außerorbentlich icharf zu fein, nicht blog in Rolge ber Uebung. Angeborene Deformitaten fommen nicht por. Die Gingeborenen erreichen ein bobes gefundes Alter; Die Babne nugen fich ab, werden aber nicht carios. Gomere Bunden beilen ohne nach. theilige Rolgen. Begen Schmers und Befchwerben icheint die Em. pfindlidfeit verhaltnigmaßig nur gering ju fein. Der Gefichteaue. brud ift ernft, lagt feine Leibenschaft und nur felten ein Lachen feben, auch ber Tob wird lautlos ertragen. Ihre Rebe ift leife mit niebergefchlagenen Augen. Die Reigung jum anbern Befchlechte ift nicht fart bei ben Mannern, Die Menftruation nur gering. An Dustelfraft übertrifft fie ber Europaer, fieht aber in Ausbauer und Gewandtheit ibnen nach. Die Beben werben baufig gleich ber band gebraucht um etwas zu balten ober bom Boben aufzubeben.

Am Amazonenstrome fand Wallace (478) bei ben Eingeborenen weber schief geschlitte Augen noch vorstehende Badenknochen, sondern bei vielen eine vollkommene Regelmäßigkeit der Gesichtezüge. Bon Bollern die ausnahmsweise ihren Bart cultiviren, wie z. B. die Molopaques jenseits des Barahnba, bei denen auch blondes und rothes haar vorkommt, erzählt de Laet (XV, 4), doch wissen wir nicht ob sie zum Stamme der Guarani gehörten.

Benn es richtig ift daß der Rame Tupi, den Vasconcellos für den Ramen der alten heimath diefer Bolfer (v. Martius a,), St. Hilaire aber (V. aux sources II, 264), wohl nur nach einem eigenen Ginfall fur einen Spottnamen erffart, bie Beicorenen" bebeutet (de Angelis, Indice ju Guzman LXXI), fo ftimmt bieg menigftens mit ber Sitte überein, bag bie Tupi ihr Saar fo gu icheren pflegten baß es verfcbiebene Figuren bilbete; menigftene thaten bieg bie Danner, bie es nur bann lang machfen liegen gleich ben Beibern, wenn fie auf tiefe Rache fannen (de Laet XV, 2). Andere liegen nur einen Saarbuidel am Sintertopfe fteben (Coreal I, 186), wieder andere, wie die Motapes, brannten fich eine vollftandige Tonfur (de Laet (XV. 4) nach melder man bie Coroados benannt bat. Da biefe letteren feine Tupi find, ergiebt fich bag jener Gebrauch fich uber Bolfer von verschiedenem Stamme verbreitet bat. Bei ben Tuvi trugen bie Manner Lippen. Die Beiber Ohrenfdmud. Bener bestand bei ben Angben in einer fleinen bieredigen Boramide von Anochen, bei ben Erwachsenen in einem grunen Steine (de Laet XVI. 9. S. Sta. ben Anh. 15, Lery 141). Außerbem ichmudten fie fich mit Schnu. ren bon Berlen ober runden Blattden Die aus Dufchelichalen gefolif. fen ober von Solg maren, mit Rebern und mannigfaltiger Bemalung; Mugenbrauen und Bimpern riffen fie aus (Lery 142ff.). Die Tapferen tattowirten fich jur Muegeichnung (ebent. und Coreal I, 188), an ben Beibern gefcab es um bie Bubertategeit (B. Staben Anb. 19); auch bei ben fublicheren Guarani, Die Roblenftaub baju anmenben, ift bieß baufig (Guevara I, 6).

Bei dem Bersuche einer Schilderung des Culturzustandes und der Lebensweise der Tupi- Guarani Bölfer tritt uns eine ahnliche Schwierigkeit entgegen wie früher bei den Cariben: die Berichte mehrerer Schriftsteller, namentlich einiger alteren, reden nicht bestimmt von Tupis oder Guaranis, sondern von den Eingeborenen Brasiliens im Augemeinen, obwohl es meist geringem Zweisel unterliegt daß sie dabei jene im Auge gehabt haben; Darstellungen neuerer Reisenden aber sind ju jenem Zwede nur mit großer Borsicht benuhbar, weil die Guaranitheils durch die Birtsamkeit der Jesuiten unter ihnen, theils durch ihre Kriege und Bermischung mit den Beisen zu start verändert worden sind: in Paraguap und der Proving S. Paulo ist bekanntlich eine Mischlingsbevölkerung ganz an ihre Stelle getreten.

Der Rame Guarani ift nach P. Ruiz eine Corruption bon Guarini "Arieg, Arieger", nach de Angelis (a. a. D. XLI) bedeutet er "bie sich Malenden", nach Luccock (332) "die Destlichen". Man

tann bie erfte biefer Ableitungen, Die d'Orbigny (II, 268) eifrig fefthalt, billigen, ohne in ihr ein wichtiges Argument fur Die 3bentitat jenes Bolles mit ben Carina ober Cariben ju erbliden, Die in ibrem phpfifchen und moralifden Charafter fo weit von jenen verfchieben find. Die Stammesfage ber Guarani bezeichnet bie Begend von Cabo frio ale ibre altefte Beimath: bortbin, wird ergablt, tamen einft zwei Bruder ju Schiffe, fie fanden bas Band menfchenleer und liegen fich barin nieber. Spater, ale bie Bevolferung gemachfen mar, famen Die Beiber zweier Bruder (es wird nicht gefagt ob die eben erma)nten Bruber felbft gemeint feien) miteinanber in einen Streit ber bamit enbete, bag ber altere, Tupi, bae Land allein behielt, ber jungere, Guarani, aber nach bem La Blata jog und fich bort ausbreitete (Guevara I, 2, del Barco Centenera in ber Argentina, Canto I). Benen Stammbater Tupi fceint Guevara (1, 11) für ibentifd mit Tupa ju balten, ba er von letterem annimmt bag er nicht fomobl ale Gott, fonbern vielmehr nur ale Bohlthater bee Bolles verehrt morben fei, womit de Laet's Angabe (XV. 2) und die Marcarav's bon Liebftabt (VIII, 11) übereinstimmt, daß die Brafilianer ben Urfprung bee Landbaues auf ihren Sehrer Tupan gurudführen, unter welchem fie jugleich ben Donner und Blig, bie himmilifden Dachte verfieben die bem Landbaue bas Bebeiben geben muffen. Durch Diefe nabe liegende Gedankenverbindung icheint bemnach ber Gultus ihres Stammberos mit ber Berchrung bes bochften Befene felbft von ihnen verfcmolgen worben gu fein. Rach B. Edart's Bufaten gu Cudena (bei Beigl 584) mare freilich bas Bort Tupa ober Tupan (Gott) nicht genau dasfelbe mit Tupa (Donner), boch fiellt Br. Daris milian (c. 42) biefen Unterfchied ausbrudlich in Abrede, und mahrend Thevet (ch. 28) angiebt bag fie ben Donnerer Tupan nannten, bebt Lery (265) herbor bag es nur ben Donner bezeichne, ba fie von einem Donnerer, wie überhaupt von einer Gottheit nichts mußten. Rach erfterem (ch. 44) follen fie fogar bie Bauberflapper, einen mit bunten Rebern gefchmudten Rurbis auf einem Stode, ale ihren Tupan verebren; Lery (282) ergablt gwar auch von biefer Berehrung burch funfgebntagiges Speife. und Trantopfer, bas ber Marata borgefest wird, nennt jedoch babei ben Tupan ale ben eigentlichen Gegenftand bee Cultue nicht. Der Gebrauch biefes Ramene beruht wohl an jener Etelle bei Thevet ebenfo auf einem Digverftandniffe wie bei Reng.

ger (Reise 130), bei dem es heißt daß Tupa von ihnen nur als die Quelle alles Uebels bettachtet ju werden scheine. Auffallend und schwer ertlärlich wurde nur dieß sein, daß Tupa, wenn er ursprünglich identisch war mit dem Stammvater der Tupi, nicht bloß bei diesen, sone dern auch bei den Guarani Berehrung sand, welche doch nach ihrer Trennung von den Tupi vielfach in erbitterter Frindschaft mit ihnen lebten (Guzman II), wie freilich auch diese untereinander selbst, denn als die hauptseinde der Tupinambas nennt Lery (235, 251) die Margäates, welche dieselbe Sprache redeten.

Daß bie Bugrant amar an einen Gott geglaubt, aber meber Dufer noch Cultue gehabt batten (Charlevoix I. 268), ergiebt fich que bem Borftebenben ale irrthumlich. 3bole befagen fie nicht", pflegten aber Bel gemiffen Bfablen Gaben bargubringen um die bofen Beifter au berfohnen, die fie ibren vericbiebenen Runctionen gemaß mit betichiebenen Ramen bezeichneten und fo febr fürchteten, daß ber Goreden por biefen ibnen biemeilen fogar ben Tob brachte (de Laet XV. 2). Bum Souge por Agnan (Agnian Menjang) ober Raafberre (Lery 267), dem Bofen, fuhrten fie Rachte ftete einen Teuerbrand mit fic (Thevet 35). Daß fie Bebete ober Anrufungen gebraucht batten, ftellt Lery (282) ausbrudlich in Abrede, Rur Coreal (1, 223) er gabit bag fie die Sande gut Conne und gum Monde erhoben. Dare grav (VIII. 5 und 12) fpricht von Berehrung ber Bleiaben, mit beren Aufgange im Dai fie ibr Jahr angefangen batten. Derfelbe Cultus wird von Andern ben Guapeuru. jugefdrieben; Die Cache berubt aber, wie es icheint, auf einem Difverftanbniß, ba jenes Geffirt in biefen Begenben niemals untergeht (de Angelis a. a. D. XLIII). Bluthfagen finden fich ofter bei thnen ermabnt: einige Ramilien, beißt es, welche bie Befahr borber mußten, retteten fich auf einem Balmbaum (Guevara I, 2).

Die fittlichen Borftellungen Diefer Bolfer freteft in der Art ihres Unfterblichkeiteglaubene hervor: Die Geelen ber Tapferen fliegen hinter Die hochften Berge, wo fie in Gemeinschaft mit ihren Borfahren (mit Tupan?) ein genugreiches Leben führen, Die der Tragen und Feigen

<sup>\* 2</sup>Benn ihnen S. Staden (c. 28.) foldte jufdreibt, fo berichtigt er dies fpater felbft dabin (Anb. 22), daß fie den Zauberflappern befondere Gutten baueten und ihnen Effen porfesten.

bagegen werben von Agnan gequalt (Lery 266, Thevet 37). Gewiffe Bogel gelten ale Genbboten verftorbener Freunde und Bermanb. ten (Lery 195). Die Chiriquana, benen es an religiofen Borftellungen gang fehlen foll, obwohl fie ihren Lippenidmud ale Umulet betrachten, Augurien und mancherlei Baubereien baben, glauben bag bie Berftorbenen öftere in Thiergestalten mieder ericeinen (Lettres ed. II, 133, Weddell bei Castelnau VI, 55, 311). 3hre Tobten begraben fie in ber eigenen Sutte in großen irbenen Topfen (ebenb.). Die Tupi balten ein fecheftundiges Trauergebeul und bringen ben Tobten in aufrechter (Thevet 43 und Gandavo 110 fagen in figenber) Stellung in eine runde Grube, Die fur ben Ramilienvater in feinem Saufe gemacht wird; man fest Speife bei, bamit Anjang Die Leiche nicht ausgrabe, und überbacht bas Brab, wenn bie Angehörigen fortgieben, biefe erneuern aber bas Trauergebeul, fo oft fie fich fpater ber Grabftatte wieber nabern (Lery 327ff.). Dit Diefer Tobtenflage die ben erlittenen Berluft verfundigt, beginnt auch ber Empfang jebes Fremben (de Laet XV, 2, Lery 314). Am Grabe bes Sauptlinge follen fich bei ben Guarani in fruberer Beit einige feiner Getreuen geopfert haben, und man pflegte auf bemfelben ppramibenformige Steinhaufen und einen Balifabengaun ju errichten (de Alvear 15).

Die Bauberargte und Bahrfager Diefer Bolter (Bage, Biache), melde bie Rur ber Rrantheiten burch Aussaugen ober Anblafen bes leibenben Theiles bewirften, waren gwar hoch verebrt, boch tofteten ihnen faliche Bropbezeiungen biemeilen das Leben, und man beidulbigt fie daß fie für entfprechenben Lobn Bergiftungen vornahmen (Thevet 36, 46). Bei gemiffen Reierlichkeiten bließen fie Die Rrieger mit Tabalerauch an und fprachen: Rehmt bin ben Beift ber Tapferfeit mit bem ihr euere Reinde beffeget (Lery 280). Bei ihrer aratlichen Braris mar die Rarata ibr Sauptinftrument. Indeffen mandten die Brafilianer auch eine große Menge wirflicher Arzneimittel an, welche ausschließlich dem Bflangenreiche angehorten (G. Sigaud 147). Daß fie fich ben Bufammenhang amifchen bem Beilmittel und ber Rur wirflich auf Die Beife bachten wie mir p. 391 nach v. Dartius angeführt haben, zeigt ber Aberglaube bag fie feine Enten und andere langfame Thiere agen um nicht fo trage zu werden wie diefe (Lery 188, Thevet 30), und ce ift dieg nicht ber einzige Buntt in welchen fie mit den Cariben übereinstimmten (G. oben p. 384, ogl. 159). Alles mas mit bem Treiben

ber Biache aufammenbangt, zeigt bei beiben Bolfern eine fo große Mebnlichfeit, bag man an eine Uebertragung besfelben von bem einen auf bas andere und baber an eine tiefere Bechfelmirtung beiber mit einander ju glauben geneigt wird. Auch bei ben Guarani batte bas Mabden um die Bubertategeit graufame Broben ju befieben, murbe feft eingenabt und ftrengen Raften mabrend biefer Beit unterworfen. Letteres fant auch mabrent ber Schwangericaft und fur ben Mann nach ber Geburt bee Rinbee ftatt (de Laet XV. 2. Lettres ed. II. 132), beffen Ertrantung bie Enthaltfamteit ber gangen Bermanbtichaft bon ben Rabrungemitteln nothig machte melde man bem Rinde icablich glaubte (Guevara I, 8). Erwägt man bag aus biefen Uebereinftimmungen welche fich swifden ben Cariben und Guarani in Gitten und Gebrauchen finden, auch noch folche von anderer Art besteben (f. oben p. 349), bag Bolfer von caribifdem Stamme, wie wir gefeben haben, über ben Amagonenftrom nach Guben binüberreichen in bas Bebiet ber Tupi Suarani, mabrend mehrere Ramen pon Guaranis vollern fich im Lande ber Cariben wiederfinden (f. oben p. 366), baf vielleicht ber Rame ber Carios, wenn nicht ber ber Guarani felbft, mit bem ber Cariben urfprunglich ibentifch ift (f. oben p. 408 u. 417), fo mirb man bie Bermuthung nicht gurudweifen tonnen bag in alter Beit jene beiben Bolferfamilien in naberen Begiebungen ju einander geftanben baben.

Der friedliche gutmuthige Charafter der Guarani, der sie von den Cariben scharf unterscheidet, ist wenigstens für die spätere Zeit unbeestritten. Mit Ausnahme der Chiriguana haben sie sich der Mission leicht zugänglich gezeigt und sind überall ohne Schwierigkeit von den Beisen unterworsen worden. Allerdings hat die Regierung der Zesuiten dazu beigetragen sie abzustumpsen und ihre Thatsraft zu lähmen, daher sie z. B. Azara (II, 256 und sonst) als so apathisch schildert, daß sie selbst unverstandene und widersinnige Besehle aussühren, und sich aus Trägheit auf alle Beise vor jedem Auftrage zurückzuziehen such aus Trägheit auf alle Beise vor jedem Auftrage zurückzuziehen suchen ben man ihnen geben könnte; daß sie aber auch schon vorher wenig kriegerisch, sanst und nachgiebig waren, läßt sich schwer bezweiseln. Gebuldige und treue Rachahmung ohne eigene Ersindungskraft war ihre starke Seite (Rengger, Reise 363), im stillen und stummen Ertragen von Mühen und Leiden leisteten sie Unglaubliches. Berdiente ihre Chrlichteit geringes Lob, da sie bettelarm waren, so

wird dagegen ihrer höflichkeit und Dankbarkeit rühmend gedacht. Beim Empfang wie beim Abschied und bei der Begegnung grüßten fie mit bestimmten Formeln, und wenn fie ein Geschent erhielten, dankten fie mit den Borten: "dieß wird mir besonders nühlich sein" (Dobrizhoffer I, 91, 168, III, 472). Bie die Guarani waren auch die Tupi größtentheils friedfertige Menschen; Streit war bei ihnen selten, führte er aber zu Berwundung oder Tod, so trat strenge Bergeltung ein (Lery 303).

Unter ben alteren Schriftstellern fchilbert gwar Cabeza de Vaca (552, 558) Die Buarani ale fehr friegerifch, boch bat die Rolgezeit gelehrt bag fie fich foneller vollftanbiger und bauernber unterwerfen lichen ale andere Bolfer. Gein Urtheil icheint burch ben Cannibalie. mus bestochen worden ju fein, ber fich freilich fpater volltommen berloren bat (Rengger, Reife 134), bamale aber bei ihnen in voller Uebung mar: fie fcmudten vergnugten und pflegten ibre Rriegegefangenen auf alle Beife, gaben ihnen felbft Beiber, erichlugen und fragen fie aber fpater mit ihrer Rachtommenicaft. 3bre eigenen Rinder nahmen an Diefen cannibalifchen Reftlichfeiten Theil, beren hauptzwed nachft ber Befriedigung der Rache barin beftand ben Duth und die Tapferteit ber Rrieger ju erhoben (de Alvear 11). Auch bas Beft bei welchem bie Rinder ihren Ramen erhielten, murbe mit Erwürgung und theilmeifer Berftudelung eines Gefangenen gefeiert (Charlevoix I, 270). Durch möglichft rafche Fortichaffung ber Befallenen aus bem Rampfe fuchte man ju bindern bag bie Leiche in ber Gewalt bes Reindes bliebe (Guevara I, 5). Bei ben Tupi, welche jum Theil friegerifcher gemefen ju fein fcheinen als Die Buarani, fanden gang biefelben Greuel fatt, die in grauenhafter Ausführlichteit namentlich von Lery (248, 256) und f. Staden (Anh. c. 28) gefdilbert worben find. Dag bie eigenen Tobten von ihnen bieweilen jum Bemeife ber Liebe und Berehrung verzehrt murben, ergablt Marcgrab allein (VIII, 12). Da fie den Tod nicht icheuen, findet feine Auslofung ber Befangenen ftatt, folde für Gelb loszugeben halten fie für febr fdimpflich (Thevet 40 f.). Rie mirb einem Befangenen bas Leben gefchenft, außer etma einem Beibe, bas bann in ben Stamm beirathet, und auch biefem ichlagt man nach ihrem Tobe ben Schadel ein, wenn fie feine Rinber bat bie bieg hindern (Gandavo 141).

3m Rriege führen bie Tupi Bogen und Pfeil, 5-6' lange Reulen bie wie Gomerter mit einer icharfen Schneibe verfeben find, und Soil. de bon Tapirhaut. Die Guarani bebienten fic ber Schleuber, 3bre Dorfer umgeben die Tupi öftere mit einfachen ober boppelten Bfablgaunen und ichugen beren Gingang burch verborgene fpigige Stode (b. Staben, Unb. c. 4). Die Rrieger werben mit bornern gufam. mengerufen. Bor ber Schlacht beulen und ichreien fie furchtbar, und tampfen nicht blog aus dem Sinterhalte, fonbern haufig auch offen und in Daffe, ibre Buth babei ift bie reißender Thiere und feiner en greift bie Rlucht. Die Rache treibt fie nicht felten zu ben vermegenften Thaten (Beifpiele bei Gandavo 126). Mus ben Inochen ber erichte genen Reinde machen fle Bfeifen aus feinen Sabnen balebanber, ibre Schabel werden in Saufen aufgeschichtet und bewahrt (Lory 238 ff.). In ihren Rabnen, Die aus einem einzigen Stamm gearbeitet find phet nur que Baumrinde befteben (Gandavo 122) und meift erma 50 Menfchen faffen, tampften fie nicht felten auch ju Baffer (Thevet 39). Stlaven nehmen am Rampfe nirgenbe Theil (v. Martius a. 24). Die Chiriguana find gute Reiter, haben Gattel von Strob und im Rampfe ju Bferbe eine Ruftung bon Leber: Feuermaffen fürchten fie (Viedma b. 49).

Die hauptlingswurde, welche bei ben Buarani bieweilen ber Breis ber Beredtfamkeit mar, ging gewöhnlich vom Bater auf den erftgeborenen Sohn über, ber Anführer im Kriege bagegen erhielt feinen Plat durch Bahl eGaevara I, 4 f.). Jedes Dorf hatte fein besonderes Oberhaupt bas selbstständig und unabhängig mar (Charlevoix I, 268). Seine Gewalt war unbeschränkt, seine Untergebenen bauten für ihn das Feld und er genoß einen Borzug bei der Bertheilung der Jagdbeute, sonft aber keine Auszeichnung; ihn zu verlassen fand einem jeden frei (do Alvear 2f.).

Den Tupi galt nur der erfte Bermandtschaftsgrad als Chehinderniß: mie der Mutter Schwester oder Tochter war feine Che möglich,
auch nicht mit der Tochter oder Schwester des Aturassap, b. h. bes
Freundes wit dem man Alles gemein hat. Die Richte zu heirathen
war abet Sitte und wurde sogar als ein Richt in Anspruch genommen (Gandavo 115). Eine heitathsteremonie sand nicht fiatt, nur
die Cinwilligung der nächsten Bermanden der Frau mar erforderlich
(Lery 239). Je tapserer einer war, desta mehrere Beiber pflegte er

ju baben; eine bon biefen batte ben Borrang por ben übrigen, boch lebten fle gewöhnlich in Frieden miteinander (ebend., Thevet 42). Babrend der Schmangerichaft und bee Bochenbettes murben fie burd: aus nachfichtig und forgiam behandelt. Bon ben Dabchen verlangte man feine Burudhaltung (Pigafetta 20), für die Beiber aber fanb auf Chebrud ber Tob ober fdimpfliche Berftokung. Rur Gandavo (116) ergablt bag einige Beiber bei ihnen fiete einfam und ohne allen Umgang mit Dannern lebten. Unnaturliche Lafter maren verabe fceut (Lery, Thevet). Morgens beim Auffteben erhielten bie Glies Der ber Ramilie pon beren Saupte ibre Befcafte gugemiefen. Rur ben Reugeborenen bedurfte es pon Seiten des letteren ober eines feiner Freunde einer befonderen Anertennung, Die baburch tunbgegeben murbe dag man ibn vom Boden aufbob (de Laet XV, 2); ber Rnabe erhielt alebann fogleich einen fleinen Gabel Bogen und Bfeil und eine Etmahnung jur Tapferfeit (Lery 297). Bei ben Guarani, beren Sauptlinge allein mehrere Beiber gehabt baben follen , leugnet Charlevoix (1, 269, 272) bas queschweifende Leben beffen fonft Die Dabden vielfach beschuldigt morben find; bas außerft unvortheilbafte Bild bas b. Martius (a. 55 ff.) in biefer Sinficht von ben Gingeborenen Brafiliene überhaupt gegeben bat, durfte mohl gu buntel gehalten fein. In Rudficht bes Bertaufes ber eigenen Rinber, ben man ben Guarani vorgeworfen bat, bemerft Rengger (Reife 131. 325) baß bieg bochftene von Baifen ober von geftoblenen Rinbern perftanden merben burfe. Die Chiriquana, Die ebenfalle feine Beiratheceremonien haben (Weddell bei Castelnau VI, 56), lofen ihre Chen oft mieder auf um neue gu foliegen: ber Bewerber liefert bem Madden Bildpret und Fruchte, und fellt ein Bundel Reisholg vor Die Thur ihrer Butte; nimmt fie Dicfes ju fich berein, fo ift er erhort und Die Che wird bollzogen (Lettres ed. II, 132). Die Gemeinen haben bei ihnen nur eine Frau, der Bauptling beren zwei (Viedma b, 49).

Alle bekannten Bölker von Gud Amerika haben etwas Landbau (v. Martius a, 33) Die Tupi, obgleich nicht festfässig, zogen haupts sächlich Manioc und Mais (p. Staden Anh. 10, 36, de Luet XVI, b, Lery 155, bei lettetem über deren Zubereitung). Die Feldarbeit wurde gemeinsam betrieben und bei dieser Gelegenheit dem berauschens den Caouin oder Kaveng\* stark zugesprochen, das in dem gegohrenen

<sup>.</sup> Gin berauschenbes Getrant biefer Urt ift in Gub Amerita febr allgemein

Aufauf von Mais oder Sirfe bestand ben die Beiber porber gefaut und gefocht batten; überhaupt maren Trinfgelage bei ibnen baufig (de Laet XV. 2. Lery 162 ff.). Auf bae Relt binaus geht ber Mann ftete por, bei ber Rudfebr binter ber Frau, Damit Diefe bei Befabr leichter flieben tonne; im Dorfe bat fie ben Bortritt um ftete beobachtet werben ju tonnen (de Laet). Um bae Rleifc langfam ju braten ober ju trodnen bedienten fie fich eines auf vier Gabeln ruben. ben Roftes von bolgftaben (boucan). Beim Effen herrichte gangliche Stille (Lery 171, Thevet 30). Sie jogen viele Subner, urfprung. lich nur welfche, und trieben Rifchfang, ju welchem fie auf Alogen bon nur 2' Lange und Breite in Die rubige Gee fuhren, theile mit Bogen und Bfeil theile mit ber Angel (Lery 187, 207). Den Tabafrauch. ten fie in Form bon Cigarren , doch nur die Danner (Thevet 32). Gemeinschaftliches Rauchen ift auch in Brafilien bas Symbol von Brieben und Freundschaft (v. Martius a. 48). Die Tupi gingen völlig unbefleibet (Lery 139, Gandavo 118) und wohnten in 2 bie 500 Coritte langen, 20-30' breiten Saufern die aus bidem Solawert bestanden und mit Balmblattern gebedt maren; biefe umichloffen öftere im Biered einen großen Blag, und in ihnen lebten biemeilen bundert und mehrere Familien gufammen (Thevet 44, de Laet XVI, 9, 6. Staden Unb. 4, Pigafetta 16). 3hre Dorfer bebielten gwar ftete Diefelben Ramen, murben aber alle funf bie feche Donate verfest (Lery 304). Der hauerath beftand aus irdenen Schuffein und Befagen bon berichiedener Form, die gebrannt und inmenbig glafirt maren (berf. 308, b. Staben Unb. 13). 3bre Spindel war ein Stod von 1' Lange ber mit Gulfe einer bolgernen Rugel burd Die er gestedt mar, wie ein Rreifel gebreht murbe. Aus ben febr fein gesponnenen Raben mebten fie an einfachen, aufrecht ftebenben Beb. ftublen Die Sangematten in benen fie ichliefen. Bum meiß mafchen der beschmutten Gemebe menbeten fie ben Gaft einer Burfenart an (Lery 306, S. Staden Anb. 6). Luccock (435) befdreibt neuerbinge eine von Indianern ber Proving Minas geraes erfundene Das fdine um Manioc ju fampfen oder Raffee ju enthulfen als ein beach. tenemerthes Beugnig fur ihre Erfindfamteit, und Ties (53) führt jum

verbreitet. Rame und Bereitungemeife erinnern an die Rava der Sudfeeinfulaner (Gilii 376, Br. Max. a, 1, 79, 11, 220, h. Staben 17, 21, 28, Anh. 14: Cani, Kaawy, Kawi, Kawawy).

Beweise ihrer Brauchbarkeit und Thätigkeit an daß die kleinen kupferbraunen Caboiles aus dem nördlichen Brafilien fich als tüchtige gelehrige und treue Matrosen in der brafilianischen Marine auszeichnen. In der Provinz Para dienen die Eingeborenen häusig auf den Schiffswerften und als Soldaten (Spix und M. 903).

Bei ben Gugrani fanden die Spanier ju ihrer Bermunderung ausgebehnten Mais = Caffava - und Gemufebau, Subner Bapageien und anderes Sausgeflügel in Menge, und erhielten burch freundliche Bebandlung überall Lebensmittel von ihnen im Ueberfluß (Cabeza de V. 552). Biemeilen haben fie milbe Schweine, febr baufig Straufe gegahmt, und es gab Bolfer unter ihnen bei benen die Beiber von ben Schultern bie auf die guge in felbftgemachte weiße Beuge gelleibet waren (Dobrighoffer I, 115, 421, 84). 3hre Bohnungen bauten fie aus Soly und Strob, batten Trommeln und Trompeten ale Rriegemufit und fleine Detallplatten die fie an ber Stirn befeftigten um ben geind im Rampfe bamit ju blenben (Cabeza de Vaca 557, 561, 572). Reuerdinge freilich boren wir nur von ichlechter Bewirthichaftung der Relber die bei ihnen gur Erntegeit Gemeingut find, von Gefragigfeit jur Beit bes Reichthume, von Gebuld und Apathie jur Beit bes Mangels (Rengger, Reife 123ff.). Die Chiriquana baben ftrobgebedte Gutten von Robr ober Bfablmert und Lebm; fie find vieredig mit lang berabbangenden Dachern und febr reinlich (Viedma b, 8, 50, Weddell bei Castelnau VI, 56, 258). 3bre Dorfer legen fie freieformig an, fo baß fie einen freien Blat einichließen (Lettres ed. II, 131). Gie find festfaffig, bauen Fruchte, haben Rinder- und Pferdeberden , boch find fie bem Trunte febr ergeben (Weddell a. a. D. 306, Viedma b, 10). Manche von ihnen fleiden fich gang fpanifch in Baumwolle, Die meiften aber tragen blog einen Schurg, nur bei Empfangefeierlichfeiten einen Boncho (berf. 9. 49). 3hre Baffen find Bogen und Bfeil. Bon Broducten ihres Runfiffeiges find nur noch bie 12 Decimeter boben und 1 Deter meiten irbenen Rruge ju nennen bie fie berfertigen (Weddell a. a. D. 56).

Das große Bolt der Omagua redet zwar feinen Dialett der Tupifprache, fieht aber unzweifelhaft in einem naberen Berhaltniß zu den Tupi-Guaranis, mahrscheinlich in dem eines Rebenstammes zum Haupistamme (Bater, Mithrid. III, 2, 604, hauptsächlich nach Con-

damine). Die Bermanbticaft beiber bat nachft letterem Beigl (79) ausgesprochen, Spir und Dartine (1192), Boppia (H. 423). Velasco (III, 5, 6) u. A. fie beftatigt. Die alteften Radrichten über fie rühren von Bhilipp von Gutten, Orellang und Acuna ber, Der erftere fließ (1540 ff.), wie oben ermabnt (p. 367), jenfeite bee Ona. vigre in Macatog auf die befleibeten und bartigen Guappes ober Guapupee, Die foon Beorg von Speier (1538) befucht und in Dorfern mob. nend gefunden batte, in benen unter andern ein mehr gle 200 Schritte lan: ges baue mit zwei großen Thuren ftand, eine Art Ronnenflofter und jugleich Tempel ber Sonne, mo Dufer gebracht murben (Simon 1, 3, 12). Bhilipp von butten batte auf feinem Bege nach Guben Eingeborene getroffen bie gang nadt maren, teine Bobnungen hatten und obne Che lebten; in ber aut gebauten Stadt Macatog aber nab. men ibn befleibete Bewohner gut auf, er fab bebaute Reiber, und man fagte ihm bag im Guboften bie Omaquas unter ibrem Dberprieffer Quareca lebten, Die betleibet feien wie Die Spanier, große Berbenthiere gleich benen in Beru, vieles Sausgeflugel und Gold und Gilber batten (berf. I, 5, 3-7). Die Spanier überzeugten fic burch ben Mugenichein von ber Wahrheit Diefee Berichtes: Die Omequas ober Omaguas mobnten in einem fart bevölferten Laube; bas breite und aute Wege und febr große Dorfer mit geraben Strafen batte; fe gingen ftete befleitet, trugen Geberbuiche, führten lange gangen unt Schilde und trieben regelmäßigen Landbau, Gin großes Saus bas dem Sauptling geborte, murbe ibnen ale ber Tempet bezeichnet ber viele 3bole von halber bis ju ganger Lebensgroße enthielte (Simon 1.5. 7 f., Piedrahita X, 5). Orellana fand im Canbe ber bomaga ober Domaqua eine tupferne Urt von nabegu perugnifcher Form, gut glafirtee Irbengefdirr mit febr gierlichen Matereien und große 3bole. Ge berrichte in biefen Gegenben Connencultus: bie Thuren ber Bobnungen maren nach Often gerichtet; basfelbe mar auch noch weiter ftromabwarte in Der Dabe ber Munbung bes R. Regro ber fall, wo Orellana in einem Dorfe einen Sonnenoltar fab, auf welchem in bolg-Relief ein Thurm mit zwei Thoren bargeftellt mar; auf beiben Geiten befanden fich zwei rudmartefchauenbe Lomen, auf dem Blage aber ftand ber Tenipel ber Conne, in welchem eine Denge iconer Rebermantel aufbewahrt wurde (Oviedo XLIX, 3, L, 24). Herrera (VI. 9. 4) fügt biefen Angaben nur noch bingu bag an ben Armen

und Baben ber gigantischen 3bole von benen Orellana ergablte, Raber angebracht waren. Die Ausdehnung des Sonnencultus am Amazonas abwärts von den Omaguas hat zwanzig Jahre später (1561) Aguirre bestätigt: bei den unbekleideten cannibalischen Arnaquinas fand er Tempel bei welchen die Bilder von Sonne und Mond aufgestellt waren, vielleicht als mannliche und weibliche Gottheit (Simon I, 6, 24).

Meber ben Bobnfig ber Omaguas Anbet fich eine nabere Ungabe erft bei Aeuna: Diefer berichtet namlich bag ibr Land von geringer Breite, aber 200 leguas lang fei und am Marannon abmarte fic bis auf 16 leguas von der Dundung des Butumapo erftrede. Er nennt eine Denge bon Bolternamen bie jest verschwunden find, und feine Bemertungen (667, 680) über ben Sandel ber Curugicaris mit portrefflichem Topfergefdirr, wie über die ausgezeichneten Solafdnibereien ber Caripunas und Burinas (bie erfteren von ber Dundung bes Gurua ftromabmarte, Die letteren beiben oberhalb ber Dunbung bee R. Regro), beuten barauf bin bag fich bie Cultur welche bei ben Omaquas befand, mabriceinlich von ihnen que auch über anbere Bolfer am Umagonenftrom verbreitet hatte; fie felbft aber follen von einigen Quiros gelernt baben die por den Graniern geflüchtet, ju ihnen getommen feien (658). Ronnen wir nun gwar nicht baran benten baf Die Dmaguas fich erft um Die Beit ber Eroberung civilifirt hatten , fo liegt bod in jener Angabe Acuna's ein vielleicht richtiger Sinweis auf die Gegend von welcher bobere Bilbung gu ihnen gelangt ift. Die Duijos namlich werben mit ben Dumbos und mehreren anderen Boftern von Rodrigues (I, 6) ale bie Bemohner ber Bebirge im Guben bon Bopapan genannt, und Piedrahita (IV, 1) führt bie Dmaquas felbit neben ben Bijaos und Baeges ale eines ber bret Saupt. voller bon Bopapan auf. Condamine erwähnt in jenen Gegenben ebenfalls ein Boll ber Omaguas und findet es mabriceinlich, bag fie por ben Spaniern die Reu Granaba eroberten, gefloben, von bort an einem ber fuboftlich laufenben Strome berabgezogen feien - Diefer Rlucht freilich lagt fich taum beiftimmen, ba fie icon por ber Mitte bee 16. Jahrhunderte am Marannon in großer Musbehnung fefffagen und Die alteften Berichte von folder Einmanderung nichte mitteilen

Die Omaguafpete, b. t. die mahren Omaguas, wohnten frach) Acu na) am oberen Putumaho ein anderer Theil derfetben am oberen

Detau ober Dutap : Bater Girval fest bie Omaguas an die Ufer bes Dapura (Bater, Mitbrid, III. 2, 597). Run beift es zwar bei de Laet (Index capp. ad lib. XVII not.) bas nad Cevallos unter bem Ramen ber Dmaguas mebrere vericbiebene Bolfer gufammengefaßt murben\*, ba inbeffen biefe Behauptung gang ifolitt ftebt und der eigentliche Rame der Omaguas nach A cuna Mauas beißt, find wir vielmehr berfucht (mit Bater a. a. D. 599) in allen ben Bolfern Bermanbte von ihnen ju vermuthen, beren Ramen bem ihrigen gleich find ober biefen ale Beftanbtheil enthalt. Dabin geboren bie Mguas melde man gerftreut in Reu Granaba, Beneguela und in ben Gbenen bes Drinoco gefunden bat, namentlich in 100 n. B. und 3050 2., 90 n. B. und 3140 E., im Innern unter 40 f. B. und 3050 E. (ebend.); bann die Enaquas am Guaviare. Ferner nennt Herrera (IV. 7. 6) amifden Coro und Barquifimeto Araquas, Die permutblid mit ben Acaguas ibentifc find, melde bumbolbt (ed. Sauff III. 34) neben ben Guamos Gugibos und Otomaten ale bie Bewohner bet Ebene swijden bem Apure Deta und Guaviare anführt. Piedrahita (I. 2) bezeichnet die Achaquas in den Chenen pon G. Juan, fub. öftlich von bem Sauptfite ber Dupecae, ale bae fabigfte von allen Boltern Reu Granada's. Condaguas führt Oviedo (XXV, 2) an ohne ihren Bobnfit naber gu bezeichnen. Die Capanaguas ober Bufquipanes am rechten Ufer bes Ucapale den Maporunge benachbart (Maw 468), und die driftianifirten Maraguas am Dutan (Herpdon 247) find vielleicht bierber ju rechnen, fcmerlich bagegen bie Daguas bei Bebas am Maranon, welche gang ben Saarfcnitt ber Alt Beruaner tragen (Maw 200) und fich fur Rachtommen ber 3n. cas halten (Osculati 209); von Castelnau (V. 18) find fie naber beidrieben morben. Die Banaguas auf ber Offeite Des Rapo (Lettres ed. II, 112), an welchem nach Beigl (99) burchgangig biefelbe Sprache berrichte, geborten mit ben Omaguas ju ben Boltern bei benen die Diffion in ber Beit von 1683-1727 Eingang fand (Velasco III, 5, 10). Benn de Angelis (Indice ju Guzman, XL) die Bahaguas am Baraguan ju ben Guarani jablt, fo fcheint

<sup>\*</sup> Im Gegensaße zu dieser Angabe behauptet Alcodo, die Omaguad feien bas am weitesten verbreitete Bolt in Amerika und fie führten in verschiedenen Gegenden verschiedene Ramen, es gebe Omaguas in Benezuela, zwijden den Fluffen Navo Curaran Butumano und Regro wie am Marannon.

eine irrthumliche Angabe bei Hervas (f. Bater, Mithrid. III, 2, 489) und die Beziehung ihres Ramens zu den Omaguas das Einzige zu fein, was fich für diefe Anficht geltend machen lagt, obwohl das Bortommen ihres Ramens in fo weit entlegenen Landern eine merkwurdige Thatfache ift, die zu weiterer Untersuchung auffordert.

Dit etwas größerer Sicherheit lagt fic bie Bermanbticaft einiger anderen Boller ju ben Omaguas nadweifen. Unter ben Ucapales. Die fprachlich ben letteren febr nabe fteben (Rodriguez VI. 5), find mabriceinlich bie Cocamas ju verfteben, Die nach Beigl (60) in fraberer Beit am Ucapale gwölf Tagereifen bon beffen Dandung lebten und beren Sprache er ale biefelbe angiebt wie die der Omaguas; auch follen fie ihre Berfunft felbft von Diefen ableiten (Osculati 231). Rodrigues (III, 2), bet fie von feinen Ucapales ju unterfcheiben icheint, giebt fie am Suallaga an; Castelnau (IV, 455) fand Cocamas in Rauta, Die früher in La Laguna gelebt batten. Velasco (III. 5, 9) halt fie fur urfprunglich verschieben von ben Omaguas und glaubt daß fie fich erft feit 1680 mit biefen gemifcht haben. camillas find eine Abtheilung beefelben Boltes. Die Durimaguas fceinen bie Omaguas vom Durua ju fein; wenigftens mobnten fie bort in fruberer Beit. Rad Boppia (II, 384) maren fie von ber Mundung bee Mabeira im 17. Jahrhundert von Bortugiefen verbrangt, an ben Buallaga gefommen, wo bie Diffion liegt bie ihren Ramen führt. Benig mahricheinlich ift bag fie bie Omaguas gwar ale Bermanbte behandeln, jugleich aber eine völlig verschiebene Sprache reben follten (Velasco III, 5, 19). Auch Die Tocantine am gleichnamigen Rluffe unter 50 f. B. follen fprachlich ju den Omaguas gehoren (Bater a. a. D. 602). Endlich icheinen fich Die borbin ermahnten Guapupee ben Omaguas anguidließen, ba bie Culturftufe auf ber fle im 16. Jahrhundert ftanben, fo giemlich biefelbe mar wie bie ber letteren; auch in den Otomafen bat Sumboldt (R. in b. Meg. IV. 578) Bermandte berfelben vermuthet.

Die Zusammengehörigkeit dieser Bölker vorausgesest, ergiebt sich baß Zweige bes Omagua-Stammes im Flußgebiete des Meta und Guaviare im Often und Südosten das Land der Mupscas umgaben. Rimmt man hinzu daß die Omaguas ihrer Sage nach vom öftlichen Abhange der Anden von Reu Granada über den Yapura an den Marannon gedrungen sind (Humboldt a. a. D.), so wird man geneigt

lein den Ursprung ihrer Cultur bei den Muhecas zu suchen. Als ein nicht uninteressanter Rebenumstand ift in dieser hinsicht noch hervorzuheben, daß zu der früher erwähnten menschlichen Statue mit lang nach hinten ausgezogenem Schädel, die man in Barra do Rio Negro entdedt hat, die Omaguas, da sie ihre Köpse sowohl vorn als hinten abplatteten (Acusia 659) und die Bölser verachteten welche dieß nicht thaten (Ulloa 1, 329), eine ebenso aussallende Barallele darbieten wie der bei Uricoechea (Tasel 2) abgebildete nach hinten lang gezogene Schädel eines Eingeborenen der Pravinz Belez in Reu Granada. Rach Joaq. Acosta (222) herrschte diese Sitte der doppelten Abplattung zwar nicht bei den Muyscas oder Chibchas, dem Culturvolke von Reu Granada, wohl aber bei den ihnen benachbarten Panches. Auch das Benige was wir von dem religiösen Cultus der Omaguas wissen, scheint jener Ansicht günstig zu sein.

Die Dmaguas ober Campevas (b. i. Blattfopfe) zeichnen fic burd bellere Sautfarbe und beffere Rorperbilbung vor ben übrigen India. nern que (Spir und Martiue 1192). Roch Ulloa (1, 328f.) begeichnet fie nebft ben Durimaguas ale bie fabigften und cultivirteften unter ben Gingeborenen Diefer ganber, Die legteren bilbeten eine Art bon Republit, beibe maren fegbaft, führten fein ausschweifendes Leben und batten Beamte welche bie öffentliche Ordnung aufrecht bielten; noch jest find fie folg auf ibre Rationalitat und zeigen fich gebilbet in ibret Sprache (Velasco III. 5, 6), bod fceinen fie beträchtlich gefunten gu fein in Rolge ber rauberifden Ginfalle welche Die Bortugiefen feit 1641 bon Gran Bara ber gegen fie ausgeführt haben. Die erbichtete Beschulbigung bes Cannibalismus mußte es rechtfertigen baß fie viele von ihnen in die Stlaverei fortichleppten. Erog tapferen Biberftanbes bemachtigten fich jene allmalich bes Laifbes bis jum R. Regro und brangen im Jahre 1710 vermoge eines maffenhaften Angriffes auf die Diffionen von bort noch um 80 weiter nach Beften por; ein abnlicher Ueberfall im Jabre 1732 murbe bagegen abgefchla. gen (ebend. 12, Rodriguez VI, 5). Ueberhaupt finden fich jest am Amagonenftrome nur noch ichmache und fart veranberte Refte ber alten Bewohner und bon ben vielen von Acuna ale machtig genannten Bolfern feine ober faum noch eine Spur (Spir u. D. 1029). Roch gegenwartig fteben zwar bie Indianer in Diefen gandern etwas pober ale in Gut Brafifien (Wallace 476), aber ihre Runftfertigkeiten, die von Alvellos aufwörts zunehmen (Spix u. R. 1154, 1171), erstreden fich nicht hinaus über die Berfertigung ihrer Gerathe und Baffen, Töpferarbeit, geschidtes Pfeilschießen und Fischen (vgl. Spix und M. 1023), den Bau von Kahnen und dergleichen (W.H. Bdwards 16f.). Am unteren R. Regro namentlich liefern fie Schooner zum Flußbandel von einem Gehalte bis zu 200 Tonnen, zu deren herstellung sie sich nur des Beiles und hammers bedienen (Wallace 236).

Die Cocamas haben ziemlich diden vieredigen Kopf, doch, wie es scheint, ohne tunkliche Berunftaltung deffelben, große Augen, dide und ziemlich platte Rase und mustige überhängende Oberlippe; die hautsarbe ift gelbbraun (Osculati 231). Der perudenartig in die höhe stehende haarwuchs der bei ihnen bisweisen vorsommt (Boppig II, 450), erinnert an die Mischlingsrage der Casusos (vgl. Spix und M. 215). Sie sind muthig und kriegerisch, von großem Unabhängigkeitssinn und bedeutender Bildungsfähigkeit, doch haben sie im manchen Dörfern die von den Missionaren eingeführten Einrichtungen und christlichen Cultus später freiwillig beibehalten (Boppig II, 403). Bei Unanue (num. 78) werden sie als ziemlich barbarisch beschrieben.

Die Dtomafen swifden bem Abure und Sinaruco merben von Sumboldt (R. in d. Meg. IV, 556) ale baglich und verfunten, von Depons (148) meit vortheilhafter gefdilbert. Gie haben burd ibr Erbeeffen eine gemiffe Berühmtheit erlangt, fo menig ausschließlich ibnen auch bieg eigen ift, benn es berricht, wenn auch in geringerer Musbebnung, 1. B. auf ben fleinen Antillen bei allen Rlaffen ber Bevolferung (du Tortre II, 375, Labat I, 1, 149), im Gertao und am Amazonenftrome (Spir und DR. 327, 1081), murbe in Dapnas felbit an manden Thieren beobachtet (Boppig II, 452) und ift überhaupt eine febr weit verbreitete Ericeinung (Raberes bei Gumboldt, Mr. fichten ber Rat. I, 231 und Beufinger, Die Geophagie). Die Otomaten vergehren taglich ohne Rachtheil 3-4" bide Rugeln von fettem. etwas gebranntem Letten, ber einige Beit im Jahre fogar ihre einzige Rahrung ausmacht (bumbolbt). Gumilla (11) ergabit von ihnen baß fie por bem Mufgange ber Gonne immer ihre Tobten gu beweinen bflegten, bag bann ber Sauptling bie Beidafte bes Tages an Die Eingeinen vertheilte und bag fie ben Relbbau gemeinfam trieben : vielleicht Durfen wir baraus ichließen bag fie in fruberer Beit etwas bober fan.

ben ale jest. Ihre jungen Leute werden mit alten Beibern verheirathet, nach beren Tobe mit jungen Madchen (Sartfint 32). Ihren Ursprung sollen fie von ein paar Felebloden herleiten (Gumilla 6).

Schon Bater ift bie Rameneabnlichfeit ber Omaguas mit ben Omaguacas aufgefallen, melde bei de Laet (XIV, 12) ale ein reiches und einigermaßen cultivirtes Bolf mit großen Lamaberben und felbftgewebten Bollenfleibern norblich von Jujup ermabnt werben. Lozano (119, 192) giebt fie 18 leguas bon letterer Stadt entfernt an, Die fie ameimal gerfforten (Charlevoix I, 290), und ale Rachbarn ber Chiriquanas. Bei ber Bermanbticaft ber Omaguas ju ben Bugranie und ihrer meiten Berbreitung nach Rorben, murbe es menig auffallend fein einen 3meig berfelben auch im Guben in Tucuman mieber ju finden, wenn fich biefe Unnahme aus anberen Grunden ale aus einer blogen Ramensabnlichkeit empfehlen follte. Amajugcas ober Amabugcas (Omaguacas) finden fic neuerdinge unter ben Banderftammen in ber Gegend von Sarabacu, swiften bem Rluffe Guja und bem Ucapale (Herndon 209, 469) und 3 Tagereifen öftlich von letterem am Tamapa; ihre Sprache gehort wie die mehrerer anderen Bolfer bee Ucapale, ber Coniboe, Cadiboe, Sepiboe u. a., ju bem Stamme ber Banos melde bom Suallaga berübergetommen find (Castelnan IV, 377, 387, 396, 450); bon ben Banoe aber", bie mit den Manoas und Setebos ein Bolt bilbeten, fagt Skinner (1, 364. II, 96 ff.) bag fie mit ben Omaguas und Cocamas feit langer Beit "burch die Bande bee Blutes verbunden" feien. Debrere Stamme bes Ucapale platten gleich ben Omaguas ben Ropf porn und binten ab (Herndon 203), wie bieg Unanue (num. 78) bon ben Gingeborenen ber Bampas bel Sacramento und von den in ben Andes lebenben bemertt hat. Bir feben ferner mertwurdiger Beife auch ben Ra. men ber Jurie Die am Golimoes gwifden bem Butumano und 3a. pura figen, (Wallace 510, auch Bater a. a. D. 612 nennt fie bort nach P. Girval) in Tucuman wieberfehren, und gwar in Berbinbung mit bem ber Diaguites. Jene norblichen Jurie find ben Baffes am unteren Japura fammbermanbt, einem Bolle bas in Benichterngen und Rorperbilbung fich gleich ben Omaguas vortheilhaft por ben anderen eingeborenen Stammen untericheidet und dem taufafifden

<sup>\*</sup> Rabered über fle im legten Abichnitte.

Topus nabert, mabrent es jugleich in fittlicher und religiöfer Bilbung auf einer entfprechend boben Stufe ju fteben fcbeint (Spir und Dar. tiue 1204ff., 1237). Bon ben Juries und Diaguitae in Tucuman boren wir daß fie wie ihre nördlichen Rachbarn, die Omaguacas, felbft gesponnene und gewebte Bollenfleiber trugen (de Laet a. a. D.). bag baumwollene und andere Beuge ibnen ale allgemeines Taufchmittel dienten, bag fie außer Lamas auch jahme Strauge und Subner bielten (Herrera VIII, 5, 8f, und 11). Die erfteren lebten in alter Beit am Salabo, wo bie Spanier in ber Begend von Salta und Caldagui bei ihrem erften Ginbringen (1543) eine farte Bevöllerung fanden, die gut befleibet und reichlich mit Lebensmitteln verfeben mar (Guzman I, 4, II, 6). Die Diaguitas im fublichften Theile bon Tucuman\* verehrten bie Sonne in Tempeln und glaubten bag bie Seelen ihrer verftorbenen Sauptlinge ale Blaneten, Die ber anderen Menfchen ale Sterne an ben Simmel verfett murben (Charlevoix I. 103). Rad Herrera mar die Diaguita - Sprache allgemein bei ben Eingeborenen bon Tucuman, obmobl es neben ihr noch vier anbere Sprachen gab. Bater (Mithrib. III. 2, 438) bat beshalb permuthet daß fie ein Breig bes Guarani fei, und auch dies murbe mie bas Deifte mas une von ben genannten Bolfern befannt ift, mobl bamit jufammenftimmen bag fie mit den Omaguas vermandt find. Ge tann nicht unfere Abficht fein die gaben burch melde wir diefe Bolfer miteinander verfnupft baben, für ftarter und haltbarer auszugeben ale fie find; nur einen Ringerzeig für weitere fprachliche Untersuchungen tonnen fie geben, ber bei ber Dunkelheit bes Begenftandes willtommen fein muß.

Bir können die Abschweifung nach Besten zu der uns die Berfolgung der ethnographischen Berhältnisse geführt hat, nicht schließen ohne zu bemerken, daß es in Rückicht der höheren Culturstuse auf welcher die Omaguacas Juris und Diaguitas in Tucuman standen, am nächsten liegt an peruanische Einstüsse zu denken, denn der westliche Theil diese Landes, dessen Inneres ganz culturlose Höhlenbewohner innegehabt haben sollen, stand zur Zeit seiner Entdedung unter der herrschaft der Incas (Charlevoix I, 206 ff.). Aus Chacó, bessen Name aus dem Quichua stammt — das Wort chacá bezeichnet die großen

<sup>\*</sup> Alcedo giebt fie im westlichen, die Juries im öftlichen Theile von Tu-

Bais, Antfropologie. 3. 3b.

Herben von Guanacos und anderen Thieren, die jur Jagd zusammengetrieben wurden (Zarate, Garcilasso VIII, 17, Guevara II,
12, p. 157) — follen die Incas schon vor der Ankunft der Spanier
Bold und Silber bezogen haben, und nach derselben wurde es ein Zufluchtsort vieler eingeborenen Beruaner, die sich, wie erzählt wird, namentlich auf einer Insel in dem See der Rarapez am Paraguap niederließen, daher diese Gegend Puerto de los Reyes oder Puerto de
los Orejones genannt wurde (Charlevoix I, 218 f.); auch den Ramen des irdischen Paradieses (Paraiso terrenal) hat man ihr beigelegt.

Die erften Radrichten über biefes Land fammen bon Cabeza de Vaca (576ff.). Er fand am Baraquan unter 190 f. B. bae Bolt ber Guararapos\*, weiterbin an dem fogenannten Zarapes Gec bie Sococies, Raquetes ober Raquejes und Chancfes, und ergablt von ben Bewohnern Diefer Gegenben, bag fie Mais und Manbiocca bauten, Sausgeflügel bielten und mie bie meiter im Innern 3bole batten, bod nur bon bolg; er fügt bingu, fie feien mittelgroß, gingen gang unbefleibet und man nenne fie Drejones, weil ihre burchbohrten Dbrlappen ihnen faft bie auf die Schultern bingen. Jenfeite ber Gumpfe und Geen lebten bie Zarapes, 60 leguas im Rorben von ben Drejones; dieje trieben ebenfalls Landbau und buhnergucht, fignden aber bober in materieller Cultur, benn fle trugen große baumwollene Rleiber, die von ihren Beibern verfertigt murben. Guzman (I, 4) theilt von Diefen Jarapes (Sarabes bei Guevara II, 6) weiter mit bag fie unter einer wohlgeordneten, im Befentlichen republifanifden Berfaf. fung lebten, an beren Spige ber Manes ale Dberhaupt fand, und baß fie, obgleich menig triegerifch, boch bei allen Rachbarvolfern boch geachtet maren; Diebftabl und Chebruch murben bei ihnen bom baupt. ling geftraft und ale Beweis ihrer großen Rechtlichfeit wird angeführt, daß Irala (1546) fein ganges Gepad 14 Monate lang ibnen über ließ und bei ber Rudfebr von feinem Buge nach Rordmeften Alles unberfehrt juruderhielt. 218 ihre Feinbe im Rorben werben Guaranie angegeben, welche bemnach fich bie in's Quellgebiet bee Baraquan que.

<sup>\*</sup> Diefe find, wie Azara sagt, von den Spaniern Guachis genannt worben und haben ihren Bohnsis nie verlassen. Ihre geringen Reste — fie sollen in Folge fünstlicher Fehlgeburten fast ausgestorben sein — sand noch Castelnau (II 467) in der Umgegend von Miranda am Flusse Mondego.

gebreitet gu haben fdeinen. Schmibel (156ff) ergablt von bamaftabnilden Baumwollengengen, in welche Birfche und anbere Thierfiguren eingewebt maren, und von Goldfachen bei ben Scherues, unter benen mabriceinlich die Zarapes ju verfteben find, benn er giebt die Ramen fast burchgangig in febr verftummelter form und nennt bie Scherues ein großes, weit verbreitetes Bolt bas von einem Ronige beberricht werbe; fur die große Ausbehnung ber Farapes aber fpricht ber Umftand daß Hern. de Ribera ber pom Puerto de los Reyes nach Beften ging ebenfalle auf biefes Bolt fließ, boch erft nachbem er bas Gebiet der Berobagaes paffirt batte (Cabeza de V. 598). Er felbft und fein Bruber Fr. de Ribera fanden in ben ganbern meft. lich und nordweftlich bom Karapes : Gee, alfo nach Bern binuber, eine materielle Cultur bie fie in Erftaunen feste, und wenn manche ber bon ihnen gurudgebrachten Radrichten auch gu abenteuerlich lauten um glaubhaft zu fein (val. auch Guzman II. 3. Guevera I. 11, Charlevolx I, 136), fo fcbeint fic boch mit einer gemiffen Sicherbeit baraus ichließen ju laffen bag biefe ganber in jener Beit mit in ben Rreis peruanifcher Gultur gezogen worben waren. Dafür fpricht por Allem auch ber Umftand daß Irala jur Umfebr auf feinem Buge burch einen Brief Gasca's von Beru ber genothigt murbe, ber ibm welter vorzubringen verbot, ba fich baraus ergiebt bag er Lander burchjogen hatte bie ben Berugnern mobl befannt maren. Bir haben baber feine Urfache Schmibel's (164, 198) Babrhaftigfeit in Breifel au gieben, wenn er von großen Stabten ber Orthuefene (Urtuefee) und einbeimifden Schafen ergablt die ale Augvieb gebraucht und gefottelt murben wie unfere Bferbe. Daß er freilich (220) ben Buntt ber Umtehr 372 legnas nordlich von Afuncion angiebt, ift ichon bes. balb unmöglich, weil er hingufest bag bon bort bier Spanier über Botoff nach Lima gegangen feien; wir tonnen une vielmehr jenen Buntt bochftene unter 13-150 f. B. benfen, am Guapan (Mamore) wo Irala ju ben Cembicofis fam (Charlevoix I, 166), welche unter bem Ramen ber Samocofie ale Rachbarn ber Chiriquanas und ale ein ju Beru gehörigee Bolf.jenfeite bee Guapan bei Guzman (III, 11) angeführt merben, und es wird baburd mahricheinlich baß auch die Cultur melde Cabeza de Vaca und andere bei ben Harrapes gefunden batten, peruanifchen Urfprunges mar.

Beben wir ber Offgrenge bee Incareiches, Die jeboch fcmerfich über-

all jugleich auch bie Grenze feines Ginfluffes mar, etwas weiter nach. fo findet fich Folgenbes. Im Guben bon Tucuman in S. Jago del Estero fpricht bie Maffe ber Bevolferung noch jest Quichua (Sarmiento in N. Ann. des v. 1853 p. 302), nicht aber in Rioja (French in J. R. G. S. IX, 399). Die Begend von S. Miguel del Tucuman geborte jum Theil noch jum Incarcice (Guzman III, 12). beffen Sprache bei ber Deftigenbevolterung eines Theiles von S. Jago norblid vom R. Dulce und in Chilque unter 290 10' (auf ber Strafe pon Corbova nach G. Jago) berricht, mabrent fie fonft im Guben jenes Rluffes nicht verftanben mirb; auch in Tucuman Galta und Jujup wird nicht Quidua gefprochen (Page 357). Bwifden bem Bermejo und Bilcomapo lebten nur ber Corbillere gunachft Leute von Bern die bas Land bauten", die Churumatas (gente labradora de los del Peru), Rachbarn ber Chiriquanas, gleich ben Beruanern in Bolle gefleibet, mit bem Graben bee Gilbere und mit beffen Berarbeitung au Comudfachen beichaftigt, und Apmara - rebenbe Chichas Orejones melde bie Minen fur bie Incae bearbeiteten und bie Bebirgepolfer untermerfen follten (Lozano 53, 72, 164). Bielleicht barf bie lange, 1 % Deter bide Dauer aus wechfelnben Lagen von Riefeln und Blatten ohne Mortel, aber genau aufeinander paffend, melde Weddell (bei Castelnau VI. 230) oftlich von Tarija fand, auf biefe perug. nifchen Indianer gurudgeführt merben. 3m Rorben bee Bilcomapo bilben Quiduas und Quidua - Mifdlinge ben Saupttheil ber Berolferung von Sauces und Bomobamba (Weddell a.a. D. VI. 67, 97). Ebenfo berricht in ber Stadt und bem gangen Bebiet von Cocabamba bas Quidua, mabrent in bem von Valle grande wie in S. Cruz de la Sierra neuerdinge menigftene nur fpanifch gefprochen wirb ( Viedma a. 46, 261, 308). Richt weit weftlich von letterer Stadt ift ber Bunft (côte de l'Inca) bie mobin bie Incas ibre Eroberung ausgebebnt batten, wie man fagt, ale fie bie Rachricht von ber Untunft ber Spanier erhielten. Die Quichua : Sprache, Die in Chuquifaca und beffen Umgebung allgemein berbreitet ift, begann in biefer Begend, mo fich beim Dorfe Samaipata noch alte Baurefte finden (Castelnau III, 273 ff., 282, 300).

Diefe weite Ausdehnung bes altperuanifchen Reiches nach Often und Gudoften, beffen Grengen nur von ben Chiriguanas in Diefen Begenden durchbrochen worben zu fein fcheinen — Dobrighoffer (IL 169) ermabnt fogar in Baraquap Indianer Die Quidug reben -. lagt ce ale mobl annehmbar ericbeinen bag peruanifche Drejones am Zarapes - See fagen, obwohl fie von manden Schriftftellern gang in's Reich der gabel verwiesen worden find (de Angelis im Indice ju Guzman, LX). Indeffen perfichern Die Lettres edif. (II. 166) nicht unglaubhaft, baß fie burch bie Mameluden (Bortugiefen - Difcblinge), bie diefe gander fo oft plundernd und raubend burchjogen baben, icon frubzeitig aufgerieben worben feien. Spatere Berichterftatter, wie icon Guevara (geb. 1720, II, 6) ergablen nur noch von Buajarapos jur Rechten und von Guatos jur Linten unweit ber Infel ber Drejones (Guzman II, 3 macht etwas abweichende Angaben über ibre Gige), und Castelnau (II. 372, III, 10, 13) beschreibt bort und am unteren Cupaba nur Die letteren ale friedliche furchtfame Menfchen, die meift portugiefifc reben und unter erblichen Sauptlingen fteben; fie find bon iconen Rugen und europaifdem Quefeben. bemnach wohl größtentheile Difclinge, baben meift langen Bart und behaarte Blieder, gebogene Rafe und gerade gefdliste Mugen, boch etwas trumme Beine, ba fie viel im Rabne figen. Indeffen ift ju beachten bag bie Anmefenheit peruanifcher Drejones am Zarapes. Gee allerdinge baburd mieber zweifelhaft mirb, bag Cabeza de Vaca nicht fowohl bei biefen Drejones bie er gang unbefleibet fcbilbert, als vielmehr erft weiterbin bei ben Zarapes Spuren einer boberen Cultur gefunden bat, daß er nur ihre lang berabbangenden Obren, nicht ihre peruanifche Abstammung ale Grund jener Benennung angiebt, und baß eben biefer Rame von ben Spaniern auch andermarte ofter Bolfern beigelegt worben ift, bie mit bem alteruanischen Abel nicht bie Abftammung, fondern nur die Sitte einer auffallenden Berlangerung ber Ohren gemein hatten\*, woran fich bann haufig die Bermuthung tnupfte welche jenem fleinen Bolte bee Zarapes : Gee's ju feiner Berühmtheit verholfen gu haben icheint, daß fie von peruanifchem Urfprunge feien. Laffen wir bie apofrpphen Drejones bei Geite bon benen W. Raleigh in Berbinbung mit ben Sagen über El Dorabo ergablt, daß fie einft an ben Drinoco gecommen feien und bort eine große Stadt gebauet batten (Coreal II, 217), fo fant noch neuer-

<sup>\*</sup> Diefelbe Sitte hat Casteln au (II 28) in biefen Gegenben neuerbings bei den Apinages am linten Ufer bes Locantins oberhalb feiner Bereinigung mit bem Araguan gefunden. Sollten biefe die alten Drejones vom Karapes-See fein?

bings Osculati (209 ff.) ein Bolt der Orejones von fleiner Statur, mit großen Röpfen und lang ausgezogenen Ohren am linken Ufer des Marannon von Bebas bis nach Tabatinga hin. Sie haben vierediges Gesicht und dide Lippen (Villavicencio 174) und find auch im Often des mittleren und unteren Rapo verbreitet. Bahrend indessen von ihren Rachbacn in Bebas und S. Jose, den Yaguas, deren Topus von dem der Bewohner des Rapo ganz verschieden ift (sie find ziemlich hellfarbig und mehr gelblich als die südlicheren Bölker, haben lange gebogene, doch an der Spipe breite Rase) manches erzählt wird das auf einen Zusammenhang mit den Inca-Indianern hinweist (f. oben p. 428), sinden wir von jenen Orejones nichts dieser Art berichtet.

Dan fann nicht erwarten bag bie 387 Bolfer welche Warden (L'art de verif, les d. XIII, 120) ober die 245 melde Dartius (a.) in Brafilien nennt, fammtlich ju bem Stamme ber Guaranie gebo. ren follten; vielmebr fint eine Menge von Stammen melde zu biefen feine nachweisbare Bermanttichaft baben, amifchen fie bineingefco. ben. Bir führen von ibnen junachft bie Coropos Coroa bos und Buris an, Die alle brei abnliche Sprachen reben (v. Efdmege L 125, 165, Br. Dar. a, I, 129) und faft fammtlich ju ben domefticirten und feftfaffigen Indianern geboren (Burmeifter 206). 3bre Bufammengeborigfeit untereinander lagt fich indeffen nur ale zweifelhaft betrachten, ba ibre Befichtebildung betrachtlich berichieben ift und fpa. tere Difchung leicht ben Schein einer Sprachvermanbtichaft berbeigeführt haben tann, Die urfprunglich vielleicht febite: Die Buris find nämlich von ben Bototuben gebrangt, aus bem Junern gefommen und haben die por ben eindringenden Guropaern fliebenben Coropos und Coroados wieber gegen bie Rufte bin jurudgeicoben (ebend, 261). Spir und Martius (375 ff.) geben gwar an bag diefe brei Bolter im Meußeren nur menig vericbieden, flein ober mittelgroß und unterfest feien, mit turgen und bunnen Beinen, fchiefer Augenlibfpalte, furger und etwas platter Rafe, bagegen bat foon v. E fcmege (164) Die Berichiebenheit ber Coroados von den Buris und die oft ache judifche Bhpfiognomie der erfteren bervorgehoben. 3bre Rafe ift bervorragender mit nur fcmach gewölbtem Ruden, ihre Lippen viel fcmaler und weniger aufgeworfen, und fie gleichen im Bangen mehr ben Indianern von Rord Umerifa, mabrend bie Burie mehr mongolen. abnlid find (Burmeifter 246, 260). Br. Rarimilian (a. I. 184)

ichildert die Buris 5' 5" groß, meift unterfest und fleifchig, gewöhn. lich mit furger und breiter biemeilen auch fleiner gebogener Rafe und oftere ichief gefdlitter Augen; ber Ropf ift bid und rund. Housselle befdreibt ben Buri-Schabel ebenfalle ale giemlid runb : ber Stirntheil ift mehr gufammengebrudt ale bae Sinterhaupt, Die sinus frontales ftart entwidelt, Die glabella breit und tief, Die Gola. fengegend fehr hobl, ber Benichtemintel beträgt 700; bie Augen fleben weit voneinander ab, find etwas ichief geftellt und haben große Soblen; Die Rafe ift etwas platt und weit geoffnet, bas Berucheorgan fart entwidelt; die Jochbeine fteben weit ab, ber Bahnrand, namentlich der obere, ift fcmal. Que ber Sittenschilderung biefer Bolfer welche namentlich v. Efchwege (I, 106 ff.) gegeben bat, verdient berborgehoben ju merben bag bie Buris in Rrantheiten von Schmigbabern Bebrauch machen, und baß bei ben Corogbos bas Saupt ber Ramilie in tauernber Stellung in einem großen langlichen irbenen Topfe begraben zu werben pflegt, zwei Gigenthumlichfeiten bie fich betanntlich an ben entlegenften Orten von Umerita bei ben Gingeborenen gleichmäßig wiederfinden. Der erlegte Weind wird von ben Buris nicht felten vergehrt (Br. Dar a, I, 162). Die Refe jener Bolfer finben fich gegenwärtig an verschiedenen Orten ber Broving Rio be 3a. neiro gerftreut, namentlich Burie, Die fich jur Arbeit ben Beißen bermiethen (Castelnau I, 138). v. Martins (a.) giebt ben Bobnfis ber letteren amifchen bem Baraiba und bem Alug Efpirito Santo im Innern an. Coroaboe merben in verschiedenen Begenden bee tieferen Innern genannt; mabriceinlich geboren fie verfcbiebenen Bolfern an, ba mit diefem Ramen, ber ethnographifch bedeutungelos ift, inegemein alle bie Gingeborenen bezeichnet zu merben pflegen, welche bie bei ben Tupie icon ermabnte Sitte batten fich eine Art von Tonfur ju fderen. Daber giebt b. Martius (a. Anh. 6, 8, 11) an baß fie theile Boptacages, theile Cabans, theile Bororos feien. Die Boab. tacafes ober Uetacas, von benen bie Indianer von G. Lourengo bei Rio be Janeiro fammen, wohnten hauptfachlich im Guben bes unteren Barabuba und murben in fpaterer Beit theile anegerottet theile unterjocht. Ihre Sprache mar bom Tupi (nach Lery) vollig berichieben, obmobl fie von Bolfern Diefes Stammes umgeben maren (Br. Mar. a, I, 37, 119), und ihr Bufammenhang mit den Coroados Diefer Begenden icheint nur wenig ficher ju fteben (terf. b, 38), fo positiv er auch öfters ausgesprochen worden ift (Feldner I, 38 u. A.). Die Bororos sind, wie wir oben schon angeführt haben, ein Guaranivolk, nur muß man nicht mit Rengger (Reise 322) aus der Tonsur der Coroados dieß schließen zu dürsen glauben. St. Hilaire (V. aux sources I, 42) bemerkt daß die Coroados der Brovinz S. Baulo und am Curitiba leiblich und sprachlich ganz verschieden seien von denen des R. Bonito, die er als sehr häßliche und kleine, dumme und apathische Menschen mit dien Köpfen und kurzem hals beschreibt (V. dans l'Intérieur I, 38) und nicht minder von den Coroados oder Cavaris in Matto grosso. Castelnau (II, 372) hat am linken Ufer des Cupaba ebenfalls Coroados angegeben, die er für identisch hält mit den Cherentes.

Dieg führt une ju ben Bolfern bes oberen Araguan und Tocantine. 3m Quellgebiete bee erfteren leben bie jest fart jufammengefcmolgenen Capapos, welche biefelbe Sprache reben wie bie weiter nörblichen Brababos (Castelnau II, 114). Gie find groß und moblgebilbet, bon rothlich brauner Farbe, rundem Ropf und rundem breitem Beficht mit breitgebrudter Rafe, fart aufgeworfenen Lippen und großem Munde (Bohl I, 204, St. Hilaire V. aux sources II, 106). Seit 1780 find fie unweit Villa boa angefiedelt, mo fie unter Aufficht von Goldaten Aderbau treiben (ebend. 96 ff.). Db die Capapas ble in Quito genannt merben (Villavicencio 168) ju ihnen in irgend einer Begiehung fteben, ift unermittelt. Chabantes und Cherentes ober Rerentes, Diefe am rechten, jene an beiben Ufern bes Tocantine von Boa Bifta an nach Guben, reben untereinander vermanbte Sprachen und geboren mit ben Drajoumopres, Rorocogies und Craintae jufammen (Castelnau I, 352, II, 115). Die Chabantes find tupferroth mittelgroß und muetulos, baben rundes Beficht, abgerundete Rafe und enggeschlitte Angenlider: Augenbrauen, Bart und Rorperhaar reigen fie aus (Bobl II, 165). Rordlich von ber Stadt Gona; find fie ju feften Riederlaffungen bewogen morben, albeifirt (in Carretao und Salinas), doch entlaufen fie baufig wieder in die Balber (Castelnau I, 850, 372). Ale Rinder dorthin gebracht, legen fie ibre fruberen Sitten ab, geben beffeibet, lernen ben drifflichen Cultus und reben nur portugiefifch. In Rolge treufofer Behandlung verließen fie bie Albeen wieder und murben bie beftigften Reinde ber Beigen, boch haben fich Spuren fruheren Chriftenthume

auch bei benen erhalten welche in Die Bildniß gurudgelehrt find (Bobl II, 31, 161 ff.). Rleiner, aber bon angenehmeren Formen find die Carajas am Araguan Die bieweilen bis nach Galinas binaufgeben; fie theilen fich in bie brei Stamme: Carajabie, Chambioas und 3a-Dahaie, melche letteren tiefer im Inneren leben (Castelnau I, 373. 433, ebend. p. 436 ff. werden die Chambioas ausführlich geschildert). Um rechten Ufer bee Tocantine oberhalb feiner Bereinigung mit bem Araquap leben bie Gavioes ("Raubvogel", portugiefifche Benennung) und meiter fublich die Caracatie, am linfen Ufer die Api. nages, Die gmar gang unbeffeibet, boch febr betriebfam und fleißig find, mit ihrem gandbau bie Bevolferung von Boa Biffa gang ernab. ren und ale Ruberer Dienfte nehmen. Bu ihnen gehören auch bie Carahoe (ebend. II, 11, 28, 41, Bobl II, 189). Unter letteren fchei. nen bie Crabaoe (Crane) ober Macameerane verftanden werben gu muffen , bon benen es bei Bohl (II, 215) beißt bag fie ben Boracramecrane von Cocal grande fowohl phyfifch wie fprachlich febr abnlich feien. Diefe letteren find von braungelber Farbe und ein menig aufgeworfenen Lippen , fonft aber regelmäßigen , oft felbft iconen Bugen. Ge merden ihnen viele treffliche Charaftereigenschaften nachgerühmt (ebend, 191 ff.). Befondere bemertenewerth ift daß fie das hochfte Befen Turpi (Tupi, Tupan) nennen, ein Bort bas freilich ebenfo mobil fpater eingeführt ale ihnen urfprunglich eigen fein tann. Die verfchiebenen Borben ber Crans an beiben Geiten bes Tocantine, bon benen Castelnau mertwürdiger Beife nicht eingebend gehandelt hat, geboren nach v. Martius (a. Anh. 12) mabricheinlich zu ben Bolfern bee Beg = Stammes, welche nebft ben Bus feit alter Beit im norblie den Theile von Maranham und westlich von bort am unteren Tocantine mobnen (Spir u. D. 925). Castelnau (II, 117) nennt am Tocantine unterhalb ber Mundung bee Araguap die Jundiabie auf bem weftlichen und bie febr bellen Jacundas auf dem öftlichen Ufer.

Gehen wir vom Tocantins nach Besten zum Tapajoz hinüber — benn die Bolter bes Kingu find fast ganz unbekannt —, so haben wir im außersten Guben, jenseits seines Quellgebietes in den Ebenen zwisschen Diamantino und der Stadt Matto grosso die Paresie, Paresie ober Pareris zu nennen (de Flores 9, Castelnau II, 306). Um rechten Ufer tes Arinos jolgen dann (abgesehen von den Guara-

nivolfern bie icon fruber angeführt werben mußten) bie Rabicugras und Barabitatas, am finten lifer Die Jahuariti febend. Ill. 100 und bas Ramenverzeichnis p. 116), am nuttleren Tapajos Die Barentitine. Das Bolt bas ben Ramen bes Rluffee felbft führt, Die Tapajos, follen ane Soch-Beru eingewandert fein (ebend. III, 109). obwohl die Sitte Die Ropfe ber Reinbe mit neuen Mugen ju verfeben und fie getrodnet ale Trophaen aufaubemabren (W. H. Edwards 11) von ihrer Robbeit Beugnig giebt. Bwifden bem unteren Tapajos und Mabeira - nach Osculati (262) felbft noch öftlich von erfterem fluffe - lebte bas große Bolt ber Dunbrucus, nach ber Dunbung beefelben bin mit Arupae gemifcht (Castelnau III, 106), und ibm benachbart bas ber Daube, Dabue ober Dame, nach Spir und Martine (1051) im Guten jener, nach Castelnau (1. 306) in der Rabe ber Dundung bee Tapajog. Beibe merben für vermandt gehalten und namentlich Die erfteren bat man ju ben Tubie gablen wollen (Spir u. D. 1317, 1339), boch fann bieß noch nicht fur aus. gemacht gelten. Die Dunbrucus, jest Bunbesgenoffen ber Bortugie. fen, find gleich ben Duras in ber erften Galfte bes 18. 3abrhunderie ole gewaltige Groberer im Thale bee Amagonenftromes aufgetreten (banbelmann 285), 15-20000 Dann fart und febr friegeriich. find fie ber Schreden aller Rachbarvolfer. Gie haben eine febr entmi. delte militarifde Berfaffung. Durch Ginfchneiben einer Rerbe in ein bolg verpflichtet fich ber Gingelne jur Theilnahme am Rriege. Der Sauptling, welcher in Rriegegeiten Gewalt über Leben und Tob bat, mifcht fic nicht mit in ben Rampf, fondern bleibt binter ber Schlacht. ordnung um bon bort aus feine Befehle zu ertheilen. 3bre Trophaen find bie getrodneten und vergierten Ropfe ber Reinde, Die fie nebft benen ihrer Eltern bor ber Bohnung aufftellen; bie Rriegegefangenen tob. ten fie indeffen nicht, fonbern nehmen fie in ihren Stamm auf (Dartius a. 28, 47, Herndon 314 f., Osculati 262, Spir und M. 1314). Gie geben gang unbefleibet, find groß mustulos und bon febr beller Rarbe, tattowiren fich linienformig am gangen Rorper mit einer Art von Ramm ber aus ben Dornen einer Balme beftebt (ebend. 1310, Herndon 314), und follen fogar bas einzige Beifpiel eines volltommen tattowirten Bolles in Gub Amerita fein (Wallace 516). In jedem Dorfe ift eine Urt von Arfenal oder Feftung wo die Rrieger Die Racht gubringen. Die einzelnen Bohnungen & Rlafter weit und

4 Rlafter boch, find mit zwei 4' hoben Thuren und einer Deffnung in ber Ruppel verfeben, folib gebaut und mafferbicht, gleich benen mebrerer Bolfer am Jabura (Spir u. DR. 1217). Bo man fie ju feften Anfiedelungen bewogen bat - vertebrte Dagregeln verbinbern baß es allgemein gefdiebt - bauen fie fleifig bas Land und erzeu. gen eine große Quantitat Rarinba gur Ausfuhr (1338). Rrante bie für unbeilbar gelten, erichlagen fie aus Ditleid (1310); jeder Tobedfall ber nicht burch allmaliche Entfraftung eintritt , gilt ibnen ale eine Birtung ber Bauberei (Osculati 262). Die Dauhes find fart und moblgebilbet, von giemlich bunfler Rarbe, obne Tattowirung. ein großes betriebfames und fleifiges Bolt (Gpir u. R. 1318, 1051, Herndon 317). 3bre Beiber find fittfam und gudtig, mas fich von benen ber Mundrucus nicht fagen lagt (ebend. 319). Gie begraben ihre Tobten in tauernber Stellung, Die Leichen ber Sauptlinge aber werben ausgetrodnet und aufbewahrt (Spir u. M. 1319, ein Beifpiel ibrer Boefie ebend. 1316).

Am linken Ufer des Madeira in der Rabe der Falle unter 9° f. B. leben die Pamas, welche fich vor ihren Rachbarn durch fehr viel bellere haut auszeichnen (Castelnau III, 135; Berzeichniß der Bolker bes Madeira ebend. 150, berer am Burus V, 91 ff., derer am Jutah und Jurua ebend. 85 ff.).

Die Muras, fruber am Dabeira, figen im Munbungelanbe bes R. Regro und am Burue, vorzüglich auf beffen Gubfeite. Gie find giemlich bartig und ein menig frausbaarig, leben meift nur unter einem Dache bae fie auf Bfable fellen und find hauptfachlich Rifcher, faft ohne Landbau (Wallace 511 f., Osculati 239, Gpir u. D. 1073). Bie bie Maubes bedienen fie fich einer Urt von Schnupfta. bat ale beraufchenben Mittele. Sat ein Madchen mehrere Bewerber, fo pflegen biefe um ihren Befit miteinander ju tampfen (ebent. 1074). Rindermord bon Seiten der Mutter foll bei ihnen baufig fein (Herndon 278). Aufmarte am Burue folgen alebann bie fleinen Bamo. wiris, wie fich felbft, ober Burupurus, wie fie von Underen megen einer ihnen eigenthumlichen Sautfrantheit genannt werben. Sie haben meder bangematten noch Rleibung, weder Bogen noch Blasrobt, fonbern merfen ibre Bfeile mit einem Burffiod; auch ibre Rabne find nur robe bieredige Raften (Wallace 513). Die Catauris binter jenen im Innern, bann am unteren Baufe bes Coari und am Jurua (Herndon 249, Smyth and L. 290) find festschiffig und bauen Mandiocca, führen Blastohr Bogen und Pfeil und schlafen in Sangematten (Wallace 515). Ihr Sausbau entspricht gang dem bet Paguas (Herndon 288). Auf der Bestseite des Purus werden im Innern die Jamamaris und noch weiter hinauf die Jubiris genannt (Wallace 511), am Jurua die Aranas, welche den Casnamaris den Untergang gebracht haben, und weiter südlich die Culinos und Nawas (Herndon 249).

Auf dem linken Ufer des Maranon hat Acuna (659) die Ticunas oder Tecunas als nördliche Rachbarn der Omaguas angeführt.
Sie leben jeht bei Beruate und die nach Tabatinga hin, finden fich
aber auch unterhalb des lehteren Ortes an den füdlichen Zuflüffen des
Marannon (Castelnau V, 42, 83). Sie find von dunklerer Farbe
als die meisten anderen Stämme dieser Gegenden, doch heller als die
Marubos am Yavari (Herndon 234). Bie die Maporunas, von
benen wir später zu reden haben werden, bauen sie seisig das Land
und verkausen große Borräthe von Mandiocca. Mehl nach Tabatinga
und Loreto (Osculati 221). Ihre schnell tödtenden Gifte sind berüchtigt. Als eigenthümliche Sitte ist hervorzuheben daß sie beide Geschliechter beschneiden, ihre Todten in Töpsen begraben und Gösendiener sind (Spix u. M. 1188, 1196).

Die Bolfer am Japura ober Dupura untericheiben fich bon einander burch bie Tattowirung, burch verschiedenen Rafen. Dhrenund Lippenfdmud (ebend. 1279). Die Miranhas am oberen Laufe bes Rluffes find fraftige und moblgebaute Leute von buntler Rarbe, verfertigen febr bubiche Matten, bauen Baumwolle und einige andere Ruspfiangen und mobnen ju mehreren Kamilien gufammen in vieredigen butten mit Glebelbachern. Ihren Cannibalismus gefteben fie obne Scheu ein: "es fei beffer", fagen fie, "ben Reind gu freffen ale ibn verberben gu laffen," zeigen fich aber fonft gutmuthig und bulfreich (ebend. 1241 ff.). Die Jumanas an bemfeiben gluffe find bon portheilhafterem Meußeren ale bie meiften anderen Stamme und folie-Ben fic ben Beigen leicht an. Gie begraben die Tobten in einem irde nen Topf, bas Beficht nach Dften gerichtet, und nehmen ein gutes und bofes Urmefen an (ebend. 1207, 1182). Db fie mit ben Ticuñas ibentifch find, ba biefe von ben Portugiefen Chumana genannt merben (Bater, Mithrib. III, 2, 612) ift bie jest nicht zu enticheiden.

Rebren wir von bier ju bem öftlichen Theile bes brafflianifchen Reiches jurud, fo ift une bort nur noch übrig bon ben Bototuben su bandeln. 3br Rame mare ihnen nach Luccock (301) von ber Sitte gegeben, daß fie fich, wenn verfolgt, tugelformig gufammen. tauern, ben Ropf gwifden die Rnice fteden und fich fo fopfuber an Abbangen binabrollen; Br. Darimilian leitet ibn mobl richtiger von "botoque, Raffpund" ab, benn einem folden gleicht ibr eigenthumlider Lippenfdmud, baber man fruber ale Botofuben inegemein alle bie milben Bolfer bezeichnet zu baben icheint Die abnlichen Schmud trugen (Gpir u. DR. 806). Gid felbft nennen fie Engeradmung und führen fonft auch ben Ramen Buapmures, Anmores, Mimbores , Ambures; Alce do ichreibt fle Baymores. Schon por Jahrhunderten lebten fie in Dft Brafilien: im Rorben eines Tupi-Bolles bas am R. Doce faß, mo fie felbft in neuerer Beit ju finden find, dann im Beften und Rordweften von B. Seguro, bas von ihren Angriffen fdmer zu leiben batte, endlich auch noch nordlicher unter 120 f. B. in ber Begend von Cachocira (de Laet XV, 3 f., 20 f., 23). Rach Gandavo (141) baben fie fich um 1555 bon ber Rufte tiefer in's Innere gurudgego. gen. Die beiben Stamme berfelben am R. Doce und in ber Rabe bee R. Jaitonbonba reben einander unverftandliche Sprachen (Caldcleugh, Trav. in S. Am. Lond. 1825, II. 251). Regius ( Duller's Archiv 1848, p. 280, 1849, p. 548) rechnet fie ju feinen gentes dolichocephalae prognathae, mogegen nach Br. Mar. (a. II. 65) ibr Ropf im Allgemeinen rund ift. 3bre Rorperbilbung ift regelmäßiger ale bie ber meiften anderen Bolfer, mittelgroß, fleischig, mustulos mit breiten Schultern und breiter Bruft, fleinen Ganden und gugen; bas Beficht meift platt, die Stirn bei manchen hoch und breit, bei anderen fcmal und niedrig; Die furge gerabe Rafe bat meite Locher, bie meift fleinen ftechenben Mugen find bismeilen fchief gefclist, bod ift die Mehnlichfeit der Bototuben mit ben Chinefen in Diefer Sinfict bon Bory und St .- Hilaire übertrieben worben, und findet fich in gleicher Starte bei anderen in ihrer Rabe lebenden Boltern (Br. Dar. a. II. 3, 65, c. I. 587, b. 91). St.-Hilaire (V. dans l'Int. II. 150 f., I, 426) bebt an bem nordlichen 3meige ber Botoluben noch ben furgen Bale, Die platte Rafe und bie bunnen Beine hervor und halt ihre Rarbe, Die meift rothlich braun, bismeilen aber auch faft weiß ift (Br. Rag.), wie bei ben Ameritanern überhaupt, für ein Brobutt bes Alima's und der Unteinlichkeit, da fie in Folge von Bekleidung schwinde und elwas heller werde als die der Rulatten, obwohl ein wenig dunkler als die gelbsüchtiger Europäer, wie auch die Macunis kupserfarbig seinen wenn fie nacht gingen sonst aber gelb (ebend. II. 46). Ihr Schmud zeigt von Aunstsinn keine Spur; das Auszeichnende ift der große Phoc den sie im Ohr und in der Unterlippe tragen, obwohl nicht die Sache selbst, sondern nur ihre Uebertreibung ihnen eigenthümlich ist (Hr. Max. a, II. 8, 13, 8t.-Hilaire II. 148). Ste malen sich meist schwarz und roth und raften sich einen haartranz von 1—2" Breite ab, so daß nur ein Schopf auf dem Scheitel kebenbleibt. Daß sie mehr palatal und nasal als mit den Lippen sprechen, betrachtet 8t.-Hilaire (V. aux sources II, 201) mit Unrecht als allgemein charafteristisch für die amerikanische Rage. In der Ausfregung des Affectes pflegen sie zu singen.

Sie verbullen nut Die augerfte Bloge und Die Art auf welche fie es toun bat mit Betleidung nur geringe Mebnlichfeit (Br. Rar. a. II. 10); ihre Rachbarn im Often, Die Batachos und Dachacarie ichma. lern auch biefes Benige noch : ein Raben reicht ihnen bin bie Erforberniffe bes Unftanbee zu befriedigen (ebenb. I, 286, 377). Sangematten und Rabne baben fie nicht, nur bubid geflochtene Datten von Baumbaft und einigee Irbengefchlrr febend. II. 20, 38, St .- Hilaire. V. dans l'Int. II, 164). 3bre armfeligen Gutten find theile langlid theile rund. 3m Effen find fie nicht mablerifd, auch Rroten und Gibechfen bergebren fie, nur feine Schlangen (ebend. 168). Bon Charatter gwar rob und leibenichaftlich, doch fonft fanft offen und beiter, vergeffen fie gute Bebandlung nicht leicht, fondern zeigen fich treu und anhanglich (ebenb. 140, 170, Dr. Dag. a, II, 16). 36r Cannibalisi mus tit befannt: Stlaben werben nicht leicht bon ihnen im Rriege gemacht, fondern bie Erichlagenen aufgegehrt, ihre Schabel aber ale Ero. baen geschmudt, befonbere mit Schnuren Die man ihnen burch Dund und Obren giebt, und aufbewahrt (ebend. 45, 51). Es wird verfichert baß fie mit einer gemiffen Lederei bei ihren connibalifden Dablgeiten verfahren (b. Eich mege 1, 90). Mutter follen aus Bartlichteit biemeilen ihre verftorbenen Rinter aufgehren (N. Ann. des v. 1845, IV, 238), bed tommt auch Rinbermord bei ihnen por (Pr. Dar. b. 99 - Berichtigung ju a, II, 39 ff.). Ihre Rriege, beren Urfache meift in Streitigkeiten über bas Jagogebiet liegt, fechten fie nicht burch orbentliche Schlachten aus, fondern abnlich ben Auftraliern burch eine Urt von Schlägerei Die aus mehreren Zweitampfen befteht (ebenb. 1, 368). Bor energifdem Diderftand meiden fie meift furchtfam gurud und bitten um Gnabe (v. Efchmege I, 91). 3bre Bfeile tragen fo weit ale bae ftartite Schrot und find bann noch ficherer ale biefes (Br. Dar a, II, 28). Bon einer monardifchen Regierungegewalt ber Bauptlinge (v. Efcmege I, 93) findet fich feine Spur bei ihnen. 3bre Tobten begraben fie in ber Gutte ober in beren Rabe boch nicht in aufammengebogener Stellung, wie St.-Hilaire (II, 161) bon ber nordlichen Abtheilung biefes Bolfes angiebt; bagegen mar bieß bet ben Camacane fonft üblich (Br. Dar. a. II, 56, 223). Der Glaube an bofe Beifter ber bei ihnen berricht, und ihre religiofen Borftellun. gen überhaupt find nicht viel abgeschmadter ale bie ber roben portugiefifchen Unfiedler in ihrer Rabe. Die meiften Raturericheinungen leiteten fie vom Monde ber (ebend. 58 f.). Das hochfte Befen follen fle Tuban nennen (St. Hilaire I. 439). Den Indianern amifchen bem R. Barbo und Tappe im fublichen Babia, welche jum Theil Bototuden find, gilt ber Fluß ale Beiligthum in dem fie nach ber Beburt abgemafchen worden find; fie ichopfen ihre Rraft aus ihm burch einen Trunt und gieben nicht leicht von ibm fort (N. Ann. des v. 1845, IV, 237). Beifpiele bon einfachen und poeffelofen furgen Befangen ber Botofuben bat St .- Hilaire (II, 166) gegeben.\*

Sie leben in neuerer Zeit in freundschaftlichen Berhältnissen mit ben Bortugiesen, stehen in Tauschverkehr mit ihnen, nehmen zum Theis Dienste als Ruberer und werden als tüchtige Arbeiter gerühmt (ebend. I, 435, II, 127, 147, Frehreiß 27, Spir u. M. 481). Ein Zweig derselben, die Guerens, ist mit Erfolg an mehreren Punkten und zu verschiedenen Zeiten aldeisirt worden, später aber zu Grunde gegangen (Pr. Max. a, II, 87, 97). Die sonst äußerst wilden Camacans oder Mongopoz zwischen dem Contas und Pardo (v. Martiusa,) haben sich als sehr geschiedte Arbeiter bewährt und bei der Urbarmachung des Landes sehr nühlich bewiesen (Pr. Max. a, II, 164, 214 ff.). Bon den kleinen Bölkern im Often der Botokuden, welche deren

<sup>\*</sup> Als ein extravagantes (boch wohl nur ersonnenes) Beisviel ihrer Phantasie führt St.-Hilaire (V. aux sources II, 158) an, daß sein junger Botolude ihm von der großen Laus erzählte die ihm im Traume erschienen um ihn für begangenes Unrecht auszuschelten.

Beinde find (Spix u. M. 491), werden die Macunis ober Macuanis noch immer als fehr ausschweisend und diebisch geschildert, obwohl sie dem Ramen nach Christen find (St.-Hilaire II, 49). Dasselbe gilt von den Machaculis am Belmonte und von diesem nach dem Bardo hin (v. Martius a.), die mit den Nachacares Feldner's (II, 149) und den Maracalis Bohl's (II, 468) identisch find. Letterer bezeichnet sie als einen Zweig der Moaquauhis, die er als Menschen von gelblicher Farbe und rundem Gesicht mit nahe aneinander stehenden Augen beschreibt; durch die Bototuden sollen sie von der Reerestüste vertrieben worden sein und die Machaculis auf dieser Banderung in's Innere durch das Klima start gelitten baben (St.-Hilaire II, 207 ff.).

Die Gingeborenen von Amerita und inebefondere bie von Braff. lien find oftere von gelehrten Guropaern in einer Beife beurtheilt morben, Die wenig geeignet ift Die geiftige Ueberlegenheit biefer über jene ju beweifen. "Bon boberer humanitat wie von einem bofen Sauche getroffen," bat man gefagt, "ichwindet ber Indianer bin und ftirbt." Ran bat ihm eine Abneigung gegen gefellichaftliches Leben überhaupt, einen Sang fich ju ifoliren jugefdrieben, ber ibn ju aller Civilifation unfabig mache, bat ibn gleichgultig und apathifch gegen alles Reue genannt, befondere gegen Alles mas bie Beigen ibm barbieten mogen. Untersuchen wir biefe Angaben etwas naber, fo erinnern wir une junachft baran bag wir fruber vielmehr eine gewiffe Reigung fich ben Europaern anguidliegen und ihrem Borbilbe nachquahmen, wie dieg Wallace (519) von ben Bolfern im Guben bes Marannon überhaupt bezeugt, bei mehreren Stämmen anzuführen batten, und bag manche von ihnen in Rolge biervon, wie wir faben, nicht unerhebliche Fortidritte gemacht haben. Bobl (II, 253) verfichert baß es an mehreren Orten entwilberte Indianer giebt bie febr flei-Big und arbeitfam find. Wenn ee richtig ift bag man wie in Afrifa fo auch bier bie Bildungeftufe auf welcher die Bolter fteben um fo bo. ber findet, je mehr man fich von Guben ber bem Mequator nabert (Spir u. DR. 825) und in bas unbefannte Innere vorbringt, mußte man icon baraue vermuthen, bag bie Berührung mit ben Beigen nicht barauf bingewirft habe bie Gingeborenen ber Civilifation ju gewinnen. Reybaud (Le Bresil Paris 1856 p. 218) freilich verfichert, bie Bortugiefen batten von Anfang an mit " unerfdutterlicher Ausbauer" fle ju befehren, in Dorfer ju bereinigen und ihnen Uchtung bor bem Eigenthum einzuschärfen gestrebt, aber Alles vergebens! fie fturben allmalich bin ohne daß es möglich gewesen ware fie auf eine bobere Stufe ber Cultur zu erheben. Seben wir jest naber zu wie viel an dieser Behauptung mahr ift.

Daß man in alterer Beit in Europa faft nur baran bachte bie neu entbedten transatlantifden ganber mit rober Gemalt ju erobern und unmittelbar auszubeuten, nicht ihre Urbewohner zu heben und beranaubilben , jur Arbeit ju erziehen und nugbar ju machen, ift befannt und unbeftritten. Un mehr ale einer Stelle ergabit de Laet bon ber abicheulichen und verratberifden Bebandlung ber Gingeborenen von Brafilien burd bie Bortugiefen , benen Gleiches mit Gleichem ju bergelten es jenen meber am Billen noch an Belegenheit feblen tonnte. Die Befege welche bas Berhaltnig ber Indianer ju den Roloniften, ben Denidenraub und Menidenbandel betrafen, murben ichon im Laufe bee 16. 3abrb. vielfach geanbert, factifch aber fant im Befenttis den immer biefelbe völlig willfurliche Behandlung jener burch biefe fatt (Santelmann 105 ff.). 3m 3 1570 mar allen Gingeborenen Die Freiheit jugefprochen morben , 1605 erffarte man nur die Cannibalen ju Stlaven, feit 1611 aber maren Menfchenjagten und Gflavenvertauf allgemein geftattet und in Ausubung trop des Biberftanbes der Jefuiten (Spir u. M. 925 ff.). Diefe hatten 1549 (de Alvear 33) ihr erftes Collegium in Babia, \* 1560 ein zweites in Rio be Janeiro gegrundet, boch trat erft 1568 die große Junta gur Betebrung ber Bilben in Liffabon in's Leben. Die Miffionen murben gewöhnlich gurtelformig um die Rolonien ber angelegt, fo daß fie Diefen augleich gum Schuge bienten, aber freilich mar ibr Berbaltniß gu ibnen bier ebenfo menig freundlich wie fast überall ; Die Diffionen fuch. ten Böglinge bie bei nothburftigem Lebensunterhalt und ftrenger Bucht

<sup>\*</sup> Merkwürdiger Beise wurden dem ersten der angesommenen Misstonare, dem Zesuiten Nobrega, von den Eingeborenen die Fußspuren eines alten Culturheros Jome (Sume, Bayzume) gezeigt, der in Begleitung eines Anderen ihen den Bau der Mandiocca gelehrt, sie aber in Folge seindlicher Behandlung verlassen den der Mandiocca gelehrt, sie aber in Folge seindlicher Behandlung verlassen der Departer baben die Zesuiten, vielleicht in gutem Glauben, wegen der Namensähnlichteit aus jenem heros den heisigen Thomas gemacht, und wohl erst hieraus ist es zu erklären daß um 1612 die Guarani erzählten, daß jener ein weißer Mann mit einem Barte und einem Kreuze in der hand gewesen sein, dessen Fußspuren ein Kelsen in der Nähe von Asuncion zeige (Dobrizhoffer III, 456, Charlevoix II, 26; del Barco Centenera, Argent. XXV). Die einsachere Form der Sage bei Lery (286) weiß hiervon noch nichts.

ihren Fleiß gang der Kirche und dem Jesultenorden zu Gute fomnien ließen, die Rolonisten waren begierig die Arbeitekräfte der Eingeborenen für ihre eigenen Zwede anzustrengen (handelmann 79, 104). Wie wenig die Bemühungen der Jesuiten vermochten die Bortugiesen vom Menschenraub zurüdzuhalten, ift ichon hinreichend aus der einen Thatsache ersichtlich daß in den 3 Jahren 1628—1630 in Rio de Janeiro allein 60000 hauptsächlich aus Paraguah geraubte Indianer als Staven verkauft worden sind (Funes II, 6). Die Berbote dieser Greuel durch die Babste, Paul III. (1537). Urban VIII. (1639) und Benedict XIV. (1741), blieben wirkungsloß, so streng sie auch waren.

Rad manderlei medfelnden Dagregein bon Seiten ber meltlichen Beborbe, enticolog fich biefe 1650 jebe Urt von Gflauerei ber Ginge. borenen zu befeitigen und die letteren ben Roloniften rechtlich gleichguftellen. Inbeffen mar bieg leichter ausgesprochen ale burchgeführt Namentlich in Maranbao mar die Gemobnbeit des Menidenraubes au verbreitet ale bag fie nich batte unterbruden laffen. Die burch P. Vievra bort (1855) eingeführten Befuiten fammelten bie Indigner in Dorfer (Albead); icon nach einigen Jahren burch einen allgemeinen Aufruhr vertrieben, tehrten fie gwar nach furger Beit wieder gurud, aber bie Bermaltung ber weltlichen Angelegenheiten murbe ihnen von ba an entzogen, und bie Streitigfeiten über Die Stellung ber Inbia. ner bauerten fort (Banbelmann 245 ff.). Das Deifte batten bie Eingeborenen bon ben Bauliften, den Bewohnern der Broping S. Baulo, ju leiden. Dier bilbeten namlich die fogenannten Dameluten (vgl. Alcedo III, 435), Difchlinge von Bortugiefen und Indianern. icon in ber zweiten Salfte bee 16. Jahrhunderte Die Sauptmaffe ber Bebolferung (Gandavo 45); feit 1629 unternahmen diefe ibre perbeerenden Buge nach bem oberen Barana, mo fie bie Diffionen (Buapra u. a.) theile bollftandig gerftorten theile burd Menfchenraub ent. polferten, und ju beren Berlegung nach Entre Rios und Baraguan gwangen. Einer biefer Raubzuge ging im Jahre 1650 bie nach Quito bin, ein anderer 1672 an ben Tocantine, ein britter 1696 nach Chiquitos. Erft feit bem Auffchwunge bes Regerhandele in Brafilien im 18. Jahrhundert und nach ber Entbedung ber reichen Goldquellen im Innern gab man ben einheimifden Stlavenfang auf und überließ Die Indianer mehr fich felbft, beren viele hundert Taufende auf jene Beije

ben Untergang gefunden haben follen (ebend. 273, 519 ff. 535). Die Bermilberung der Indianer fonnte unter folden Berhältniffen nur gunehmen: ergablen boch die Berichte der erften Miffionare fogar daß bie Pauliften und andere Brafilianer den Eingeborenen bie ihre Bundesgenoffen waren, im Ariege öftere Menfchenfleifc bewilligt haben (Tieg 80).

Die Diffionare festen unter biefen traurigen Berhaltniffen ibre Thatigfeit raftlos fort und batten es in Maranbao bis jum Jahre 1755 dabin gebracht daß fie 60 Albeas befagen, von benen 28 unter Befuiten fanden. Dbgleich in ihnen die weltliche und geiftliche Bemalt in ber band bee Diffionare vereinigt blieb, war ihre Ginrich. tung doch burchaus lobenemerth: jede Ramilie erhielt ein Stud Land ju ihrem Unterhalte für fich und tonnte ben Ueberfchuß an Gruchten ben fie gewann, nach Gutbunten verlaufen. Rur Die 3mede ber Dif. fion felbft batten nur 25 Leute jabrlich 6 Monate ju arbeiten und erbieften bafur einen bestimmten Bobn; ebenfo mar ein gemiffer Theil der Diffionebevollerung verpflichtet 6 Monate im Jahre fur bie Ro. toniften um Lobn ju arbeiten, benen ee unbermehrt war fich in ber Rachbaricaft ber Diffion anzufiebein (Sanbelmann 274 ff.). Dan tann nur aufrichtig beflagen bag biefe Inftitutionen feine allgemeinere Rachahmung gefunden haben, und bag ihnen nicht vergonnt mar fich rubig auszubreiten und fortquentwideln. Bei ber Bertreibung ber Beiniten aus Bortugal (1759) ftellte Bombal bie für frei erflarten Indigner ohne Ausnahme unter bie meltlichen Beborben : fie follten im Alter bon 18-60 Jahren jahrlich 6 Monate ben Roloniften um Sohn bienen (eine Beftimmung die indeffen 50 Jahre fpater aufgehoben murbe) und bem Staate Abgaben gablen, jedes Dorf aber, obwohl bie Indianer bon neuen Miffionaren nichts wiffen wollten, einen Beltgeiflichen und einen Director erhalten, ber ihre Arbeiten organifiren, leiten und für ihre Beranbilbung forgen follte. Die traurige Birthichaft ber fpanifchen Encomiendas fand feit Jahrhunderten ale abidredenbee Beifpiel ba, aber man batte nichts baraus gelernt: Die Directoren ber Albeas migbrauchten ibre Dacht auf Die eigennusigfte Beife, Die Gingeborenen murben von ihnen auf's Grobfte betrogen ausgebeutet und gefnechtet, und man fab fich folieglich genothigt fie lieber gang für fich gemabren gu laffen, Diejenigen von ihnen aber Die beim Cannibalismus und bei ihrer Reindfeligfeit gegen Die Rolonien beharren murben, erflarte man für vogelfrei.

Dieß ift in ihren hauptzügen die Geschichte der "Civilisationeversuche" welche die Portugiesen in Brafilien mit den Indianern gemacht haben: man urtheile nun ob man aus ihrem Mislingen mit Spir und Martius (935) schließen dürse daß die letzteren, obgleich sie an den Küsten von Bahia Maranhao und Para "einen geringen Grod von Civilisation angenommen haben" (977), zu jedem Fortschritte unfähig sind. Die Freiheit die man ihnen so oft zugesprochen (1755 Joseph I. von Portugal) und selbst ihre Gleichsellung mit den Beißen die man verkündigt hat (1823 Don Bedro I), bedeutete sactisch nur daß sie der Wilkur der Kolonisten und Beamten preisgegeben wurden. Es ist der Müße werth dieß noch etwas näher zu beseuchten.

Die Indianer ber Capitanie Gopag zeigten fich friedlich und bienft. bar gegen bie Beigen, ale biefe (1680) in ihr Land einbrangen; aber man begann Bertilgungefriege gegen fie ju fuhren, machte fie ju Stlapen und vertrieb fie um 1730 faft ganglich. Endlich fab man die Ungwedmäßigfeit Diefes Berfahrens ein, erfannte ben Schaben ben man fich felbft baburch jufugte, und fing nun, namentlich feit 1780, an fie freundlicher ju behandeln und in Dorfer ju verfammeln : ee gelang ne ju jahmen (Bohl I, 315 ff., St. Hilaire, V. aux sources I, 309). Roch neuerdinge ift es im gangen Rorden von Gonag, felbft bei ben gebilbeteren Beiftlichen, eine gewöhnliche Rebe bag bie wilben Indianer die befren gandereien befagen und bag bie Regierung ben Roloniften Gulfe ichiden follte gur Ausrottung Diefer Beftien (bischos, Bob! II. 107). Um einen Indianerftamm unicablich ober nugbar ju machen swingt man ibn mit Baffengewalt ju fefter Unfiedelung und ichidt ibm einen Beiftlichen, andere Bolfer bat man gegeneinander gebent um fie aufgureiben, wieber andere fur bogelfrei erflatt: gegen bie nicht unterjochten Botoluden murbe langere Beit bindurch ein gefeslich erlaubter Bertilgungefrieg geführt (Gpir und DR. 804, 391); einen Theil ber Buris verfeste man nach Billa ricca, woburch er in volliges Elend gerieth (v. Efchwege I, 99). Auf Menfchen breffirte Gunbe find oftere von ben Bortugiefen gegen bie Indianer gebraucht morben (ebend. 186), und noch neuerdings ergablte einer felbft wie er burch inficirte Rleiber Die Blattern unter Die Gingeborenen von Bolivia gebracht habe um fie auszurotten (Wallace 326). Rurcht Sag und Digtrauen find unter folden Umftanben natürlich Die einzigen Gefühle ber Gingeborenen gegen bie Beißen und obgleich Anbanglichfeit und

Dantbarteit manchen Boltern burchaus nicht fremt find, fo bleibt ihnen boch ber Borrugiefe ftete ein Gegenstand des Saffes und des Abicheus (v. Efcwege 156, vgl. 69, 79 ff.).

Ractifd find die Indianer auch noch jest meift Stlaven ber Beißen, boch foll ibr Loos im Bangen etwas beffer fein als in Rord Amerita an ben Grengen ber Bereinigten Staaten. Um Amagonenftrome mi. ichen fich beibe Racen mehr und mehr: Die Rebryahl ber Bewohner von Ega und anderen Orten Diefer Wegenden find Difchlinge, Die jeboch für weiße Brafilianer gelten, eine faule rauberifche verworfene Meufchentlaffe Die fich aus geflüchteten und bermiefenen Berbrechern refrutirt (Boppig II, 435 ff.). 200 es ben Indianern möglich ift ibre Freiheit unter ben Beigen ju behaupten und jur Geltung zu bringen, jeigen fie fich naturlich menig betriebfam und gefallen fich barin es jene fublen ju laffen daß fie freie Denichen find: in ben Stabten bee nordlichen Bernambuco treiben die Gingeborenen fein Sandwert, berlangen aber eine rudfichtevolle Behandlung: "Benn man mit Leuten redet, nimmt man ben but ab", fagte jum Blantagenbefiger feinen But giebend einft ein eingeborener Arbeiter (Rofter 194, 435). Die Bauptlinge ber Indianerdorfer merden von der brafilianifchen Regierung ernannt und erhalten von ihr zugleich einen militarifchen Rang und eine Uniform. In neuerer Beit werben bie driftianifirten Inbianer fammtlich regiftrirt und muffen bem Staate ale Boligeifolbaten ober Arbeiter bienen, eine Ginrichtung Die ju vielen Migbrauchen und felbit bis ju perfonlicher Stlaverei führt (Herndon 256). Alliabrlich wird eine große Menge von Mannern aus bem Innern fortgeführt, Die man ju bericbiebenen Arbeiten verwendet obne jeboch die gegen fie eingegangenen Berpflichtungen ju erfüllen (Rendu 49). Biele merben unter bas Militar geftedt, viele tommen auf die Marine; feit 1836, ergablt W. H. Edwards (ch. 4), follen beren 10000 bon Bara nach bem Guben gebracht morben fein, man fagt, aus Furcht por neuen Unruben. Dag Indianerfinder weggefangen und an Bortugiefen vertauft ober auch verschentt merben , ift im tieferen Innern etwas Gewöhnliches und geschieht unter Connibeng der Beborben (Wallace 301, Weddell bei Castelnau VI, 66).

Das hauptland ber Guarani mar in fruberer Zeit bekanntlich fpanifc, daher fich die Schickfale Diefer jum großen Theil andere geftalteten als die ber bisher betrachteten Boller von Brafilien. Bon dem menidenfreundlichen Cabeza de Vaca maren fie milbe behandelt worden, aber icon Irala mochte auf feinem Buge nad Rorben 12000 Befangene und ichlebpte fie fort in die Stlaperei (Somidal 228). Der allgemeine Aufftand ber Indianer gegen die Spanier im Jabre 1559 - nur 3000 Guarani und 400 Guapeuru blieben ihnen iren (Guzman III. 8) - mar die naturliche Rolge Diefer und abnlicher Bebrudungen. Dan untericied bie unterworfenen Indianer bon Baraquan gu jener Beit in vanaconas" und mitavos. Unter ben erfteren verftand man Diejenigen melde einem Spanier zu perfonlicher Dienitbarteit überwiefen murben, mofur fie von ibm Unterhalt, Bflege in Alter und Rrantheit und Unterricht in ber driftlichen Bebre erhalten follten; Die anderen lebten in Dorfern gufammen, meift unter felbfigemablten Alcalben, batten einen fleinen Tribut an bie Rrone gu jablen und follten im Alter bon 18-50 Jahren jabrlich 2 Monate für ben fpanifchen Encomendero arbeiten bem fie zugetheilt murben, meift jur Belohnung geleifteter Dienfte. Diefer mar ebenfalls verpflichtet in jeder Sinficht fur fie ju forgen, namentlich follte er barauf bedacht fein fie bem Chriftenthume ju gewinnen, hatte aber feine Berichte. barteit über fie. Ueberhaupt murben fie ibm nur auf eine bestimmte Beit verlieben, gewöhnlich auf zwei Leben , b. b. ibm felbft und feinem nachften Erben, bann fielen fie an die Rrone jurud, ber Bouberneut permendete fie au ben offentlichen Arbeiten ober berlieb fie weiter (Page 461, Charlevoix I. 244, Azara II. 200). Solde Ginrichtungen, die freilich bier wie überall mo befigleichen bestanden, ju ichmeren Digbrauchen führten, machten Raubzuge in die Ferne (malocas) überfluffigl, ba man Stlaven genug in der Rabe hatte: biefe borten benn auch icon feit Philipp's II. Beit von Seiten ber Spanier faft gang auf (Guevara II, 19). Die fpanifde Regierung wollte aber ben barten Drud überhaupt befeitigen ber auf ben Gingeborenen laffete, und brang baber icon im Jahre 1606 ernfthaft barauf bas bie Indianer aller gezwungenen Dienftbarteit von ben Roloniften entlaffen murben (ebend.). Da bieg nichte balf, ichidte fie 1610 ben Dibor Alfaro, dem es gelang biefe Dagregel auszuführen, obwohl nur unter großen Schwierigfeiten und mannigfaltigem Biberftand bon

<sup>\*</sup> Janaconi, bemerkt Ovalle (146), nannten die Indianer ihre Stlaven, mahrend die Spanier in Chile die Indianer, welche in teiner Dienftbarkit u ihnen ftanden, mit biefem Ramen bezeichneten.

Seiten ber Koloniften (de Alvear 52, Funes I, 323, 361). Auf Diefe Beife murbe Raum geschafft für die Thatigkeit ber Jesuiten, die 1586 von Beru nach Tucuman gelangt waren und 1593 ihre erste Miffion in Baraguap selbst gegründet hatten (Charlevoix I, 256, de Alvear 33). Sowohl die ganze Eigenthumlichkeit ihrer Birksamkeit in diesem Lande als auch die großen Dimenfionen welche sie allmälich annahm, werden es rechtsertigen daß wir ihr eine etwas länger verweisende Ausmerksamkeit schenken.

Aeußerlich schublos und nur mit geringen Mitteln ausgestattet begab fich eine kleine Schaar dieser Missionare zu einem roben Bolke, bas von haß und Erbitterung gegen die Spanier erfüllt, das auf ihm lastende Joch schon öfters abzuschütteln versucht hatte, um fich bei ihm niederzulassen, und hat es durch friedliche Mittel allein dahin zu bringen gewußt, nicht blos dieses Boit vollständig zu zähmen und zu discipliniren, so daß es sich widerstandslos regieren ließ und fremder Leitung gänzlich unterordnete, sondern sogar ein Reich zu gründen dessen rasch wachsende Macht der spanischen Gerrschaft in Amerika ges sährlich scheinen konnte und nur durch die Gewalt der Bassen in ihrer serneren Entwidelung aufgehalten zu werden vermochte.

Außer ben Schwierigfeiten melde Die Ratur ihres Unternehmens felbft mit fich brachte, baben bie Befuiten auch mit Sinderniffen gu fampfen gehabt die ihnen Die Roloniffen in ben Beg legten, aber ibre jabe Ausbauer und ungewöhnliche Wefchidlichfeit bat fie alle beffegt. 3m Jahre 1610 grundeten fie etwa unter 220 f. B. an ben öftlichen Buffuffen bee Parana die Diffionen Loreto und G. Ignacio (de Alvear 38), und feit biefer Beit war ihre Birtfamteit in rafchem Bunehmen begriffen, ba fie 1607 eine bedeutende Berftartung erhalten batten. Gie nannten ihre Diffioneborfer "Reductionen" und ce gelang ihnen die Indianer um fich ju fammeln, ba biefe, meift Guarani, an Landbau icon gewöhnt maren und ihre Freiheit von ihnen gegen Die weißen Unfiedler vertheibigt faben (Charlevoix I, 341). Azara ber offenbar gegen fie parteiifch ift, ergablt bag fie guerft bie Gingeborenen burch fleine Beschente Die fie ihnen ichidten und burch bas Beriprechen größerer die fie ihnen felbft mitbringen murben, angelodt, bag fie bann, fobald fie bei ibnen eingezogen maren, erft durch andere fcon befehrte Indianer fir fie hatten acbeiten laffen und fie quiegt burch Meberrebung gur Theilnabme an Diefen Arbeiten gu bestimmen gewust

batten. Dit ben Gefdenten bat es allerdinge feine Richtigkeit; es mar ein gewöhnliches Berfahren ber Befuiten : Diffionare fich querft auf diefe Beife Gingang zu verschaffen (fo in Mannas, Rodriguez III. c. 2); mas aber bauptfachlich bie Guarani ihnen gewonnen bat, fcheint vielmehr ber Schup und Die Gulfe gemefen ju fein Die fie bei ihnen und burch fie ju finden hofften. Mus bemfelben Grunde aus welchem biefe fich um fie ichaarten, maren bie fpanifden und portugiefifden Roloniften ihnen feinblich. Die erfteren, anfange ben Befuiten gunftig gestimmt, ba fie bie Unterwerfung ber Gingeborenen forberten, murben ihnen nach furger Beit feind, weil fie eine milbe Bebandlung berfelben verlangten und gegen bie Bedrudungen predigten bon benen die Indianer ju leiben batten (Charl. I, 293, 320). Allerbinge borten die Emporungen ber Gnarani\* auf, und die Berricaft ber fpanifchen Rrone, von welcher Die Befuiten volle Gelbftfandigfeit ibrer Diffionen gugeftanden erhielten (eb. 346), murde erft mit bem Fortidritt der Miffion in Baraquap volltommen befestigt und weiter ausgebreitet, Die Berrichaft ber fpanifchen Roloniften über Die Gingeborenen abergerieth zugleich und in bemfelben Dagge in Berfall, und eben biefes Lettere entiprad - man barf bieg nicht überfeben - ju jener Beit gang ber Abficht ber fpanifchen Regierung jelbft. Leiber bat ce ben Schein der Bahrheit für fich, obgleich es ber entichieben jefuitenfreund. liche Muratori (61) fagt, daß bie Indianer viel frarfer ale Die eingeführten Reger von ben Spaniern überburbet und viel leichtfinniger von ihnen ju Grunde gerichtet wurden, weil jene ber Rrone gehörten, Diefe aber Brivateigenthum maren. Durften es bie Spanier nicht magen die Zesuiten offen ju befehben, fo geschab bieg um fo mehr von den Bortugiefen. 3bre Raubjuge nothigten Die Jefuiten Boreto und S. Ignacio im Jahre 1631 meit nach Guden an ben Barana unter 270 ju verlegen (de Alvear 47); eine zweite Bermuftung ber Diffionen durch fie (1637) hatte jur Folge bag die fpanifche Regierung gestattete die belehrten Indianer mit Feuerwaffen gu verfeben: fie murden militarifch organifirt, ordentlich einerereirt und lernten die Bul-

Bon eigenthumlichem Interesse ist besonders der Aufstand welchen der Prophet Obera um 1576 (nach Funes I. 269 im J. 1579) erregte, der, wahrscheinlich durch christliche Lebren entzündet, sich für Gottes Sohn ausgab und die Guarani aus der Anechtschaft der Spanier zu befreien versprach (Guevara II, 12, del Barco Centenera's Argentiua canto XX. Rehnliches ift öfter vorgesommen S. Kunes II, 61).

verfabrication (ebend. 68. Dobrizhoffer I, 203), daher die Baulisten später keine Einfälle in das Missionsgebiet mehr wagten. Daß die Zesuiten selbst sich bisweilen zu dem frommen Zwede der Bekehrung an dem Menschenraube der Baulisten betheiligt hatten (wie Avé-Lalle mant, R. durch Sud. Brasil. 1859 nach Pinheiro erzählt), ist bei dem Berhältnisse in welchem sie zu diesen standen, sehr wenig wahrscheinlich, obwohl sie dasselbe anderwärts, namentlich in Calisornien, allerdings gethan haben. Pater Sepp (185) erzählt selbst daß er einst ein Kind kaufen wollte um es im Christenthum zu unterweissen, daß aber dessen Rutter sich weigerte den Handel einzugehen.

Radit ben Spaniern und Bauliften, welche nicht felten auch mit Lift ben Befuiten ibre Boglinge megfingen, binderten auch Epidemieen an benen die Indianer in Daffe binftarben, den Fortidritt ber Diffion (Charlevoix II, 21). Indeffen bestanden im Jahre 1629 bereite 21 Reductionen in ben Brovingen Guapra und Uruguan und am Barana (ebend 58). Rach Aufgabe ber nordlichen murbe bas Land amifchen dem Tebicuary und Ibicup amifchen 260 und 300 f. B. ber Sauptfit ber Diffion, obwohl einzelne Reductionen auch in Tucuman Chaco und andermarte lagen, wie mir fpater ju ermabnen haben werden. Rach Ibanez (119f.) batte bas Baraquan ber Befuiten aus brei Gouvernemente bestanden (La Blata, Tucuman und Tarija) und feinen Dittelpuntt in dem Collegium ju Cordova gehabt, wo ber Bater Brovingial refibirte; de Alvear (78) giebt an bag ber Superior ber Miffionen in Candelaria feinen Gig batte, boch find barunter mobl nur die am Barana und Uruguan gelegenen ju verfteben. Diefe gablten gur Beit ihrer Bluthe im Jahre 1732 in 30 Dorfern 141182 Geelen - ungerechnet die betehrten Abiponer und Chiquitos. welche letteren allein im Jahre 1766 23788 betrugen (Dobrighof. fer III, 504). Rach einer anderen Angabe maren es (1734) 33 Dorfer mit 30000 Familien, Die Bortugiefen aber hatten beren 40 wieder gerftort (de Alvear 87, bei meldem fich am Schluffe ein Bergeichnif ber einzelnen Diffionen mit Angabe ihrer geographifden Lage und Grundungezeit findet). In ben legten 15 Jahren batten fie um 20000 Seelen zugenommen, boch ift in ber Folgezeit eine farte Berminderung eingetreten, ba ibre Bevollerung 1744 nur auf 84606 angegeben wird (Doblas 5). Die Urfache biefer Ericheinung lag, wie mir aus Dobrigboffer (1, 74) ichließen muffen, nicht borgugemeife ober allein in verheerenden Krantheiten noch in Feindseligkeiten von außen, dieser theilt nämlich mit daß 1734 and der Mission Santa fe ploplich die fämmtlichen Zöglinge der Zesuiten, 400 Familien der Itatines auf einmal, entwischten\* ohne daß sich eine Spur des Weges hatte entbeden lassen den sie genommen hatten, und daß man erst nach 11 Jahren sie durch einen Zusall wieder auffand — ein Ereigniß, das auf das Regiment der frommen Bater ein eigenthumliches Licht wirft. Spater haben sich ihre Missionen wieder gehoben, hatten aber zur Zeit der Bertreibung der Zesuiten ihre frühere hohe schwerlich wieder erreicht, da selbst Ibanez (42) für 1751 nur 97582 Seelen angiebt.

Die Parteiganger der Jejuiten (Muratori, Ulloa I, 544ff. u A.) baben von dem Leben in den Miffionen ein Bild entworfen wie vom Leben im himmel. Faffen wir es etwas naber in's Luge.

Die Milfioneborfer maren alle nach einem Blane gebaut und batten gerabe, nach ben Simmelegegenben orientirte Strafen. Die Bobnungen ber Indianer, in fruberer Beit (noch 1691) nur Erbbutten mit Strobbachern, ohne Renfter, ohne Sauerath außer einer Rutbiefchale, meift felbft ohne Sangematte ale Bett (Cepp und Bobm 2391, bestanden fpater in 150-180' langen und 30' breiten, febr niedrigen Badfteinbaufern, Die in 8 bis 10 Abtheilungen fur Die eingelnen Ramilien geschieben und außen mit einem Corridor verfeben maren. Das Sauptgebaube, bas Collegium, batte zwei Sofe mit Gaulenhallen und umfaßte außer ber Bobnung ber Diffionare, beren je-Des Dorf amei batte, einen fur Die weltlichen, ben anderen fur Die geiftlichen Angelegenheiten, Die Magagine und Bertftatten. Die Rirche, gemobnlich aus brei Schiffen bestehend, bieweilen mit einer Ruppet und ionifden Gaulen gefcmudt, mar gwar wenig bauerhaft von Sola gebaut, aber im Bergleich mit ben armlichen Berbaltniffen in benen bie Dorfbewohner lebten, febr prachtvoll und foftspielig, boch gefcmadlos ausgestattet (Cepp und B. 250, de Alvear 78, 85, Doblas 10, 57). Golb und Gilber murbe nur gu ihrem Comude verwendet - Gelb und foftbarer Bug mar aus bem Jefuitenftaate verbannt und man bat ausbrudlich eingeftanben bag man bie Gingeborenen porjuglich burch die Bracht und ben Glang ber Rirche an fie ju feffeln be-

<sup>\*</sup> Dasfelbe ift auch anbermarts. 3 B. in Teras (Espin osa V. 25), öfter porgefommten,

absichtigte (Charlevoix I, 365, 375, f. auch bas Schreiben bes Jefuiten Escandon in den "Reuen Racht. v. d. Missionen 2c."). Daber wurde benn auch Mufit und äußeres Geprange bei den kirchlichen Sandlungen nicht gespart, besonders bei den Festen, die man zugleich zu benutzen pflegte um dem Könige huldigen zu laffen und den ihm schuldigen Gehorfam einzuschäfen (de Alvear 82).

Bebes Dorf batte einen Corregidor, Regiboren und Alcalden (Dberrichter. Gemeinderathe und Amtleute), Die bon ber Gemeinde unter mangebender Mitmirfung bes Diffionare ermablt, auch in ber Aus. übung ibrer Runctionen gang von diefem abbangig maren (Charlevoix I, 356, 370, 374, Doblas 14). Die Strafen, Die fie nach Ungabe bee porgefegten Beiftlichen verbingen, beftanden in Bebeten, fas ften, Befangnig, biemeilen Beigelung und öffentlicher Rirdenbufe, und Die Beguchtigten batten fich fur Die empfangene Strafe bei bem Diffionar ju bedanten (berf. 44, 65). Auch ein Unführer fur ben Rrieg murbe ernannt, ber die zwei Compagnien Rugvoll und bie Schmadron Reiterei befehligte, melde bas Dorf befag (Charlevoix I. 366, 385). und biefe Golbaten baben in ben Rriegen ber Spanier mit ben Bortugiefen (1679-1705) ben erfteren die beften Dienfte geleiftet (berf. II. 168 ff.). Durch ein Spftem ftrenger Bevormundung und allfeiti. ger Beauffichtigung maren bie Thatigfeiten aller Gingelnen geregelt. In Rabrung Rleibung und Arbeit fucte man vollfommene Gleichheit berauftellen; ameis ober breimal in ber Boche gab es Rleifchtoft, Rleis ber murben nach Bedurfnig ausgetheilt, nur die Dagiffrateperfonen erhielten einen Stod ale Abzeichen ihrer Burbe und beffere Reftleiber ale Die übrigen. Der Beiftliche wies einem jeben bas Stud Relb an bas er bearbeiten follte und bestimmte es genau nach Große und Lage ; Die Beiber Anaben und Dadden erhielten ihr beftimmtes Gewicht Baumwolle ju fpinnen. Die Arbeitezeit bee Bormittage und Rads mittage war feft geregett, Muttage fand eine zweiftundige Baufe fatt und die Arbeit murbe frete mit Gottesbienft begonnen (Doblas 14. de Alvear 79). Effen und Trinten, Schlafen und Beten, auch alle Bergnugungen murben nach ber Uhr abgemeffen.

Anfangs gab es in den Miffionen gar tein Privateigenthum, alle Arbeit wie alle Speife Aleidung und andere Berbrauchsgegenftande wurden den Einzelnen zugetheilt; fpater erhielt jede Familie wenigstene ein Stud Land fur fich bas fie an den drei letten Bachentagen ju be-

arbeiten batte, mabrend bie brei erften fur ben Unbau ber Gemeinbelandereien bestimmt maren, beren Ertrag in die Dagagine flog, aus melden fammtliche allgemeinen Ausgaben bestritten murben (Charlevoix I, 364, Doblas 14). Bu bicfen geborte junachft ber Tribut ber feit 1649 von den Diffioneangeborigen gefordert murde um bamit je einen Diffionar fur jedes Dorf ju bezahlen (Charlevoix I. 350), und feit 1661 außer ber Bezahlung ihrer vorgefesten Geiftlichen bie Abgabe von 1 peso welche fie jahrlich an die Rrone ju entrichten batten (Funes II, 199). Ferner murbe mit den Borrathen ber Da. gazine Alles eingefauft beffen man von ausmarte bedurfte, und ba bie Diffionare Die einzigen und unperantwortlichen Bermalter Des Gemeindepermogene maren, pflegte ein großer Theil besfelben auf die Erwerbung von Roftbarteiten fur die Rirde und von prachtvollen Reftfleibern, Die man bei Brogeffionen feben ließ, vermenbet ju merben (Doblas 14). Mußer ben gebauten Gruchten murden in den Daga. ginen auch die Broducte bes Gewerbfleiges ber Indianer aufgespeichert; benn Dieje hatten, mit einem vorzüglichen Rachabmungetalent begabt, viele Sandwerte von den Diffionaren gelernt: fie fertigten Spiken, mußten felbft Orgeln und Uhren nach Dobellen trefflich berauftellen (Cepp und Bobm 291), fpannen und mebten Baummolle, trieben Bienengucht, Die Sauptartitel bes Sandele aber welche fie ben Miffionaren lieferten, maren ber Baraguay . Thee ben fie jogen und bie Dofenbaute, Die fie bon ben ungebeueren Berben nahmen welche in jenen Landern in wildem Buftande leben (ebend, 285, Charlevoix L. 359 ff.). Bur ben Unterhalt ber Sandwerter, ber Bittmen und Baifen, Alten und Schmachen murben befonbere Relber ausgestellt. Bettler und Dugigganger gab es nicht, für die Armen und Rranten murbe geforgt. Die letteren brachte man in einem Rrantenbaufe unter, bem jeboch ein Urgt fehlte, widerfpanftige ober unordentliche Beiber tamen in ein besonderes Befferungebaus (Doblas 14. Charle voix L 369). Reiner litt Mangel, aber alle waren arm; jeder arbeitete für alle, aber feiner tonnte durch feine Arbeit mehr erwerben ale feinen Lebeneunterhalt (Muratori 200). Die iconften Traume Des Socialismus maren bier jur Birflichfeit geworben.

Um ihrer Republit bas Leben zu erhalten hatten die frommen Bater ben Spaniern ben Befuch ihrer Miffionen unterfagt, außer benen bie in Begleitung von Orbensgeiftlichen ober Bifcoffen tamen (Charlevoix I, 356). Fremde wurden entweder unmittelbar abgewiesen oder unter Aufficht umbergeführt, dann wieder an die Landesgrenze gebracht und verabschiedet. Es wird versichert daß die weltlichen Angelegenheiten das hauptaugenmerk der Jesuiten waren, die Seelforge dagegen ihnen weniger am herzen lag, oder daß sie sich diese wenigstens nicht eben sauer werden ließen (Doblas 57 f.). Allerdings wurde der Katechismus viel hergesagt und abgefragt, sede Bersäumnis des Gottesdienstes streng gestraft und am Sonntag Unterricht ertheilt über religiöse und andere Gegenstände (de Alvear 80). Manche lernten so schoff schreiben wie der beste Druck, aber nicht leicht konnte einer lesen (Sepp und Böhm 291, Doblas 14).

Daß die Zefuiten fcmer verleumdet worden find, ift richtig - junachft bon ben fpanifden und portugienichen Roloniften, beren Dienft fie Die Indianer entzogen, bann von ben politischen und firchlichen Gegnern ibree Orbene überhaupt, endlich auch von einzelnen ihrer Orbenebruder felbft, Die aus Intrique ober Rachfucht ihnen ju ichaben fuchten. Bu ben letteren gehörte namentlich Ibanez, ber aus bem Orben ausgeftogen, feine genaue Renntnig ber Berbaltniffe benugte um fie ju verfchreien. Benn er j. B. den Berth einer Ochfenbaut in Gut Amerita auf 21/2 seudi (31/2 Thir.) angiebt (p. 47), fo ift dieß eine ungeheuere lebertreibung : um 1695 galt eine folche vielmehr 15 Rreuger (Sepp und B. 285). Geine Berechnung ber Geldmittel über welche bie Besuiten geboten, ift barum ganglich baltloe. Dagegen burfte ibm fcmer ju miberfprechen fein, wenn er geltent macht bag bie Jefuiten in Baraquan ihren Orbeneregeln gumiber fefte Bfarreien errichteten und verwalteten\* um die weltliche Berrichaft bes Landes an fich ju reißen, bag fie bem Befehle bes Ronige entgegen bie Indianer fein Spanifd lernen liegen, fondern dieg foggr perboten und befraften, bag fie fich damit begnugten biefen nur bie außeren Gebrauche, nicht die Gefinnung des Chriftenthums beigubringen, bağ fe burd vollftandige Ginengung und Befdrantung nur auf Geborfam, nicht auf geiftige Erhebung und fortidreitenbe Bilbung berfelben binarbeiteten. Azara (II, 251 f.) und Andere haben fpater Diefe Bormurfe wiederholt. Die Schilderungen einzelner Ordenebruber. von ber Birtfamteit ber Befuiten (f. namentlich Baufe) geben frei-

<sup>\*</sup> Bgl. die Rechtfertigung gegen biefen Bormurf bei Solor zano IV, c. 16.

Dieß ift in ihren hauptzügen die Geschichte der "Civilisationsverfuche" welche die Portugiesen in Brafilien mit den Indianern gemacht haben: man urtheile nun ob man aus ihrem Mißlingen mit Spix und Martius (935) schließen durfe daß die letteren, obgleich sie an den Kuften von Bahia Maranhao und Para "einen geringen Grad von Civilisation angenommen haben" (977), zu jedem Fortschritte unfähig sind. Die Freiheit die man ihnen so oft zugesprochen (1755 Joseph I. von Portugal) und selbst ihre Gleichtellung mit den Beißen die man verkundigt hat (1823 Don Bedro I), bedeutete sactisch nur daß sie der Willtur der Kolonisten und Beamten preisgegeben wurden. Es ist der Rübe werth dieß noch etwas näher zu beseuchten.

Die Indianer der Capitanie Bopag zeigten fich friedlich und bienft. bar gegen bie Beigen, ale biefe (1680) in ibr Land einbrangen; aber man begann Bertilgungefriege gegen fie gu fubren, machte fie gu Stlaven und verfrieb fie um 1730 faft ganglich. Endlich fab man bie Unzwedmäßigfeit Diefes Berfahrens ein, erfannte ben Schaben ben man fich felbft baburch gufügte, und fing nun, namentlich feit 1780, an fie freundlicher ju behandeln und in Dorfer ju verfammeln; es gelang fie ju gabmen (Bobl I, 315ff., St. Hilaire, V. aux sources I, 309). Roch neuerdinge ift es im gangen Rorden von Bong, felbft bei ben gebilbeteren Geiftlichen, eine gewöhnliche Rede bag bie wilden Indianer Die befren ganbereien befägen und bag bie Regierung ben Roloniften Gulfe ichiden follte gur Ausrottung biefer Beftien (bischos, Bobl II. 107). Um einen Indianerftamm unichadlich ober nugbar ju machen swingt man ihn mit Baffengewalt ju fefter Unfiebelung und ichidt ibm einen Beiftlichen, andere Bolter bat man gegeneinander gebest um fie aufgureiben, wieder andere fur vogelfrei erflatt: gegen die nicht unterjochten Botofuben murbe langere Beit binburch ein gefetlich etlaubter Bertilgungefrieg geführt (Gpir und M. 804, 391); einen Theil ber Buris perfeste man nach Billa ricca, woburch er in volliges Elend gerieth (v. Efchwege I, 99). Auf Menichen breffirte bunbe find oftere von ben Portugiefen gegen bie Indianet gebraucht morben (ebend. 186), und noch neuerdings ergabite einer felbft wie er burch inficirte Rleiber Die Blattern unter Die Gingeborenen von Bolivia gebracht habe um fie auszurotten (Wallace 326). Rurcht Sag und Migtrauen find unter folden Umftanben naturlich Die einzigen Gefühle ber Eingeborenen gegen bie Beigen und obgleich Anbanglichfeit und

Dantbarteit manchen Boltern durchaus nicht fremd find, fo bleibt ihnen doch der Boriugiese ftete ein Gegenstand des Saffes und des Abicheus (v. Efcomege 156, vgl. 69, 79 ff.).

Ractifd find die Indianer auch noch jest meift Stlaven ber Beißen, Doch foll ibr Loos im Gangen etwas beffer fein als in Rord Amerita an ben Grengen ber Bereinigten Staaten. Am Amagonenftrome miichen fich beibe Racen mehr und mehr: Die Debraahl ber Bemobner von Ega und anderen Orten diefer Gegenden find Difcblinge, Die jeboch für weiße Brafilianer gelten, eine faule rauberifche verworfene Menfchentlaffe Die fich aus geflüchteten und vermiefenen Berbrechern refrutirt (Boppig II, 435ff.). 280 es ben Indianern möglich ift ihre Freiheit unter ben Beigen ju behaupten und jur Geltung ju bringen, seigen fie fich naturlich menig betriebiam und gefallen fich barin es jene fublen ju laffen daß fie freie Denichen find: in ben Stabten bee norbliden Bernambuco treiben die Gingeborenen fein Sandwert, berlangen aber eine rudfichtevolle Behandlung: "Benn man mit Leuten redet, nimmt man den but ab", fagte jum Blantagenbefiger feinen but giebend einft ein eingeborener Arbeiter (Rofter 194, 435). Die Sauptlinge ber Indianerdorfer merben von der brafilianifchen Regierung ernannt und erhalten von ihr zugleich einen militarifden Rang und eine Uniform. In neuerer Beit werben bie driftignifirten Inbig. ner fammtlich regiftrirt und muffen bem Staate ale Bolizeifoldaten ober Arbeiter bienen, eine Ginrichtung Die zu vielen Digbrauchen und felbit bis ju berfonlicher Stlaverei führt (Herndon 256). Alliabrlich wird eine große Menge von Mannern aus bem Innern fortgeführt, Die man ju berichiebenen Arbeiten verwendet ohne jedoch die gegen fie eingegangenen Berpflichtungen ju erfüllen (Rendu 49). Biele werben unter bas Militar geftedt, viele tommen auf die Marine; feit 1836, ergablt W. H. Edwards (ch. 4), follen beren 10000 von Bara nach dem Guden gebracht worden fein, man fagt, aus Furcht por neuen Unruhen. Daß Indianerfinder meggefangen und an Bortugiefen vertauft ober auch verschenft merben, ift im tieferen Innern etwas Gewöhnliches und geschieht unter Connibeng der Behorden (Wallace 301, Weddell bei Castelnau VI, 66).

Das hauptland ber Guarani mar in fruberer Beit bekanntlich fpanifch, daher fich die Schickfale Diefer jum großen Theil andere geftalteten ale die ber bieber betrachteten Boller von Brafilien. Bon dem menidenfreundlichen Cabeza de Vaca maren fie milbe bebanbelt morben, aber icon Irala machte auf feinem Buge nad Rorben 12000 Befangene und ichleppte fie fort in die Stlaverei (Schmidel 228). Der allgemeine Aufftand ber Indianer gegen die Spanier im Jahre 1559 - nur 3000 Guarani und 400 Guapcuru blieben ihnen iren (Guzman III, 8) - mar bie naturliche Rolge biefer und abnlither Bebrudungen. Man untericied bie unterworfenen Indianer von Baraquan ju jener Beit in vanaconas" und mitavos. Unter ben erfteren verftand man Diejenigen welche einem Spanier ju perfonlicher Dienftbarteit überwiesen murben, mofur fie pon ibm Unterhalt. Bflege in Alter und Rrantheit und Unterricht in der driftlichen Bebre erhalten follten; Die anderen lebten in Dorfern gufammen, meift unter felbfigemablten Alcalben, batten einen fleinen Tribut an bie Rrone gu jablen und follten im Alter von 18-50 Jahren jahrlich 2 Monate für den fpanifden Encomendero arbeiten bem fie jugetheilt murben, meift jur Belohnung geleifteter Dienfte. Diefer mar ebenfalls verpflichtet in jeder Sinfict für fie ju forgen, namentlich follte er barauf bedacht fein fie bem Chriftenthume ju gewinnen, batte aber feine Berichtebarteit über fie. Ueberhaupt murben fie ibm nur auf eine bestimmte Beit verlieben, gewöhnlich auf zwei Leben , b. b. ibm felbft und feinem nachften Erben, bann fielen fie an Die Rrone jurud, ber Bouberneur verwendete fie au ben öffentlichen Arbeiten ober perlieb fie weiter (Page 461, Charlevoix I, 244, Azara II, 200). Solde Ginrichtungen, die freilich bier wie überall mo befigleichen bestanden, ju fcmeren Digbrauchen führten, machten Raubjuge in Die Ferne (malocas) überfluffigt, ba man Stlaven genug in ber Rabe batte: biefe borten benn auch icon feit Philipp's II. Beit von Geiten ber Gpanier faft gang auf (Guevara II, 19). Die fpanifche Regierung wollte aber den barten Drud überhaupt befeitigen ber auf ben Gingeborenen laftete, und brang baber icon im Jahre 1606 ernfthaft barauf bag bie Indianer aller gezwungenen Dienftbarfeit von ben Roloniften entlaffen murben (ebenb.). Da bieg nichte balf, ichidte fie 1610 ben Dibor Alfaro, dem es gelang biefe Dagregel auszuführen, obmobi nur unter großen Schwierigfeiten und mannigfaltigem Biberftand bon

<sup>\*</sup> Janaconi, bemerkt Ovalle (146), nannten bie Indianer ihre Stlaven, mabrend die Spanier in Chile die Indianer, welche in teiner Dienfibarteit zu ihnen ftanden, mit biefem Ramen bezeichneten.

Seiten der Kolonisten (de Alvear 52, Funes I, 323, 361). Auf diese Beise wurde Raum geschafft für die Thätigkeit der Jesuiten, die 1586 von Beru nach Tucuman gelangt waren und 1593 ihre erste Mission in Baraguap selbst gegründet hatten (Charlevoix I, 256, de Alvear 33). Sowohl die ganze Eigenthümlichkeit ihrer Birksamkeit in diesem Lande als auch die großen Dimensionen welche sie allmölich annahm, werden es rechtsertigen daß wir ihr eine etwas länger verweisende Ausmerksamkeit schenken.

Aeußerlich schuplos und nur mit geringen Mitteln ausgestattet begab sich eine fleine Schaar dieser Missionare zu einem roben Bolke, das von haß und Erbitterung gegen die Spanier erfüllt, das auf ihm lastende Joch schon öfters abzuschütteln versucht hatte, um sich bei ihm niederzulassen, und hat es durch friedliche Mittel allein dahin zu bringen gewußt, nicht blos dieses Bolk vollständig zu zähmen und zu discipliniren, so daß es sich widerstandslos regieren ließ und fremder Leitung gänzlich unterordnete, sondern sogar ein Reich zu gründen dessen rasch wachsende Macht der spanischen Serrschaft in Amerika gessährlich scheinen konnte und nur durch die Gewalt der Bassen in ihrer serneren Entwicklung ausgehalten zu werden vermochte.

Außer ben Schwierigkeiten welche Die Ratur ihres Unternehmens felbft mit fich brachte, haben bie Befuiten auch mit binderniffen ju tampfen gehabt die ihnen die Roloniften in ben Weg legten, aber ihre jabe Ausbauer und ungewöhnliche Wefchidlichfeit bat fie alle beffegt. 3m Jahre 1610 grundeten fie etwa unter 220 f. B. an ben öftlichen Ruffuffen Des Barang Die Diffionen Loreto und G. 3gnacio (de Alvear 38), und feit biefer Beit mar ihre Birtfamteit in rafchem Bunehmen begriffen, ba fie 1607 eine bedeutende Berftartung erhalten batten. Gie nannten ihre Diffioneborfer "Reductionen" und ce gelang ibnen bie Indianer um fich ju fammeln, ba diefe, meift Guarani, an Landbau icon gewöhnt maren und ihre Freiheit von ihnen gegen Die weißen Unfiedler vertheibigt faben (Charlevoix I, 341). Azara ber offenbar gegen fie parteiifch ift, ergablt bag fie querft die Gingeborenen burch fleine Befchente Die fie ihnen ichidten und burch bas Berfprechen großerer die fie ihnen felbft mitbringen murden, angelodt, bag fie dann, fobald fie bei ihnen eingezogen maren, erft durch andere fcon befehrte Indianer für fie hatten arbeiten laffen und fie gulegt durch Ueberrebung jur Theilnahme an Diefen Arbeiten ju bestimmen gewust batten. Dit ben Gefchenten bat es allerdinge feine Richtigfeit; es mar ein gewöhnliches Berfahren ber Befuiten : Diffionare fich querft auf diefe Beife Gingang ju verfchaffen (fo in Mannae, Rodriguez III. c. 2); mas aber bauptfachlich bie Bugrani ihnen gewonnen bat, fcheint vielmehr ber Schus und Die Gulfe gemejen ju fein Die fie bei ihnen und burch fie ju finden bofften. Mus bemfelben Grunde aus welchem diefe fich um fie icaarten, maren die fpanifden und portugiefifden Roloniften ihnen feindlich. Die erfteren, anfange ben Jefuiten gunftig geftimmt, ba fie bie Unterwerfung ber Gingeborenen forberten, murben ihnen nach furger Beit feind, weil fie eine milbe Bebandlung berfelben verlangten und gegen Die Bedrudungen predigten bon benen die Indianer ju leiben batten (Charl. I. 293, 320). Allerbinge horten die Emporungen ber Guarani" auf, und die Berrichaft ber fpanifchen Rrone, von welcher bie Jefuiten volle Gelbitftanbigfeit ibret Miffionen zugeftanden erhielten (eb. 346), wurde erft mit bem Fortichritt ber Diffion in Baraguap vollfommen befestigt und weiter ausgebreitet, Die Berricaft ber ipaniiden Roloniften über Die Gingeborenen abergerieth jugleich und in bemfetben Daage in Berfall, und eben Diefes Lettere entiprad - man barf bien nicht überfeben - ju jener Beit gang ber Abficht ber fpanifchen Regierung jelbft. Leiber bat es ben Schein der Babrbeit für fich, obgleich es ber entichieben jefuitenfreund. liche Muratori (61) fagt, daß die Indianer viel frarfer ale Die eingeführten Reger von ben Spaniern überburbet und viel leichtfinniger von ihnen ju Grunde gerichtet murben, weil jene ber Rrone gehorten, Diefe aber Brivateigenthum maren. Durften ce bie Spanier nicht magen die Zesuiten offen ju befehben, fo geschab bieg um fo mehr bon den Bortugiefen. 3bre Raubzuge nothigten Die Jefuiten Loreto und S. Janacio im Jahre 1631 weit nach Guben an ben Barana unter 270 ju verlegen (de Alvear 47); eine zweite Bermuftung ber Diffionen durch fie (1637) batte jur Folge daß die fpanifde Regierung gestattete die betehrten Indianer mit Reuerwaffen zu verfeben: fie murben militarifc organifirt, ordentlich einerereirt und lernten die Bul-

<sup>\*</sup>Bon eigenthümlichem Interesse ift besonders der Aufstand welchen der Prophet Obera um 1576 (nach Funes I, 269 im J. 1579) erregte, der, wahrscheinlich durch christliche Lehren entzündet, sich für Gottes Sohn ausgab und die Guarani aus der Anechtschaft der Spanier zu befreien versprach (Guevara II, 12, del Barco Centenera's Argentina canto XX. Aehnliches ist öfter vorgesommen S. Funes II, 61).

verfabrication (ebend. 68. Dobrizhoffer I, 203), daher die Baulisten später keine Einfälle in das Missionsgebiet mehr magten. Daß die Zesuiten selbst sich bisweilen zu dem frommen Zwede der Bekehrung an dem Menschenraube der Paulisten betheiligt hätten (wie Avé-Lalle mant, R. durch Sud. Brafil. 1859 nach Pinheiro erzählt), ist bei dem Berhältnisse in welchem sie zu diesen standen, sehr wenig wahrscheinlich, obwohl sie dasselbe anderwärts, namentlich in Calisornien, allerdings gethan haben. Pater Sepp (185) erzählt selbst daß er einst ein Kind kausen wollte um es im Christenthum zu unterweisen, daß aber dessen Mutter sich weigerte den Handel einzugehen.

Rachft ben Spaniern und Bauliften, welche nicht felten auch mit Lift ben Seluiten ibre Roglinge megfingen, binderten auch Epidemieen an benen die Indianer in Daffe binftarben, den Fortidritt ber Diffion (Charlevoix II, 21). Indeffen bestanden im Jahre 1629 bereite 21 Reductionen in ben Brovingen Guapra und Uruguay und am Barana (ebend 58). Rach Mufgabe ber nordlichen murbe bas Land amifchen dem Tebicuarp und Ibicup amifchen 260 und 300 f. B. ber Sauptfit ber Diffion, obwohl einzelne Reductionen auch in Tucuman Chaco und andermarte lagen, wie wir fpater ju ermahnen haben merden. Rad Ibanez (119f.) batte bae Baraquan ber Befuiten aus brei Gouvernemente bestanden (La Blata, Tucuman und Tarija) und feinen Mittelpuntt in dem Collegium ju Cordova gehabt, wo ber Bater Brovingial refibirte; de Alvear (78) giebt an bag ber Superior der Diffionen in Candelaria feinen Git batte, doch find barunter mobl nur die am Barana und Uruguap gelegenen ju verfteben. Diefe gablten gur Beit ihrer Bluthe im Jahre 1732 in 30 Dorfern 141182 Geelen - ungerechnet die betehrten Abiponer und Chiquitos. welche letteren allein im Jahre 1766 23788 betrugen (Dobrighof. fer III, 504). Rach einer anderen Angabe maren es (1734) 33 Dorfer mit 30000 Familien, Die Bortugiesen aber batten beren 40 mieber gerftort (de Alvear 87, bei welchem fich am Schluffe ein Bergeichniß ber einzelnen Diffionen mit Angabe ihrer geographifden Lage und Grundungegeit findet). In den letten 15 Jahren batten fie um 20000 Geelen zugenommen, boch ift in ber Folgezeit eine farte Berminderung eingetreten, ba ihre Bevölkerung 1744 nur auf 84606 angegeben wird (Doblas 5). Die Urfache Diefer Ericheinung lag, wie mir aus Dobrigboffer (1, 74) ichließen muffen, nicht vorzugeweife ober allein lebten mit ben Guapcurue in Reindicaft (Cabena de Vaca 559. 565). Bir burfen fie obne itre gu geben mobl fur einen 3meig bet Bangauge balten ober fur biefe felbft. Benn de Angelis (Indice ju Gusman p. II) bon ihnen fagt, fie batten Guarani geiproden, fo berubt bieg auf bem Digperftandnig, bag fie biefe Sprace meift verftanben, obwohl fie bon ihrer Mutterfprache gang vericbieben mar (Bater, Dithrib. III, 2, 489 nad Azara). Die Gibe ber Bapaquos laffen fich ichmer angeben, ba fie meift nur auf bem Baffer fic feben liegen. Gie lebten oberhalb ber Guapeurus an und auf bem Baraguap Rluffe ber nach ihnen benannt fein foll (Azara), 120 leguas aufwarts von Muncion (Gusman I, 4), hauptjachlich, wie es fdeint, auf bem linten Ufer (Erbaul, Gefdichten 182), und bebnten ibre Streifzuge bie nad Cupaba bin aus (de Flores 9 bei de Angelis IV). Gin 3meig berfelben bewohnte (nach Quiroga II) ben norblichften Theil bee Baraquap, ein anderer bie Begend bon Mfuncion. Dort giebt fie aud I.ozano (52) zwifden bem Japevirp, ber unter 23 % in ben Baragnap munbe, und bem Bilcomapo an, in bem Banbe ale beffen gablreichftee Bolf er bie Briraparae nennt. Seit 1740 bat fich ein Theil berfelben, 1790 auch ber Reft bes Bolfee in Afuncion niedergelaffen (Azara). Rengger (Raturg. 4) foilbert fie nur 5' 2" - 5' 5" groß und pon mehr langlicher, meniger breiter Gefichteform ale bie Guaranie, Demersay (Bullet, soc. geogr. 1954, I. 15) bezeichnet fie bagegen ale febr groß, mie Cabeza de Vaca Die Agaces: 1,781 Deter; Die Beiber 1,58 Deter. Gie fint olivenbraun, beller ale die Guaranie, von febr muetulofem Obertorper, aber bunnen Beinen, ba fie febr viel im Rabne figen. Die fleinen Mugen haben eine leichte Ralte am oberen Augenlide (brides) boch ohne Bebung bee außeren Bintele, Die Rafe ift lang und rund. lich , Die Badenfnochen ragen etwas bervor und bie Unterlippe febt über; Die Beiber haben fleine Ruge und Sanbe.

Bon der Lebensweise und den Sitten der Papaguas hat Azara ausführlich gehandelt. Als auffallend ift aus alterer Beit nur zu erwähnen daß ihre hauptlinge eine despotische Gewalt besagen und bag ihr Speichel von ihren Untergebenen mit der hand aufgefangen zu werden pflegte (Cabeza de Vaca 575). Landbau scheinen fie nie-

<sup>\*</sup> Diefe find nach v. Martius a, ein Tupivolt (J. R. G. S. II, 208).

mals getrieben zu haben. Mit ihren früheren Feinden den Guyacurus später verbündet, haben fie den Portugiesen vielen Schaden zugefügt, seit 1791 jedoch Frieden mit ihnen geschlossen (v. Eschwege II,
287, Rengger R. 135f.). Mit den Spaniern dagegen standen sie
seit langer Zeit in einem Schup- und Trupbündniß, doch haben sie
sich stets geweigert das Christenthum anzunehmen (Azara II, 121).
Rach Asuncion liesern sie in neuerer Zeit Golz Fische Pserdefutter und
bergleichen (Demersay a. a. D.). Mit den Rbayas und anderen
Bölsern von Chaco haben sie die Feier eines großen jährlichen Bestes
gemein, an welchem sie sich große holzsplitter durch das Fleisch siechen
und sich Blut aus der Zunge und anderen Theilen ziehen, das sie in
ein kleines Loch in die Erde saufen sassen (Azara II, 134). Ihre
Todten begraben sie in zusammengebogener Stellung (ebend. 143).

Das Bebiet ber Lenguas reichte vom Bilcomapo bis gegen ben Baraguan bin, mo bie Dbanas lebten (Quiroga II), und lag unter 22° und 23° f. B. swiften beiben gluffen (Bater, Mithrib. III, 2, 491, Page 142). Rod neuerbinge giebt Castelnau (II, 430) Die Inimas (mabricheinlich bie Enimaga ober Inemaga, die A zara ben Lenguas in jeder Sinficht abnlich nennt), "welche in Baraguan Linquae beigen", in biefen Gegenben unterhalb Fort Borbon an, auf bem rechten Ufer bee Baraguan, namentlich bei G. Galvabor, mabrend nach d'Orbigny (II, 120) ihre geringen Ueberrefte unter 270 f. B. und 620 m. 2. von Baris mitten in Chaco mobnen follen. 3bren Ramen baben fie bon bem großen Bflode ben fie in ber Unterlippe tragen, obwohl biefelbe Gitte fich auch bei ben Charrua Mbapa und Banagua findet (Azara II, 11, 105, 126). Gie follen Die Sprache ber Chiquitos reben ober boch biefen fprachvermandt fein (Erbaul. Gefdichten 178, Lettres edif. II, 165). Rach d'Orbigny find fie im Meußeren ben Abiponern und Mataguapes burchaus abnlich, Page (142) fand an ihnen die langgefdligten und großen dinefenahnlichen Augen auffallend und bemertt bag fie Pferbe und Schafe befigen, etwas Rais und Baumwolle bauen und bag bie Beiber an ber Spindel fpinnen. Gie geborten von jeber ju ben friegerifd unruhigen und gefährlichen Reitervolfern von Chaco.

Ungleich haufiger ale von jenen ift von den Guapacurus die Rede. Erft neuere Reifende behaupten bag ihr Rame collectiv fur ver-fdiedene Boller (Rengger, R. 341) ober gar für alle berittenen Gin-

geborenen ohne Unterfchied von ben Spaniern gebraucht morten fei (d'Crbigny II, 92). Rogen aber auch einzeine Bermechfelungen biemeilen vorgetommen fein (wie j. B. Die Spanier in neuerer Beit bie Tobae öftere Guapeurus genannt baben , Morillo 21), fo muß man bod jugeben bag jene bon anderen Bolfern in ben alteren Berichten febr bestimmt unterschieden ju merben pflegen und bag uberbaupt meit meniger ber Dangel ale vielmebr ber Ueberfluß in ber Untericheibung verichiebener Bolfer ben Ethnographen bei Benugung ber alteren Quellen in Berlegenbeit fest. Rad Azara (Correspond, 49 bei de Angelis IV) murben alle Angaben neuerer Reifenden übet Die Guapeurus überhaupt nur geringe Autoritat in Anspruch neb. men tonnen, weil fie um ben Unfang bee gegenwartigen 3abrbum berte bereite bie auf einen Reft ausgeftorben gemefen maren. Indeffen durfte bierauf tein großes Bewicht ju legen fein, ba nicht allein v. Efcmege (II, 268ff.), fonbern auch Castelnau (II, 392ff., 479) ausführliche Mittbeilungen von ihnen aus eigener Erfahrung machen (val. auch von Martiue a.). Castelnau fand fie in ber Rabe von Rort Albuquerque am Baraquap und giebt 6 Stamme berfelben an, von benen jedoch nur zwei Landbau treiben. Giner berfelben, Die Cabiebos, mar furglich auf ber Rlucht bor ben Inimas (Lenguas) aus Chaco borthin getommen.

Die Buapeurue merben ale ein febr unruhigee Bolt gefditbert, bae oft fonell und ploglich feine Bobnfige mechfelt, in weiter Entfernung unerwartet ericeint und oft fpurlos wieder verfcwindet, Daber fich nicht fomobl ibr Bobnfit, ale vielmehr nur ibr Berbreitungebegirt angeben lagt. Bu Cabeza de Vaca's Beit (1541) batten fie (wie bemerft), ben Guaranis bas Land im Beffen von Afuncion genommen, wo fie Guevara (II, 6) anführt, und mobi beehalb hat de Angelis (Indice ju Guzman XLIII) bae Delta bee Bilcomapo ale ihren eigentlichen Gig bezeichnet. Lozano (52, 62) nennt fie gwar auch in diefer Wegend, untericheibet aber brei Abthei. lungen berfelben : Die eine beftebe aus ben Alugraubern bes Baraguan (boch werben fie von den Bapagua ftete unterschieden), Die gweite feien die Guapeurutie im Beften bee gluffes, die britte die Guapeuru Guagu im Rorben gegen 100 leguas von Afuncion entfernt, mo fie, ben Chiriguanas benachbart, die Buanas und andere Bolfer unterjodt batten. Charlevoix (1,101), ber biefen Bericht wiederholt, fügt nur hinzu daß dieses Land im Rorden für ihr Stammland gehalten werde. Aus der Gegend am Paraguap oberhalb Asuncion haben sie sich späterhin vor den Mameluken (Brasilianern) nach Chaco zurückgezogen (Lettres éd. II, 165). Sie find ein sehr großer Menschensichlag, manche von ihnen sollen 6½ erreichen\*; ihre Farbe ift dunkler als Rupfer, das haar bald schlicht, bald kraus; im Gesichte tättowiren sie sich mit einigen Linien (v. Cscwege II, 270 ff.). Die Malerei des Körpers, der Lippenschmuck und der geschorene Ropf, auf dem sie nur zwei haarkranze und einen haarschopf stehen lassen, geben ihnen ein zurchterliches Aussehen (Charlevoix I, 102). Ihre Bekleidung besteht nur in einem Schutze oder Gürtel.

Bon ibren Rachbarn, benen fie niemals im Rampfe unterfegen fein follen, maren fie in fruberer Beit febr gefürchtet (Cabeza de V. 560, 564). 3bre Raubereien entidulbigen fie mobl erft neuerbinge geichidt mit ber Sage, daß Gott bei ber Schopfung jedem Bolte eine Gabe jugetheilt und fie allein bergeffen habe; vom Abler aber, ben fle für ibren Stammpater zu halten fcheinen (b. Gich mege II, 280), feien fie barauf aufmertfam gemacht worben bag ibr Loos bas befte pon allen fei, ba ihnen Alles gebore mas die übrigen befagen (Azara, Castelnau II, 394). Gie leben ale Reiternomaben gang obne Landbau und ichugen fich gegen Bind und Better oft nur burch eine ausgefpannte Datte, wie die Bangquas (Lozano 55, 65), doch batten fie auch lange baufer in benen fie ju bunderten jufammenwohnten (Cabeza de V. 563), in brei Abtheilungen, ber Sauptling in ber Mitte (Charlevoix I, 104), eine Ginrichtung bie vielleicht ju ihrer Gintheilung in Eble Rrieger und Sflaven (b. Efdmege II, 269, b. Dar. tius a, Unb. 25) in Begiebung fieht, wenn es andere mit diefer feine Richtigfeit bat. Lozano (68) unterscheibet bei ihnen gleichsam ale brei Rangftufen: Rind Dann und alter Rrieger, beren jede ihr beftimmtes Abzeichen und ihren besonderen, burch fcmerghafte Geremonien erworbenen Schmud batte. Aehnliche Selbftpeinigungen fanben bei einem großen jahrlichen Gefte fatt, bas irrthumlich mit bem Bieberericeinen ber Blejaben in Bufammenbang gebracht worden ift, ba biefe bier nie untergeben. Die Burbe bee Sauptlinge ging auf ben

<sup>\*</sup>Rach Reng ger (Raturgesch. 5) der die Mbapas (b. i. Guancurus) die schonsten Indianer dieser Gegenden nennt, messen fie nur 5' 5" — 5' 61/2" und find mehr tupserroth als die Bat aquas.

Sohn über, ber fern von feinem Bater erzogen zu werden pflegte und biefem nur felten zu Gesichte tam. Beim Tobe bestelben traten Fasten und allgemeine Enthaltsamkeit ein, das Malen des Rörpers wurde unterlassen, mehrere Ranner und Beiber, die sich oft selbst dazu anboten, wurden geopfert, und der neue hauptling gab allen Einzelnen andere Ramen (Lozano 67, 70), wahrscheinlich damit der Tod, wenn er wiedertäme, diejenigen nicht zu sinden wisse die er suche, der Rame des Berstorbenen aber wurde ferner nicht mehr ausgesprochen (Azara 11, 153), wohl um seinen Geist nicht zu erzürnen oder zu eitiren. Bei fartem Unwetter pflegten sie zu lärmen und gegen die bösen Geister in der Luft zu tämpfen die es erregten (Lozano 71)."

Bolpgamie berrichte nicht bei ihnen. Gie batten nur eine Frau, aber biefe murbe leicht gewechfelt. Unebeliche Rinder brachten fie gemobnlich um, entweder por oder nach ber Geburt (chend.); Anara icheint fie in ju großer Allgemeinheit baufigen Rinbermorbes ju befoulbigen, indeffen werben funftliche Reblgeburten bie jum 30. Lebenes jahre noch neuerdinge ale gewöhnlich bei ihnen ermabnt (Spir und Martius 271, Castelnau II, 405). Die im Rriege gefangenen Anaben gieben fie auf, geben ihnen fpater Beiber, vertaufen aber beren Rinder (Charlevoix I, 106); übrigene follen die im Rriege erbeuteten Stlapen, melde ale Rafte bon ben Rreien ftreng geichieben bleiben (Spir u. DR. 268), von ihnen gut behandelt merben (v. Gid. wege II. 288). Die Beiber genoffen menigftene in fruberer Beit fo großes Unfeben , daß fie Diefe Eftaben in Freiheit fegen und beren Mufnahme in ben eigenen Stamm bewirten tonnten (Cabeza de V. 564). Manche Begenftanbe werben von ben Beibern mit anbern Bortern bezeichnet ale von ben Mannern (v. Efdmege II. 283). Die Ranner in Beiberfleidern welche fich unter ihnen finden follen, fpinnen, weben, machen Topfe und thun nur weibliche Arbeit (ebend. 276). 3bre Baffen find Langen und bolgerne Schwerter, auch fubren fie icharfe Deffer von Rifchgraten; Die Ropfe ber Reinde bewahren fie ale Tro-

<sup>\*</sup> Die Borftellungen biefer Bolter von ben himmelstörpern und himmelserscheinungen find findisch genug: einige Sterne gelten ben Mbocovies fur Baume
mit leuchtenden Imeigen, andere für einen Strauß ber von hunden verfolgt
mirb. Bon der Sonne, die ein Beib sei, erzählen sie, daß sie einst auf die Erde
beruntergefallen, großes Unglud angerichtet habe, boch sei est gelungen sie wieder
an ibren Play zu segen, der Mond aber sei ein Mann dem, wenn er sich verfinsiere, die Eingeweide von einem hunde herausgerissen wurden (G u e va ra 1, 16).

phaen (Lozano 66, 71). Im Kriege zeichnen sie sich durch Borsicht aus, stellen in jedem Dorse Nachtwachen auf und gehen Nachts auf Kundschaft aus (Charlevoix I, 106). Ein schönes Beispiel strenger Mannszucht und Selbstbeherrschung gaben die Guancurus welche im 3. 1819 unter Andresito's Führung in Corrientes einzogen, das sie 7 Monate lang beseth bielten. Obgleich ganz ausgehungert und erbittert, benahmen sie sich mit der größten Mäßigung und Rücksicht. Rur ein einziger Diebstahl kam in dieser Zeit von ihrer Seite vor (Robertson III, 159 ff.). Die Bersuche der Missionäre (1609) scheiterten bei ihnen nach kurzer Zeit (1626, Lozano 140).

Die Mbanas, welche Azara ale ein befonderes Bolf neben ben Guapeurus aufgeführt hat, werben in Rudficht ber Sprache ausbrudlich ale nicht von ihnen berichieden bezeichnet (Bater, Dithrib. III. 2, 479); die Angabe de Pasos' (44 bei de Angelis IV) baß fie oft auch Guancurus genannt murben, bat man baber nicht fo gu berfteben, bag eine Bermechfelung beider mit einander baufig fei, fonbern bag überhaupt tein Unterschied unter ihnen flattfinde (b. Dat. tiue a, Anh. 8, Dobrighoffer I, 75). Auch bag fie von ben Guapcurue abstammten, wie de Angelis angiebt (Indice ju Guzman VIII), brudt, wie es icheint, bas Berbaltnig in welchem fie ju einanber fteben, nicht genau aus. 3bre Eroberungen und Bermuftungen bes Landes am Baraguan, welche 1661 begannen, erftredten fic über beibe Ufer des Fluffes vom Berui unter 240 bis jum Tacuari unter 18% f. B., in fpaterer Beit bis ju den Chiquitos (Quiroga II, de Flores 16 bei de Angelis IV, Azara), doch bielten fie feit 1746 mit ben Spaniern fast ununterbrochen Frieden und murben allmalich auf bas Beftufer bes Rluffes beidrantt.

Die nahe Sprachverwandtschaft, welche nach Dobrizhoffer (II, 191, 242) zwischen den Abiponern einerseits, den Mbocobies Tobas und Mbayas andererseits besteht, ist wenigstens in Rücksicht der letzteren unbestätigt geblieben; sie stehen jenen Böllern ferner, der grammatische Bau ihrer Sprache ist wesentlich verschieden, während die drei ersteren allerdings zu einem Stamme gehören (Bater a. a. D. 477, 494 st.). Lozano (77) bemerkt ausdrücklich daß die Tobas Rocobies und Papitalaguas dieselbe Sprache reden. Unsicherer scheint es daß die Mataguapos und Bejoses Dialekte des Toba reden, wie Weddell (bei Castelnau IV, 144) angiebt, und daß die Matacos ebenfalls

(practich ju den Toba geboren (ebend. 328); d'Orbigny (II, 93) ift geneigt auch die Ralbalas ju ihnen ju rechnen.

Die Tobas und Mbocobies, wie die letteren fich felbft nennen (Baute 43), ftreifen aus bem Innern von Chaco bie an ben Barana und bewohnen namentlich bae Bant an ber Rundung bee Jujub in ben Bermejo (Lozano 77, 252), auch werben bie erfteren mit ben Mataguapas jufammen am Bilcomape 40 leguas bon den Cordilleren entfernt genannt (ebend. 52). Reuerbinge bat d'Orbigny (II. 93) beibe swiften 210 und 320 am gangen Bilcomano, an bem unteren Biertel bes Bermejo und von ba bis in bie Begend von Santa Re angegeben. Corne jo (4) nennt fie unterhalb von S. Bernando de Tobas und Santiago de Mocobis am unteren Bermejo, mo fie nach Morillo (21), bem jener offenbar feine ethnographifden Angaben fall fammtlich entlehnt bat, bie jum Bilcomapo bae berrichenbe Bolf find (1780), momit bie Angabe Garcia's de Solalinde (4 bei de Angelis IV), von 1799 übereinftimmt. Die Rarte bei Rengger fest die Tobas in den Rorden ber Mocobies und biefe fublich bom Bermejo. Gie werben von d'Orbigny ju ber Race ber Bampas. poller gerechnet, Die er (II, 5) auf folgende Beife befdreibt. Sie find mittelgroße Menichen von olivenbrauner ober buntelfaftanienbrauner Narbe und herfulifcher Bilbung, fehr breiter Bruft und breiten Schultern, fleischig, boch mit wenig bervortretenden Musteln. Die Stirn ift gemolbt, bas Geficht breit und platt, Die Rafe febr furg und que fammengebrudt mit meiten offenen Lochern, ber febr große Dund bat bide, fart portretende Lippen, Die Augen fteben borigontal, boch ift ihr außerer Bintel bieweilen etwas binaufgezogen, Die Badentnochen ragen bervor, Die fart ausgepragten Befichtejuge find von taltem Ausbrud. Die Mbocobis und Tobas inebefondere fchilbert er (II, 96) ale brongefarbig, (Weddell a.a. D. 300 ber fie febr fcon proportionirt fand, nennt fie etwas buntler ale bie Chiriguanas) im Dittel 1, 68 Deter hoch und im Meußeren übrigene ben Charruas abnlich. b. b. von giemlich geraber, unten bider Rafe und gebogenen, bunnen. aber ftart bervortretenben Augenbrauen. Abmechfeint führen fie ein nomabifches 3ager. und hirtenleben, benn fie haben Schafe und Bferde, oder bauen bas Land (ebend. 306, d'Orbigny II, 99). 3bre Bobnungen fint tange, bon Dften nach Beften gerichtete baufer in benen mehrere Familien gufammenleben (ebend. 100), bei ben Tobas bienenkorbartige, nur zwei Meter hohe hütten mit sehr niedrigem Eingang (Weddell a. a. D. 300). An einem sehr einsachen Bebstuhl fertigen sie wollene Zeuge, die sie blau weiß und roth zu färben versteben (Page 255). Lozano (77 st.) bezeichnet ihre Sitten als dieselben wie die der Mataguapos und hebt wie Paute (106), der ihnen Kindermord aus sehr geringen Ursachen Schuld giebt (61, 79), vorzüglich ihren Cannibalismus hervor; sie ziehen dem erschlagenen Feinde die Ropshaut ab und spannen sie auf um sie als Trophäe zu bewahren. Im Jahre 1670 wurden sie mit bewassneter Macht von den Spaniern angegriffen und erhielten drei Jahre darauf Missonäre, die jedoch nur wenig bei ihnen ausrichten konnten. Ebenso geringen Ersolg hatte die 1683 aufs Reue bei ihnen begonnene Mission. Sie blieben das Räubervoll als das sie sich die dahin gezeigt hatten. Erst der 1710 gegen sie erneuerte Krieg nöthigte sie zu längerem Frieden (Lozano 105, 158, 244, 336).

Die Abiponer ichweifen vom R. Bermejo bie nach Canta Re bin im Guben und bie nach G. Jago bel Eftero im Beften (Dobrigboffer II, 13). Das rechte Ufer Des unteren Bermejo bie ju feiner Mundung icheint ibr hauptfit gemefen ju fein (Lozano 89). Gin Theil berfelben ift in Die Diffionen auf ber Oftfeite bee Barana gesogen worden, ein anderer blieb mit ben Tobas und Mbocopies in Chaco bei feiner fruberen nomabifirenben Lebensweise (Quiroga II). Gie find febr fart jufammengefchmolgen und werben bon d'Orbigny (II, 116) biesfeite bes Barana unter 28-300 f. B. angegeben. Er fand fie ben Tobae und Mataguapos im Meugeren febr abns lich, indeffen tommen bei ihnen auch Ablernafen baufig por; ihren geringen Bart raufen fie aus wie bas baar am Roper und bie Mugenbrauen, lettere, wie fie fagen, um beffer feben ju tonnen; auch bas haar am Borberhaupt entfernen fie, gleich ben Tobae Mbocovies und anderen. Im Wefichte tattowiren fie namentlich die Madden gur Beit ber Mannbarfeit (Dobrighoffer II. 24 ff., 31, 37); bei ben Dannern find um biefe Beit Blutentziehungen gewöhnlich, Die fie an berfcbiebenen Gliebern, felbft an ber Bunge von Rindheit an baufig und bei berichiedenen Belegenheiten pornehmen , befondere ebe fie in ben Rrieg gieben (Lozano 90). Landbau treiben fie nicht, im Raben. Spinnen und Beben ber Baumwolle find ihre Beiber aber fehr fleißig und gefchidt (ebend. 91, Dobrigh offer II, 138, 162, 184). Rur Diefe fint nad Lozano (89) mit einem Mantel von Rellen betleibet, nad Dobrighoffer (II, 160) find ce auch bie Manner mit baum: wollenen ober wollenen Beugen bon oben bie unten, bei raubem Better mit Ranteln von Rifcotterfellen. Die Rluffe befahren fie in leichten Rabnen von Ochsenbaut (ebent. 150). Ausschmeifungen ber jungen Leute bor ber Che finden bei ihnen nicht ftatt, wie bei fo pielen anberen Boltern, auch im Scherz und in ihren Reden überbaupt verlegen fie ben Anftant nicht. Debr ale zwei Rinber pflegen von ihnen nicht aufgezogen ju werben (Lozano 92). Chebrud, Diebftabl, Raub, Dord find bei ibnen unerbort (Dobrigh. II. 58, 167, 170, 180, 265, III, 185), bagegen glauben fie in vollem Rechte ju fein wenn fie bie Spanier bestehlen und queplunbern, meil bae Land mit feinen Jago : und herbentbieren urfprunglich ihnen felbft geborte, Diefe aber fich beffelben gewaltfam bemachtigt haben (II, 172). Sauptlinge pon einiger Dacht baben fie nur im Rriege, biemeilen find bice fogar Beiber (Lozano 91, Dobrigh. II, 131, 136), aber es giebt bei ihnen eine Art von Abel, ber burch Tapferfeit erworben wird und baber rein perfonlich ift. Die Aufnahme in benfelben erforbert eine besondere Brufung burch langee Schweigen und Raften und wird mit einer Beranderung bee Ramene vollzogen. Die Eblen untericheiben fich burch ben Gebrauch gemiffer Borter und mancher Unbangefilben bon ben Bemeinen (ebent, 598 f., 236). 3m Relbe wird bon ihnen die Borficht beobachtet punttliche Rachtmachen gu balten und fleißig Runbicafter auszuschiden; Die feindlichen Dorfer ichießen fie mit angegundeter Baumwolle in Brand. Muf bem Bferbe geichnen fie fic burd große Gewandtheit aus und tampfen, wenn fie fic berloren glauben, mit wuthenber Tapferfeit bis jum Tobe. 3bre Tropbaen find bie Ropfe der Reinde, von benen fie die Ropfbaut ober bie Girnichale aufbewahren (ebend, 173 f., 481 ff., 548). Der Ausgang ber Schlacht ift, wie man glaubt, vom Rauberer abbangig (568), beffen Manipulationen bei der Rur der Rranten und anderen Gelegenheiten Diefelben find wie bei fo vielen anderen Bolfern. Dbgleich Rrantheit auf Die Birtfamteit bofer Beifter gurudgeführt mirb, fehlt es ben Leibenden nicht an Bflege, ben Sterbenden aber, bei bem viel gelarmt wird mit Erommeln und Beulen, verlaffen fie aus Furcht (285, 308, 345). Dem Tobten merben fogleich berg und Bunge ausgeschnitten und einem bunde vorgeworfen, um ben Bauberer ju todten ber ibn

umgebracht bat, barauf die Leiche in eine Dofenhaut gebunden und fogleich begraben. Dian giebt ibr einen Topf jum Trinten, Rleiber, eine Lange und Bferde mit. Die Gutte und bas Gigenthum bee Berftorbenen , beffen Geele man in Beftalt einer Ente Rachte fliegen gu feben glaubt, wird vernichtet. Die Beiber betrauern ibn Tag und Racht mit Bebeul, Die Manner aber, Die überhaupt febr bem Trunte ergeben find, ftellen ibm ju Gbren ein Belag an mit bem Trante ben fie aus Sonig und Johannisbrod bereiten. Die Ramen ber Bermandten und Freunde werden geandert und die Borter aus denen ber Rame bes Tobten bestand, fallen aus ber Sprache beraus. Gie balten alljabrlich ein großes Tobtenfeft, und die Berfegung ber Bebeine aus ber Bremde in Die Beimath geschiebt ftete mit besonderen Reierlichteiten (348 ff., 234, 593). Rur bas bochfte Befen baben die Abiponer teinen befonderen Ramen, 3br Stammvater, den fie am Simmel in ben Blejaben ju erfennen glauben und fonberbarer Beife ebenfo mie ibre Rauberarate Keebet nennen, ift ber Sauptgegenftand ihrer Berebrung (80, 87 ff., 317).

Die Mataguapes ober Mataguapos leben bem Jujup gunachft und jum Theil in ber Rachbarichaft ber Chirignanas (Lozano 76); am Offufer bee Bermejo von ber Munbung bee Jujup bie nach Esquina grande bin find fie befonbere gabireid, erftreden fich aber noch meiter bis ju ben Riffionen S. Bernardo de Tobas und Santiago de Mocobis in einer Ausbehnung von 216 leguas, und reichen von Dumaguaca (nordlich von Salta) im Beften weit nach Often bie gum Bilcomano (Arias, Diario 15 bei de Angelis VI, und nach diefem Cornejo 4); nach d'Orbigny (II, 107) geben fie bis ju ber alten Diffion Cangaye am Rluffe berab. Letterer foilbert fie im Meugeren wie in Gitten und Lebensweise ben Tobas und Mbocovies gang abn. lich. Gie reigen bas Ropfhaar rundum aus, fo bag nur ein Bufchel auf bem Scheitel fteben bleibt, baber fie aud Coronados genannt werben, mabrend bei anderen Bolfern die Beiber gang tabl find, die Danner aber fich ibr haar fo jurichten, daß es verfcbiebenartige Riguren barftellt (Lozano 81). Gie find in Thierfelle gefleibet und leben hauptfachlich von Fifchfang; obwohl ohne Tapferfeit, unfriegerifd und bem banbel geneigt, überfielen fie bod die Spanier welche ben Bermejo befuhren, öftere aus bem Sinterhalt (ebend. 164, Corne jo 4, 12f.). Arias (a. a. D.) rubmt fie ale gelebrig ehrlich tapfer und fleißig.

Die Tapnupes, Teutas, Agonas, Rolotas melde Lozano (77) nennt, reben nach Hervas Diefelbe Sprache wie Die Mataguapes und murben fpater mit anderen Ramen begeichnet (Bater, Mithrib. III. 2, 493), von benen nur ber der Matacoe ale eines Bolfee am Gud. ufer bee Bermejo, bas pon gleichem Stamme mit ben Mataguapos fei, obwohl ihnen feindlich, bei Morillo (11, 21) portomutt. d'Orbigny (II, 104) fellt neben ben Stamm ber Mataguanos, ju bem er die Chanes, Bilelas und Does jahlt, ben vermandten ber Das tacos, ju meldem die Bejofos, Chunipis und Deoles geboren follen: bie letteren beiden namlich find, wie er angiebt, nach Soria, ber im 3. 1826 ben Bermejo befuhr, 3meige ber Mataguapoe, Die Ra. tacos und Bejofoe (gewöhnlich : Bejofee) aber merben in einem band. fdriftlichen Bocabular bae er befag, in Rudficht ihrer Sprache mit ben Mataguapos ibentificirt. Die Bejofes fand Cornejo (1" exped 27 bei de Angelis VI) am linten Ufer bee Bermejo etmas unterhalb der Dundung bee Centa und bezeichnet fie ebenfalle ale Bermandte ber Mataguapoe. Da nun Chunupies und Ocoles von Hervas ale Stamme ber Bilelas genannt werben (Bater, Mithrib. III, 2, 507), fo ergiebt bies in Berbindung mit bem Borigen eine weitere Bahricheinlichkeit dafür bag d'Orbigny Die Bilelas mit Recht ju ben Mataguapos gegablt bat. Enblich haben mir ale zu ben Bilelas und mittelbar mabriceinlich ju den Mataguapos gehörig nach berfelben Quelle noch die Atalalas und Sivinipis ober Ginipes ju ermabnen. Die erfteren ibentificirt auch Garcia de Solalinde (p. 4 bei de Angelis IV) mit ben Bilelas. Das Benige mas wir fonft noch über Diefe Bolter, namentlich über ihre Bobnfige miffen, beidrantt fich auf Rolgendes. Unterhalb Esquina grande bie gegen bie porbin genannten zwei Miffionen ber Tobas und Mbocovies bin finben fich am Beftufer Des Bermejo, Das weiter binauf unbewohnt ift, Die Chunupie ober Chunupies, Die febr friegerifch find, vom Gifchfang und von ber Jagd leben (Cornejo 4). 3hr Bebieter ift Chindin, ein Indianer bom Stamme ber Malvala (ebend. 20), Diefer aber ift nebft einem anderen Sauptlinge bem gemeinschaftlichen Dberhaupte ber Chunupies, Ginipes und Dalbalaes unterworfen, welche alle brei ale große und icone Bolter von beller Farbe auf bem Beftufer Des Bermejo von Morillo angegeben werben. Ueber bas ethnographifche Berhaltnig in welchem bie Dalbalaes gu ben Bolfern ber Da-

taguapoe - Familie fteben, icheint es an jeber Undeutung gu fehlen, ab. gefeben von ber Angabe Lozano's (252), beren erftem Theile er anbermarte felbit miberfpricht, bag bie Tobas Mocovies Malbalas und Rataguapos völlig vericbiebene Sprachen redeten. Bon ben Matacos und Chunupies bemerft Soria bag fie an die Grengen von Salta Bujup und Dran tommen um fich ale Relbarbeiter ju verbingen. Am unteren Bermejo nennt er außer ben Ocolee Die Atalalas (Weddell bei Castelnau VI. 381), welche ale friegerifche Reiternomaden bort aud bon Corneio (4) ermabnt merben, bod obne eine Bemerfung über ibr ethnographifches Berhaltniß zu ben Mataguapos. Die Bilelas, welche von ben Jefuiten in Die Diffionen am Salabo unter 250 und 260 f. B. (Balbuena und Miraflores?) concentrirt worben find (Bater, Mithrid. III, 2, 507), bezeichnet Lozano (85 ff., 299) ale bas einzige befleidete Bolf am unteren Bermejo, und ichilbert wie Garcia de Solalinde bie Anwohner Diefes Alufice überhaupt ale fried. liche und arme Denfchen, die theile bon Balmentobl Johanniebrob und Rifchen, theile von Maisbau und den wenigen Schafen leben bie fie befigen, gegen die Mbocovies und andere rauberifche Bolter aber nur vertheibigungsweise famt fen. Die Dalbala am Rio grande (3ujup) bagegen find biefen letteren außerft feindfelig, treiben feinen gandbau, balten fich aber einige Schafe um der Bolle millen; fie baben ftete nur eine Frau (Lozano 83).

Den Bilelas schließen sich die Lules wenigstens insosern an als ihre Sprachen eine Anzahl von Wörtern mit einander gemein haben, obwohl der grammatische Bau derselben verschieden zu sein scheint (Bater a. a. D.). Sie redeten nach Pater Techo drei Sprachen: Quichua Lonocoté und Kafana (ebend. 509), von denen die lettere ihre eigentliche Muttersprache gewesen zu sein scheint, denn die erste hatten ihnen ohne Zweisel die Beruaner ausgenöthigt und die zweite hatten sie im Berkehr mit den Matarás angenommen, welchen die weit verbreitete und am Pilcomapo herrschende Lonocoté-Sprache zugehörte (Lozano 113, 175); da das Bort "Matara" selbst aber aus dem Quichua stammt (Hervas bei Bater a. a. D.), so ist zu vermuthen das auch letteres Bolk zum altvernanischen Reiche gehörte, womit sowohl die Angabe Guzman's (I, 4) wohl zusammenstimmt das die Lonocotes mit den früher erwähnten Juris am Salado lebten, als auch die Kachricht bei Bater daß sie um die Mitte des 16.

3abrbunberte aus Tucuman an ben Bilcomano gefioben feien. Ge merben \_aroke" und \_fleine" Qules untericbieben, über beren Betbaltnif ju einander jedoch nichte Raberes befannt ift. Die Diffion hatte fie feit 1589 in ben Rreis ihrer Thatigfeit gezogen und wie es fceint, einen gunftigen Boben bei ihnen gefunden, Doch entwanden fie fic nach nicht gar langer Beit ber brudenten Berricaft ber Spanier mieder und fehrten gang jum Beidenthume jurud (Lozano 94, 109). Die 1591 am Bermejo und in Tucuman bei ben Somaguacae gegrunbeten Diffionen (ebend. 113, 119) erreichten ebenfalle feine nachbaltigen Erfolge. Erft nach ber Unterwerfung ber unrubigen Tobas und Mocobies im Jahre 1710 tam es auch mit ben andern Bolfern biefer Gegenden ju bauernbem Frieben. Tucuman murbe bollftanbig berubigt, Die Lules aber und Die Dalbalas in Balbuena, fpater in Diraftores am Salado feft angefiebelt und belebrt (ebend. 418). Gin Betgeichniß ber von 1735-1767 in Chaco gegrundeten Diffionen findet man bei de Angelis VI, Discurso prelim, ju Arias p. IX. In Sitten und Lebenemeife wie in ber Urt ihred Aberglaubene icheinen fich die Lules nur wenig von ben anderen Bolfern von Chaco untericbieben ju baben. 3hr Landbau mar nur gering, ibre Saupt. linge machtlos; fie batten meift nur eine Frau, ichieden fich aber leicht bon biefer, unebeliche Rinder und eine von 3millingefindern murben umgebracht, weil 3willingegeburten ale Beweis ber Untreue Des Beibee galten. Mit ber Mutter murbe ibr Gaugling begraben, weil teine Frau bas Rind einer anderen, mobl aber öftere einen jungen bund an der Bruft nahrte (ebend. 100ff., 463, Charlevoix I, 284). Das Gigenthum bes Tobten, ben man in jufammengebogener Stellung be: grub, murde verbrannt.

Im füblichften Theile von Chaco am Salado lebten bie fcon gu Anfang bes 18. Jahrhunderts faftgang ausgestorbenen Calchaquies, die nach Lozano (92) von dem gleichnamigen Bolke von Salta an der Grenze von Atacama völlig verschieden waren. Indessen sehen wir diesen Unterschied, den Charlevoix (I, 280) für unwesentlich erklärt, von keinem andern Schriftsteller festgehalten, und die Rachrichten die wir über die Calchaquies besigen, scheinen sich ausschließlich auf das lettere Bolk des sudlichen und westlichen Tucuman zu beziehen. Gue vara (I, 11) bemerkt daß es nur hier im sudlichen Tucuman einige Idole gegeben habe die in schlechten hütten verehrt worden

feien, namlich im Rreife aufgeftellte Stabe bie mit Bibberblut beftri. den und mit Rebern aufgeputt maren. Die Gingeborenen, mabrideinlich bie Caldaquies, verehrten barunter ben Donner und Blik und trugen Amulete bon Rupfer, maren in berichieben gefarbte Reuge von Alpacamolle geffeibet, lebten aber nomabifch und maren bem Trunte febr ergeben; ber Diffion zeigten fie fich zwar zuganglich, bod hielt ihre Betehrung nicht Stand (de Angelis im Indice ju Guz. man XIII, Charlevoix I, 331, II, 22). Bie Die Diaguitae maren bie Calchaquies von jeber erbitterte Reinde ber Spanier und find es bis jum Ende geblieben. Goon 1561 murben Corbona und anbere Stadte burch fie gerftort, und felbft ihre Beiber und Rinder gaben in Diefen Rriegen Beweife bon großer Tapferfeit: jene gingen im Ungriff auf die Spanier ihren Dannern poran, Dieje gogen ibnen bemaffnet ju Gulfe. 3m Jahre 1632 murben fie auf's Reue febr gefahrlich und verwufteten bas Land (Funes I, 240 ff., II, 39 ff.), und erft 1665 gelang es Alonso Mercado ihre Dacht vollftandig zu brechen; ihre verschiedenen Stamme, Die Quilmes Des Thales von Calchaqui, Die Acalianes u. a. murben theile gerftreut, theile gur Auswanderung namentlich nach Buenos Upres bin genothigt und unter die fpanifchen Roloniften ale Stlaven vertheilt (ebend. II. 143 ff.), doch entfloben fie fpater jum Theil wieber in's Bebirge. Charlevoix (I, 280) macht über biefes Ereignig mehrere offenbar irrthumliche Ungaben.

Die sammtlichen Bölker von Chaco und Tucuman mit denen wir und bisher beschäftigt haben, sind ununterworfen geblieben, aber ein großer Theil derselben ist durch die sehr häusigen Rämpse mit den Spaniern und durch Epidemiech die auf kleine Reste zu Grunde gerichtet, in verschiedene Gegenden zerstreut oder ganz ausgerieben worden. In älterer Zeit haben die Missionare sie theilweise versehr und durcheinander geworfen: auf diese Weise sind die Quilmes nach Buenos Apres, die Calchaquis nach Santa Fe, die Abiponer nach Cortientes, ein Theil der Mbapas auf die Oftseite des Paraguan nach Belen gekommen (de Angelis VI, Discurso prelim. zu Arias p. V); anderen haben die Spanier um ihrer neugegründeten Kolonieen willen nach siegreichen Kämpsen neue Wohnsige angewiesen: den Mataras oder Tonocotes in Eseco, den Bilelos am Salado, den Mbapas jensseits des Paraguap, den Malbalaes in Balbuena und Mirasteres (de Angelis IV, Proemio zu Azara p. III); wieder andere, unter benen

Funes (II, 215 ff.) namentlich die Malbalas und Diotas nennt, find von den Spaniern, die im Anfange des 18. Jahrhunderts ein entschiedenes Uebergewicht gewonnen hatten, jur Auswanderung nach der Gegend von Buenos Apres genothigt worden.

Bu ben gefährlichften Reinden ber Spanier am La Blata geborten langere Beit Die Charrua, benen Juan de Solis 1516 gum Opfer fiel. Gie mobnten bamale nach Asara (II, 6) im Rorben bes la Blata von Malbonado an bis jum Uruguap, und erftredten fich bon bort bodiftene 30 Stunden meit landeinmarte. Inbeffen giebt Guevara (II, 1) ibre Musbreitung großer an; fie reichten gu jener Beit pon dem Rordufer Des La Blata einerfeite nach bem Uruguan binüber , nordlich und öftlich aber bis in's Quellgebiet bes Rio Regro; D. Martius a, nennt die Ufer ber Lagoa Mirim ihren alteften Bobnfig. Rur d'Orbigny (II, 84) lagt bie Charrug von ber Lagon de los Patos bie jum Uruguan fich ausbreiten; Guzman (1, 2 und 3). ber fie auf Malbonado und in ber gangen Umgegend angiebt, fügt binju daß fie mit ben Guaranie am Uruguap in Rrieg vermidelt maren. Geit der Grundung bon Montevideo (1724) find fie meiter nach Rorben gebrangt worden, ein fleiner Theil lebt in ben fublichften Miffio. nen am Uruguan, ein anderer bei Santa Re, ein britter ift nach Buenoe Apres verwiefen, Die Sauptmaffe bee Bolles aber bat ibre Unabbangigfeit bemabrt und fich feit jener Beit mit ben Dinuane vereis nigt (Azara a. a. D.). Beibe batten 1785 bae Band amifchen bem Rio Regro und 3bicup inne, mo bie Charruae bem erfteren Aluffe gu. nachft mobnten (Doblas 55). Die Minuanes befagen gur Beit ber Groberung bas Land von ber Bereinigung bes Uruguap und Barana bis nach Santa Be, boch reichten fie nach Rorben ebenfalle (nach Azara) nur etwa 30 Stunden londeinwarte. Funes (II. 362) fagt, vielleicht in Rolge einer Bermechfelung berfelben mit den Charruge, ihren Bundeegenoffen, daß fie um 1732 Die Umgegend von Montevideo in Befit gehabt batten. Hervas bat beibe Bolter ale eine Abtheilung bee Guenoa. Stammes bezeichnet, ju welchem auch bie Baro und Bobane geboren follen (Bater, Ditbrib. III. 2, 426), Die beibe von ben Charruas ausgerottet worben find, mogegen nach Azara alle Diefe Bolfer Durchane verfchiedene Sprachen redeten. Die Daro lebten jur Beit ber Groberung gwifden bem Rio Regro und R. San Galpabor, Die Bohane nordlich von ihnen am R. Regro, beide auf bem Dftufer bee Uruguan, ihnen gegenüber aber auf ben Infeln bee letteren Fluffes die Chana, welche bon ben Spaniern nach G. Domingo Coriano verfest, durch Mifchung in ihnen aufgegangen find (Azara).

Die Charrua geboren nebft ben Buelden zu ben buntelften Bolfern ber Bampaerace d'Orbigny's, find von maffio fleifchiger Bildung und meffen im Mittel 1,68 Meter. Der Ropf ift groß und bas Beficht breit mit giemlich fcmaler und an ber Burgel eingefuntener (Azara), meift gerader, unten bider Rafe, fleinen lebhaften Mugen gebogenen und bervortretenben, aber bunnen Mugenbrauen und biden Lippen (d'Orbigny II, 14, 86). Bart haben fie nicht, Rorperhaar nur wenig, banbe und Ruge find flein und gierlich gebilbet (Azara). Die Daro icheinen im Meugeren ihnen abnlich gemefen ju fein (Gepb und Bobm 175). Landbau treiben die Charruas nicht, fie leben gleich mehreren anbern Bolfern ber Bampas bauptfachlich von Bferbeffeilch und bas Pferd, bas ihnen biemetlen felbft in ben Tob folgen muß, liefert ibnen überhaupt Alles mas fie bedurfen (Dobrighoffer I, 164, 166). Sie find obne fefte Bohnfibe, gang auf dem Pferde ju Saufe und die fonellften Reiter. Bu naben und zu meben verfteben fie nicht. Zange Spiele und Dufit find ihnen fremd, beitere Conversation und lautes Laden aus ihrem Rreife verbannt (Azara II, 13f.). Alle find einander gleich und feinem Bauptlinge unterworfen (ebend, 15). mogegen bie Minuanes in ihrer Ecbensmeife gmar jenen abnlich, aber ibrem Oberhaupte gehorfam, den geichloffenen Bertragen treu maren und Uebelthater ju juchtigen pflegten; auch nahmen fie flüchtige Guaranis bei fich auf und gefratteten Spaniern und Portugiefen ben Aufenthalt in ihrem Gebiete (Doblas 55). Der Cannibalismus ben man ben Charruas Schuld gegeben hat, icheint allerdinge gabel gu fein (d'Orbigny II, 88); vielmehr wird eine milbe Behandlung ber Befangenen ihnen nachgerühmt (Guzman I, 3), namentlich nebmen fie bie im Rriege erbeuteten Beiber und Rinder in ihren Stamm auf (Azara II, 20). Mur del Barco Centenera (Argentina canto X) ergablt daß fie dem erichlagenen Reinde Die Befichtebaut abjogen um fie ale Trophae ju bemabren, und bue Fleifch ihrer verftorbenen Bermandten vergehrten. Dagegen berichten alle alteren und neueren Schriftsteller von ber ertravaganten Urt auf welche fie ihre Todten betrauern: die naben Bermandten bee Berftorbenen ichneiden fich ein Gingerglied ab, ichlagen fich Bunden und halten lange Faften.

ftogen fich große Rohrsplitter durch das Fleisch und geben dann in die Ginsamkeit (Azara II, 25). Die zuerft genannte Weise der Berftummelung fand auch bei den Paro ftatt, die wie jene das Fleisch der Rinder welche sie einfangen, halbgebraten und ungefalzen in Menge verzehrten; zum Schutz gegen Bind und Better hatten sie nichte als eine Band die sie an verschiedenen Seiten aufstellen konnten, nur die hauptlinge besagen eine hangematte (Sepp und B. 180 ff.).

Unter ben fammtlichen Bolfern welche Juan de Garav (bei de Angelis III. p. 27) im Jahre 1582 ale Bewohner ber Umgegend von Buenos Apres nennt, find nur zwei etwas naber befannt, Die Buaranie und Change. Auffallend aber ift ce bag er ber Queranbies nicht gebacht bat, Die fonft ftete ale bas Bolt bezeichnet merben, in Deren Band jene Stadt gegrundet murbe. Guaman (I. 4) lagt fie pon Buenoe Apree bie nach Cap Blanco, Guevara (II. 3) meit nach Beffen und Guben, fogar bie gur Dagalhace Strafe binab reichen: Azara ift der Unficht bag fie von ben Spaniern "Bampas . Indianer" genannt worben feien, fich felbft aber ben Ramen Buelches beigelegt batten. Benn, wie er bingufügt, jebe ihrer Abtheilungen einen eige. nen Ramen führt, muffen wir vermutben bag bie von Garav aufgegablten Bolfer größtentheile nur einzelne Ameige ber Queranbies find, von beren Sprache de Angelis (Discurso prelim, qu Garay p. III not.) verfichert daß fie gar feine Anglogie ju ben Sprachen ber Pampaevoifer habe, obwohl er fich anderwarte (Indice ju Guaman p. LXX) für bie Stammvermandtichaft biefer Bolfer quefpricht, und Die Teghuelches jenfeite bee Rio Regro in Batagonien fur Die Refte bet Querandies erflart, Die gur Beit ber Eroberung Des Landes meiter im Morben gelebt hatten.

Ueber die Böller der Subspipe von Amerika herrscht in ethnographischer hinsicht noch große Unklarbeit und Berwirrung. D'Orbigny hat sie zu zerstreuen gesucht, ift aber bei demfelben Resultate stehen geblieben vas schon Bater gefunden hatte, daß es nämlich dort vier hauptsprachen giebt, in die sich die Buelches, Tehuelches (Batagoner), Feuerländer und Araucaner theilen; auf der anderen Seite hat er sogar dazu beigetragen jene Berwirrung noch zu steigern, indem er die Araucaner von seiner "Pampas-Rage" abgesondert und den Beruanern angereihet hat. Allerdings ift es unrichtig daß die Araucaner sich mit den Puelchen und Patagonen verftändigen können, wie Dela-

porte angiebt (Bullet. soc. geogr. 1855, II, 24), vermittelft ihrer eigenen Sprache wenigftene ift bieg nicht möglich, boch icheint es nicht minder ungulaffig alles Gemeinfame biefer Bolter aus ben mannigfachen Berührungen allein zu ertlaren in Die fie feit alter Beit miteinanber getommen find. Es finden fich theile Diefelben theile analog gebilbete Bolternamen auf ber Geite bon Buenos Apres und auf ber von Chile: Bueldes und Suilliches merben ale Abtheilungen ber Araucaner genannt und jugleich mit bemfelben Ramen Bolter ber Oftufte bezeichnet; Die Endung ber Bolfernamen auf che febrt, nur mit Aus. nahme bee Reuerlandes, überall mieber. Die Berichiedenheit ber Araucaner bon ben öftlichen Bampas Indianern in ber Rorperbilbung ift obne Brage weit geringer als wir fie ermarten mußten, wenn jene gur peruanifchen Race gehörten, Diefe aber eine befondere Rage bilbeten. Dieß geht aus d'Orbigny's eigenen Angaben, porguglich aber aus d'Urville (b. III, 320f.) bervor, ber bemertt bag bie Mebnlichteit ber Araucaner mit ben Batagonen vielen feiner Reifebegleiter auffiel. Molina (a. 94, 117, 200), welcher Die letteren "mabre Chilefen", b. b. Stammbermandte ber Araucaner nennt, fdilbert Die öftlichen Bolfer überhaupt in ihren Sitten Diefen burchaus abnlich, nur rauber und ungebilbeter. Daß die Bampas 3ndianer im Guben bon Buenos Apred, benen Darwin (II, 29) Die Bewohner von Chiloe febr abnlich fant, ben Araucanern fprachpermandt feien, bat neuerbinge de Angelis behauptet (Disc. prel. ju Arias vol. V, p. IX), der auch pon ber Sprache ber Batagonen verfichert baß fie fich bei genauerer Unterfudung ber graucanifden vermandt zeige. Diefer letteren follen befondere viele ber in Batagonien portommenden Ramen angeboren, und die Gingeborenen Diefes Landes felbft in ihren Befichtejugen und Sitten ben Urfprung von ben Araucanern verrathen (de Angelis ju Viedma c, p. VIIIf.). Gine Bermandtichaft ber Sprache ber Reuerlander mit ber araucanischen baben King und Fitzroy (II. 188) mabriceinlich gefunden.

Die Sauptursache der ethnographischen Berwirrung in diesen Gegenden liegt, wie schon Bater (Mithrid. III, 2, 394) hervorgehoben hat, in dem Umftande daß die dortigen Bölkernamen nur von den Simmelsgegenden hergenommen und daher ganz relativ find: Puelche bedeutet die Destlichen, Guelche die Westlichen, Tehuelche und ebenso huilliche oder Guilliche die Südlichen, daher sich aus dies

fen Benennungen, die an vericbiedenen Orten vortommen, feinesmege auf die Identitat ber bezeichneten Bolter ichliegen lagt. Gleichmohl merden von allen Berichterftattern Die Buelde ale bas befonbere Bolf angegeben bae in ben Bampas von Buenoe Apres beimifc mar. ia nach Azara hatte fich biefes fogar felbft fo genannt, moraus folgen murbe baß ee fich felbft mabriceinlich fur vermandt mit ben meft lichen Bolfern bielt, ba in bem Ramen "Deftliche" eine bestimmte Beziehung und Sindeutung auf Diefe liegt. Aus Falkner's giemlich unflarem Berichte icheint bervorzugeben bag fie nur in Die brei Stamme ber Talubet Divibet und Chechebet gerfielen, beren erftere beiben von ben Spaniern Bampas . Indianer genannt murben, benn Die füblicheren Tehuelbet, obgleich unter ben Buelde mit aufgegablt, reben, wie jener fagt, eine gang berichiebene Sprache. Die norblichfte Abtheilung der Buelche, die Talubet\*, lebten fonft im Guben bee Rio Segundo, mo Falkner fie noch feloft gefunden bat, in den Ebenen pon Gan Juan und Mendoga und bis nach Buenos Apres bin, fublich von ihnen die Divibet unter 350-380 f. B. (Bater bat irrig 250-280), am Colorado und bie jum Rio Regro bin Die Chechebet. Der Colorado und bae Land bie jur Sierra de la Ventana wird von d'Orbigny (II, 77) ale ber Sauptfig ber Buelde begeichnet. Er befdreibt fie nebft ben Charruae ale bie buntelften Denfchen feiner Bampas - Race, 1,70 Deter groß, mit etwas ftarter vorfpringenben Badenfnochen ale Die Tehuelches ober Batagonen, übrigene aber biefen gleich: ber Ropf ift groß, und im Allgemeinen von runder, taum ellip. foibifder form, wenig auf ben Geiten jufammengebrudt bei etwas gewölbter, nicht jurudfliehender Stirn (berf. I, 120), Die Augen flein und borigontal geftellt, bae Rinn furg und ein menig vorspringend; eine Linie welche die außerften Buntte ber Stirn, ber Lippen und bes Rinnes mit einander verbindet, berührt bie Rafe taum; Ganbe und Ruge find faft immer flein, Bart und Augenbrauen merben ausgeriffen.

Den tieferen Guben des Festlandes bewohnen die Tehuelhet (Tehuelche) oder Tehuel- cunny, denen fich weiter binab die Culilau-cunny, die Gehuau-cunny, endlich die Dacana-

<sup>\*</sup> Die spanische Uebersepung bes Buches hat (p. 5) offenbar irrig Tebuelche flatt Talubet, und giebt die Bolternamen mehrsach in verstümmelter Beise wieder. Ob die deutsche überall genau ist, konnte ich nicht ermitteln, ba mit das englische Original nicht zuganglich war.

cunnp\* anfchließen (Falkner); Die letteren baben ben nordoftlichen Theil bes Reuerlandes inne und gleichen in Rarbe Statur und Rleidung gong ihren norblichen Stammbermandten (King and F. II, 137). Magalhaes und feine Begleiter, Die unter 400 f. B. febr große und in Rudficht bee Rlima's in bem fie lebten, ungewöhnlich buntele Menfchen fanden, legten ihnen "wegen ihrer baglichen fruge" ben Ramen Batagonen\*\* bei (Gomara 213f.), welcher diefen Stammen geblielen ift. Falkner (Descripcion 27 ff.) giebt die Tehuelches im Guben bes unteren Rio Regro an, dann meiter bingb im gangen öftlichen Ruftenlande bis jur Dagalbaes. Strafe und namentlich im Innern jenfeite ber Bufe die fich über ben größten Theil jenes Ruftenlandes erftredt; auch follen fie weit über ben Colorado nach Rorben manbern. Cardiel (bei de Angelis V. p. 3) bezeichnet um die Mitte bes vorigen 3abrbunderte ben Colorado und Sauce und bae Land gwifden beiden ale ibren Gig. 3mangia Jahre fpater fanben fich viele Tequeldes und Aucaces am Rio Regro in beträchtlicher Entfernung von beffen Dunbung (Coleccion de viages bei de Angelis V, p. 77); ba indeffen ber Rame Teghuelches "Bolf ber Bogel" bebeuten foll (de Angelis III, Discurso prel. au Garay p. III not.), fo find barunter vielleicht nicht die Tehuelches, b. i "Bemohner bee Gubene" ober Batagonen, fondern vielmehr ein Stamm ber Araucaner oder ber Buelche au perfteben. Dagegen wird von ben Batagonen, Die von 440 (G. Elena) bis 520 f. B. leben, ausbrudlich bemertt bag fie allegu bemfelben Stamme gehören (Viedma c, 65). Gie reichen nach d'Orbigny (II, 57, 60) bon 40" f. B. bis jur Magalhaes. Strafe, nennen fich felbft im Rorben Tebuelche (wodurch fie ibre Bermandtichaft ju noch nordlicheren Boltern felbft anzudeuten icheinen), im Guben Inaten, bei ben Araucanern aber führen fie ben Ramen builliche. 3ft biefe lettere Angabe d'Orbigny's richtig, fo murben mir bie builliche bon benen P. A. Garcia (b, 87) fpricht, für Batagonen ju halten haben : er ergablt von ihnen daß fie an der Dittufte gwifden 370 und 410 f. B. bauptfachlich an ben Ufern ber Gluffe leben und fich mit ben nordlicheren Stammen nicht berbunden, fondern mit diefen nur in Sandelsverbinbungen fteben. Much ber Umftant bag fich unter ihnen Danner von

<sup>\*</sup> Ob Alcedo mit diesen die Yanacunas verwechselt hat, die er als ein besonderes Bolf in Chile bezeichnet?

\*\* paton ober patagon, einer ber große Fuße hat, von pata, die Pfote.

7' und mehr finden follen (ebend. 99), ist dieser Bermuthung gunftig; nicht so ber andere, daß sie den bosen Geist auf den fie Krantheit Tod und alles Unglud jurudführen, Gualico nennen (ebend. 129), wie die Buelche (d'Orbigny II, 81). Indessen sagt auch Falkner daß die Kraucaner die südlich von ihnen lebenden Bolter mit Inbegriff der Culisau., Sehuau. und Pacana-cunny, zwar nicht schlechtweg als huilliche, wohl aber als Buta-Huilliche (große Huillichen) bezeichnen. Ladrillero (bei Gay II, 96) theilt mit (1557) daß vom Lande Ancud, unter 42° s. B. an der Bestüsse, gegen Süden bis zu 47° hinab ein tapferes Indianervolt lebe dem man den Ramen Huilli beilege; das Rähere aber das er von ihnen sagt, erlaubt taum sie für Patagonen zu halten.

Obwohl man mit Recht Die Batagonen in ben Chenen ale ein Bolt begeichnet bat bae bon ben Bewohnern der Gebirgelander im außerften Guben völlig verfchieben fei (Cordova 116), fdeint bod ein allmalider Uebergang bon jenen gu ben Reuerlanbern fattzufinben. Die letteren leben gwar im Allgemeinen friedlich neben und gum Theil unter ben erfteren an ber patagonifchen Rufte, werben oftere aber auch bon ben Batagonen ju Sflaven gemacht und ale folde bettauft (d'Urville b. I. 162); nicht felten vertaufen fie auch felbit ibre Rinder an jene (King and F. II, 171). Daß Mifchung beiber Bolfer baufig ift, flebt baber außer Ameifel; weniger ficher icheint es bag ber Uebergang berfelben in einander allein auf Difdung berubt Eingeborenen unmittelbar fublich bon Bort Famine" gleichen febr ben Batagonen, nur find fie fleiner (King and F. I, 53), und norblid bon ba in Bort Bedett ichienen fich Die Menichen bie ben bortigen Batagonen ale Regerlander galten, von jenen nur durch elendes und bertummertee Ausfeben ju unterscheiben (d'Urville b. I. 156 und Gourdin chent. 287; andere urtheilte Roque maurel ebend. 286). Die Unmogner von Otway und Skyring Water hatten bas Anfeben eines Mijdvolfe und maren den Dacana cunny abnlich (King and F. H. 141).

Schon die Busammenftellung ber alteren Reiseberichte bei de Laet (vgl. befondere XIII, 9 u. 16) ergiebt daß gwar mehrere, teineswege

<sup>\*</sup> Die Bewohner biefer Gegend find mahrscheinlich in neuefter Zeit gang verscheucht worden durch die hier von Chile aus angelegte Straftolonie (Virgin I, 139).

aber alle alteren Geefahrer bie Batagonen ale ein Riefengefchlecht gefoilbert haben (vgl. d'Orbigny II, 26 ff., ber Diefe Bufammenftellung vervollständigt und weiter fortgefest bat, King and F. I, 96 ff., Append. 102 ff.). D'Orbigny (II, 15) giebt fie im Mittel gu 1,73 Deter, ben größten ben er fab, gu 1,92 Deter an, und macht barauf aufmertfam (52 note) bag Falkner, nach meldem bie Buelche 6' bie 7' 6" meffen, diefe mit ihnen verwechselt habe; bod burften gleichmobl die Ungaben bee letteren barum noch feineswege fo gering ju icaken fein, wie d'Orbigny gethan bat, beffen borbin gegebene Schilderung ber Buelches und Batagonen ebenfalls von feinen Rachfolgern nicht burchgangig bestätigt wird. King und Fitzroy (I, 20, 102, II, 134, 144) fanben fie namentlich im Rorben bon Bort Ramine meift duntel tupferbraun, im Mittel 5' 11" groß, von furgem Raden und febr breiten Schultern, verhaltnigmäßig febr turgen Ertremitaten, befondere furgen Unterarmen , breitem und langem Rumpf, mehr fett ale muetuloe; ber Schabel ift lang und oben platt, Die Stirn breit und boch, doch nur einen Boll weit über ben Mugen. brauen frei bon Sagren, Die Mugen find eng und oft ichief gefchlist und baben nur febr bun :: Brauen, Die Rafe furg, oft platt und aufgeworfen, boch tommen end Ablernafen biemeilen bor, meift ift fie oben fcmal, unten bid und fleifchig, Die Lippen bid und porftebend, bas Rinn breit und giemlich ftart. Die Befchreibung d'Urville's (b. I, 146) und Dubouzet's (ebend. 262), welche giemlich berfelben Localitat, Bort Bedett, gilt, ftimmt im Befentlichen biermit überein, giebt 1,732 Deter ale ibr Dittelmaag an, bezeichnet die Saut ale weich und olivenbraun, ben Ropf ale febr groß, bas Beficht ale rund und giemlich platt, und hebt berbor bag die Stirn niedrig und gurud. laufend, die Badenknochen vorftebend, die Rafe und bas Rinn flein feien. In Gregory Bay ichildert fie de Bovis (Bullet. soc. géogr. 1844, II, 139 ff.) 5' 6" bie 6' groß, von fleischig gerundeten, meibli. den Roemen, gemöhnlich niedriger und geneigter, biemeilen auch bober gerader platter Stirn, febr fart porftebenden Badenknochen, icharfer und gebogener, felten platter Rafe, farten Lippen und bogenformig getrummtem Runbe mit berabbangenden Binteln. Die Beiber find biemeilen von giemlich heller Rathe (Viedma c, 68).

Bir haben icon bemertt daß die Feuerlander feinesmege das gange Land inne haben das ihren Ramen trägt; vielmehr icheinen fich bie Batagonen (Dacana:cunnp) an ber gangen Ditufte besfelben berabaugieben: übereinstimment mit Frezier (1711, p. 44) berich. ten Wilkes (I, 114), Darwin (I, 222), King and Fitzroy (II. 120) daß an ber Guboftipige beefelben und namentlich in Good Succes Bay Deniden wohnen die ben Batagonen gleichen, und von lebe teren wird ausbrudlich bemertt (II, 131), bag bie Reuerlander in topographifdem Ginne verftanden, auch die Dacana cunny und die fpater ju nennenden Rep : pus und Bob : pus mit umfaffen murben. Mls bas Gebiet ber Reuerlander im engeren, etbnograpbifden Ginne beseichnet d'Orbigny (1, 409) bas gand meldes pon ber Glifabeth-Infel und von Bort Ramine nach Often liegt, und fügt bingu bag fie pon ben Batagonen burch bas Bebirge getrennt feien meldes bie balbinfel Brunemid vom Reftlande icheibe. Letteres freilich ift nicht gang richtig, ba biefe Salbinfel, wie mir gefeben baben, jum Theil ben Batagonen gebort. Die norblichften Buntte mo man mabre Reuerlanber angetroffen bat, icheinen bie Glifabeth Infeln (Narborough in der Muegabe bon Coreal Voy. III, 105) und Cap Brovidence auf der Rordfeite des Beftenbes ber Magalbace : Strafe ju fein (Cordova 57), modurch jugleich ihre größte Musbebnung von Dften noch Beften bezeichnet ift. 3m Guben reichen fie bie auf Hermite Island bei Cap born (Ross II, 306). Der bedeutenbite oder meniaftens betanntefte ibret Stamme find bie Mlifo olip; indeffen reben nicht alle biefelbe Sprache: Die Dapooe im augerften Guben, welche ju ben Tefeenica im fuboftlichften Reuerlande am Beagle Cangl geboren, tonnen fic ben weftlich lebenben Stammen ber Alitoolip nicht verftanblich machen (King and F. I, 427, 11, 205). Der fublichfte Theil bee Reftlandes ift von Menfchen bewohnt die fraftiger thatiger und lebendiger find als die Feuerlander, übrigens aber ihnen abnlich (ebend. 1, 226). Die Gingeborenen am weftlichen Gingang ber Magalbaet. Strafe gleichen im Meußeren burchaus ben übrigen Bewohnern ber Infeln, und basfelbe gilt auch von benen auf ber Rorbfeite bee meft. lichen Theiles Diefer Strafe (ebend. I, 75, 262).

Die Teleenica meffen nur 4' 10" bis 5' 6" und find von üblem Aussehen, die Alikoolip find fraftiger (ebend. II, 137 ff.). 3hre mittlere Große beträgt nach d'Orbigny (I, 410) 1,663 Meter, nach Meriais (N. Ann. des voy. 1847, I, 389) 4' 7". Bie bei den Patagonen ift ber hale kurg, Bruft unt Leib auffallend groß, ebenso ber

Robf, Die Extremitaten bagegen ungewöhnlich flein, Die Guge breit und furs. Die Karbe ift tupferbraun (bell fupferfarbig, Wilkes), boch wird behauptet bag fich tein Bigment im rete mucosum abgela. gert finde, fondern bag nachft bem Schmute bae Durchicheinen ber Blutgefaße burch eine febr bide Dberhaut jene Karbung allein bervorbringe. Der Schabel ift niebrig aber groß, und bas hinterhaupt voll, bod oben fcmal. Der Befichtemintel beträgt 74-76°. Das Befict ift rund und breit gebildet abnlich mie bei ben Gefimo, Die Stirn febr flein, niedrig und nach unten porftebend; Die fleinen tiefliegenben Mugen find von ovaler Rorm, ichief gefdlitt, nach ben Schlafen bin ausgezogen und zeigen eine gelbliche Sclerotica. (Das obere Mugenlib bangt am inneren Augenwinkel über bae untere berab - Wilkes.) Die breite Rafe bat weit geoffnete Locher, boch tommen auch geftredte und gebogene Rafen por wie bei ben Reu Beglanbern; auch bobe Stirn und felbit fraufes baar finden fich quenabmemeife. Die Lippen find bid, bas Rinn gurudftebend, boch von giemlich verschieben. artiger Bilbung. (King and Fitzroy II, 175f., 1, 216, Append. 142f., wo bie Rorpermaage im Gingelnen angegeben find) Gine wichtige Abnormitat murbe ber Mangel ber Spiggabne fein ber ihnen augefdrieben wird, wenn nicht ber Bufas, bag bie Schneibegahne oft abgebiffen und platt feien, gegen bie Richtigfeit Diefer Ungabe Berbacht ermedte. 3bre Rorperfraft ift meift febr bedeutend; angegriffen, tam. pfen fie gleich milben Thieren bie jum Tobe (1, 415). Die Gingebo: renen bee Beftenbes ber Dagalbaes: Strafe find 5' 5" groß, haben etwas Bart und bunne Augenbrauen, Die fie jedoch beibe ausreifen. porftebenbe Rafe und bide Unterlippe (I, 75). Die ber Glifabeth-Infel merben bon Narborough (a. a. D.) abnlich befdrieben, jedoch Ropf und Obren ale flein und bae fcmarge baar ale fanft und gart bei ihnen bezeichnet, meldes Lettere Webster (I, 180) ale allgemeine Gigenthumlichfeit ber Weuerlander hervorhebt. Rorfter (XXII, 114f.) und Wilkes (I, 121f.) haben die Reuerlander porguglich abidredenb gefdilbert: bon breitem ftarfem Oberforper mit unverhaltnigmäßig langen Armen, aber mageren frummen und ju furgen Beinen, ftete offen ftebendem Munde bei fliegender Rafe und ju ftarfem Rinne.

In Chile giebt Molina (a, 14, 18) von 24° f. B. nach Guben funfzehn Boller an und bemerkt im Allgemeinen daß die Eingeborenen bieses Landes alle diefelbe Sprache geredet, b.h. alle gum Stamme der

Araucaner gebort batten. Gie bielten fich theile fur Aboriginet theile fur eingemandert von Rorden oder Beffen (?) ber und bezeichneten "Die Bruber Epatun", Die fie ale Gotter in der Roth anriefen. ale ibre Stammbater (ebend. 7f.). Rad Garcilasso, ergablt et weiter, murben die vier nordlichften jener Bolfer mehr burch Lift als burch Gewalt um 1450 unter Inca Anpanqui von den Beruanern unterworfen und ihnen tributpflichtig, boch fei ber Rapel, an beffen einem Bufluffe fich noch Spuren einer veruanifden Reftung fanden. Die Grenge Des peruanifchen Reiches geblieben, nicht ber Daule, wie Garcillasso angebe, ba bie Berugner gwifden biefen beiben Rluffen von ben Araucanern vollftanbig gefdlagen morben feien. In Rud. ficht bee letteren Bunttee bestätigt Ovalle (86) bag bie Inca Berna. ner nur den nordlichften Theil von Chile eroberten und ihre Sprache nicht weiter fublich ale über Copiapo, Guaeco und Coquimbo perbreiteten. 3m letteren Bebiete fanten noch bie 1593 bort angefommenen Befuiten Die Sprache von Eugeo por und predigten in ibr (Gay I. 247). Coquimbo und bae Land nordlich vom Rapel mar bemnach eine bleibende und fefte Eroberung ber Incae, Diefe fceinen aber aud, wenn nicht auf Die Dauer, boch geitweise ihre Dacht noch weiter nach Guben erftredt ju baben, ba ein Document vom Jahre 1552 (ebend. 147) befagt, daß die Indianer der Broving Mapocho, mo Valdivia bas fpater wieber gerftorte Santiago grundete, ben Incae ebenfalle unterworfen maren, und Olaverria (ebend. II. 24) 1594 berichtet, daß bie Incae wenige Jahre bor ber Anfunft ber Spanier in Beru bie an ben Biobio borgebrungen, bann aber am Maule in einer blutigen Schlacht gefclagen morben feien. Bahricheinlich maren Die Boller im Guben bes Rapel Stammvermandte ber Araucaner; ob es auch die nordlicheren maren, lagt fich megen bes angeführten Spradentaufchee, ben die Incas erzwangen, nicht mehr enticheiben. Valdivia, ber nach Almagro (1535) ju wiederholten Ralen in bas Land weit nach Guben eindrang (1540, 1546, 1550 ff.), viele Stabte grundete, endlich aber erlag (1553), fagt mit Uebertreibung bon ibm daß es bichter bevollert gemefen fei als Reu - Spanien (Gay I, 126), Die Blattern (1561 und 1639, ebend, 225 und II, 410; 1554 querft, Molina a, 142) und Rriege baben aber einen großen Theil ber Ginwohner raich hingerafft.

Falkner giebt "Moluche, Rrieger" (Mapode?) ale ben einbei-

mifchen, "Araucaner" ale ben fpanifchen Ramen biefer Bolfer an, obmobl auch letterer ichwerlich von auslandischem Urfprunge ift und vielleicht mit ber Benennung "Aucaes, Saucaes, Aucaces" jufammenbangt, die ihnen ebenfalle beigelegt mirb. Diefe bebeutet im Quidua \_Rebellen, Bilde" (Bater, Mithrid, III. 2, 397) und murbe aur Beit ber Eroberung Dee Landes burch bie Spanier, Die von ben Eingeborenen Ingas genannt ju merben pflegten, ben feindlichen und aufftanbifden Stammen von freundlich gefinnten bauptlingen ale Schimbfwort gegeben (Gay I, 227, 295, 11, 91 f.), gang fo wie bieß fon ben mirflichen Incae gegenüber in fruberer Beit gefcheben fein mochte. Inbeffen icheint biefer Rame fpater ben ehrenvolleren Ginn ber Freiheit und Unabhangigfeit bom fpanifchen Joche erhalten gu haben und beliebt geworden ju fein (Molina a, 50). Die Ginthei. lung ber Moluche nach Falkner, welche noch jest, obwohl nur bem Ramen nach exiftirt (Bardel bei d'Urville b. III, 273), ift folgenbe: Die Bicunde, b. b. "bie Rordlichen", leben in ben Bergen bon Coquimbo und bon bort bie über Cantiago nach Guben binab; ibr öftlicher Breig ber fich gegen Menboga bin erftredt, beißt auch Buelche. Unterbalb Santiago bie nach Balbivia bin folgen bie Bebuende, b. i. "Richtenmanner", ba fie von ben Rruchten ber Binien leben die ihr Land im Ueberfluffe bervorbringt. Endlich die Builliche, "bie Gudlichen" (fo werben auch icon bie Behuenche von ben Bicunde genannt), welche wieder in eigentliche Suilliche und Buta Builliche unterfchieben werben, von benen aber bie erfteren, von Balbivia bie jum Gee Rabuelbuapi und über Chiloe berbreitet, allein jum Sprachftamme ber Araucaner gehoren , mabrend die anderen, aus ben Chonos Boy-pus und Ray-pus beftebend und bie gur Magalhaes. Strafe reichend, eine Difdung jener Sprache und bee Tehuelhet (Batagonifch) reben. Ge bedarf taum ber Bemertung, daß die Buelche und builliche von benen bier ale araucanifden Stammen Die Rebe ift, mit ben gleichnamigen Bolfern im Dften bie wir fruber ermabnten, nichte gemein baben außer den Ramen. Die Bermirrung welche bierin berricht, ichreibt fich aus alter Beit ber. Schon Olaverria (bei Gay II, 15) nennt 1594 ein Bolt der Buelche im Bebirge in ber Breite von Concepcion, und Bater Laguna ermahnt Chiloe gegenüber unter 420 f. B. 1708 Buelche bei benen er einen Befehrungeversuch machte (Lettres edif. II, 88). Dagegen scheint man unter den Buelche welche ein anonymer Bericht von 1729 bei Gay (I. 500) als ein Bolt von ganz verschiedener Sprache angiebt, teine Araucaner verstehen zu können, mahrend allerdings die ebendort (p. 488) zwischen dem Biobio und Tolten und noch weiter südlich angeführten Guilliche in ihren Sitten ganz übereinstimmend mit den letteren geschildert werden. Benn aber Olavarria dem tapferen Bolte zwischen dem Maule und Imperial (Cauten) eine andere Sprache zuschreibt als den nördlicheren Stämmen (ebend. II, 19 ff.) so ist dabei wohl nur an eine dialektische Berschiedenheit zu denken Die Indianer der Provinz Cuio im Often der Cordilleren\*, welche dunkler, größer, stärker behaart als die Araucaner und den Pampas-Indianern in jeder hinsicht ahnlich waren, hatten eine wesentlich verschiedene Sprache (Ovalle 102 ff.).

Ale bie von ben Sponiern eingeführten und fpater vermilberten Bferbe und Rinder \*\* in ben Bampas ju großen Berden angemachfen maren, ergahlt Azara, begannen Die araucanifden Bolter fic nad Dften ju berbreiten, um fich jenen Reichthum bee Landes ju Ruge ju machen. Daburd bat fich die Bertheilung ber Bolfer in neuerer Beit allmalich geandert. Die Ranqueles ober Indianer bon Damilmapu und die Aucaces, beibe bon ben Araucanern ftammend (P. A. Garcia b, 155) find neuerdinge die Sauptvolfer ber Bampas. Die erfteren , beren Rame "Bolt bes Robres" bedeutet (de Angelis IIL Discurso prel. ju Garay p. III not.), find durch ben Chadi bon ben Beguenche getrennt (de la Cruz, Viage XXIII), welche in drei 26theilungen gefdieden neuerdinge gwifden 340 und 370 f. B. leben; bie nordlichfte berfelben find die Malalquinos, öftlich vom Maule, die fublichften die von Antuco (de la Cruz, Descripcion 36). Die Grenge der Beguenche gegen die über ben Rio Regro nach Rorden binüberreichenden Builliche läuft funf Tagereifen fublich von Eril (de la Cruz, Viage XIII). Die Infel Choelechel im Rio Regro ift ber gemeinfame Sandeleplat Diefer Stamme und der Batagonen (Viedma c. 71). D'Orbigny (I, 392) will ale die zwei Sauptftamme Diefer Bolferfamilie Die Araucaner und Aucas unterfcheiben: Die erfteren

Cupo liegt fublich von Rioja, es ift bas jepige & Juan und Den-

boja (Alcedo).

\*\* Die ersten Pferde waren 1535 mit Mendoza, das erste hornvieh von Baraguap ber mit Garay, dem Grunder von Buenos Apres, 1580 getommen (Parish 366).

follen auch die Chonos mit umfaffen, die anderen aus den Ranqueles und den Chilenos an den Quellen des Rio Regro (?) bestehen; diese Unterscheidung ift aber unklar und willfürlich. Wenn es richtig ist daß die Pampas-Indianer von Cordova und Mendoza bis zum Rio Regro im Guden jest dieselbe Sprache reden (Parish 111), so kann diese nur die araucanische sein.

Außer ben reichen Biebberben ber Bampas mogen auch Die blutigen Rriege mit ben Spaniern bagu beigetragen haben, bag ein großer Theil der Araucaner fich in's Gebirge wendete und bann weiter nach Diten ben Chenen jugog. Durch Diefe Rriege verloren fie ben nordlichen Theil von Chile gang, mit Ausnahme bes Bebirgelandes bas im Befige ber Bicunche und Behuenche \* blieb, und murben auf bae Bebiet im Guben bes Biobio befdrantt. In neuerer Beit find fie noch weiter gu. rudgebrangt worden (Ginoux im Bullet, soe, geogr. 1852, I, 70). Rut an bem oberen Laufe bes genannten Aluffes befigen fie noch einige Blage, Die Rufte haben fie bis Tucapel binab berloren: der Alug Leubu ift ibre mabre Grenge. Bon ba bis jum Tolten leben unabbangige Indianer; Die fublicher mohnenben baben unter bem Ginfluß von Diffionaren geftanden, find ihren Stammverwandten feindlich, ben Beigen geneigter, lentfamer und bemuthiger, aber auch armer (Domeyko 15, 24, 31ff.). 3m Rorben bon Chile find fie burch Mifchung gang zu Spaniern geworben, im Guben, mo fie reiner geblieben find, baben fie feit ber Antunft ber Europaer Rudidritte gemacht und fich mit Bernachläffigung bee Landbaues jum Theil wieber bem Romadenleben zugewendet (Bbilippi in Monateb. b. Bef. f. Erdt. R. R. VII, 308). Biele Deftigen, Die Rinder gefangener Spanierinnen, und fpanifche Ueberlaufer lebten icon in ber erften balfte bes 17. Jahrhunderte unter ihnen (Bericht von 1634 bei Gav II, 368). Gine gablreiche Difchlingebevölferung ift fcon feit ben bedeutenben Siegen entstanden melde Die Araucaner um 1600 über Die Spanier babon trugen (Ovalle 230, Molina a, 226). Unter ben Bicuntos. einem Araucanerstamme für welchen Die Miffion Mariquina 9 leguas nordlich von Balbivia gestiftet murbe, gab es icon bamale viele In-

Die roben Ciquillani im Norboften ber Behuenche, welche Molina (a, 199) ale nicht zu ben Araucanern gehörig bezeichnet, reben nach Vidaure gleichwohl die Sprache ber letteren in einem verdorbenen Dialette (Bater, Mithrib. III, 2, 399).

bividuen mit weißer Saut, rothem Saar und rothem Barte, Die auf Die Abfunft von Spaniern und Sollandern hinmiefen, welche letteren nach ber Berftorung bon Balbivia fic bort niedergelaffen batten; und in ber Miffion Francisco Colano am Tolten lebten größtentbeile Deftigen, Rachtommen ber Spanier welche in Die Befangenicaft ber Araucaner gerathen maren, ale Baldivia durch diefe gerftort murbe (ebend, I, 348 ff., 359). Daber unterliegt es mobl nur geringem Brei. fel, bag trog Brich ard's Biberfpruch ble bartigen Indianer und bie europaifch weißen Boroanee am Cauten, welche bon Molina (313f.) ermabnt und bon King und Fitzroy (II. 402, 465) jum Theil ale blandugig und rothbaarig beidrieben werben, feine reinen Araucaner, fonbern Deftigen find\*. Much bie Bewohner bee Archipele von Chiloe, bie fich nur burch friedlicheres und freundlicheres Befen von ben Araucanern unterscheiben, und bon Mendoja (1558) gang bem fublichen Araucanervolle ber Cunchi abnlich gefunden murben (Molina a, 169, 188), find ebenfalls jest fehr gemifcht, von reinerem Blute nur im Guben ihres Lanbes und auch bort nur in geringer Angahl (v. Tichubi I, 11). 3bre eigene Sprache haben fie faft gang bergeffen: fie ift ber fpanifchen gewichen (King and F. I, 278). 3br eigentlicher Rame ift Suphuenche. In ber erften Balfte bee 17. 3ahr. bunderte murben von ben Spaniern Suilliche aus Chile nach Chiloe ale Arbeiter eingeführt, die urfprünglichen Bewohner aber manderten theile aus, theile ftarben fie bin (ebend. II, 379, 384).

Die Chonos — so werden in Beru die einheimischen hunde genannt (Cieza 418), in Guahaquil Indianer welche Baaren auf Flossen versühren (Herrera V. 10, 8) — wohnen an den Usern des Guateca. Golfes (Bericht v. 1729 bei Gay I, 503), und sollen von der gegenüberliegenden Rüste des Festlandes, die sie früher inne batten, auf die Inseln im Süden von Chiloe gelangt sein (Bater a. a. D. 401 nach J. Garcia), wo sie Ovalle (330) angiebt. Sie sind bleich wie die Spanier, von kränklichem Aussehen (Gay a. a. D.) und gleichen im Neußeren den Alisoolip, deren Stärke und Muth ihnen jedoch sehlt (King and F. II, 142). Die Eingeborenen des Golfs von Trinidad, heller, reinlicher, besser proportionirt und mit solideren Kähnen versehen als die Feuerländer (ebend. 197), sind King und Fitz-

<sup>\*</sup> Die Erwähnung berfelben im 1. Bande p. 245 ift bemgemäß ju ftreichen.

rey (II, 189) geneigt, nebft den sammtlichen Bollern die vom Bestende der Magalhaes Straße bis nach C. Tres Montes reichen, gum Stamme der Chonos zu rechnen. Ein außerst armseliges und elendes Fischervolf, das er nicht von den Bewohnern der Magalhaes Straße zu unterscheiden scheint, giebt allerdings schon Ladrillero 1557 (bei Gay II, 97) von 47° bis 52½° s. an, wogegen der Bericht von 1729 (ebend. I, 504) auf den südlicheren Inseln in der Gegend des westlichen Einganges der Magalhaes. Straße von dem riesenhaften kriegerischen Bolte der Caucahues erzählt, die wenn sie nicht in's Reich der Fabel gehören, wohl Batagonen sind, welche Ladrillero unter dem Ramen der huilli freilich nur bis zu 47° s. fich erstreden läßt.

Im Suden der Chonos nennt Falkner die Boy-pus oder Reges zwischen 48° und 52°, und die Rep-pus oder Reges von 52° bis zur Magalhaes. Straße. Die ersteren, Popas, fand P. Laguna 1703 indessen Chiloe gegenüber auf dem Festlande unter 42° s. B. (Lettres edif. II, 88), und der Bericht von 1729 bei Gay (1, 501) bemerkt hiermit übereinstimmend daß die in Sprache und Gesichtsbildung von den anderen Bölkern verschiedenen Poupas und Guilipopas (Guilipopas — südliche Popas) — so beißen die tieser im Inneren lebenden — von dem See Rahuelhapi weit nach Süden bis zu den Caucahues, im Often aber bis zum atlantischen Oceane reichten. Sie werden als ziemlich kleine, gelehrige, aber surchtsame Menschen bezeichnet. Molina (318) scheint das hier von den Boyas und Caucahues Gesagte benugt, aber die Statur beider verwechselt zu haben.

Die Araucaner find breitschulterige plump gebaute Menschen von etwas langem Stamme mit kleinen banden und Füßen. Ihre mittelere Größe beträgt 1,641 Meter; im Gebirge find sie kleiner, in den Ebenen größer — Molina (314) macht die umgekehrte Augabe und legt den Bergbewohnern eine Größe von 5' 7" bei. Die Farbe der Saut ist olivenbraun, etwas heller als bei den meisten anderen Indianervölkern, das fast runde Gesicht von weichlichen und kalten Zügen. Die Kopfform, obwohl auch in Sud Amerika individuell oft sehr verschieden, ist am häusigsten länglich und auf den Seiten etwas zusammengedrückt, die wenig gewölbte, niedrige Stirn weicht etwas zusamenschen vorstehend, die Lippen klein (d'Orbigny I, 120, 385, 395 ff.). Domeyko (37 f.), der ihnen ovales Gesicht mit gebogenen

idmalen Augenbrauen, giemlich bervartretenbe, nicht breite, aber biemeilen gebogene Rafe und etwas porftebenbe Unterlipbe aufdreibt. fand ihre Gefichtebildung febr vericieden, befondere bei ben baupt. lingen (wohl in Rolge von Difdung) oft gang europaifde Buge, weiße Rarbe und großere Stirn, auch fiel ibm auf bag im Rorben, mo bie einbeimifche Sprache und Trabition gefdmunten finb, Die Bonfioanomie weit mehr ben Topus bee Indianers und bie tupfrige Rarbe geigte. Den breiten und hoben, aber oben menig gewolbten Rug mie ben fcmalen, binten emporfteigenben und faft in geraber Linie jum Raden verlaufenden Schabel baben bie Araucaner mit ben nieberen Rlaffen bet fpanifchen Bevolterung von Chile gemein (Smith 245); ben Bart reigen fie que und von ben Augenbrauen laffen fie nur einen ichmalen Streifen fteben (ebenb. 265). Die Bebuenche, melde Parish (112) hoher und fraftiger gebaut fand ale bie übrigen Indianer ber Bampas, find nach Boppig (1, 466) 5' 9-10" groß, von furgem Sale und gebrungenem Baue bei relativ turgen Armen Ganben und Rugen und weicher fammetartiger Saut; Die Stirn ift gerabe, bod nicht bod, die Augen braunichwarg, Die giemlich fleine Rafe ofter gerade ale gebogen und mit weiten Lochern verfeben, bas Rinn breit und niedrig, Die Babne flein und von platter Schneibe, obwohl fie nicht abgefeilt merben. Achnlich ichilbert fie de la Cruz (Descripcion 29 ff.): er fant fie von ben Builliches und anberen vermanbten Ctami men nur burd bie bunflere rathliche Baut unterichieben, Die jeboch in ber Jugend heller fei, und bebt die Rundung ibree meift plattnafigen Befichte und bae ichmarge baar bervor, beffen Spigen in's Rothliche fallen. Die Aucaces und Bampas : Indianer (bie eigentlichen Buelche) werden haufig jufammen genannt und mit einander vermedifelt: fo pon Hernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V. p. 57), unter beffen Ungaben nur bemerfenemerth tft bag er bae Sinterhaupt berfelben ale platt bezeichnet. Auch von Agara icheint bieg geicheben au fein (d'Orbigny II, 76, 80).

In Rudficht ihrer Lebensweise und ihrer Sitten ift diese Bermechfelung taum zu tabeln, ba die Buelche mit den Bampasvolfern von
araucanischem Stamme in dieser hinficht übereinstimmen. Alle find
Reiter-Romaden, gang auf dem Bferde zu hause und leben von den
großen herden der Bamvas, doch hat jeder Stamm fein befonderes
Gebiet, und es führt zu Streitigkeisen wenn ein Fremder sein Belt an

einem Blage aufschlägt der ibm nicht gutommt (P. A. Garcia b. 112), obgleich bie Sauptlinge machtlos find und es bem Gingelnen freiftebt ben feinigen zu verlaffen und fich einem anderen anzuschließen (Hernandez a. a. D. 60). Die Laguna de Salinas, beren Umgegend von Indinnern mit vorzuglich reichen Rinder. Bferde- und Schafberben bewohnt ift, bat indeffen feinen befonderen Berren, fondern ibre Benutung ift allen umwohnenten Stammen gemein (P. A. Garcia a. 38, 59, 40). Conft leben Die einzelnen Botter vielfach im Rriege mit einander, befondere find die Ranqueles ben Bampas . Indianern feindlich und ihnen überlegen, obwohl jum 3mede von Raubereien oft auch mit ihnen verbunden (beri. b. 86). Bene merben als falich und verratberifch, feig und graufam, bod bie Danner ale fleißig und thatig, vorzuglich in ber Beberei, gefdildert im Bergleich mit ben Buelde. Die bunfleren Suilliche (Buelche?) amifchen 370 und 410 f. B. zeigen mehr Chrgefühl, weniger Sabfucht und Diftrauen, find ben gefdloffenen Bertragen treuer und fleißiger ale jene (ebenb. 154f.). Sie find in ein feftes bides Ledermams gefleibet, bas fein Gabel und felbft feine Rlintentugel auf 200' Entfernung burchbringt, und tragen platte runte Betermugen; mande von ihnen haben felbft eiferne Ruftungen; erbeut te Atinten und Biftolen tonnen fie nur jum Staate tragen; viele fubren Gabel, Die meiften eine Lange ale Sauptwaffe (18' lang nach Head 114), alle ein großes Deffer und außerdem ftets bie oft beidrichenen bolas (ebent. 79 f., Hernandez 58). Die Belte befteben aus Bferbebauten bie über ein Stangengerufte gespannt find. 3bre Bferbe find mit Bled gefchmudt, manche mit Glodden bebangen, Steigbugel und Sporen find von Silber (P. A. Garcia b. 72, 80). Gold verachten fie als Unglud bringend und nennen es bae ichlechtefte Detall (ebent. 146). Alle find bem Trunfe febr ergeben, in beffen Befglae oft Streit und Mord entfleht. 3m Burfelfpiele, bei welchem eine Art Ringe ale Beld gilt, verfpielen fie oft ihre Serben und ibre gange babe (ebent. 75), find iberhaupt leidenschaftlich und ichmubig. Benn bolg mangelt, vergebren fie oft bas Bleifch ihrer Thiere rob und trinfen beren Blut.

Die Berfammlung bee Bolles, in der es ordnungelos und oft turbulent jugeht, enticheidet fomohl über Arieg und Frieden ale auch über Angelegenheiten der Religion; in der inneren Berwaltung verfügt der hauptling bespotisch, nicht aber im Ariege, feine Autorität

wird nur in Friedenegeiten geachtet und er erhalt feine Burbe burd Babl. Bon ben Anben bis jum Galabo im Dften gab et um 1816 nur amei Ulmenes ober oberfte bauptlinge (P. A. Garcia b. 84, 94, 100, oerf. Nuevo plan de fronteras p. 11 bei de Angelis VI). Bon meißen Renegaten baben fie gelernt in regelmäßiger Schlachtorb. nung aufzumaridiren, mozu mit bornern von Bolg und Robr bat Beiden gegeben wird, und fubren militairifde Manover gut aus. Aud telegraphifde Signale burd Raudfaulen ju geben ift gewobn. lich (ebend, 80, 66). In fruberer Reit batten fie große Rurcht por bem Reuergewehr, fpater ift biefe und ber Blaube an Die Heberlegen. beit ber Beigen im Relbe bei ihnen gefdmunden (Parish 137), und wenn fie auch teinen Angriff auf ein verichangtes Lager magen , wird man fie bod fdwerlich mit Miers (I, 198, vgl. bagegen Head 118) ber außerften Reigheit beidulbigen durfen; Die Golbaten pon B. Apres haben ihnen erft neuerdinge mit bem Gabel flegreich Stand gebalten. Bei leibenicaftlicher Erregung zeigen fie eine mutbenbe Zapferfeit bie felbft por Ranonen nicht jurudidredt (P. A. Garcia b. 7). Mit ihren Gefangenen treiben fie oft einen vollftundigen Sanbel; Beiße und besonbere Beiber geben fie aber nur gegen bobee Lofegelb beraue (ebent. 109, 105). Mud ihre einbeimifden Beiber vertaufen fie oft an Andere, wenn fie ihrer überbruffig find (Hernanden a. a. D. 60). Dem bauptlinge folgt außer feiner Babe auch ein Beib in's Grab (Gareis b, 147). Mue Cann (1, 111) ergabit bag fie bem Tobten das Geficht nach Dften richten, und Diefelbe Stellung einnebmen wenn fie fich jum Schlafe nieberlegen, weil fie Die Sonne vereb. ren, auch fpricht er von religibfen Tangen ju gemiffen Beiten und von bem Opfer bes mit Rieifd ober Berba (Baraguap . Ther) ausgeftopf. ten hetgens eines Thieres, bas fie in einen flug murfen. Bon Anderen wird nichte biefer Art berichtet, auger bag Charle voix (11, 302) ben Aucaes vermuthungemeife Connenperehrung guichreibt, ba fie Libationen bon bem Blute etlegtet Thiere ale Opfer fur Die Conne barbringen. Das bobere Beien auf meides bie Bampas . Indianer aftes Uebel, jumeilen aber and Gutes jurufführen, nennen fie Gualichn ober Arrafen (d'Orbigny IL, 81). Bo fie es nabe glauben, bemuben fie fich es burch friegerifchem garm eber Art ju vericheuchen; pat fic aber Unglid begeben, fo ift es bie Aufgabe bes Dadei ober Babt agere, ber jugleich Zauberrargt ift und burch Ansfaugen ber schmerzenden Stelle die Kranken heilt (Hernandez 59), fich mit ber Beifterwelt in Berkehr zu segen und den Uebelthäter zu ermitteln der den Gualicho herbeigerusen hat, damit er erschlagen und mit seiner Familie und all seinem Cigenthume verbrannt werde (P. A. Garcia 129, 146). Bon den Todten werden nur die Gebeine der Erde, die Beichtheile dem Feuer übergeben (Miers I, 256). Ihre Ahnen glauben fie unter die Sterne an den himmel versett (Head 121).

Die großartigen Raubereien und gefährlichen Ueberfalle ber Bampas . Indianer gegen Buenos Upres find fo baufig befprochen worben (Azara II, 38 u. 21.), daß ce genügt berfelben nur im Borübergeben ju gedenten. Garcia (Nuevo plan a. a. D. p. 5) fcaste 1816 ben jahrlichen Berluft ber auf Diefe Beife entftanb, auf 40000 Stud Rinb. vieh bas fie meift forttrieben und an die Araucaner nach Chile pertauften. Man darf jedoch bei ben baufigen Rlagen über diefe Dinge nicht vergeffen melde Bebandlung ben Indianern von Geiten ber Ro-Ioniften ju Theil geworben ift. Das Berhaltnig swifden beiben mar feit alter Beit von feindfeliger Art. 3m Jahre 1535 follen in ber Begend von Buenoe Apres Indianerdorfer von 2 und 3000 Ginmobnern geftanden haben. Gleich vielen andern find fie in furger Beit fpurios verfdmunden, gange Stamme fdeinen burch die Spanier bort vertilat worben zu fein, und bie Ueberlebenden find in gangliche Barbarei perfunten (Darwin I. 119f.). Die Befuiten bemühten fich biefen Buftand gu beffern. Gie ftifteten 1740 bie Diffion Concepcion am Salado und bewogen bie Buelche, gegen melde bie Spanier bis babin mit außerfter barte und Graufamfeit verfabren maren, gum Rrieben. Rach ihrer Bertreibung wurden bie Bampas . Indianer fur Buenos Upres auf's Reue vielfach gefahrlich, boch gelang es fpaterbin burd angefnüpfte Sanbeleverbindungen einen freilich immer unfiches ren und mit beständigem Digtrauen beobachteten Frieden zu erhalten (Funes II. 397, III. 349): fie taufchen, ergablt P. A. Garcia (b. 10, 17, 49), ibre Relle und Rebern gegen Tabat Date (Baraguay-Thee) und geiftige Betrante um und find badurch fügfamer geworben, aber freilich tommt es bieweilen por bag fie von Goldaten, die befonbers an ben Grengen ganglich bemoralifirt finb, ihrer geringen bat

> beraubt und badurch auf's Sochfte erbittert werben Ausbruche bes Unabhangigfeitefrieges ober vielm bon Buenos Apres (1810) wurden fie für fabig

einen Gis im Congreffe einzunehmen (Robortson I, 124), Die wirtliche Arucht aber Die fie von Diefer Revolution batten, bestand nur barin, bag Bagabunden Berbrecher und ichlechtes Befindel aller Art, burd bas fie in allem Bofen unterwiefen murben, in Denge ju ihnen fluchteten (P. A. Garciaa, 12, b, 17). 3m Jahre 1832 und 33 unternahm General Rosas einen gludlichen Rriegejug gegen fie, Der bis jum Colorado und Regro ausgedebnt, 1500 driftliche Beiber und Rinder aus ber Befangenicaft und Stlaverei bei ben Indianern be freite (Parish 160); Diefe mußten um Frieden bitten und gegen Lieferung bon Meifc und einen geringen Gold in Bagren versprechen obne Erlaubnig niemals die ihnen gezogene Grenze zu überidreiten, und den Spaniern im Rriege Beiftand zu leiften (Mac Cann I. 104). Die Ginführung ber Blatternimpfung bei ihnen gefchab ebenfalle auf Rosas' Beranlaffung (Parish 55), bem jeboch vorgeworfen wird baß er ale Dictator die Indianer abfichtlich in Unmiffenbeit erhalten, formliche Jagben auf fie veranstaltet und alle Befangenen obne Unterfchied babe ericbiegen laffen bie biesfeits ber Grenge betroffen murben (Gardiner 24, 44). 3n biejem Bernichtungefampfe, in welchem auch ihre Beiber von ben Beigen mit faltem Blute niedergemacht merben, beweifen fie, obwohl in Daffe feinen Biberftand leiftend, nicht felten die außerfte Tapferfeit und Standhaftigfeit. Drei gefangene Indigner, ergablt Darwin (I, 119), benen man michtige Rriegenad. richten abpreffen wollte, murben in eine Reibe gestellt. Die beiben erften murben befragt und auf Die Antwort: no se (ich weiß nicht), fogleich erichoffen; ber britte rief: "No se! Reuert, ich bin ein Dann und fann fterben."

Tödtlichen buß hegen fie namentlich gegen die Gauchos (Head 114), die Biehhirten der Pampas, welche größtentheils Mischlinge find und mehrere haupteigenschaften der Indianer theilen. Bon Azara und nach ihm von Anderen find fie treffend geschildert worden. Bie jene so sehr des Pferdes gewohnt, daß fie nur schleppend und mühsam gehen, wie jene nur von Fleisch lebend und Pflangen-toft als thierisch verschmähend, wie jene mit Bolas und Lasso vertraut, und leidenschaftliche Spieler und Trinfer wie sie. Sie ftehlen alle, sagt Azara, meist nur kleine Dinge, doch auch Pferde, wenn nothig,

<sup>\*</sup> Rach Mawe (71) find auch in Buenos Apres felbft nur wenige Fomilien frei von einer Beimischung von Indianerblut.

und Beiber. Bon Anhänglichkeit an Freunde und Baterland wissensie nichts. Alles Unrecht betrachten sie als rein perfonliche Angelegenheit, die mit dem Resser ausgesochten wird; niemand mischt sich darein. Auch beim Burjelspiel haben sie stets das Messer zur hand, um
den Betrug den sie stets argwöhnen, sogleich damit zu rächen. Ein Mord
gilt ihnen nicht viel und kein Berbrecher wird von ihnen verratben
oder ausgeliesert. In der Grausamkeit sind sie oft raffinirt: ein gewisser
Ramirez hat für Gesangene die Qual erfunden sie in eine nasse Ochsenhaut fest einzunähen die an die Sonne gelegt trodnet, Rachts aber
immer wieder etwas Feuchtigseit anzieht (Webster I, 84).

Die Batagonen leben von der Jagd und von ihren Bferden, Landbau treiben fie nicht und felbft Rifche berfteben fie nicht gu fangen (Viedma c, 65f.), boch ift d'Orbigny's (II, 72) Angabe daß fie niemale auch nur ein Alog gebaut batten, nur von den nordlichen Abtheilungen berfelben richtig ; Die Dacana-cunny im Reuerlande, beren Rame "Rugvolf" bedeutet, baben Rabne, aber es fehlt ihnen bae Bferd (King and F. II, 131), burch bas die Lebensweise jener jedenfalle febr mefentlich verandert morden ift, ba es jest jum Rrieg und jur Jagb und felbft ale Rabrungemittel ibnen unentbehrlich, ihren werthvollften Befig ausmacht. Bei bochzeit und Begrabnig, jur Feier ber Bubertat ber Madden, gur Berfohnung ber ergurnten Gottheit, gur Abmenbung von Rrantheit und Tob, jum 3mede gludlicher Jagd merben Bferde von ihnen gefchlachtet (Viedma c. 77): alle ihre Lebensfreude berubt auf biefem Thiere. Bor Branntwein, beffen Birfungen fie mobl fannten, zeigten fie großen Abicheu (Cordova 19, 123). Gie fleiben fich von Ropf bie ju guß in Buanaco . Buche : und Safenfelle, beren Belg fie nach innen wenden, und tragen unter biefen noch ein imeites Rell, baben eine Urt von Ganbalen (Gervaize bei d'Urville b. I. 278 fpricht von ledernen Strumpfen ober Gamafchen) und winden eine felbit gewebte buntwollene Binde um ben Ropf (nach Gervaize führen fie leberne Belme im Rriege); ju Pferde tragen fie Stiefeln und bolgerne Sporen. Der Sattel von Buanacobaut ift mit Stroh ausgestopft, das Gebig des Bferdes von Soly ober Ano. den wie die febr fleinen Steigbugel, Die nur fur die große Bebe beftimmt find. Ale Baffen fuhren fie die Bolas, ben Lago und ein Deffer, bas fie oftere aus erhandeltem Gifen felbft verfertigen (Viedma e, 69, 79, Cardiel bei de Angelis V, p. 21). King und

Fitzroy (II, 147) fanden bei ihnen auch Bogen und Bfeil, Reulen Schwerter Schifbe und Ruffungen aus Thierbauten. Babrend bie Danner bae Rleid mit einem Riemen um ben Leib befestigen, gefdieht bieg bon den Beibern mit einer Radel auf ber Bruft; lettere flechten nich zwei lange Bopfe (Ralfner 162), tragen über bem Aleibe noch einen Uebermurf, fdmuden fich mit Berlen und bergleichen, geben aber obne Canbalen und in blogem Ropfe, nur bie Bornehmen baben Etrobbute (Viedma c, 70). Die butten ober Belte befteben aus Guanaco. Rellen, welche die Beiber ebenfo wie die Aleider mit Thierfebnen gufammennaben mit bulfe von eifernen Bfriemen. Das Gerufte bagu bilben in ber Mitte 6-9' bobe, an ben Geiten niedrigere Stangen; Das Innere wird nach Bedürfnig in mehrere Abtbeilungen geschieben, Die unverheiratheten Ramilienglieder erhalten aber nur einen gemein. Schaftlichen Raum (ebend. 71, 80). Die Beftalt ber Gutten bei benen an ber Magalbace. Strafe ift rechtedig, oft auch unregelmäßig, 10-12' lang, 10' breit, 7' bod; bas Dach fallt nach 2Beften fcbief ab, ber Eingang liegt auf ber Offfeite (de Bo vis im Bullet, soc. geogr. 1844. II, 141, King and F. I, 90 note).

Der Charafter Diefer Menichen ift friedlich und gutmutbig. Go geigen fie fich unter einander und gegen Frembe, fo lange fie nicht in Affect gerathen, mas freilich beim Spiel bem fie febr ergeben find, und beim Bettrennen bae fie gu boben Betten veranlagt, leicht geichiebt (ebend, I. 103, II. 154, 160). Babrend eines breifabrigen Aufentbaltes ber Spanier bei ihnen (1780ff.) in G. Julian bewiefen fie fic ale febr hulfreich bei Erbauung ihree Fortes, ale treue Rubrer burd Das Innere und durchaus obne Ralich (Vied ma c, 81, Parish 64 ff.). Ihre Sauptlinge, beren Burbe erblich ift und wenn fie altern, auf ben Radfolger überzugeben pflegt, merben ale Berren bes Landes betrach. tet, erhalten einen Tribut von der Jagdbeute, ba fie felbit an ber Jagb nicht theilnehmen - nach Raftner (152) batten fie vielmebr ibre Untergebenen zu unterftugen - und beftimmen bem Stamme meldem fie porfteben, Die Beit und ben Drt feines Aufenthaltee. Den Gingelnen muffen fie Schut und Gulfe gemabren, fonft verlieren fie gwar nicht ibr Land, wohl aber ihr Anschen und man balt fich an einen anberen Chusherren. Ueber Rrieg und Frieden enticheibet Die Berfamm. lung ber angeschenften Manner; jener ift meift febr blutig und wirb mit großer Tapferteit geführt, man befdrantt fic in ibm aber oft

auf den Raub der Bferde, da die Beiber und Kinder dadurch unfahig gur flucht werden und in die hand des Feindes fallen. Sie werden Stlaven, die Manner werden getödtet. Wer fremdes Gebier betritt, muß abwarten ob die drei Rauchfignale die er giebt, durch drei entsprechende beantwortet werden (Viedma 71, 78f., 80, Falkner 150ff.).

Die Frau wird gefauft ohne Rudficht auf ihren eigenen Billen; verkauft der Mann fie weiter, so finkt fie dadurch in der allgemeinen Achtung. Schläge erhält fie nicht, außer in der Trunkenheit. Chebruch findet nur von Seiten solcher Beiber flatt die wider ihre Reigung heirathen mußten (häusig ift er bei denen an der Magalhacsstraße, King and F. II, 173), wird nicht der Frau, sondern dem Berführer zur Last gelegt und leicht gefühnt. Die Keuschheit der Radden hat nur so lange Bestand, als sie noch Aussicht zum Beirathen haben. Meist haben nur die hauptlinge mehrere, bis zu drei Frauen, unter denen die vornehmste die hauptfrau und herrin ist. Bei der Sche wird nur der erste Berwandtschaftsgrad von ihnen beobachtet. Ihre Kinder lieben sie sehr und führen sie auf ein weich ausgestopstes Bret gebunden, in der ersten Beit stets mit sich (Viedmac, 74f., Falkner 154f., King and F. II, 152f.).

In der Bai von G. Julian bat man im Jahre 1746 ein Saus gefunden, neben welchem auf ber einen Geite feche verschiedenfarbige Rabnen auf boben Bfablen, auf ber anderen funf mit Strob ausgeftopfte Bferde, ebenfalle jedes auf brei boben Bfahlen ftanden. 3m Saufe felbft lagen Leichen mit Matten bededt, beren eine ein Deffingblech auf bem Ropfe und Ohrringe hatte (Viage de Cardiel y Quiroga bei de Angelis I. p. 16). Dag biefce Grab nicht den Buelden, wie man angegeben bat, fondern ben Batagonen jugeborte, ergiebt fich ale mabricheinlich aus King and Fitzroy (I, 93 f., II, 151), welche die Graber ber letteren ale fonifche Saufen trodener Bweige bon 25' Umfang und 10' Sobe befdreiben, Die mit Riemen von Sauten umwunden und oben mit einer rothen Rabne verfeben maren; bas Gange umgab ein Graben an beffen Gingange ebenfalle ausgeftopfte Bferbe ftanben. Much bei ber Leichenfeier fpielt bas Bferd eine große Rolle. Für alte Leute freilich wird, wenn fie fterben, nur einmal ein foldes gefchlachtet und ein fchlechtes; beim Tobe eines jungen Dannes aber, beffen Ceele langere Beit unter Der Erbe bleiben muß bie fie bas nothige Alter erreicht hat um auf der Erbe wieder geboren

merben ju tonnen, wird ein Bierd mit feinen fpater ju verbrennenben Sachen gefdmudt und bann erftidt. Auch Befannte und Rreunde liefern oft ju Diefem Schmude einen Beitrag und betommen bann bafür ein Stud Braten von bem Bferbe. Diefe Reftlichleit und bas ju ibr geborige Trauergebeul wird 15 Tage lang fortgefest, in jedem Monate einmal wiederholt, wenn jemand ein Bferb bagu bergiebt, und nach einem Jahre mit einer breitagigen Tobtenfeier beentigt (Viedma c, 77 ff.). Bermundungen ale Trauerzeichen, Schwargmalen Des Benichtes und Raften find gewöhnlich; Die gebleichten Gebeine merben ipater wieder gufammengefügt (Raltner 146 ff.). Die Dildftrage gilt ihnen ale bae Geld mo alte Indianer in Sterne bermandelt, Strauge jagen (ebend. 143). Bei ben fublichften Batago. nen erhalt der Todte im Grabe die figende Stellung, boch wird auf verichiebene Beife mit ihnen verfahren (King and F. II, 155). Auf Diefe Berichiedenheit weifen auch Die 2-3000 fleinen butten bin Die Cardiel 1753 ebenfalle in G. Julian fand; fie maren burd eine Dauer gefchieden und bienten ebenfalle ju Begrabniffen (Coleccion de viages p. 15 bei de Angelis V).

Rach d'Orbigny (II, 73) nennen bie Batagonen bas bochfte Befen Uchefenat fanet und balten es fur ben Urbeber balb bee Buten balb auch des Uebels. Dagegen ergablt Viedma (c. 75f., 79, val. auch Ralfner 142f.) bag fie fich ein gutes Befen ale ben Beberricher bee himmele, ein anderes gleichfalle gutes, aber febr ftrenges ale ben der Erde benten. Letteree, Camalaeque, der Dachtige, Tap. fere", judtigt und belobnt die Denichen nach feinem Belieben, nicht nach Berbienft ober Schuld, und wird allein verebrt, und zwar von ben Gingelnen unter verschiedenen Figuren die fie forgfaltig aufbemabren und verborgen halten. An ber Dagalhaes-Strafe finben fic 3" große bolgerne Bruftbilber ale Sausgotter bei ihnen (King and F. II. 163). 3m Rorten bat faft jede Ramilie und jedes 3bol feinen besonderen Bauberpriefter, ber bor ibm Gefange fingt und mit ber Rurbieflapper flappert. Diefer muß (nach Raltner 146) Beiber. fleiber tragen, und ift zugleich ber Urgt ber burch Gefang die Rranten peilt und die Feinde bezaubert. Fur ungludliche Ruren bat er freilich oft fdmer ju bugen, aber trop biefer Befahr ift ber Beruf boch febr gejucht von beiden Gefchlechtern, weil er manche Beligenbeit ju Musidmeifungen bietet (Viedma).

Das Reuerland in ethnographifcher Bedeutung ift eine gerrif. iene Daffe milber Relfen, bober bugel und nuplofer Balber; ber bemobnbare Theil besielben beidrantt fich auf die felfige Rufte (Darwin I, 230). Das Land im Rorden der Magathaeoftrage ift gum Theil fruchtbar (fo namentlich um Bort Famine), but fraftige Buden. und Birfenmalber, befondere weiter im Innern, und Sandbau mare obne Rweifel bort febr mobl moglich (Boppig 1. 40 f.). aber eben biefe gludlicheren Begenben icheinen überall im Befige ber Batagonen, nicht ber Reuerlander zu fein. Bei letreren findet fich fein Berfuch jum Landbau (King and F. II, 178). Gie find ein elendes Rifchervolt, bas fich aber gleichmohl gludlich und gufrieben in feiner Lage fühlt (Wilkes I, 142). Schon Ladrillero (bei Gay II, 80) berichtet 1557 bag ibre Rleibung nur in einem Geebundes ober Reb. felle beftebe bas fie um bie Schultern merfen. 3bre Gutten, fugelformig bei ben Tefeenica, bienenforbartig bei ben Alitoolip (King and F. H. 137, 140), find von 3meigen ober Stangen gebaut, an melde innen und außen Erde ober Gras angedammt wird, und fieben oft im Rreife umber (Wilkes I, 142, de Laet XII, 14). 216 Baffen baben fie 2 Rlafter lange Spiege und Dolche von Balfifchtnochen (Ladrillero), icharfe fteinerne Deffer (de Laet), Reulen und Schleubern, Bogen und Bfeil und verfchiebene Arten bon Langen (King and F. 1, 55, Webster I, 184, Ross II, 305). 3hrc Rabue um Bort Ramine und anderwarts auf ber Rorbfeite ber Dagalbaes. Strafe bat Cordova (135) ausführlich beidrieben. Bei Cap Brobibence find fie folib aus Soly gearbeitet (ebend. 58), fonft nur que Baumrinde, obmobl gefdidt gebaut, mit Doos und barüber geftridenem Rette talfatert, bis ju 16' lang und 6 - 8 Berfonen faffend (P. Meriais in N. Ann. des v. 1847, 1, 390, de Lact XII, 14). King und Fitzroy (I, 382) faben nur einmal ein Gegel aus Rob. benfell auf einem folden Rabne, gewöhnlich geben fie nur auf Schaufelrubern. Reuer mirb nicht burch Reiben von Bolgern, fondern burch Uneinanderichlagen zweier Steine angemacht (Webster I. 184).

Der moralische Charafter ber Zeuerlander wird von Meriais gerühmt: fie seien friedlich und gutmuthig und schienen Ales miteinanber ju theilen; bagegen werden fie von Anderen im Gegenfaße ju ben Batogonen, vielmehr ale diebisch habsuchtig hinterliftig und ganfisch geschildert (I drillero, King and F. I, 319). Auch Cannibaliemus, ju bem fie balb bie Rache bald ber Gunger treibt, fcheint bei ihnen außer 3meifel gu fteben (ebb. II, 2, 183). Benn Cordova (75, 141) behauptet bag fie nicht ftablen, boch nur que Unbefanntichaft mit bem Berthe ber Dinge und aus Gleichgultigfeit gegen allen Befig überhaupt, benn mas ihnen neu fei, errege meber ibre Reugierbe noch ibr Erftaunen, fo barf man boch nicht alauben bag biefe geiftige Stumpfheit bei ihnen burchgangig berriche: fie befigen eben fo großen Trich ale Talent jur Radahmung (Wilkes), und Die vier Weuerlanber, welche Capitan Fitzroy mit nach London nahm, geigten burdaus gute Rabigleiten. Bon gefelischaftlicher Organisation ober Regierung bat fich bie jest bei ihnen feine Spur gefunden, alle Gingelnen icheinen einander völlig gleich zu fteben (Meriais a. a. D., Darwin 1, 236). Ginfluß haben nur die Bauberer und der Rath ben bas Alter giebt (King and F. II, 178). Das Treiben ber erfteren und Die Bebandlung ber Rranten find abnlich wie bei anderen Indianervolfern Bougainville 125 ff.). Gie ergablen von einem großen fcmargen Manne der in den Bergen und Balbern umgebe und, da er jedes Bort bore bas von ben Denfchen gefprochen wird und Alles febe mas fie thun, bas Better gut ober ichlecht einrichte je nach ihrem Betra. gen (King and F. II, 180). Meriais glaubte einige ibrer Geberben auf Berehrung ber Sonne beuten ju durfen. Die Todten merden in baute gemidelt, mit großen Saufen von Zweigen bebedt, und man permeidet es ferner bon ihnen ju reben (King and F. IL 181).

Als die Spanier in Chile eindrangen, erzählt Molina (293, 299 f., ders. a, 16 ff.), waren die Araucaner ein Acerbarvolt. Sie bauten Mais Kartoffeln Quinoa Bataten Bohnen und andere Fruchte," hatten fünstliche Bewäfferung der Felder — die Kanal-Anlagen zu derselben waren neuerdings noch fichtbar — und gebrauchten Dünger, für den sie in ihrer Sprache das Bort vunaltu haben. 3hr Acergeräthe war eine hölzerne hade, und selbst in Rücksicht des Pfluges zweiselt Molina ob er erst von den Spaniern eingeführt oder den Eingeborenen schon bekannt gewesen sei, die das Lama (camelus araucanus, bei ihnen hueque genannt) als haus- und Lastibier be-

<sup>\*</sup> Much eine Roggen- und eine Gerften-Art icheinen fie gehabt (oumboldt, Reu Spanien III, 34), die Rartoffel aber fich erft von den Gebirgen Chile's nordwarls über Beru Quito und Neu Granda verbreitet ju haben (ebend. 70).

nutten und beffen Rleifch und Bolle verwendeten Indeffen agen fie nur wenig Rleifd; Dais und Bataten maren ihre Sauptnahrung. Gie rofteten und fiebten bas Debl, und bedienten fich beim Brobbaden, bas nur bei festlichen Belegenheiten gefchab, einer Art von Befe. Die gange Familie pflegte gufammen gu effen, an dem Gelage aber bas auf die Ernte folgte - fie bereiteten mehrere Arten bon gegobrenen Betranten - burfte nur theilnehmen mer bei ber Relbarbeit geholfen batte (Molina a. 20, 111 ff.). Db alle biefe Gingelbeiten rich. tig feien, icheint fich nicht mehr ermitteln ju laffen, boch ift foviel gemiß daß ber Bandbau bei ben Araucanern alt ift (Ovalle 91), daß auch die fpateren Reifenden ibn bort vorfanden in nicht geringer Aus. behnung (Frezier 93, Ulloa II, 62), obgleich er durch bie Rriege mit ben Spaniern fart gelitten batte und in Berfall gerathen mar, und bag die Gingeborenen von ben letteren, ihren Todfeinden, menig ober nichte gelernt baben , fonbern unter beren Ginflug nur verwildert find Much noch neuerdinge ift bas Rleifch ihrer Bferde- und Schafherten nicht ibre Sauptnabrung, wie bei ben Gingeborenen jenfeite ber Unbee, fondern fie leben hauptfachlich vom Landbau, ber fic auf Rorn Berfte Daie Erbfen Rurbiffe Lein Beigtobl u. A. erftredt (Stevenson I, 42, Domeyko 51), und mit beffen Sorgfalt fie bie meißen Chilefen beichamen (Ginoux im Bullet. soc. geogr. 1852, I. 150). Andere verhalt es fich mit ben Behuenche, die von Villarino (J. R. G. S. VI. 156) irrthumlich ale festfaffige Aderbauern bezeichnet, vielmehr größtentheils von bem Rleifche ihrer Berbenthiere leben , bas Betreibe aber beffen fie bedurfen von ben Spaniern begieben, ba ihnen Relbarbeit ale unmanulich und unehrenhaft gilt: fie ichließen fich überhaupt in Lebenemeife und Gitten nur theilmeife ben Araucanern, anderntheile aber den Bampae Intionern an, in beren gand fie gum Theil übergemandert find (Bericht von 1729 bei Gay I, 499, de la Cruz 63, Boppig I, 382 f.).

Man hat Molina, deffen Genauigkeitim Einzelnen Smith neuerdings gerühmt hat, und Herrera öftere borgeworfen (Miers II, 458, Böppig I. 463) daß sie die Araucaner civilisirter geschildert hätten als sie waren, und schlechtweg für Jabel erklärt was diese als Beweis ihrer intellectuellen und politischen Entwidelung erzählen. Dieß ist sehr leicht; schwerer ist es zu ermitteln ob und welche Spuren höherer Ausbildung sich bei ihnen in alter Zeit wirklich fanden. Anbere ift d'Orbign'v (II. 394, 403) verfabren, ber alle Induftrie und felbfi die Beberei ber Traucaner fur pernanifchen Uriprunges balt, ba er bemertt bat bag fie bie Rablen pon 100 bis 1000 mit Quidug-Bortern benennen. Dag fie von ben Berugnern gelernt baben, ift ale lerdings mabriceinlich, in bemielben Daage aber in welchem fich tief nachweifen lagt, machft auch die Babrideinlichteit bag fie in alter Beit auf einer boberen Culturftufe geftanben baben ale in fpateret. Ewbank (bei Schoolcraft IV, 435) bat eine 31/4 " lange, que teinem Rupfer gegoffene Art mit gebammerter Schneide aus einem Grabe am oberen Danou befdrieben, nebft zwei 7" und 9" langen Meifeln aus einer Difdung von Rupfer und Binn, und einem Deffer bon gang peruanifder Form, das unferen Cattlermeffern febr abnlid ift. Benn ber Rundort Diefer Begenftande richtig angegeben ift ein feinem besonderen Berfe p. 112 führt Ewbank eine eben folde tupferne Art ale in Atacama unter 26" 42' f. 3. gefunden an), fo muffen wir ichließen bag vernanifde Cultur bie tief nach Guben in Chile eingebrungen ift. Die eifernen Bfeilfpigen aus alter Reit Die man in bem gand entbedt bat, fammen nach Miers (II, 484) mabricein. lich bon Deteoreifen ber bae bie Emgeborenen fanden, wie foldes in großen Maffen auch in Santiago del Estero porfommt. Dag fie por ber Antunft ber Spanier fein Gifen batten, bemerft Ovalle (88) aud. brudiid, magrend fie nad Molina (a, 25) mit biejem Detall menigftene befannt gemefen maren und es panilgue genannt batten. Inbeffen begieben fie es felbft neuerdinge nur bon ben Spaniern und verfieben fich nicht auf beffen Bearbeitung (Smith 227). Bertreuge von Metall, fügt Molina bingu, feien überhaupt feitener bei ihnen gewefen, meift batten fie Bafalt- Merte gehabt, allerdinge aber Gold Gilber Rinn Blei und Rupfer gegraben , in offenen Defen die mit Buglodern verfeben gemefen, biefe Metalle gefdmolgen und verarbeitet. Benn auch übertrieben, fo icheint boch auch dieß nicht gang unrichtig au fein, ba Ovalte (93) chenfalle von filbernen Schmudfachen ete gablt, Die auch jest noch viel bon ihnen getragen werben (Smith 181), aber in Abrede ftellt daß fie Befchirte von Gold und Gilber beieffen batten.

Roch jest machen alle Eingeborenen ihr grobes bauerhaftes Tuch und Lederzeug felbft (Gardiner 178). Diefe Induftrie ift bei ibnen jedenfolls alt und national wie der Boncho, ben bit Beifen von ibnen entlehnt haben, und es liegt fein Grund por angunehmen baß fie Diefe Runfte erft von ben Beruanern gelernt hatten, noch weniger von ben Spaniern, ba bie Ramen ihrer Rleibungeftude fammtlich ihrer eigenen Sprache angeboren (Smith 299). Dasfelbe foll auch mit benen ber einzelnen Theile ihres Bebftubles ber Rall fein (Molina a. 24). Bie menig fie in diefer Sinficht den Spaniern verdanten, gebt inebefondere baraus berbor, daß die Bebereien ter heidnifden Gingeborenen pon Chile jum Theil weit feiner find ale bie ber driftlichen ober Chilenos (Miers II, 459). Auch bas Spinnen an ber Spindel und bas Rarben ber Beuge icheint aus alter Beit ju fammen. Letteree gefchab mit Bflangenfarben Die fie nach Molina (a, 26) burch Anwendung mineralifder Stoffe ju firiren mußten. 3hr Boncho ift meift bimmelblau - ibre Lieblingefarbe -, bei ben Bornehmen weiß, roth; buntelblau, mit eingewebten rothen Streifen Blumen Thierfiguren und Quaften gegiert; fie tragen außerbem ein Demd und Beinfleiber, eine Jade und Ropfbinde, Die Bornehmen auch Stiefeln ober Sandalen (ebend, 55). Der Gebrauch ber Rinbe eines Baumes foll ihnen die Seife erfett, fie follen Del, aus bem Deerwaffer Galg gewonnen und bas Steinfalg ber Berge benutt haben; fie follen Topfergefdirt von manderlei Art mit mineralifder Glafur verfertigt, ferner Seile und Rifchernete, Rorbe von Rohr, Rederarbeiten, Connen. fcbirme u. bergl, bergeftelt, Biroquen floge und Schlauche ale Sabrgeuge gehabt haben (ebend. 25 f.). Bie viel hieran mabr fein mag mif. fen wir nicht, Alles aber fur bloge Uebertreibung ju erflaren verbietet ber Bericht Valdivia's (bei Gay I, 142), melder gmar nur von grobem Bollenftoff ale Rleibung bei ihnen ergablt, von ben Saufern aber fagt, fie feien gut und feft gebaut gemefen mit ftartem Blantenwert con muchos y muy grandes ideados und mit vier bis acht Thuren berfeben. Diefe Angabe lagt vermuthen bag auch im Lande Uncub unter 420 f. B., wo nach Ladrillero (bei Gay II, 93) die Eingeborenen in alter Beit in großen Baufern mit vier bie feche Thuren wohnten, Reldban und berben batten und ihren Sauptlingen geborfam maren, ebenfalle noch Aroncaner wohnten. Bas bie zweitopfigen Abler von bolg bedeuteten bie fich 25-30 leguas fublich von Concepcion in den meiften Saufern fanden (ebenb. 149), wird nicht naber angegeben. Gie icheinen fonft nur noch in neuerer Beit bon Smith (291) ale Comud mander Graber ermahnt ju merten. Ovalle (89 f.) spricht nur von Strobhutten die fie mit fich nahmen, wenn fie fortzogen, bemerkt aber auch baß fie feste Blage hatten (fie hießen Malal nach Miers II, 500), die fie mit großen eingerammten Banmen und mit verdeckten Graben umgaben, in welchen spigige Pfahle eingeschlagen waren: bei Annaherung spanischer llebermacht pflegten fie im Ariege immer ihre Dorfer zu verbrennen und fich zurückzuziehen (Valdivia). Reuerdings find ihre hauser von holz und Stroh, 20 und mehrere varas lang und 8—10 breit (Domeyko 51); Molina (a, 24) beschreibt fie als viereckig, von holz gebaut, mit Thon bekleibet und mit Binsen gedeckt. Ihre Gewohnheit fie stete von einander entsernt anzulegen, so daß ein Dorf nur aus einer Menge zerstreut liegender Bohnungen besteht, haben sie beibehalten (ebend. 22, Domeyko 102).

Die jegigen Runftfertigfeiten ber Bebuenche, welche von Rugpffangen nichte ale einige Melonen bauen, find mobl nur ale ein geringer Ueberreft berer angufeben melde Die Araucaner in alter Beit befagen, bod fertigen fie noch Topfe und andere Befage von verschiedenfarbigem Thon, mas die öftlicheren Bampas : Indianer nicht verfteben, meben feine Rilabute aus bem haar ihrer Thiere und farben ihre Beuge roth ichmary blau gelb und grun. Gie fleiben fich in zwei quabratifche Tubet, bon 71/2' Lange, tragen eine Ropfbinde und meift lederne Stiefeln bie mit Thierfehnen genaht find. Ihre Bobnung ift nur ein Belt bae aus 6-8 gufammengenabten Bferbebauten beftebt (de la Cruz 18, 22, 25, 31 ff.). Die Bewohner von Chiloe, ein fanfteres und friedlicheres Bolf ale die Araucaner und gum Chriftenthum betebrt. zeigen großes Beidid ju allen medanifden Arbeiten, fpinnen und meben fleifig, treiben Landbau Biebjucht und befondere vielen Rifd. fang, auch machen fie fich ale bolgfaller und burch andere Arbeiten ben Beigen nuglid 3bre Rabne befteben nur aus brei ober funf Studen und führen fomobl Gegel ale auch Ruber (Molina a, 188 ff.). Sie fleben nach Darwin (II, 29) allerdinge auf einer fehr niedrigen Bilbungeftufe, boch ift Diefe giemlich Diefelbe wie die ihrer Gerren von europaifder Abfunft.

Ferner hat bas mas Molina (7, a, 22 f., 58 f.) über die politifche Berfaffung der Araucaner fagt, Berdacht gegen feine Bahrbaftigkeit erregt. — 3hr Land vom Biobio fudmarte, berichtet er, mar
in vier Theile eingetheilt, beren jeber funf Brovingen ju je neun Un-

terabtheilungen batte. Diefer Gintheilung entfbrach bie ber Sauptlinge welche ihnen vorftanden: Toqui, Apo-Ulmeni und Ulmeni. Der Toqui führte eine Art, Die anderen beiden Rlaffen von Sauptlingen einen Stod mit filbernem Anopfe. Der erftere, welcher die Berfammlungen ju berufen batte, befag fast nur eine nominelle Gewalt, Die Sauptmacht lag in ber Berfammlung ber fammtlichen Sauptlinge. Abgaben murden nicht bezahlt und Beborfam überhaupt nur im Rriege geforbert. Die Sauptlinge hatten, wie noch jest die Builmenes ber Bebuenche (de la Cruz 38), teine gwangegewalt - Ulmen bedeutet nur "einen reichen Dann," und ein folder fand an ber Gpibe eines jeben Dorfee -, aber ihre Burben erbten ftete auf ben erftgeborenen Sohn fort und nur wenn ein Cohn fehlte, vergab man bie Burbe an ein Glied berfelben Ramilie burch Babl. Dag biefe Angaben im Befentlichen richtig fein mogen, muffen wir nach ben alteren Dittheilungen bei Gay (I. 287, 302, 489 ff.) vermuthen, welche eine politiiche Organisation bon ber Art ermabnen, bag fie immer in je 10 reguas oder lebos eingetheilt maren, welche jufammen eine avllaregua\* ausmachten und beren jebe in Friedenszeiten nach bestimm. ter Reibenfolge abmechfelnt ben Borfit führte ober Borort mar, "ib. ten reguetun machte," wie man dieg nannte. Der Loqui ober oberfte banvtling, boren wir weiter, berief burch einen officiellen Boten, Con genannt, Die Berfammlung ber Sauptlinge und hatte bei biefer bae feierliche Opfer eines ichmargen Bibbere \*\* ju verrichten, beffen ausgeriffenes berg burch ben Dund ber Berfammelten gezogen murbe und ibre Baffen berühren mußte um fie blutig ju machen. Er bielt eine Rebe und forderte jum Rriege auf, Doch fonnte biefe Aufforderung auch bon einem beliebigen bauptlinge ausgeben, der alebann einen Bfeil mit einem Ringer ober einem anderen Theile eines erichlagenen Reindes bei ben übrigen berumididte. Statt des Bibbere murbe bieweilen bei biefen Belegenheiten ein Befangener feierlich ericblagen, nachbem er fleine Stode mit ben Ramen ber Belben feines Bolles benannt und in ein von ihm gegrabenes Loch geworfen hatte bas er Dann wieder mit Erbe füllen mußte. Aus feinem Schabel murbe eine

Go ift bemertenementh daß der Inca beim großen Sonnenfeste ein eben

foldes Opfer ju bringen hatte (Garcilasso VI, 21).

Ayllo heifit im Quichua "Geschlecht, Familie" (Acosta VI, 20 und sonft), recua im Spanischen (ob auch im Quichua?) "eine Koppel Saum- ober Laftibiere, ein Trupp Reiter."

Trinficale, aus feinen Anochen Bfeifen gemacht (Ovalle 315, Molina 2, 74, 8mith 274). Daß in neuerer Beit jene politifche Berfaffung verfallen, und feibft feine Tradition mehr von ihren fruberen Rriegehelben und beren Thaten bei ihnen gu finden ift i Domeyko 58, 62, Smith 255), fann feinen 3meifel gegen ibre biftorifche Babrbeit begrunden. Die Erblichfeit der Sauptlingemurbe wie überhaupt bas Erbrecht ber Erftgeborenen (Bardel bei d'Urville b. 111, 258) besteht noch fort, Die einzelnen Stamme bee Bolfes aber find nicht bloß, wie fruber, unabhangig voneinander, fondern auch ohne allen Bufammenbang unter fich (Gardiner 186, 175). Abweichend von Molina giebt Stevenson (I, 27) an, bag unter ben bier verbunbeten Toonie je neun Apo-Ulmenes fanben, und Smith (240 ff.) bebauptet bag die letteren ibren Rachfolger, gemobnlich ibren alteften Sobn, felbit ernannten, bag bie Toquie von ben Sauptlingen und aus ihnen gemablt murben, und daß (wie auch Steveuson 1, 30 mittheilt) beim Ausbruch eines Rrieges ein Dictator von ben Toquie gemablt, mit unbeschränfter Dacht an Die Gpige trat fogl. Molina a, 64). Bie ce fich biermit aber auch verhalten haben moge, fo viel fceint feftgufteben bag, wie auch aus Marcgrav von Liebftadt bervorgeht (VIII, Append. c. 4), die Arqueaner in alter Reit pon einer erblichen Ariftofratie regiert murben, Die bestimmt gegliedert mar. bae Bolt aber in ben Ratheberfammlungen welche über alle wichtis gen Angelegenheiten befchloffen, feine Stimme batte.

Die strenge Abstusung der Rangverhaltnisse brachte entsprechende Berschiedenheiten in der Beise der Anrede und des Grußes mit sich. Die gastliche Aufnahme eines Fremden, der den vor dem Sause gezogenen Schlagbaum nie ohne besondere Erlaubniß überschreiten dark, geschieht mit vielen hössichteitssormen, die bisweilen ein halbstündiges ceremonielles hin: und berreden nöthig machen, bevor ein ungezwungener Berkehr beginnen kann (Bardel bei d'Urville b, III, 257, Domeyko 48, Smith 196). Auch alle Berwandtschaftsgrade pflegen in der Rede äußerst genau bezeichnet zu werden (Molina a, 104). Ihre geselligen Spiele, unter denen Molina (a, 115) offenbar mißverständlich das Schachsviel nennt, sind wie bei den Behuenche und anderen Indianern hauptsächlich Balls und eine Art Bürfelspiel (Smith 320, de la Cruz 66). Der Ausgang des Ballspiels entscheidet bisweilen sogar Streitigkeiten, da er als eine Art Gottesursche

thell gilt (Stevenson I, 9). Befang und Dufit find fchlecht, eine Rohrpfeife ihr einziges Instrument (Frezier 85. Domevko 57. de la Cruz 65). Dagegen ift Die Redefunft bei ihnen bochgeachtet und bahnt ben Beg ju Dacht und Ginfluß. 3bre feierlichen Reben werben feandirt und fo gu fagen gefungen. Auch haben fie Dichter und Ganger (d'Orbigny 1, 399), welche in achte ober elffilbigen, biemeilen gereimten Berfen Die Thaten ber Belben befingen follen (Molina 2, 98, 96). Bardel freilich (a. a. D. 256) macht nichts aus ben weitichweifigen Reben der Araucaner, und Smith (186) meint ihre Beredtfamteit fei mohl übertrieben morben und fiebe fcmerlich fo boch ale bie ber Indianer von Rord Amerita, indeffen mar fie obne 3meifel vorzugemeife von politifcher Art und es ift barum erflarlich genug bag fie mit ihrer politifden Dramifation qualeich in Berfall gerathen ift. Dag fle fich gleich ben Beruanern und vielleicht nach beren Borbild ber Quipos bedienten, beren Rarbe die Urt und beren Anoten Die Mengen ber Wegenftande andeuteten auf Die fie fich bezogen (Molina a. 28, pgl. Stevenson I. 29 und Boppig I. 386) fieht burch Ovalle (94) und ben Bericht von 1729 bei Gay (I, 489) außer 3meifel: ben Anfang eines beschloffenen Rrieges begeichnete man nach Monaten und Tagen burch ftarfere und ichmachere Raben mit entfprechenben Anoten, und biefe Raben maren fur jeben Diffrict bee Landes von anderer Rarbe. Auf eine noch hobere intellectuelle Bilbung ber Araucaner murbe es ichließen laffen, wenn fie, wie Molina (a, 88 f.) erjählt und Humboldt (Vues des Cord. 312) ale richtig angenommen bat, ein Connenjahr ju 12 Monaten von je 30 Tagen nebft 5 Schalttagen befagen, bas fie "ben Lauf ber Sonne" nannten und mit bem Binterfolftitium anfingen, Die Colftitien felbft aber aus der Lange ber Schatten ju bestimmen mußten. Die Bebuende haben ebenfalls ein 3abr von 12 Monaten und bezeichnen bie Jahreszeiten und einige Sternbilber mit besonderen Ramen; auch Boeffeen befiten fie, beren Begenftanbe große Thaten, Ungludefalle, Liebe find, und halten viel auf Reinheit ber Sprache und Runft ber Rebe (de la Cruz 51 f.).

Die Frau lebt gang im Saufe, in das tein Fremder Butritt hat, arbeitend und schweigend, in stiller Unterthänigkeit (Ginoux im Bullet. soc. geogr. 1852, I, 156). Sie wird ihrem Bater durch Geschenke abgefauft, ihr eigener Wille kommt dabei kaum in Betracht (Molina 2 100). 3ft ber Rauf gefchloffen, fo wird bae Dabden bon ihrem Brautigam geraubt, nach brei Tagen fehrt bas junge Baar gurud und ce folgt ein Reftmabl (Bardel bei d'Urville b. III. 277. Smith 214). Rur Die Mutter ber Braut ftellt fich ergurnt, wendet bem Schwiegerfobne - bieß ift ein Corenbunft - ftete ben Ruden und fpricht biemeilen felbft jahrelang tein Bort mit ibm. Manchmal wird auch bas Ratden vorber geraubt, und bann erft burd Beidente Die Ginwilligung bee Batere gewonnen. Saben Freunde gu Diefen Beidenten einen Beitrag gegeben, fo ift bieg eine Chrenfculb Die puntilich und genau bezahlt merben muß (ebend, 217 f.). Unfruchtbarteit gilt ale Coante unt gab menigftene in alter Beit bas Recht, bas Beib ihrem Bater gurudguftellen und ben Raufpreis gurudjuforbern (Olaverria bei Gay II, 23); inbeffen icheint bieß nicht oft porgefommen au fein; ee wird (ebent, 368 u. öfter) bemertt baf bie Gben finberreich maren. Gid von ber Grau zu fdeiben ober ne megaugeben mar nicht erlaubt, nur tonnte fie fortgejagt merten, menn fie fich folecht betrug, und getobtet, wenn fie bie Che brach (Marcgrap VIII, Append. c. 2). Reuerdinge geht bas Beib butd Erftattung bee Raufpreifee, Die auch vom Berführer gefordert wird menn er entfliebt, oftere an einen Anderen über; Die Bittme aber wird frei ober fallt an einen ber Gobne eines Rebenweibes (Smith 218). Der Bruber erbt bee Brubere Rrau und ber Cobn die bee Batere (Gay II, 368). Bie überall mo mehrere Beiber fint, ftebt auch bier eine Sauptfrau, Die bei ben Araucanern allein mit bem Manne gufammen ift (Bardel), über ben Rebenweibern. Die Reinlichfeit ber Beiber wird befondere gerühmt (Molina a. 108). Rleine Rinber bindet man in ein trogartiges Beftell von Bambuerobr feft ein bas aufgeftellt ober wie eine Biege bin und ber geichmungen wird (Gardiner 181, Smith 213). Da Strafe fur befdimpfent gilt, erhalten Die Rinter niemale eine folche (ebend. 201), fondern man freut fic über jede Unbotmäßigfeit und Unverschamtheit berfelben, weil man bergleichen ale ein Beiden von Rraft und Stoll anfieht. Bei ben Bebuenche herrichen in Rudficht ber Ghe und des Ramilienlebene fait gang bie namlichen Sitten (de la Cruz 38, 59, 62 f.). Das Rind wird bei ihnen nach bem Bater genaunt, erbalt aber einen zweiten Ramen bon feinem Bathen, ber ein Bferd ju einem Refte bringt, ed niederwirft, Beichente auf baefelbe legt und auf Diefe bae Rind fest;

das Pferd wird geschlachtet und der Pathe macht mit bessen blutendem Berzen dem Kinde ein Kreuz auf die Stirn und giebt ihm den Ramen. Kindermord von Seiten des Baters wird von den Berwandten der Mutter an ihm wie jeder andere Mord gerächt (ebend. 38, 58), nämlich durch strenge talio, wenn nicht eine Geldbuße angenommen wird. Für den Räuber muß bei ihnen dessen gesammte Berwandtschaft haften, während bei den Arancanern (nach Molina a, 61) teine haftbarkeit dieser Art stattsindet. Bei beiden ist die Justiz ungeordnet: obwohl die Ulmenes Richter über ihre Basallen sind, schaffen sich diese doch oft selbst Recht, und sogar zur Sühne des Mordes ist es hinreichend, wenn sich die Betheiligten verständigen. Zauberei wird regelmäßig mit dem Tode bestraft (Stevenson 1, 29).

Treu gaftlich und ehrenhaft im Rrieden und gegen ibre Freunde, find bie Araucaner zugleich wild graufam und hochft leibenfcaftlich im Rriege (Ginoux a. a. D. 163). Die Chrlichfeit Die unter ihnen felbft berricht, erftredt fich nicht auf ihren Bertehr mit ben Spaniern (Frezier 92), boch mird, obgleich fie viel fteblen, ibre Buverlaffig. teit und punttliche Bezahlung in allen orbentlichen Sandelegeschaften gerühmt und weit über die der Chilefen geftellt (Ulloa II, 61, Smith 202). Bebes Beident genau ju vergelten ift ihnen allgemein Ehrenfache (ebend, 258). Die Bebuenche, benen feiger Diebftahl und Betrug wie Beig ale verachtlich gilt, plundern Fremde aus die ihnen nicht empfohlen find, doch iconen fie, wo die Bflicht ber Dantbarfeit dieß gebietet. Baben zwei von ihnen ein Freundichaftebundniß errichtet, fo bertebren fie porquemeife miteinander fo oft fie gufammentommen, theilen felbft ibre Schlafftelle und trennen fich auch im Rriege niemale (Boppig I, 390 f., 383 ff.). Eigennut Diftrauen und Bosheit find bei ihnen bauptfachlich die Rolge ihres Bertebres mit bem Auswurf ber Europäer (de la Cruz 31). Ber mit einem Anderen ben gleichen Ramen führt, darf von biefem ein beliebig großes Befchent forbern, beffen Bergeitung nicht por bem Ablauf eines Jahres angefprochen merben fann (ebenb. 58).

Ueber die religiösen Borftellungen der Araucaner, fagt Domoyko (39), weiß man wenig oder nichts, nicht einmal ob fie im Unglud den bosen oder den guten Seift anrusen. Richtiger hatte er gesagt daß in den Rachrichten über diesen Gegenstand große Berwirrung herrsche. Rach Marcgrav (VIII, Append. c. 3) wiffen fie zwar

weder bon Gott noch bon Unfterblichfeit, mobl aber bon bofen Bet ftern , benen fie, wie icon ergablt, biemeilen einen Rriegegefangenen opfern beffen Berg fie berausnehmen ; auch rauchen fie ibnen ju, und bas Bort Pillan , mit bem fie bie Bulcane" benennen (Gay 1, 480). icheint jugleich die Gottheit und ben Donner gu bebeuten. Ovalle (263) fdreibt es Guenupiglian, und fest bingu bag bae bodite Be fen meldes fie fo nennen, über viele untergeordnete Beifter ju gebit ten babe. Ge foll auch ale Geift bes himmele und Schopfer ber Beit pon ibnen bezeichnet und ale ber große Togui bee Simmele betrach. tet merben, ber ebenfo wie ber irbifche Togui feine Apo-Ulmenes und Mimenes, gute und bofe Beifter, unter fich babe, barunter Epunamun, ben Gott bes Rrieges und eine Menge mannlicher und weiblider Benien (Molina a, 79, Stevenson I, 33); auch babe jeder Einzelne einen befonderen Schutgeift, ein außeter Gultus ber Gotter finde aber außer in Rrantheiten und bei Briebeneichluffen nichft fatt. mo ihnen bann ein Lamin geopfert und Tabal fur fie verbrannt merbe. Rerner fpricht Molina (143, pal. Ralfner 109) von einem beiligen Baume (drymis punctata, La Marck), beffen Zweige fie bei religiofen Geremonien und ale Rriedenszeichen tragen. Bardel (a. a. D. 275) foreibt ihnen eine buntle Borftellung von einem guten und einem bofen Brincip gu, die fie Pillan und Guecu nennten, ebenfo d'Orbigny (I, 405), ber ben Ramen Des letteren Quecubu foreibt, mabrent Ginoux (a. a. D. 162) Apo und Pillan ale ibre Ramen angiebt, mit bem Bufage bag nur ber lettere, bas bofe Brincip, burd Opfer und Orgien verehrt werbe. Rad Gardiner (186 f.) bringen fie ber Sonne ale bem bochften Befen, und neben ibr bem Monbe bei gemiffen Belegenheiten Opfer bar. 3bole, Stern . ober Thierdienft baben fie nicht; Libationen beim Effen find aber gemobnlich (Smith 273, 275).

Einiges Licht fallt auf diefen Gegenstand durch die Berichte die wir über die Behuenche besigen. Diese glauben an einen höchsten Gott (Pillam, de la Cruz, Viage p. XXX), der die Belt geschaffen hat und regiert; da er aber alles Gute von selbst giebt und durch die bofen Thaten der Menschen nicht beleidigt wird, erhält er weder Opfer noch sonft einen Cultus. Gueculbu gilt als Urheber alles Ungludes

<sup>\*</sup> In biefe verlegt auch ber Chilefe ben Sie bes unterirbifden Geifter- f (Boppig 1, 483).

und alles Schadlichen. An Augurien und anderem Aberglauben fehlt es ihnen fo wenig ale den Araucanern (de la Cruz 48, Mac Cann I, 118). Rach Poppig (1, 393) benennen fie nur den Beherrscher der Meereswellen und den herren des Donners mit einem besonderen Namen.

Der Aberglaube ber Arqueaner ift bem anderer Indianervoller gu abnlich ale bag es ber Dube lobnte ibn ausführlicher ju befprechen. Die Furcht fich abmalen ju laffen ober ben eigenen Ramen ju fagen beruht, wie auch anderwarte auf ber Borftellung, bag fich baran eine Beberung tnupfen laffe (Smith 222). Beber Tobesfall ber nicht in bobem Alter eintritt, wird von Bauberei abgeleitet (Gay I, 872). Die Briefter ober vielmehr Bauberarate, Die in fruberer Beit runde Dugen und Bufchel von gemiffen Geepflangen born und binten an ibren Manteln ober Gemben aufgebangt trugen (ebenb. 285), batten benjenigen zu ermitteln ber es bem Berftorbenen angethan batte, bei welchem fich, wenn er bebert mar, eine frante Leber finden mußte, baber man ibn ftete fecirte um ben Berbacht ber Bauberei ju conftatiren ober ju miberlegen (8 mith 236, Ovalle 326). Außer ben Bauberargten, Die jum 3mede ber Rur gewöhnlich einen Sammel opfern, giebt es jedoch auch andere bie fich eines mehr rationellen Berfahrene bebienen (Molina a, 96). Bor bem Begrabnig murben Die Lodten fonft oft mehrere Monate bindurch aufbewahrt (Marcgrav VIII, Append. c. 3). Reuerdinge ftellt man fie nur einige Tage lang auf ein Beruft, folange bas Tobtenfeft bauert, auch bas Beib wird nicht mehr mit bem Danne begraben (Smith 173 f.), fonbern nur ibm ber Sattel, Baffen, etwas Gelb und Lebensmittel, bem Beibe bie Spindel ober Ruchengerathe mitgegeben; bei manchen wird an bem Grabe ein Bferd gefdlachtet und beffen Saut auf einer Querftange aufgebangt bie auf zwei Babeln ruht, Die Lange Des Tobten aber, beren Stablipipe burch eine bolgerne erfest ift, bancben geftellt (ebend. 172). Das Grab bezeichnet man burch eine Byramide von bolg und Steinen (Molina a, 85, Ovalle 320), anbermarte burd eigenthumlich gefdniste Bfable, an benen ein zweitopfiger Abler gu feben ift, feltener burch menfchliche Figuren; weiter im Guben umgiebt man es mit einem roben Baune von Bretern innerhalb beffen eine Lange fteht (Smith 291, 309, 227). Der Lobte erhalt im Grabe eine fibende Stellung und fein Geficht wird nach Beften gerichtet, mo

Das Beifterland liegt, bod feblt es meift an einer bestimmteren Borfellung bon ber Beidaffenbeit biefee lesteren (ebend, 173 f., d'Or bigny I, 406). Die Geelen ber Tobten, fagt man, geben nad Be ften auf Die andere Seite bee Meeres und fubren bort ein abnibel Leben wie bier auf Erben; man ftreut ihnen Afche auf ben Beg, bemit fie nicht gurudtommen (Ovalle 263, Molina a, 83). Auf bife Rabrt über's Deer begiebt es fich ohne Bweifel, bag bie Leiche por bem Begrabnis in einem Rahne im Saufe aufgebangt ober auch in einem folden begraben wird (Domeyko 58, Miers II, 467). Das Be grabnig eines Bauptlinges in Diefer Art mit feinen vielen taglichen Lobreden auf ben Berftorbenen in Dialogifder Rorm, feinen Sammel objern, Reitermanoeuvere und Trintgelagen (Bulque) bat aus neue ret Beit Gay (Bullet, soc. georg. 1844, I, 273) gefchilbert. Bei ben Bebuende berricht berfelbe Glaube an Bauberei und an ein anderes Beben jenfeite bes Deeres (Boppig I, 393 ff., Mac Cann I, 119, 123, de la Cruz 38, 53), fie ftellen fic aber bae Jenfeite ale ein taltes Land por und fuchen beshalb ben Tobten mit Reuer ju ermar. men. Er wird auf ein Bferd gebunden und jum Grabe geführt, in welchem man fur ibn ein Bett gurechte macht; auf Diefee fest man ibn, giebt ibm ben Baum in Die Sand und erflidt bann bas Bierb (ebend. 48).

Die Eingeborenen von Copiapo bie jum Maule bezeichnet Olaverria (1594, bei Gay II, 19 ff.) ale feig und unfriegerifch; nicht beffer, fagt er, ftebe es um Die von Imperial (Cauten) fubmarte lebenben, aber bie gwifden bem Maule und Imperial, befonbere bie swiften bem Rio Ruble und Biobio, feien außerft tapfer. Schon bamale tonnten fie 5-600 Reiter fellen, führten lange Langen, (von ben Spaniern erbeutete) eiferne Dolche, Pfeile mit Anochen- und Stein. fpigen , Reulen, Banger und Belme von Rellen, lettere mit großen Reberbuiden geichmudt, und faben nach Valdivia's Beugniß febr gut que (chenb. I, 125, Olaverria ebenb. II, 33); im 3abte 1611 maren icon viele berfelben fogar mit eifernen Bangern verfeben (ebend. 239, 440). Siermit ftimmt Molina's (a, 67) Ungabe jufammen, daß fie feit 1568 Ravallerie befagen und bag diefe feit 1585 gut eingeubt und bieciplinirt mar. Sie ftand auf ben glügeln in ber Schlacht, Das Rufpolt im Centrum. Letteres mar in Compagnieen gu 100 in Regimenter ju 1000 Mann getheilt, Die ihre eigenen Fabnen batten. Db die runden platten Steine mit einem Loche in ber Ditte. bie fich in großer Babl in ihrem Lande finden und benen abnlich find bie Cook in der Gudfee ale Baffen im Bebrauche fand (Moling 58 note), bier biefelbe Bestimmung batten, ift unbefannt. 218 Broviant trug jeber Rrieger einen Gad Debt bei fich; im Rriege berrichte ftrenge Disciplin, große Borficht und Bachfamfeit und gefdidte Tattit (berf. a, 70). Bermundete Reinde und Befangene murben ftets umgebracht, nur bauptlinge ausgeloft, Die alten Beute aber meift gefont (Miers II. 487 f.). Gin Bfeil mit einem rothen Raben galt ale Rriegeerflarung und jugleich ale Aufforderung ju einem Soutund Trugbundnig (Molina a, 66, Ovalle 205). Der feierliche Friebenefclug murbe mit bem Blute eines ober mehrerer Lamas befiegelt, mit welchem man bie Erde und bas Robr befprengte bas von einem bauptlinge ale Beichen bee Friedens getragen murbe (ebend, 253). Die Bebuenche werben ale weniger friegerifch gefchilbert: fie geben nur auf Ueberfall Raub und Blunderung aus, ju offenen Schlachten febit ihnen ber Duth, und taltblutiger Biberftant bringt fie fonell jum Beichen (de la Cruz 31, 40, Boppig I, 388). Befcmerben Gingelner gegen ein anderes Bolf legt man ber großen Berfammlung gur Berathung por, Die Rrieg ober Frieden beschließt. Beiber und Rinder werden nicht getöbtet, fonbern ale Rriegegefangene fortgeführt und gut behandelt, fie find aber bertauflich (de la Cruz 39 f., 46 f.).

Es gehört nicht zu unferer Aufgabe die langwierigen und erbitterten Rämpfe welche die Spanier mit den Araucanern geführt haben,
im Einzelnen zu erzählen, um so weniger als dieß in dem ausführlichen Werkevon Gay, das sich auf eindringende Quellenstudien gründet,
in befriedigender Beise geschehen ist; aber allerdings werden wir aus
dieser Kriegsgeschichte einige Sauptmomente und namentlich dasjenige
hervorheben muffen, was in hinsicht auf die Rationalität der Araucaner und ihr Schickfal im Zusammenstoß mit den Europäern von
Bichtigkeit ist.

Auf die ungludliche Expedition Almagro's (1535 ff.) gegen Chile folgten die Rriegezuge Valdivia's (1540 ff.). In dem Sauptlande der Araucaner fublich vom Maule gelang es langere Zeit den Spaniern durchaus nicht dauernde Erfolge zu erringen: die Städte die fie grundeten, wurden zu wiederholten Ralen von jenen wieder zerftort, die Eingeborenen griffen trop ber gegen fie gerichteten Feuer-

weber von Gott noch von Unfterblichfeit, wohl aber von bofen Beiftern, benen fie, wie icon erzählt, biemeilen einen Rriegegefangenen opfern beffen berg fie berausnehmen; auch rauchen fie ibnen ju, und bas Bort Pillan , mit bem fie bie Bulcane" benennen (Gay I, 480), ideint jugleich bie Gottheit und ben Donner ju bedeuten. Ovalle (263) foreibt ee Guenupiglian, und fest bingu bag bae bochfte Befen welches fie fo nennen, über viele untergeordnete Beifter ju gebieten babe. Ge foll auch ale Geift bee Simmele und Schopfer ber Belt pon ibnen bezeichnet und ale ber große Togui bee Simmele betrach. tet merden, ber ebenfo mie ber irbifche Togui feine Apo-Ulmenes und Ulmenes, gute und bofe Beifter, unter fich babe, barunter Epunamun, ben Gott bee Rrieges und eine Menge mannlicher und weiblider Genien (Molina a. 79, Stevenson I. 33); auch babe jeder Einzelne einen befonderen Schutgeift, ein außeter Gultus der Gotter finde aber außer in Rrantheiten und bei Rriedensichluffen nichft fatt. mo ihnen bann ein Lamin geopfert und Tabat für fie verbrannt merbe. Rerner fpricht Molina (143, val. Ralfner 109) von einem beiligen Baume (drymis punctata, La Marck), beffen Bweige fie bei religiofen Geremonien und ale Rriebenegeichen tragen. Bardel (a. a. D. 275) foreibt ihnen eine buntle Borftellung von einem guten und einem bofen Brincip gu, Die fie Pillan und Guecu nenuten, ebenfo d'Orbigny (I, 405), ber ben Ramen des letteren Quecubu fcreibt, mahrend Ginoux (a. a. D. 162) Apo und Pillan ale ibre Ramen angiebt, mit bem Bufage bag nur ber lettere, bas bofe Brincip, burd Opfer und Orgien verehrt werbe. Rad Gardiner (186 f.) bringen fie ber Sonne ale bem bochften Befen , und neben ibr bem Monde bei gemiffen Belegenheiten Opfer bar. 3bole, Stern . ober Thierdienft baben fle nicht; Libationen beim Effen find aber gewoon. lich (Smith 273, 275).

Einiges Licht fällt auf diefen Gegenstand durch die Berichte die wir über die Behuenche besithen. Diese glauben an einen höchsten Gott (Pillam, de la Cruz, Viage p. XXX), der die Belt geschaffen hat und regiert; da er aber alles Gute von selbst giebt und durch die bofen Thaten der Menschen nicht beleidigt wird, erhält er weder Opfer noch sonft einen Cultus. Gueculbu gilt als Urheber alles Ungludes

<sup>3</sup>n biefe verlegt auch ber Chilefe ben Gip bes unterirbifchen Geifter-reiches (Boppig 1, 483).

und alles Schadlichen. An Augurien und anderem Aberglauben fehlt es ihnen so wenig als den Araucanern (de la Cruz 48, Mac Cann I, 118). Nach Poppig (1, 393) benennen sie nur den Beherrscher det Meereswellen und den herren des Donners mit einem besonderen Namen.

Der Aberglaube ber Araucaner ift bem anderer Indianervoller gu abnlich ale bag ee ber Dube lobnte ibn ausführlicher ju befprechen. Die Furcht fich abmalen ju laffen ober ben eigenen Ramen ju fagen beruht, wie auch andermarte auf ber Borftellung, bag fich baran eine Beberung knupfen laffe (Smith 222). Beber Tobesfall ber nicht in bobem Alter eintritt, wird von Bauberei abgeleitet (Gay I, 872). Die Briefter ober vielmehr Bauberarate, Die in fruberer Beit runbe Dugen und Bufdel von gemiffen Geenflangen porn und binten an ihren Manteln ober Gemben aufgehangt trugen (ebenb. 285), hatten benjenigen zu ermitteln ber es bem Berftorbenen angethan batte, bei welchem fich, wenn er bebert mar, eine frante Leber finden mußte, baber man ibn ftete fecirie um ben Berbacht ber Bauberei ju confta. tiren ober ju miberlegen (8 mith 236, Ovalle 326). Außer ben Bauberargten, Die jum Bwede ber Rur gewöhnlich einen Sammel opfern, giebt es jedoch auch andere bie fich eines mehr rationellen Berfahrene bebienen (Molina a. 96). Bor bem Begrabnig wurden Die Todten fonft oft mehrere Monate bindurch aufbewahrt (Marcgrav VIII, Append. c. 3). Reuerbinge ftellt man fie nur einige Tage lang auf ein Geruft, folange bas Tobtenfeft bauert, auch bas Beib wird nicht mehr mit bem Manne begraben (Smith 173 f.), fonbern nur ibm ber Gattel, Baffen, etwas Gelb und Lebensmittel, bem Beibe die Spindel oder Ruchengerathe mitgegeben; bei manchen wird an bem Grabe ein Bferd gefdlachtet und beffen baut auf einer Querftange aufgebangt bie auf zwei Babeln ruht, Die Lange bee Tobten aber, beren Stablipige burch eine bolgerne erfest ift, bancben geftellt (ebend, 172). Das Grab bezeichnet man burd eine Bpramide von bolg und Steinen (Molina a. 85. Ovalle 320), anderwarte burd eigenthumlich gefdnitte Bfable, an benen ein zweitopfiger Abler gu feben ift, feltener durch menfoliche Riguren; weiter im Guben umgiebt man es mit einem roben Baune von Bretern innerhalb beffen eine Lange fieht (Smith 291, 309, 227). Der Tobte erhalt im Grabe eine fibende Stellung und fein Geficht wird nach Beften gerichtet, mo

Das Beifterland liegt, boch fehlt es meift an einer bestimmteren Borfiellung bon ber Beichaffenheit Diefes legteren (ebent, 173 f., d'Or bigny I, 406). Die Geelen ber Tobten, fagt man, geben nach Beften auf Die andere Seite bee Deeree und fuhren bort ein abnliches Leben mie bier auf Erben; man ftreut ihnen Afche auf ben Beg, bamit fie nicht gurudtommen (Ovalle 263, Molina a, 83). Auf biefe Rabrt über's Deer begiebt es fich ohne 3meifel, bag die Leiche por bem Begrabnis in einem Rabne im Saufe aufgebangt ober auch in einem folden begraben wird (Domeyko 58, Miers II, 467). Das Begrabnig eines bauptlinges in Diefer Art mit feinen vielen taglichen Lobreden auf den Berftorbenen in dialogifder Form, feinen Sammelopfern, Reitermanoeuvere und Trintgelagen (Bulque) bat aus neuerer Beit Gay (Bullet, soc. georg. 1844, I, 273) gefchilbert. Bei ben Bebuenche berricht berfelbe Glaube an Bauberei und an ein anderes Beben jenfeite bes Deeres (Boppig I, 393 ff., Mac Cann I, 119, 123, de la Cruz 38, 53), fie ftellen fich aber bas Benfeite ale ein faltes Land bor und fuchen beshalb ben Tobten mit Reuer ju ermar. men. Er mird auf ein Bferd gebunden und jum Grabe geführt, in welchem man fur ibn ein Bett gurechte macht; auf Diefes fest man ibn, giebt ibm ben Baum in die Sand und erftidt bann bas Bferb (ebend. 48).

Die Eingeborenen von Copiapo bis jum Maule bezeichnet Olaverria (1594, bei Gay II, 19 ff.) ale feig und unfriegerifch; nicht beffer, fagt er, ftebe es um die von Imperial (Cauten) fubmarte lebenben, aber die swifden bem Maule und Imperial, befondere bie swiften bem Rio Ruble und Biobio, feien außerft tapfer. Goon bamale tonnten fie 5-600 Reiter fellen, führten lange Langen, (von ben Spaniern erbeutete) eiferne Dolde, Bfeile mit Anochen- und Stein. fpigen, Reulen, Banger und Selme bon Rellen, lettere mit großen Re-Derbuichen gefchmudt, und faben nach Valdivia's Beugniß febr gut aus (cbend. I, 125, Olaverria ebend. II, 33); im Jahre 1611 maren ichon viele berfelben fogar mit eifernen Bangern verfeben (ebend. 239, 440). Siermit ftimmt Molina's (a. 67) Angabe jufammen, daß fie feit 1568 Ravallerie befagen und bag diefe feit 1585 gut eingeubt und dieciplinirt mar, Gie ftand auf ben glugeln in ber Schlacht, bas Fugvolt im Centrum. Letteres mar in Compagnieen ju 100 und in Regimenter ju 1000 Dann getheilt, Die ibre eigenen Rahnen

hatten. Db bie runden platten Steine mit einem Loche in ber Mitte, Die fich in großer Babl in ihrem Lande finden und benen abnlich find Die Cook in ber Gubfee ale Baffen im Bebrauche fant (Molina 58 note), bier biefelbe Bestimmung batten, ift unbefannt. Ale Bro. viant trug jeber Rrieger einen Gad Debt bei fich; im Rriege berrichte ftrenge Disciplin, große Borficht und Bachfamfeit und gefchidte Tattit (berf. a, 70). Bermundete Feinde und Befangene murben ftete umgebracht, nur Sauptlinge ausgeloft, Die alten Leute aber meift gefont (Miers II, 487 f.). Gin Pfeil mit einem rothen gaben galt ale Rriegeerflarung und jugleich ale Mufforberung ju einem Soutund Trubbundnif (Molina a. 66, Ovalle 205). Der feierliche Rriebenefdluß murbe mit bem Blute eines ober mehrerer Lamas beffegelt, mit welchem man bie Erbe und bas Robr befprengte bas bon einem bauptlinge ale Beiden bee Friedens getragen murbe (ebend, 253). Die Bebuenche merben ale meniger friegerifch gefdilbert: fie geben nur auf Ueberfall Raub und Blunderung aus, ju offenen Schlachten febit ihnen ber Duth, und taltblutiger Biberftant bringt fie ichnell jum Beichen (de la Cruz 31, 40, Boppig I, 388). Befcmerben Gingelner gegen ein anderes Bolf legt man der großen Berfammlung jur Berathung por, die Rrieg ober Frieden befchließt. Beiber und Rinder werben nicht getöbtet, fonbern ale Rriegegefangene fortgeführt und gut behandelt, fie find aber vertauflich (de la Cruz 39 f., 46 f.).

Es gehört nicht zu unserer Aufgabe die langwierigen und erbitterten Rampfe welche die Spanier mit den Araucanern geführt haben,
im Einzelnen zu erzählen, um so weniger als dieß in dem ausführlichen Berkevon Gay, das sich auf eindringende Quellenstudien gründet,
in befriedigender Beise geschehen ist; aber allerdings werden wir aus
dieser Kriegsgeschichte einige hauptmomente und namentlich dasjenige
hervorheben muffen, was in hinsicht auf die Rationalität der Araucaner und ihr Schickfal im Zusammenstoß mit den Europäern von
Bichtigkeit ist.

Auf die ungludliche Expedition Almagro's (1535 ff.) gegen Chile folgten die Rriegezuge Valdivia's (1540 ff.). In dem Saupt-lande der Araucaner fublich vom Maule gelang es langere Beit den Spaniern durchaus nicht dauernde Erfolge zu erringen: die Städte die fie grundeten, wurden zu wiederholten Malen von jenen wieder zerftort, die Eingeborenen griffen trop der gegen fie gerichteten Feuer-

maffen tapfer an, fuchten ftete, ohne beren Birtung abgumarten, möglichft fouell bandgemein ju merben, bielten in ihren gefchloffenen Carres "wie die alten Deutschen" (como tudescos, fagt Valdivia felbft bei Gay I, 92) bie jum Meußerften Stand, und machten oft in völlig geordneter Beife ibren Rudjug. Gie lebten im Rriege von 3wiebeln, fleinen Gamereien, bem Safer abnlich, und von anderen Bflangen bie pon felbit muchfen, und faeten nur wenig Rais ju ihrem Unterhalt (ebend. 53). Deftere fam es por bag ibr Toqui ben Reibberen ber Spanier gum Gingeltampfe berausforberte und bag biefer darauf einging. Auch bie Beiber ber Gingeborenen tampften baufig mit und mehrere berfelben zeigten fich ale mabre Belbinnen. Als bie Spanier bie uber ben Daule gurudgetrieben und ihnen in einer blutigen Schlacht burch einen mutbigen Angriff fogar ibre Ranonen abgenommen worben waren, jog ber erft neungebnjabrige Belb Lautaro, ber mehr ale einen Dichter begeiffert bat, fogar gegen Santiago. Er gewann es nicht und fiel mit feiner gangen Schaar bon 600 Rriegern, Bludt und Bnade verfcmabend, feiner Rubnheit jum Opfer (1556). Man muß gesteben bag bie gefammte Beidichte nur wenig abnliche und nirgende großere Beifpiele von Tapferfeit und Selbenmuth aufzuweisen bat ale fie die Araucaner in ihrem Greibeitetampfe gegeben baben. Daß fie in ibm endlich bennoch unterlagen, bag fie burd ibn vermilberten und fanten - ber Rrieg bauerte mit geringen Unterbrechungen nicht viel meniger ale 200 3abre - mar ein unpermeiblides Schidfal, bas jenem Lobe feinen Gintrag thun fann, Mendoza's barbarifde Graufamteiten (1557 ff.), Der Die Gefangenen auf's Aurchtbarfte martern und perftummein, ben beibenmutbigen Toqui Caupolican pfablen ließ und eine Menge anberer Greuel beging, bilben ben traurigften Contraft ju ber bereitwilligen Aufopferung und ber moralifden Rraft ber Araucaner. Gie trugen nur baau bei biefe noch mehr gu erbittern. Borguglich feit 1597 geriethen bis 1602 faft alle Rieberlaffungen und feften Blage ber Spanier fub. lich bom Biobio wieder in ihre Sante, und bon biefer Beit an gingen Die vergeblichen Rriege gegen fie faft ununterbrochen fort bie jum Frieden bon 1724. 3m eigentlichen Araucanien ift bon allen Stad. ten bie fie grundeten, ben Spaniern nur Arauco geblieben.

Der Ronig von Spanien hatte 1573 befohlen an verdiente Manner Lanbereien in Chile auszutheilen, wie anderwarts, jeboch ohne ben Gingeborenen Rachtheil jugufugen. Dan gab ibm barauf jur Untwort daß Diefe letteren auf alles Land Unfpruch machten und ftellte ibm weiter vor, daß fie megen ihrer Armuth feinen Tribut geben, fonbern nur perfonliche Dienfte leiften tounten (Gay II, 110ff.). In ben eroberten Candestheilen murbe Die einheimifde Bevolferung natürlich febr fdmer gedrudt, und fcon Celada's Bericht vom Jahre 1610 fpricht von einer großen Berminderung berfelben, Die in Folge Davon eingetreten fei, bag bie fpanifchen Golbaten fie ju ihrem Dienfte, Die Beiber jum Concubinate fortidleppten, bag bie verfonliche Dienftbarteit ju ber fie gepreßt murben, außerft bart fei, und bag friedliche Menfchen in großer Menge ale Eflaven in und außer Landes verlauft wurden unter bem Bormande ber Rriegogefangenichaft und ber Rebellion (ebend. II, 197). Diefen groben Digbrauchen wollte ber Ronig 1622 durch ein Berbot aller und jeder perfonlichen Dienftbarfeit ber Indianer feuern : nur Defenfiofriege follten in Butunft gegen fie geführt werben, und nur bie Bejangenen bie man in Diefen machen murbe, follten Eflaven fein; indeffen blieben gleichwohl einige Rategorieen ber Encomiendas befteben, ber Tribut den die Indianer ibrem Schusherren (encomendero) leiften und bie Beit melde ihnen bon ber Arbeit frei bleiben follte, murben jum Theil burch febr vermidelte Bestimmungen geregelt (ebend. 317 ff.): es blieb baber factifch Alles beim Miten.

Einige Franciscaner find schon kurze Zeit nach ber Gründung von Baldivia 1551 (Gay 1, 340), die Zesuiten im Jahre 1593 nach Chile gekommen. Ein königliches Schreiben an die Araucaner von 1610 hatte ihnen zugesagt daß sie frei von jeder Bedrückung als Bassallen der spanischen Krone leben sollten, und ihnen zugleich empsohlen Missionäre bei sich auszunehmen (ebend. 261). Daß jenes leere Bersprechen sie nicht blendete und diese schlaue Ermahnung nur wenig Berlockendes für sie hatte, erklärt sich hinreichend aus der Lage in welche sie den unterworfenen Theil der Bevölkerung gerathen sahen. Auch zeigte sich schon nach kurzer Zeit wie jener väterliche Rath gemeint war, denn nach dem mißglückten Bersuche des Padre Luis de Valdivia die Araucaner mit hülfe der Religion zu pacificiren, wurden (1625) jene milderen Raßregeln wieder beseitigt und der Krieg auße Reue in aller Strenge ausgenommen. Der Bersuch eine sesse Demarcationslinie zwischen den Spanieru und den Eingeborenen zu ziehen,

icheiterte ebenfo mie die Bemubungen die legteren in Dorfern angufiebeln, ba fie auch barin, burd mehrere Erfahrungen belehrt, nur ein neues Dittel qu ibrer Unterjodung faben (ebend, 283). Bei Belegenbeit ber Griedensunterbandlungen im 3abre 1612 murben ebenfo wie bei bem mirtlichen Rriedeneichluffe von 1642 fogleich Befuiten au ben Araucanern gefdidt, aber ibre Thatigfeit blieb faft gang erfolglos, meift fehlte es auch an einer binreichenben Angabl pon Diffionaren; nur im nordlichen fpanifden Theile von Chile ift Die Befehrung namentlich feit 1627 verhaltnigmäßig gut von fatten gegangen (Ovalle 239, 257, 273, 320, 352). Die Beftrebungen der Diffionare fur ben Arieden brachten die Sache oft auf guten Beg, aber biefe gunftige Bendung mar nicht von Dauer, und der Rampf fiel febr baufig fut bie Spanier ungludlich aus, ba fie vielfach nur barauf ausgingen Befangene ju machen bie jum Bortheil ber bochften Beamten bann verfauft murben, und die Solbaten Die fich Bropiant Ruchengerathe und andere Dinge von einem gablreichen Indianertrog nachichleppen laffen mußten, gegen bie frei und leicht beweglichen Eingeborenen nur außerft ichmerfallig ju operiren vermochten (Gav II. 410ff.). Much ber 1663 mit mehr ale 600 Sauprlingen ju Stande gebrachte Friede (ebend. 452) führte au feiner Berubigung Des Lanbes. Muf's Reue fuchte man baber die Birtfamteit ber Diffionare ju verftarten und Die Indianer in beren Rreis ju gieben; ein tonigliches Decret von 1697 befahl bag alle Indianer ber Diffionen ihre Sauptlinge und ihre politifche Berfaffung behalten, und auf 20 Jahre bon ihrer Betebrung an frei von Steuern und von aller perfonlicen Dienftbarteit fein follten; fogar eine Anftalt jur Erziebung ber Baupilingefobne und ein Behrftubl ber araucanifden Sprache follten errichtet werben febend. I, 415). Der Erfolg blieb naturlich berfelbe. Bei ben nomabifirenben Behuenche von S. Barbara am Biobio, bei ben Suilliche Buelche und Bopas, auf die man fie auszudebnen verfuchte, fanden die Diffio. nen ebenfalle feinen Boten, nur in Chiloe gelang es ihnen fefteren Auß zu faffen (ebend. 310 ff.), und es mird berfichert (326), freilich oon einem Franciscaner, bag gur Beit ber Bertreibung ber Jefuiten (1767) swifden ben getauften und ungetauften Indianern großtentheile fein Unterschied bestand in Rudficht ihrer Unwiffenbeit in ber driftlichen Lebre, ihree Aberglaubene und ausschweifenben Lebene".

<sup>.</sup> Ausführliche Befchichte ber Diffionen von Chile mit Angabe ihrer

Indeffen perdient Berudfichtigung bag bie Diffion auf biefem Gebiete mit unübermindlichen Schwierigfeiten ju fampfen batte. Bo bie Spanier bei ben Gingeborenen Butritt batten, führten fie berauschenbe Betrante ein, tauften ihnen im Trunte ibre Rinder ab und plunderten fie; bie Rlagen ber Miffionare barüber, die Bitten ber Indianer felbit um bie Abftellung biefes Digbrauches balfen nichts, fogar ber Befehl bee Ronige blieb unmirtfam bagegen (ebend, 280, 294). In neuefter Beit befteben vier Diffionen im Rorben bee Araucanerlandes und acht in der Broving Baldivia (Domeyko 85). Man fagt daß bie 3n. bianer den Diffionen gwar abgeneigt, aber boch jest leichter fur fie gu geminnen feien, ba die Bemubungen ber fruberen Beit noch einige Spuren bei ihnen gurudgelaffen batten. An eine mirfliche Befehrung berfelben ift freilich wohl taum ju benten : fie bulben nur die Diffionare in ihrem Lande, weil fie ihnen jest fur unschadlich gelten, alle anderen Europäer weifen fie jurud (Smith 182) ober verweigern ihnen menigftene jede fefte Riederlaffung (Gardiner).

In allen Bertragen die fie mit ben Spaniern eingegangen find, haben bie Arqueaner auf ber Bestimmung bestanden, bag in ihrem Lande feine Rolonicen gegrundet merben durften (Stevenson I, 40). Bon fpanifder Seite ift Diefe Bestimmung natürlich von jeber migad. tet und gebrochen worben, und wird es noch jest jeder Beit, wenn der Bortheil der Beigen dieg verlangt. Die Araucaner felbft find nicht mehr bie tapferen Rrieger ber fruberen Beit, Die ben Beigen ben Befit bee Landes ftreitig machen tonnten; ibre Unternehmungen beidranten fich auf gemeine Raubereien, fie liegen unter einander vielfach in Streit, und die Regierung bon Chile erhalt diefe Bwiftigfeiten um des eigenen Bortheile willen und lagt ibnen Branntmein vertaufen ber fie entnervt (Bardel bei d'Urville b, III, 273). Langere Beit bindurch mar Baldivia ber Berbannungeort für pernanische Berbrecher (Alcedo); que biefer Schule und von europaifchem Blute fammen Die Leiter ber rauberifden Indianerhorben im fublichen Chile: Benavides und Pincheira beißen die allgemein berabicheuten, mit jeder Schlechtigfeit gebrandmarften Ramen ihrer jegigen Belben (Details über fie bei Basil Hall I, 321 ff., Boppig I, 446 ff., Sixteen years in Chile and Peru by the Gov. of Juan Fernandez, Lond. 1841.

geographischen Lage und Stiftungogeit bis jum 3. 1767 bei Gay I, 306 ff. Bergeichniß ber 1789 bestebenden ebend. 396.

p. 148. 293 und fonft). Rur det haß gegen die Beißen ift ihnen geblieben. Er mar fo tief und allgemein, daß niemals ein Araucaner feine Landsleute an die Spanier vertathen zu haben scheint (wie Ultoa II, 62 sagt), und daß sie selbst an eine Fortsetzung des Kampfes mit diesen noch jenseits des Grabes glaubten und im Gewitter das Getümmel desselben zu hören meinten (Molina a, 86). Bon den vielen Grausamkeiten gegen sie mit welchen die Spanier in diesen Kriegen sich bestedt haben, wollen wir, um zu zeigen wie jene Erbitterung geschürt wurde, hier nur ein Beispiel mittheisen das Leighton (bei Miers II, 480) als Augenzeuge erzählt.

Bon einem Indianerstamme ber fich in seinem Berftede aller Rachforschung entzog, konnte Major Rodriguez nur ein Beib aufinfinden mit ihrem Sohne und ihrer Tochter, die noch Kind war. Drohungen und Bersprechungen vermochten nichts über fie um fie zur Berrätherel zu bewegen. Da ließ man den Sohn niederknieen und etsichoß ihn vor den Augen seiner Mutter und Schwester. Dennoch
wollte bas Beib nichts gestehen. Auch fie mußte niederknieen um zu
starben: da etbot sich die Tochter das Bersted ihres Baters und ihrer
Brüder zu verrathen. Die Mutter fürzte wüthend über sie her und
wollte sie erbrosseln, doch man entriß ihr das Kind und schleppte sie
fort in der von diesem angezeigten Richtung, während sie die Tochter
mit den härtesten Borwürfen wegen ihrer Feigheit und Entartung überhäuste. Ihre ganze Familie mußte sie hinschlachten sehen und gab
verzweiselnd und mit dem letzten Athemzuge den Mördern fluchend bei
diesem Anblicke ihren Geist aus.

Die Chonos find ein äußerst robes nacktes Fischervolt ohne Landbau und ohne herden, doch werden sie nicht allein als fühn und sehr gesschlicht auf dem Basser, sondern auch als frei von Trunt und anderen Lasstern, als sehr gelehrig und dem Christenthume leicht zugänglich geschlert (Bericht v. 1729 bei Gay I, 503, Ovalle 330, 355 ff.). Im Uebrigen weiß man wenig oder nichts von ihnen. Die Eingeborenen im Süden von Cap Tres Montes die zur Magalhaes. Straße, die von King und Fitzroy zu den Chonos gerechnet werden, glauben an ein gutes höchstes Besen das sie im Unglüd anrusen, und an bose Beister mit deren Bild das Bündel rothgemalter Nexte und Lanzen versehen wird, das bei ihnen als Kriegserklärung gilt. Ihr Scharffun und ihre genaue Localtenntnis werden gerühmt (King and F.

II, 190 ff.). Ladrillero (bei Gay II, 56) erzählt (1557) von den Eingeborenen der Rufte-u. er 48° f. B., daß fie halbmondförmige Rahne von Baumrinde mit einer hutte darouf besigen, welche mit Schlingpstanzen gebunden und zwischen den Rippen und der äußeren Bekleidung mit Stroh und Gras ausgestopft find wie ein Bogelnest, daß sie sich in Robbenhäute kleiden und nur von Seethieren leben. Ob die huist die er nördlich von 47° f. B. nennt zu den Chonos gehören, wissen wir nicht: sie leben fast ganz in ihren aus drei Bretern bestehenden Rahnen, sischen mit Angeln und Negen die sie aus Baumbaß machen, und kleiden sich theils in Mäntel die aus demselben Rateriale bestehen, theils in die Wolle einer kleinen hundeart (ebend. 96).

## Die Chiquitos und Moros, die Antisaner und die Bolfer von Mannas.

Benden wir uns jest nach Norden in's Innere von Sud Amerika zurud, so ftogen wir auf die Chiquitos, die d'Orbigny nebst den Mopos zu seiner "Bampas-Rage" gerechnet hat, obgleich die Sprachen dieser Bolker gar keine Berwandtschaft, ihre Körperformen nur geringe Nehnlichkeiten, ihr Temperament und ihre geistigen Eigenthümlichkeiten aber ganz entschiedene Gegensätz zeigen. Benn wir hier die Chiquitos Moros und Antisaner zusammensassen, so geschieht dieß nicht um dadurch ihre ethnographische Zusammengehörigkeit zu bezeichnen, denn eine solche läßt sich bis jest nicht nachweisen, sondern weil bei diesen isolirt stehenden und noch sehr wenig bekannten Bölkern nichts weiter möglich ist als sie nach ihrer geographischen Lage zu gruppiren.

Chiquitos murde von den Spaniern zuerst das Bolf der Travascoffs genannt (Guzman III, 4), nicht weil sie selbst von kleiner
Statur gewesen wären, wie ihr Rame erwarten läßt, sondern weil
sie (so erzählt man) in sehr kleinen hütten von der Gestalt eines Bacofens mit so niedrigem Eingange wohnten, daß man nur kriechend
hineingelangen konnte (Lettres edis. II, 134, Charlevoix II, 218).
Die Richtigkeit dieser Angabe wird dadurch verdächtig daß niedrige
Thuren an den Indianerwohnungen kaum etwas Auffallentes für die

Spanier haben fonnten, da fie ziemlich haufig auch andermarte vorfommen: es verdient daher Berudfichtigung baß ber Titicaca- See auch Chucuito - See heißt (Alcado), daß eine feiner Infeln benfelben Ramen führt (Baper 296), daß es einen Ort Chucuito an ber Befifeite desfelben giebt, und baß die Städte Chuquifaca und das Dorf
Chuquibamba ebenfalls auf ein alt einheimisches Bort hinzuweisen scheinen, bas vielleicht die Burgel jener Benennung enthalt.

Die Chiquitos hatten das Land im Beften von G. Erug be la Sierra inne, reichten nach Dften 150 lieues weit bie jum Baraquap an ben Gee ber Karapes, ihnen im Rorben lagen die Berge ber Tapacures (Broving Moros), im Guben bas alte Santa Crug (Lettres ed. II, 133, 155). Rach Bater Burgos (Mllerb. Brief IV. 41) erftreden fie fich in einer Ausbebnung von ungefahr 100 Stunden von 160 bis 23° f. B., nach Charlevoix (II. 215, 223) von 140-21°, baben bie Moroe im Dften und befteben aus einer Menge febr vericbiebener Bolfer, unter benen bae ber Chiquitoe im engeren Ginne, bei meldem Die Sprache der Manner in vieler Begiebung von ber ber Beiber abweicht (Bater III. 2, 559 nach Gilii: d'Orbigny II, 163), bae bedeutenofte mar. Diefes lebt, in eine Menge einzelner Stamme getheilt, im Mittelpunfte bee Landes gwifden 16 und 180 f. B (d' Orbigny II, 154), und feine Sprache mar es - Castelnau (III. 222) nennt fie Moncoca - welche bie im Jahre 1690 von ben Chiriquanas berübergetommenen Jefuiten . Miffionare (Lozano 276), jur allgemeinen Sprache Des Landes ju machen ftrebten. Die Ueberfalle ber Bortugiefen (Bauliften, Dameluten) von Brafilien ber, Die fich biemeilen fogar ale Briefter verfleibeten um Die Indianer gu fangen (Lettres ed. II, 160), ftorten gwar bas Diffionemert vielfach (querft 1696) burd, ben Menichenraub den fie im größten Dafftabe trieben (Erbaul, Beid, 6) und gwangen ju öfterer Berlegung ber Miffioneborfer, beren erftes am Gnapai gegrundet worden mar, bod agh es icon 1726 beren feche (ebend, 136, 157), und die Befebrung nahm hier burchgangig einen leichten und rafden Fortgang. 3m Beffen geborte Buena vifta noch ju ben Diffionen ber Chiquitos (Vied ma a. S. 326), und wie überall fo murben auch bier burch bie Befuiten Die Boller mehrfach verfest und burcheinandergeworfen. Die 600 Indianer von Billa Maria öftlich vom oberen Baraguan follen ebenfalle Chiquitos fein (Castelnau III, 35).

Die Angahl ber berichiebenen Bolfer und Sprachen ber Brobing Chiquitos mird von Castelnau (III. 222) nur ju fichen, pon d'Orbigny ju elf angegeben. Diefe find nachft ben Chiquitos in engerem Ginne, ju benen auch das febr gablreiche Bolf ber Mannacicas im Rorben von G. Kavier und im Often und Guben bee Tapacures gebort ju haben icheint (Lettres ed. II, 173), die Bamuca ober Gamucu die fonft unter 160 f. B. (Lettres ed. II. 191), nach einer ans beren Angabe fublich swifden 18 und 200 f. B. an ber Grenge bon Chaco lebten (d'Orbigny) - die Morotocoe find von ihnen nur bialeftifch verschieden (Bater, Mithrid. III, 2, 553 nach Hervas. d'Orbigny II, 142) -, die Saraveca fruber unter 160 f. B. und 620 w. E. v. Baris, die Dtutes (Dtuquis) in 17-180 f. B. und 600 w. E. von Baris und fleine Refte einer Reibe von Bolfern, beren eigene Sprachen faft fammtlich erlofden und bem Chiquito gewichen find: Curuminaca, Covareca, Curaves, Zapiis, Curucaneco, Corabeca, Baiconeca; lettere, Die gablreichften, lebten um 160 f. B. und 63-640 w. 2. von Baris (d'Orbigny). 3m Gebiete ber Dtuquie, im Guboften ber Broving Chiquitos, leben in neuerer Beit auch einige Guancurus (Rriege 26). Die Chiquitos find bell olivenbraun, mittelgroß (nach Charlevoix II, 218 meift gro-Ber), 1,663 Meter im Mittel, ziemlich fraftig gebaut, bon faft rundem, auf ben Geiten nicht gufammengedrücktem Ropf und rundem vollem Beficht (P. Burgos a. a. D. nennt es langlich) mit weichlichen Bugen und lebhaftem Ausbrud. Die Stirn ift niedrig und gewolbt, Die Rafe nur wenig platt, Die Mugen fteben borigontal, nur ift beren au-Berer Bintel biemeilen etwas binaufgezogen, die Augenbrauen find fdmad, bod angenehm gebogen, Die Badenfnochen fieben nicht berpor, Mund und Lippen find mobigebilbet, bas Rinn fur; und gerun. bet; ber Bart bededt nur den unteren Theil desfelben und ift fonft gering (d'Orbigny II, 125, 133f., 160). Bei ben Samueu ift Die Stirn ebenfalle niedrig, aber nur menig gewolbt (ebend. 146). Die Dtuquie find von hellerer Farbe ale die anderen Bolter (Rrieg ! 22).

Rach den Berichten der Missionare trieben die Chiquitos in alter Beit nur unvollsommenen Landbau und fingen diesen immer erft nach der Jagd an, welche vom Mai bis jum August zu dauern pflegte (P. Burgos). Nur Herrera (VIII, 5, 10) erzählt, sie hatten viel Mais Bobnen Gemüse und Baumwolle gebaut und ihre Beiber seien be-

fleibet gegangen. Lettere trugen nach d'Orbigny (II, 139) ein Semd ohne Acrmel, nach ben Lettres edif. (II, 134) nur eine Schurge und ichliefen felbft auf ber Erbe, mabrend die Danner fic ber pon jenen gewebten Sangematten ale Betten bedienten. Babrideinlich betbielt fic bieg andere bei ben Morotocoe, bei benen die Danner gang ben Beibern unterworfen gewefen fein follen und bie niebrigften Dienfte verrichten mußten (ebend. 186, Erbaul. Gefdichten 221), und vielleicht bei ben Danacicas, beren materielle Gultur etwas bober entwidelt gemefen gu fein fcheint: ihre Beiber webten Baumwollenzeuge und mach. ten icones Irbengeichirr (Lettres ed. II, 174), fie mobnten in gut ge. bauten bolgernen Baufern (Muratori 44, Charlevoix II. 252). Ihre Dorfer bestanden aus ordentlichen Strafen und freien Blaten und batten vier großere baufer, in benen bie Sauptlinge mobnten, Berfammlungen und Gotteebienft gehalten murben (Erbaul, Beid. 288, Lettres ed. II, 173). Die Travaficone befeftigten ibre Dorfer mit Balifabengaunen Graben und Aufangeln (Guzman III, 4). Sonft merben bie Bohnungen ber Chiquitos ale fleine niebrige Strob. butten gefchilbert; nur bie jungen ledigen Danner - nicht bie jungen Leute beiberlei Beidlechte wie d'Orbigny (II, 138) angiebt lebten in einem großen Saufe gufammen (Burgos a. a. D., Erbaul. Beidichten 52). Daß Musichmeifungen bei ihnen gewöhnlich gemefen feien, wird ausbrudlich in Abrede geftellt (ebend. 48), nur bem Trunte maren fie ergeben (fe bereiteten ein beraufdenbes Betrant aus Dais), hielten viele Belage und Reftlichfeiten, bei benen Dufit, nament. lich eine Urt von Floten , und Tang nicht fehlten, und fanben überbaupt in febr lebhaftem gefelligen Bertebr untereinander (ebenb. 53. 55), ba ein außerft frobliches und beiteres Temperament qu ibren Saupteigenschaften gebort. 3hr Leichtfinn ging fo weit bag fie fic oft bemegen liegen felbft ihre Rinder ju vertaufen, fie maren aber auch gutmuthig genug die Befangenen die fie im Rriege machten, gang in ihren Stamm aufzunehmen (P. Burgos). 3m Rriege maren fie jeboch tapfer und beshalb von ihren Rachbarn gefürchtet (Erbaul. Gefd. 48), porzüglich bie Samucue und Morotocoe (d' Orbigny II, 148); Die Travaficofie follen vergiftete Pfeile gehabt baben (Guzman III. 4), den Manacicas wird fogar Cannibalismus Schuld gegeben (Lettres ed. II. 173). Rabne und Schifffahrt tennen Die Chiquitoepolter nicht und Rifche verfteben fie nur ju fangen mit Gulfe nartotifder Mittel die fie in's Baffer werfen um die Thiere zu betauben (d'Orbigny II, 139). Als Schmud trugen fie fonft eine kleine Zinnplatte in der Unterlippe (Erbaul. Gefc. 49).

Die Bauptlingemurbe mar nicht erblich, fondern murbe burd Babl vergeben; an fie fnupfte fich bas Borrecht mehrere Beiber ju haben (P. Burgos, Lettres ed. II, 134, Charlevoix II, 219). Bei ben Mannacicas ging fie inbeffen auf ben alteften Gobn über, und gmar fobald biefer ermachfen mar; ihre Sauptlinge batten unbeschrantte Bemalt und erhielten Abgaben, man baute fur fie bas Reld, verforgte fie reich mit Lebensmitteln und begrub fie in ausgemauerten Bemolben unter ber Erbe (Erbaul. Gefc. 290, Lettres ed. II, 174). Die Sauptlinge ber Chiquitos find oft jugleich Mergte (d'Orbigny II, 168 nach Charlevoix II, 217) und beilen bie Rranfheiten burch Musfaugen bes leibenben Theiles, weil man fich benft bag fie durch Thiergeifter entfteben bie in ben Leib bes Rranten ihren Beg gefunden baben und ibn von innen gernagen (P. Burgos). Auch bas Unblafen bient ale Beilmittel ober bie Tobtung bes Beibes burch beffen Rauber bas Leiben verurfacht mar (Erbaul. Beich. 44 ff., Lettres ed. II, 133). Ge ift mobl nur eine Digbeutung biefee Berfahrens, menn P. Burgos von Menichenopfern fpricht die jur Rur erforderlich gemefen feien. Rachft ber Begerei gelten ihnen Berftoge gegen ihre mannigfaltigen aberglaubifden Obfervangen ale Saupturfache ber Rrantheiten.

Sie haben vielerlei Omina und anderen Aberglauben, fürchten fic vor bofen Geistern, aber es findet sich keine Art von Cultus bei ihnen, obwohl sie den Mond ihre Mutter nennen und bei dessen Berfinsterung viele Pfeile abschießen um ihn, wie sie fagen, gegen die hunde zu schüben die ihn beißen wollen (Erbaul. Gesch. 58 f., Lettres edis. II, 135). Auch an ein Leben nach dem Tode glauben sie, und densen sich Donner und Blig durch die Seelen der Todten verursacht, die sich neben den Sternen am himmel niederlassen wollen und darüber mit ihnen in Kamps gerathen (Charle voix II, 221). Die Masacicas besprengten die Todten mit Wasser um sie von sedem Matel zu reinigen, und erzählten von einer Brücke welche die abgeschiedenen Seelen zu passiren haben, deren manche bei dieser Gelegenheit im Wasser verunglücken (Erbaul. Gesch. 307 ff., Lettres ed. II, 176). Sie hatten drei hauptgötter, deren häßlichen Vildern sie Trants und Speiseopser darbrach-

ten, boch murben die Idole (solche werden auch bei anderen Boltern in Chiquitos erwähnt — Erbaul. Gesch. 372) forgfältig verborgen gehalten und nur bisweilen von den Priestern, die allein Zutritt zu ihnen hatten, dem Bolfe gezeigt (ebend. 295 ff.). Die Zesuiten fanden sich durch die Dreizahl der Götter und noch ftarter dadurch an christliche Lehren erinnert, daß in den religiösen Sagen der Eingeborenen auch von einem großen Lebrer der Menscheit die Nede war, welcher auf übernatürliche Weise von einem Beibe geboren, auf der Erde vieles Munderbare gethan, zuleht aber sich in die Luft erhoben und in die Sonne verwandelt haben sollte (Charlevoix II, 253, Muratori 44, Lettres ed. II, 175). Bahrscheinlich sind gewisse Nehnlichteiten die vorbanden sein mochten, ihnen größer erschienen als sie waren.

Die Miffionare fanden die Chiquitoe thatig und arbeitfam, que ganglich und leicht ju behandeln : ihren Lebren und Ginrichtungen murbe bei ihnen eine noch bereitwilligere Aufnahme gu Theil ale bei ben Buaranie (Charlevoix II, 218), und bie Gingeborenen mach: ten unter ihrer Leitung bier noch bedeutenbere Fortidritte in materielter Gultur ale in Baraguay. Ramentlich lernten Die Chiquitoe und Moros ausgezeichnet ichone Baumwollenzeuge meben, und ber Bleiß Diefer wie fo vieler anderer Jefuitenzoglinge unter ben Indianern miberlegt, wie Viedma (b, §. 98) bemertt, vollftanbig bae oft gebegte Borurtheil daß es bem Indianer unmöglich fei fich an regelmäßige Arbeit ju gewöhnen. Daß fie überhaupt febr gute Rabigleiten befagen, wird vielfach bezeugt (Viedmaa, &. 521). Die Ginrichtungen ber Befuiten - Diffionen in Chiquitos maren Die namlichen wie in Baraguan. Aller Berfebr ibrer Boglinge mit ben Beifen ober mit beidnifden Indianern murbe fireng verboten. Bie bie frommen Bater felbft beilten auch die von ihnen Befehrten Rrante burch Gebet; die jungen Chriften "achteten einen Rofenfrang mehr ale alle anderen ichagbaren Gachen"; hatten fe ein Bergeben begangen, fo gaben fie fich felbft an um bafur Buge ju thun, und manche gingen in ber driftlichen Ergebung fo weit, bag fie fich, um nicht Bofee mit Bofem ju vergelten, von ihren Reinden fogar ohne Begenwehr überfallen und todtichlagen liegen (Erbaul. Beich. 117 ff., 129, 212f. und fonft). Gie Scheinen babei die Rofenfrange Rreuge und Marienbilder ale Umulete, und die Sacramente ale Beilmittel in Rrantheiten berrachtet ju haben. In intellectueller Bildung haben fie durch die Befehrung wohl schwerlich einen Schritt vormarte gethan.

Bie die meiften anderen Indianerpolfer find auch die Chiquitos fomer von ben Blattern beimgefucht worden (Dobrighoffer I. 66). Rach ber Bertreibung ber Jefuiten, Die bier wie überall bas Betchrungs. wert mit Aufopferung getrieben batten, verschlimmerte fich ihre Lage in hobem Grade. Beltliche Abminiftratoren traten an Die Stelle ber Diffionare und ernteten bie Fruchte bes Rleißes ber Indianer, Die im Elend leben mußten (Viedma a, &. 521 ff.). Die firchlichen Refte geben biefen Beranlaffung ju Trunt und Liederlichfeit, fie merden bon ihren Beiftlichen burch bobe Abgaben und Frohnen gebrudt, und bie letteren felbft thun ichlecht ibre Schuldigfeit (ebend, 453, 456 ff.). Dan bat fie in neuerer Beit fur frei erflart, bod muffen fie brei Tage ber Boche fur öffentliche 3mede arbeiten jum Beften ber Gemeindetaffe, aus welcher ber Schullebrer bezahlt, Die Urmen und Rranten unterhalten merben; außerdem bat jeder Dann vom 18. Lebensjahre an Raturalabgaben im Berthe von zwei Biaftern zu leiften, und fie beflagen fic uber die Sabfucht ihrer Beiftlichen, gegen Die fie trogdem aber febr anbanglich und unterwürfig find (Castelnau III. 213 ff.).

Die Tapacures, welche in älterer Zeit mit den Mozos zu einem Bolke vereinigt, sich später von ihnen getrennt haben sollen (Lettres ed. II, 77), und die Puracares, die d'Orbigny zu seinem Stamme der Antisaner rechnet, scheinen nach Bater (Mithrid. III, 2, 558) ursprünglich vielmehr den wahrscheinlich erloschenen Manazis Dialekt der Chiquitos Sprache geredet zu haben, von den Jesuiten aber in Gegenden versett worden zu sein, wo der Laos Dialekt derselben Sprache herrschte. Viedma (a, §. 365) giebt die Sprache der letzteren wohl irrthümlich als dem Mozos sehr ähnlich an. Die Lapacures, welche sonst unter 15° s. B. und 64—65° w. L. von Paris lebten, werden von d'Orbigny (II, 217, 199 ff.) für das Bolk gehalten das er sonst Chaco in ihren Körpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Körpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Kaco in ihren Körpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Kaco in ihren Körpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Kaco in ihren Rörpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Kaco in ihren Körpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen, den Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen seinen Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen seinen Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen seinen Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen seinen Chiquitos in der Hautsanern von Chaco in ihren Rörpersonnen seinen Laster von

Die Duracares, beren Rame im Quidua "weiße Menschen" be- beutet, leben in einer Ausbehnung von 20-30 lieues weftlich von

G. Crus be la Sierra und öftlich und norboftlich von Cochabamba (d' Orbigny I, 354, 341), im Rorben bon Cochabamba und Dig. que, namentlich am Chapari und in ber Miffion & Carlos in ber Rabe von Bueng : vifta (Viedma a. 221, 339, 334). Db bie Chuce, bie utsprunglichen Bewohner von Digque, Die am Ende bee vorigen 3ahrhunderte faft ausgestorben maren (ebend. 206), ju ihnen geboren, miffen wir nicht. Gie mobnen in bichten beigen Balbern und find nicht bunfler ale viele Cubeuropaer, 1,66 bie 1,76 Deter groß, fart und icon gebaut; ibr Beficht ift faft obal, Die Stirn niedrig und ein wenig gewolbt, die Rafe beren Locher nicht weit offen fteben, giemlich lang und oft gebogen wie bei ben Apmaras und Quiduas, von benen fie fich aber burch weit bellere Rarbe untericeiben; bie Augen fteben borigontal, die Augenbrauen find ichmal und gebogen, Die Badentno. den treten nur wenig bervor, Mund und Lippen find wohlgebilbet, ber Ausbrud bes Befichtes lebhaft und folg (d'Orbigny II. 346. 356). Bon Charafter find fie bodmutbig und unbericamt, graufam gegen fich und gegen Undere: bei ihren Reftlichkeiten- fchlagen fie fic viele und ichwere Bunden; Rindermord Zweitampf und Gelbftmord find bei ihnen baufig, und obgleich fie nur familienweise gusammenleben und ohne Sauptlinge find, find fie boch felbft ohne Unbanglich. feit an ihre nachften Bermanbten (ebenb. 359). Gie leben von Jago und Fifchfang, die fie beide mit Bogen und Bfeil treiben, baneben baben fie etwas Landbau (ebend. 361); indeffen bat fich in neuerer Beit ibre Bilbheit etwas gemilbert, fie fieben mit den benachbarten Spaniern in Sandeleverfehr, manche nehmen fogar bei biefen Dienfte und find jum Chriftenthume befehrt (Viedma a, 221). Gie bergertigen Irbengefdirr und fleiben fich in bemben aus Baumbaft obne Mermel, Die fie mit Gulfe von Schablonen mit regelmäßigen frummen Linien verschiedenfarbig bedruden (d'Orbigny), auch weben bie Beiber jum Theil Baummollenzeuge (Viedma a, 365). D'Orbigny, ber letteres in Abrede ftellt, ergablt mancherlei von ihrer Botter. lebre, Die eine große Mannigfaltigfeit mpthologifcher Befen und giem. lich verwidelte Gagen barbietet, obwohl barin bon feinem Beltichopfer ober Beltbilbner bie Rebe fein und aller Gultus den Duracaree fehlen foll. Unbermarte findet fich nur der Unfterblichfeiteglaube bei ihnen ermahnt (Erbaul. Gefch. 310). Bielleicht ift ibre Dothologie von peruanifchem Urfprunge: Die phpfifchen Gigenthumlichfeiten

diefes Boltes laffen einen folden Zusammenhang vermuthen, und die von Bater Cavallero (1707) bei ihnen gefundene Erzplatte, auf welcher Sonne und Mond nebft allen Beiden des Thierfreises (?) zu sehen waren, angeblich ein uraltes Geschent ihrer Götter (ebend. 348), scheint diesen Gedanken zu unterstügen, da fie kaum eine andere Deutung zuläßt als eine solche die jener Bermuthung gunftig ift.

Die Lage ber Broving Moros (fpr. Mofchos, val. d'Orbigny II, 154 note) wird verschieden angegeben: amifchen 15 und 200 f. B. (Bater, Mithrid. III, 2, 552), swiften 11 und 170 f. B., 64 und 720 m. 2. v. Barie (Alcedo, d'Orbigny), swiften 10 und 150 f. B. (Bater Nyel bei Coreal, Voy. III). 3bre Ausbehnung icheint mehrfach gewechfelt und in fruberer Beit weiter nach Guben gereicht ju baben, ba Chalquani in ber Breite von S. Crug be la Sierra und Die Umgegend bes letteren felbft von den Befuiten ju den Doroe-Diffionen gerechnet murbe (Viedma a, 228, 310). Diefe fanben in bem Lande 39 berichiedene Sprachen por (Baraza in Allerhand Brief V. 65, Lettres ed. II, 72), mabrent neuere Berichterftatter beren nur noch 7 ober 8 ermabnen (Carasco 37, d'Orbigny), da die Diffionare in berfelben Beife wie in Chiquitoe fic bemubt batten Die Sprache bee bedeutenbften Bolfes Diefer Broving, Der Moros in engerem Sinne, allgemein ju machen und bie übrigen burch fie ju berbrangen. Bater (Mithrib. III, 2, 617) bat an ber letteren bie mert murbige, ju meiteren Unterfudungen einladende Entbedung gemacht, daß fie auffallende Aehnlichkeiten mit ber Sprache ber Daipure am oberen Drinoco zeigt, und bat vor d'Orbigny bereite bervorgebo. ben bag bie Baures einen Dialett berfelben reben.

Abgesehen von den vorhin schon ermähnten Chapacuras, gehören hierher folgende Bölfer. Die Moros in engerer Bedeutung, die sich zwischen 13 und 16° f. B. in einer Ausdehnung von 5 Längengraden über den ganzen südlichen und südwestlichen Theil des Landes erstrecken, (d'Orbigny II, 196, 225), nebst den am Apure unter 14° f. B. im Südwesten der Itonamas sipenden Baures (Lettres ed. II, 156, Auerh. Brief VII, 59); die Itonamas im Nordossen des Landes, 13 die 14° f. B. und 65—67° m. L. v. Baris (d'Orbigny II, 237); die Canichana, nach denen die Provinz Noros selbst Caniste von den Eingeborenen genannt worden zu sein schott (Lettres ed. II, 59), früher im Besten der Itonamas, und wieder westlich von ihnen die Monie

ma; dann die Capubaba, ehemals am Bestufer des Mamore, 25 lieues oberhalb seiner Bereinigung mit dem Guapore oder Itenes, nach welchem die Ites oder Itenes benannt sind, die zwischen diesem Blusse und dem Mamore leben und nicht mit dem Guaranivolke der Guarapos verwechselt werden dürsen, da sie bisweilen auch diesen Namen sühren\*, endlich die Bacaguara unter 10° s. B. am Zusammensuß des Beni und Mamore (d'Orbigny II, 243, 250, 254, 258, 262).

Die Moros find robuft gebaut, von olivenbrauner, boch nicht bunfler Karbe, meffen im Dittel 1,670 Deter und find jum Rettmerben geneigt; bas Beficht ift etwas langlich, von fanftem, bod nicht beiterem Ausbrud, die Ropfform mehr langlich ale bei ben Chiquitos. Die Stirn niedrig und ein wenig gewolbt, Die Augen fteben borigontal und die Badenknochen fpringen nur wenig bervor, Die Rafe ift fura und platt mit offenen Lodern, boch nicht breit, ber Dund mittelarof mit etwas bervortretenben Lippen (ebend. 1, 120, 11, 193, 201 f.). Die Itonamas und noch mehr die Canichanas weichen von biefem Topue ab: fie find von etwas buntlerer Rarbe, bidem Ropfe mit etwas langem Sinterhaupte und nabern fich im Meußeren ben Bolfern von Chaco. Die Stonamas, im Mittel nur 1,649 Meter boch und oft mager, haben langeres Beficht, farter vorftebenbe Badenfnochen, fleineren Ropf und fcmalere Stirn ale die Moroe; die Canichana langes Beficht mit febr niedriger gewölbter Stirn und etwas in Die Sobe gejogenem außeren Augenwintel, porftebenbe Badenfnochen, febr breite furge und an ber Burgel eingebrudte Rafe mit offenen Lochern, großen Mund mit etwas diden Lippen (ebend. 199, 202, 237, 245).

Die Morosvoller halten fich für Eingeborene ihres Landes im eigentlichen Sinne und wechseln deshalb ihre Bohnfige nicht (ebend. 235). Als die Jesuiten zu ihnen tamen (1698)\*\* unter denen Bater Epprian der erste war (er ftarb 1702 bei den Baures den Martyrertod) lebten fie in völlig robem Zustande, gingen unbelleidet (Lettres ed. II, 59) und trieben nur Jagd und Fischsang (ebend. 70, Baraza a. a. D. 64), doch fand die Betehrung ebenso leicht bei ihnen Eingang

<sup>\*</sup> Bater (Mithrid. III, 2, 438) bemerkt indessen daß das Guaranivolk der Guaranos von den Jesuiten zu den Missionen der Mosos geschlagen wurde: die Richtigkeit jener Unterscheidung zweier gleichnamigen Bolker bei d'Orbigny wird dadurch wieder zweiselhast.

\*\* In der Relation bei Coreal (III, 278) steht irrthumlich 1675.

wie bei ben Chiquitos, benen fie in ihren Gitten abnlich maren, obmobl von minder froblichem Temperamente. Rur Die Baures fanden in ihrer Befittung bober, mobnten in volfreichen, regelmäßig gebaucen und mit Balifaben befestigten Dorfern, führten Schilbe bie mit Baumwolle und Rebern überzogen maren, und ibre Beiber maren anftanbig belleibet (Lettres ed. 77, Baraza a. a. D. 69). Rach d'Orbigny (II, 212f., 230), der fie ale febr thatig fcilbert, maren bie Poros icon ju jener Beit gang in bemben aus Baumbaft gefleibet gemefen und hatten großeren Runftfleiß und bobere Fertigfeiten als Die Chiquitos befeffen, da fie Biroquen bauten und feine Bebereien verfertigten; er führt (233) aus einem Manuscripte Viedma's fogar an, daß fie verftanden batten burd Beiden bie fie auf ein Bret ober Robr machten , biftorifche Rachrichten aufzubemabren. Azara (II, 538) berichtet bag fie unter allen Indianern die größten Rort. fdritte in der Berarbeitung ber Baumwolle unter Anleitung ber Gpanier gemacht und große Unlage zu mechanischen Runften aller Urt an ben Zag gelegt baben: d'Orbigny rübmt besonbere ibr Zalent jum Reichnen und Malen, mabrend Carasco (37ff.) fie in Rolge ber langen Stlaverei in der fie gelebt haben, ale febr tiefftebend in jeder Sinficht befdreibt, obgleich fie bem Ramen nach Chriften feien.

Daß die Morosvölter bor bem Beginne ber Diffion in materieller und moralifder Gultur febr gurud maren, fcheint fich ebensomenia bezweifeln zu laffen ale baß fie Die Fortidritte welche fie fpater machten, ben Besuiten gu verdanfen batten. Bon Lanbbau ermabnen bie alten Berichte nichte bei ihnen, wohl aber batten fie ein beraufchenbes Betranf und maren bem Trunte febr ergeben. Sauptlinge, eine Art bon Regierung ober Boligei hatten fie ebenfalle nicht. Rur aus Urmuth lebten fie meift nicht in Bolpgamie. Rleine Rinder murben mit ber Mutter begraben, wenn biefe farb; eine von Zwillingefindern getobtet. 3m Rriege führten fie vergiftete Bfeile und pflegten Die Gefangenen ju bertaufen die fie machten (Lettres ed. II, 69f., Baraza 62 ff.). Cannibalismus icheint man nur bei ben Canicana gefunben ju haben (d'Orbigny II, 212). Diefe find überhaupt von wefentlich anderem Charafter als Die gutmuthigen Dogos: unternehmend binterliftig ungefellig und wegen ihrer Raubereien von ibren Rachbarn gefürchtet; und in einem abnlichen, boch nicht gang fo unvortheilhaften Begenfage ju ben Doroe fieben auch die Itona.

mae in binficht ihrer moralifden Gigenfcaften (ebend. 246 f., 240). Die alte eingeimifche Religion ber Moros mar in jebem Dorfe eine anbere: fie berehrten die Sonne, ben Mond, Sterne, Rluffe ober Thiere, unter ben letteren namentlich ben Jaguar, bod batten nur wenige eine Art von Cultus und Opfer. Dande pflegten fleine Gosenbilber bei fic ju tragen; Die Baures batten Gotterbilber in ben Saufern in welchen fie ibre Refte bielten, und brachten ibnen Speifen bar. Die Bauberargte mußten burch lange Raften und burch ben Anfall eines Jaquars bem fie ausgefest gemejen, aber gludlich entgangen maren, ibr Anfebn begrunden. Gine Stufe bober ale fie ftanden Die Briefter, melde Die religiofen Refte jur Beit bee neuen Monbes gu leiten batten (Lettres ed II. 71, Baraza a. a. D., Relation bei Coreal III. 248, B. Dapr in Allerhant Brief VII. 69). Carasco (50) ift geneigt ben Sterndienft ale ihren urfprunglichen Glauben angufeben, bet Jaguar und ber boje Beift Choquigua fei aber ber Sauptgegenftand ibrer Berebrung. Die Rur ber Rrantheiten geschieht burch Baubermittel. Die Itonamas halten bei tobtlichen Rrantheiten bem Batienten Dund Rafe und Mugen feft ju, bamit ber bofe Beift bes Todes teinen Musmeg finde und nicht auch Andere ergreife (d'Orbigny II. 241).

Die Bölfergruppe der Antisaner, Bewohner der altperuanischen Provinz Antis (Garcilasso II, 11) oder Andes, hat erst d'Orbigny aufgestellt. Auf eine etwas bestimmtere ethnographische Bedeutung kann sie indessen nur Anspruch machen, wenn man die Yuracares von ihr ausschließt, da sie sonst Bölker umfaßt die weder in ihren physischen noch in ihren geistigen Eigenthümlichkeiten einigermaßen miteinander übereinstimmen. Bu den Antisanern würden demnach nur gehören: die Moce tenes oder Chunchos der Spanier, die westlichen Rachbarn der Moros und Yuracares, die sich zwischen 15° und 16° s. B. 30—50 lieues weit an den Zustüssen des Beni nördlich von Cochabamba dis in den Norden von la Baz ausbreiten; ihnen im Norden in 13—15° s. B. am Bestuser des Beni die Tacanas, gegensüber auf dessen Ostuser die Maropas, endlich die Apolistas zwischen den Mocetenes und Tacanas in dem Porse Apolobamba (d'Orbigny I, 368, 374, 378, 381).

Die Mocetenes find von der Farbe duntler Gubeuropaer und erreichen höchftens eine Große von 1,68 Meter. Das Geficht ift rund und ziemlich voll, von froblichem und zugleich fanftem Huebrud, Die Stirn nur mittelgroß, die Augen horizontal gestellt mit schmalen gebogenen Brauen; die Rase sehr kurz, Mund und Lippen wohlgebildet, die Backenknochen nicht vorstehend. Die Tacanas sind etwas dunkler und größer, die Maropas etwas kleiner, die Apolistas dunkelbraun mit etwas gelber Beimischung und kleiner als die vorher genannten Bölker; im Uebrigen gleichen sie alle drei den Mocetenes (ebend.). Ob die Lecos-Indianer der Mission von Guanah (zwischen Titicaca und Beni) ebenfalls hierher gehören, ist unbekannt. Sie haben öfter eine ziemlich hohe als eine zurücksiehende Stirn, horizontal stehende Augen und sind von sanstem heiterem Temperament (Weddell 453). Die Mocetenes kleiden sich in seine baumwollene Hemden ohne Aermel, Kähne haben sie nicht, sondern nur Floße. Dem Christenthume zeigeten sie sich leicht zugänglich (d'Orbigny).

Benn ce d'Orbigny (I, 384) ale mabricheinlich bezeichnet baß fich die Antijaner im Gebirge von Cochabamba bis jur Gubgrenge bes Blateau's von Cundinamarca erftreden, fo ift dieß eine Bebauptung bie fich durch nichts begrunden, aber auch faum bestreiten lagt, ba bie Bolter Diefer Wegenden auf der Offfeite bes Inca : Reiches une faft ganglich unbefannt find. Die Campas und Antis oder Andes, welche bon ber Offgrenge bes Gebietes von Cugco bis ju ber bon Tarma reichen (Maw 471) und bier namentlich bae Bebirgeland inne baben, mo fie in ber erften Salfte bee 18. Jahrhunderte von Diffionaren aufgefucht murben (Skinner II, 28f., 40), ftimmen gmar bem Ramen nach mit ben Untifanern überein, aber biefer Umftand ift bon feinem Belange, weil die lettere Benennung von d'Orbigny willfürlich gewählt, und es beehalb febr zweifelhaft ift ob jene Antie, Die mit den Campas öftere identificirt werben, mit feinen Antifanern itgend etwas gemein haben, felbit abgefeben bavon daß der Rame felbit eine bloß collective und rein geographifche Bedeutung zu baben fcheint. Herndon (208) ermannt die Campas ale das jablreichfte und triegerifchefte unbefehrte Bolt am oberen Ucapale, und vermuthet in ihnen die Chunchos, welche d'Orbigny in ben Mocetenes wiederaufinden glaubt, aber auch bieg gestattet teine Folgerung auf ihre 3bentitat mit biefen letteren. Castelnau (IV, 290ff., 378) giebt bie Campas ober Unrie norblich von Cugco in Echarate am Urubamba an und ben Ucapale binab auf beffen Beftfeite bis ju ben Quellen bes Bachitea. Roch weiter nach Rorben am Ucapale und huallaga finden fich in

Mannas eine Menge von verschiedenen Bolfern, von benen wir nicht wiffen ob fie mit jenen in irgend einem Busammenhange fteben. Bir haben einige von ihnen schon fruher zu ermahnen gehabt (f. p. 432) und tommen hier auf fie zurud, um auf diese Beise bie Ofigrenze des altperuanischen Reiches ihrer gangen Lange nach zu verfolgen.

Ueber bae Rluggebiet bee Suallaga und Ucapale find bie Bolfer vom Stamme ber Banoe verbreitet. Gie follen von erfterem Rluffe ausgegangen fein und icheinen eine große Angabl bon Boltern ju umfaffen, obmobl Velasco (III, 5, 10) fie nur einen 3meig ber 3itipos nennt, melde nad Bater Lucero (1681) 5 Tagereifen aufmarte von Laguna am Suallaga fagen (ebend. III, 5, 8). Bobnfit und Rameneabnlichfeit machen ce bochft mabriceinlich bag Diefe mit ben meiterbin ju ermabnenden Dibitos ober Ribitos identifc find. Rachft ben fruber icon ermabnten Amajuacas geboren babin (nach Castelnau) die Coniboe Cachibos Sepibos u. a. Die Coniboe, swifden den Aluffen Baruitcha und Capucinia am linten Ufer Des Ucapale unterhalb feiner Bereinigung mit bem Apurimac (Castelnau IV. 350), platten ben Ropf funftlich ab swifden zwei Bretern, eine Gitte Die auch Skinner (II. 106) bei ben Banoe und Coniboe ermabnt, aber nicht ale allgemein bezeichnet; auch eine Beidneibung ber Dadden findet bei beiben ftatt (Castelnau IV, 379). Skinner befchreibt die Banoe und Coniboe ale did und fett, und nennt fie meißer und regelmäßiger gebildet ale die Beruaner, nach St. Criq (Bullet, soc. geogr. I, 274) haben die Conibos plumpe Formen, runbee Beficht, fleine ichiefgeschligte und weit von einander abftebende Augen mit gelber Sornbaut, furge platte Rafe und bide Lippen. Bom Bachitea nach Rorben und an den Quellen des Bisqui leben Die Ca. di bos ober Carapachos, welche auch von Maw (471) ale ein Bolt ber Banos . Sprache bezeichnet werben. Dann folgen am Bisqui die Cipibos, Sepibos Schipios ober Schipos (Castelnau IV, 361, 378), den Setevos nahe fprachvermandt, die ebenfalls jene Sprache reben und in ber Miffion Carapacu jest mit Banos Omaguas Dameos und anderen jufammenleben (Herndon 208, Smyth and L. 205). Die Gipibos haben ihren Urfprung von den Callifecas genommen (Unanue num. 51), die noch neuerdinge am Bachitea leben (Herndon 209) und bemnach ebenfalle ju ben Banvevolfern geboren. An letterem Rluffe und von ba bie jum Ucapale trafen bie

Missionare 1657 die Setevos, von denen ein Theil nach seiner Betehrung, bei Gelegenheit der Unruhen welche die Callisecas erregten, an den Manoa zog, wo er von den Missionaren in halb verwildertem Zustande erst 1760 wieder ausgesunden wurde. Bahrscheinlich sind es diese Setevos von welchen bisweilen auch unter dem Namen der Manoas\* die Rede ist. Durch die Sipibos mit denen sie im Kampse lagen, haben sie namentlich 1736 start gelitten. Jene lebten um diese Beit im Süden vom Manva und wurden wie die Conibos erst 1760 bekehrt (Unanue num. 51). Räheres über die Sitten der Panos und Conibos sindet sich bei Skinner und St. Criq a a. D., auch die Schilderung der Eingeborenen in den Pampas del Sacramento und in den Andes bei Unanue (num. 78) gehört hierher. Bgl. auch von Tschudi II. 227 st.

Bon bekannteren Bölkern werden nur noch die Mayorunas als zum Sprachstamme der Panos gehörig angegeben (Smyth and L. 223). Sie wohnen am rechten Ufer des Ucapale dis nahe zu dessen Mündung hin, im Süden des Amazonas dis zum Ausstuß des Javari und reichen dis 8° f. B. hinab (ebend., Herndon 210). Ein Theil derselben sind die Cochiquinas im Süden von Pedas (Castelnau V, 40). Die Mayorunas sind von heller Olivensarbe und größer als die meisten Rachbarstämme, haben ziemlich gerade Rase und kleine Lippen, die sie mit Schmud versehen wie Ohren und Rase (Smyth and L. 223). Velasco (I, 4, 8, III, 5, 9) giebt sie als eben so hell bärtig und behaart an wie die Europäer, heller selbst als die Spanier und bisweilen blondhaarig, nach Osculati (212) haben viele von ihnen rothes Haar. Daß sie den Bart ausreißen (Skinner I. 362) wird von Anderen (z. B. Castelnau IV, 452) nicht mitgetheilt.

Ale bochft auffallend findet fich aber von ihnen wiederholt ergablt daß fie ihre franken Berwandten tödten und verzehren, ein Act ber Bietat ben unter ben Boltern bes Ucapale namentlich die Capanaguas und Sencis, jedoch nur nach bem Eintritte des natürlichen Todes, aus- üben follen (humboldt, R. in die Aeg. IV, 215, Maw 468). Smyth

<sup>\*</sup> Durch fie erlangte einst ein Missionar forgsattig als Geheimniß bewahrte Blatter von Baumwollenzeng, die in Form eines Buches zusammengebeftet und mit Menichen-, Thierbildern und einer Menge symmetrisch geordneter linearen Figuren bemalt waren, die historischen Annalen der Panos, in deren Berftandnin die jungen Leute durch einen alten Mann eingesührt wurden (Humboldt, Vues des Cord. 72).

und Lowe (225, 230) haben es von ben letteren indeffen bestimmt in Abrebe geftellt.

Außer ben Banosvolfern leben im Gebiete ber Ucapale noch anbere Stamme beren ethnographifche Berhaltniffe unbefannt find (Aufjablung berfelben bei Castelnau IV, 377, ogl. Skinner II, 105 und Velasco III, 5, 8). Die fublichften bon biefen find bie Simirenchis ober Chuntaquiros, in Sarapacu und andermarte Biros genannt, welche bie über bie Bereinigung bee Apurimac und Ucapale hinaufreichen (Castelnau IV, 332 ff.). Gie merben auch weftlich oon Sorapacu ermabnt (Skinner II, 96 ff.), mobin fie mobl erft burch bie Deiffionare gezogen worden find. Gie maren unter ben gwiichen 1683 und 1727 betehrten Bolfern nebit ben Simigaes bom Curaran, Die von bem gleichnamigen Bolte am Tigre ale vollig betichieben bezeichnet merben, Die gablreichften und bedeutenbften (Velasco III, 5, 10). Db Diefe Simigaes mit ben friegerifchen Gaes im Aufammenbange fteben, Die burch ibre Rorpergroße und faft meiße baut ausgezeichnet fint, wird nicht angegeben, Die Geneis am redten Ufer bee Ucapale oberhalb Sarapacu merben ale fleißige Land. bauer gerühmt (Raberes über fie bei Smyth and L. 228 ff.); fie fleben phpfifd und fpradlich ben Remos nabe, Die von Chandaguapa bie Abagan reichen (Maw 468 f.). Belche von biefen Bolfern etwa mit Mancocapae II., ber por den Spaniern fliebend am Ducap und Baucartambo bie ju ibrem Rufammenfluß mit bem Apurimac binauf. ging - es beißt, in Begleitung von 40000 Indianern (Rodriguez VI. c. 4) -, erft in biefe Begenden gefommen, und welche bier alt einheimifch find, lagt fich fdwerlich noch enticheiben; ebenfo wenig, welche von ihnen ju benen geboren mogen, die fich nach Tupac Amaru's Enthauptung (1571) in das Quellgebiet des Suallaga und in bae bee Ucapale aus Beru gurudgezogen haben (Velasco III, 5, 7).

Im nordöftlichen Beru gehört allein die Lama. Sprace (nach v. Ticut ill, 377) nicht ju dem gemeinsamen Stamme der peruanischen Sprachen.\* Sie reichte bis an ben huallaga, in beffen Fluggebiet nachft den Lamusas oder Lamiftas die hibitos (Libitos) und Cholones die hauptvölker find. Die beiden letteren fanden die Risflonate, ale fie 1676 ihre Thatigkeit in diesen Gegenden begannen,

<sup>\* 3</sup>m Dorfe Lamas felbft wird indeffen nach Alcedo Quedua gesprochen und gwar in vorzüglicher Reinheit.

am Beffufer bes mittleren Suallaga. Beide find friedlich und fieifig. bauen und meben Baummolle und treiben Sandel mit Coca: Dieb. fabl und Streit tommt bei ihnen nicht por, boch find fie ausschweis fend und bem Trunte ergeben. Die Cholones am oberen Laufe bes Mluffes find fart gebaut und bon angenehmen Bugen (Unanue num. 51), Die burch die gebogene Rafe an ben Topus ber Rord Ameritaner erinnern (Boppig II, 321). Die Lamiftas burch gute Anlagen Bleiß und portreffliche Bemutheeigenschaften ausgezeichnet, fteben bedeutend hober ale jene (ebend. 327 f.), und follen fich in Rudficht ber Santfarbe, bee Bartes und ber Behaarung überhaupt nicht von Europäern unterscheiben (Velasco I. 4, 8, 21). Die Mauanos am unteren Buallaga von fleiner und uniconer Rorperbilbung, großen Ropfen mit bidlodigem Saar und talmudenabnlicher Bhpfiognomie, feben fremd unter jenen aus, find nur ichlechte Jager und Rifder, fomusia und faul (Boppig II, 400). Alcedo (Artifel Guallaga) fdreibt mobl irrthumlich auch ihnen farte Barte gu.

Geben wir endlich über den Marannon nach Rorden binüber, fo haben wir nur noch diejenigen Bolter zu ermähnen, von benen wegen ihrer ethnographisch isolirten Stellung früher in Berbindung mit ben Omagnas und anderen Indianerstämmen biefer Gegenden noch nicht die Rede fein konnte.

Die Bolfer welche in die Diffionen am Marannon und feiner Bufluffe verfammelt murden (ibre Ramen bei Velasco III, 5, 19) maren in in phyfifcher fprachlicher und moralifcher binficht außerft berfcbieben (ebenb. III, 5, 7). 3m Gouvernement Daguargongo lebte bas wenig friegerifche Bolf gleiches Ramens und Diefem benachbart Die Bacamores, nach beren in Bracamoros currumpirten Ramen bie Stadt Jaen genannt mirb; Suapnacapac hatte fie pergebens ju unterwerfen gefucht, ben Spaniern gelang es nur mit Dube (ebend. III. 4, 12 u. 14). Unbefiegt bon ben Incas mie bon ben Spaniern ift Das große, obwohl in fich gefpaltene Bolt ber Jivaros (Zibaros) geblieben, bas swifden bem Baftaga und Chindipe bis weit nach Beften bin lebt (Villavicencio 169, Osculati 36). Sie find folant gebaut, von lebhaftem Genicht und ftolgem Unfebn mit fleinen lebendigen Augen; Adlernafen find bei ihnen baufig . fie haben fein geschnittene Lippen, viele von ibnen find giemlich weiß und bartig, vielleicht in Folge von Difdung mit fpanifchen Beibern. 3bre Sauptfeinde find die Baparoe (Osculati 38), von benen oben (p. 363) bie Rebe gemefen ift. Um Chambira fanden bie Befuiten Die 3tucalis, welche feine Bolygamie batten und von ftrengen Gitten maren, weiter abwarte am Marannon auf beffen Rordfeite (nach Beigl im Diten bee Tigre) Die Dameoe, auf ber Rorbfeite bee Rapo bie Baniavates, Die ale Cannibalen bezeichnet werben fLettres ed. II. 112). Die Unduteres ober Anguteros und fogenannten Encabella. Dos find icon oben bei ben Baparos befprochen morben. Die Cifa. nes im Quellgebiete bes Aguarico find fart gujammengefcmolgen (Villavicencio 176). 3m Gouvernement Quijos feben Die ben Spaniern von jeber freundlichen Dumbos welche fich auch in bem von bier entfernten Gebiete von Gemeralbae finden (Velasco III. 4, 7, Villavicencio 168), boch bemertt Osculati (107), daß fie von dem Bolfe ber Dumbos unterschieben merben muffen welches im Beden bes Rapo feinen Bohnfit bat, weil fie, wie auch Villavicen cio angiebt, Quidua, inebefondere bie Sprache von Quito reden.

Die beidnifden Judianer Diefer gander find jum Theil ben Bei-Ben weit freundlicher ale bie befehrten. Cannibalen icheint es unter ibnen neuerdinge nicht mehr ju geben, boch fcmuden fich die Bivaros mit Rlechten bom baare ibrer Reinde, benen fie Die gange Ropf. und Befichtebaut abziehen um fie ju trodnen und auszuftopfen, und machen fich Trinticalen aus ihren Schadeln (Villavicencio 359 f., Osculati 39). Gie find fleißig im Landbau, weben und farben Baummollenzeuge und bauen weit beffere bolgerne Saufer ale Die anberen Bolfer, Die gum Theil (Baparos, Anguteros u. a.) aus Baumbaft ibre Rleider machen (Villavicencio 170, 366). Auch treiben Die Bivaroe Taufchandel mit Schweinen und Blaerobren, mit Bache und Gala, die fie gegen Deffer und Merte umfegen. Da fie ftete Ueberfallen ausgefest find, bringen fie an ihren Bohnungen zwei Thuren an die fie Rachte forgfaltig verfchangen, und ichlagen fpigige Bolger ale Rallen fur ben geind umber in die Erde. 3bole ober Tempel baben biefe Bolter nicht, boch glauben bie meiften von ihnen an ein gutes und ein bofes Brincip und an ein Leben nach bem Tobe, obet vielmehr an Geelenwanderung (ebend. 361, 370). Bielleicht fieht bas Brechmittel bas die Jivaros alle Morgen nehmen (ebend. 373), in Begiebung ju ihren religiofen Borftellungen. Bei wichtigen Ungelegenbeiten wird ber Bahrfager um Rath gefragt, ber burch ben Benut eines beraufdenden Getrantes fich in den dagu erforderlichen Buftand der Efftafe verfest.

Im Jahre 1589 (1567, Rodriguez I, 7) waren die Jesuiten nach Beru gekommen und breiteten von dort namentlich seit 1638 ihre Missionsthätigkeit über Mahnas aus, zu dem fie in ziemlich unbestimmter Ausdehnung hauptsächlich die Länder am Bastaza Huallaga und Ucapale rechneten (Lettres ed. II 121), und eine große Menge derselben ist ihr zum Opfer gefallen. Das Bolk der Mahnas selbst lebte am Maranon abwärts von Borja und am unteren Rapo (Rodriguez III, c. 2 u. 12).

Die von Quito öfflich mohnenben Bolfer, Die an feinen Drud gewöhnt maren, emporten fich vielfach gegen bie Spanier, befonbere bie Cofanes. Bu biefen begab fich (1602) Bater Raphael Rer. ter und errang amar bebeutenbe Erfolge bei ibnen, nachbem er aber (1611) ben Martprertod geftorben mar (Rodriguez 1, 10) baben affe fpateren Berfuche ber Diffionare in ben norblichen gandern von Mocoa und bei ben Gucumbios nicht recht Burgel faffen wollen (Velasco III, 4, 1 ff.). Die Suambonas und Macas am oberen Baftaga und Dacas murben nicht ohne Schwierigfeit, boch erfolgreich feit 1551 von ben Spaniern befampft und unterworfen, die Rolonifation ging pormarte, bie 1599\* ber furchtbare Aufftand ber Sibaros unter bem bauptlinge Quirruba quebrach: bem Gouverneur bes Banbes goffen fie gefdmolgenes Golb in ben Mund, damit er fich bas ran fattige - ein Berfahren bas nur pon fpateren Schriftftellern ben Araucanern in Chile gegen Valdivia jugefdrieben mirb - perwufteten bann Daguarjongo und Jaen, Loja und Quijos, und weber fpanifche Berren noch bie 1631 ju ihnen gelangten Befuiten baben fle ju unterwerfen bermocht; jene murben von ihnen immer nur aus bem hinterhalte und besondere bei Racht, nie in offener Schlacht angegriffen, überall floben fie por ben Chriften, jogen fich jurud ober bingen fich felbft auf, wenn fie ihnen in die Bande fielen. Gie find feitbem bis beute ihnen ftete feindlich und gefahrlich geblieben (Velasco III, 4, 8 f. u. 16).

Am oberen Buallaga im Gebirgeland von Buanuco murbe bie erfte Miffion 1631 gegrundet (Skinner II, 1). Die Proving May-

<sup>\*</sup> Es ift dieß basfelbe Jahr in welchem die Araucaner 6 von ben Spaniern gegrundete Stadte in Chile gerftorten.

Baib, Anthropologie. Sr Bb.

nad hatte fich 15 3abre porber ben Spaniern in friedlicher Beife ergeben, alle übrigen gander am Marannon aber murben ihnen burd Die Befuiten erobert (Velasco III.5. 1), beren Thatigfeit jeboch am oberen Laufe bee Stromes, mo 1640 bae erfte Diffioneborf entftanb, hauptfachlich burch ben ganglichen Biberwillen ber Gingeborenen in feftftebenben Dorfern gufammenguleben, febr erichwert murbe (ebenb. III, 5, 6). Der Aufftand ber in Mannas 1637 ausgebrochen mar, murbe gludlich betampft, ba ibn ein eingeborener Sauptling ben Spaniern verrathen batte (ebend. III, 5, 5). Geit 1644 ff. 33. breiteten fich bie Jefuiten am Suallaga meiter aus und gingen 1651 gu ben Callifecae und Seteboe am Ucapale, mo fie indeffen burch bie Sipibos, bie Reinde ber letteren, ein ungludliches Ende nahmen, bae ben Berfall ber bortigen Diffionen nach fich jog (Skinner II. 6). Die Bolter bie in ben Diffionen am Marannon in ben 33, 1638-1682 befehrt murben und Die Ramen ber in Diefer Beit geftiffeten Dorfer finden fich bei Rodriguez (V. 14), und bei Velasco (III. 5, 9), welcher bie ausführliche Beidichte biefer Diffionen giebt (furger Castelnau IV. 416 ff .; Ueberficht ber Diffionen am Marannon und oberen Suallaga bei Maw 92). Geit 1660 begannen auch die Franciscaner ibre Thatigfeit am oberen Suglagg, melde jeboch bei weitem nicht die Ausbebnung erlangte wie bie ber Jefuiten. 1663 beftanben Diffionen in Mannas am unteren Marannon, wo Boria ober Borgia Sauptfit ber Jefuiten mar (Lettres edif. II. 121), am Baftaja, Suallaga, unteren Ucapale und in Gran Cocama; balb barauf tamen folche am oberen Rapo bingu; man jablte bamale 100000 Chriften unter ben Indianern, von benen jedoch 1680 burch peftartige Rrantheiten etwa zwei Drittbeile bingerafft murben (Velasco III, 5, 7. Raberes barüber ebend. 15). Bu biefen Berluften tamen noch Diejenigen welche Die von Gran Bara am Marannon vorbringenden Bortugiefen butch Menichenraub und Etlavenfang ihnen jufügten, wie wir (p. 430) ichon ermabnt haben. Dbaleich auch in diefer Beit und fpaterbin noch eine große Ungab! neuer Diffionen gestiftet murbe (f. Velasco III, 5, 10 f.), fo liegen fich boch bie Gingeborenen feinesmege immer bie Regierung ber frommen Bater fo bereitwillig gefallen ale es hiernach ben Anfchein gewinnen tann. Die Cocamas emporten fich gegen fie 1660, und burch ben Aufftand ber Biroe und Cunivos (1695) ging ihnen ein großer Theil des Ucayale bis zur Bereinigung des Jauja mit dem Apurimac wieder verloren (ebend., vgl. III, 5, 14). Dagegen wurden in der letten Beriode der Jesuiten-Missionen (1727—1768) die ehemals mächtigen Aguaricos, Encabellados, Butumapos, Simigaes des Tigre und selbst ein Theil der Jibaros dem Christenthume gewonnen (ebend. 11).

Mit der Bertreibung der Zesuiten verfielen die von ihnen gegründeten Dörser wieder: die vom Pater Frip (1686) und anderen am Rapo und bei den Omaguas angelegten Missionen existiren schon seit langer Zeit nicht mehr (Osculati 198); ebenso sind die an den südlichen Zustüssen des Marannon sämmtlich verlassen, nur Sarayacu besbesteht noch fort (Castelnau IV, 396, vgl. über den neueren Zustand der Rissionen Velasco III, 5, 16 fl.).

Die Berhaltniffe in benen die Indianer felbft leben, merben burch. gangig traurig gefchilbert. "Im Berhaltniß ju ber Beit in ber mir leben," fagt Boppig (II, 363), "ift die Barbarei und Ungerechtig. feit bes Berfahrens gegen die Gingeborenen von Mannas nicht geringer ale im 16. Jahrhundert." Durch Frohnen und harte Dienftbarfeit jeber Urt gebrudt und um die Fruchte ihres Bleifes betrogen, zeigen fie naturlich nur geringen Trieb etwas ju erwerben; ibre Beiftlichen find bie reichften Raufleute im Lande, beren Saus eine Rrambube, und bie armen Indianer muffen felbft bie unbrauchbarften Sanbeleartifel fich von ihnen aufdrangen laffen. Die Lamiftas, von jeber burch Behorfam und Empfänglichfeit fur Belehrung ausgezeichnet (ebenb. 315), baben fich am meiften unter allen einem civilifirten Leben genabert, und verdanten wie die übrigen Bolfer Die Fortichritte Die fie in biefer Richtung gemacht haben, ausschließlich den Jesuiten. Die burgerliche Regierung ber Dorfer ift ein Reft ber bon letteren eingeführten ftrengen Boligei (ebend. 388 ff.). Die Cholones mablen fich einen Alcalben, treiben etwas Sandel und fennen ben Berth bee Belbee febr gut (ebend. 325 f.). Die Sandelsartitel Der Indianer von Mannae find Tabat Garfaparilla weißes Bache und einige Brodufte ibrer Induftrie (ebent. 458). Auch Die robeften Stamme baben neben ber Jagd etwas Landbau: fie fällen die Baume und laffen fie austrod. nen, brennen bae Buidwert ab und faen bann ein wenig Dais, pflangen Ducca und Blatanen; bon Sausthieren gieben fie nur einige Schweine (ebent, 373). Bom Chriftenthum ift bei ihnen naturlich

taum noch eine Spur gu finben. In ben ebemaligen Diffioneborfern am Marannon (San Jofé u. a.) fieben bie Gingeborenen in inteller. tueller Begiebung febr tief (Herndon 210); ebenfo merben bie Rort. fdritte bie fie in Saropacu gemacht baben, ale febr unbedeutend gefdilbert (Smyth and L. 205); fie fleiben fich etwas beffer, befuchen die Rirche, find ihrem Babte geborfam und leben etwas orbentlicher und friedlicher untereinander ale bie beibnifden Indianer, aber Unreinlichfeit Raulbeit Truntfucht und Die ungegebneten ebelichen Berhaltniffe find giemlich biefelben geblieben. Bei ben driftlichen 3n. dianern ber Brovincia bel Driente von Ccuabor endlich fommen amar Rord und Chebrud faft gar nicht por, fie find ebelich, menigftens untereinander, leben aber ungefellig, fuchen fic allem Bertebre mit ben Roloniften moglichft qu entzieben und wiffen fich oft 10 und felbit 20 Jahre lang por ihren Brieftern ju berbergen, benn fie fürchten bie vielen Beitidenftrafen und bie Ausbeutung burch Die letteren ebenjo febt wie ben Drud ber erfteren, bon benen fie jur Arbeit gezwungen ober auch meggefangen und vertauft merben (Villavicencio 353 ff.), noch jest erlaubt bie Regierung bag geraubte Rnaben und Beiber bom Rapo - ein Rnabe fur ein Beil im Berthe pon einem Dalfar - nad Quito verbanbelt merben, ba man fie bort taufen lagt (Osculati 118, 147).

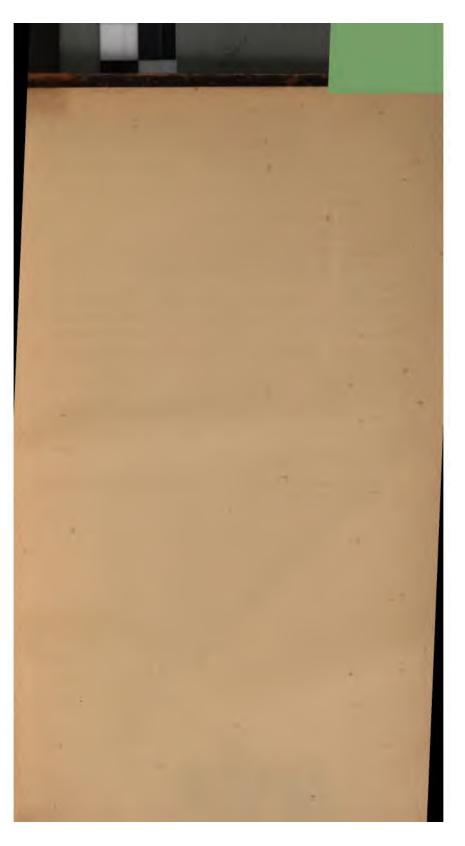

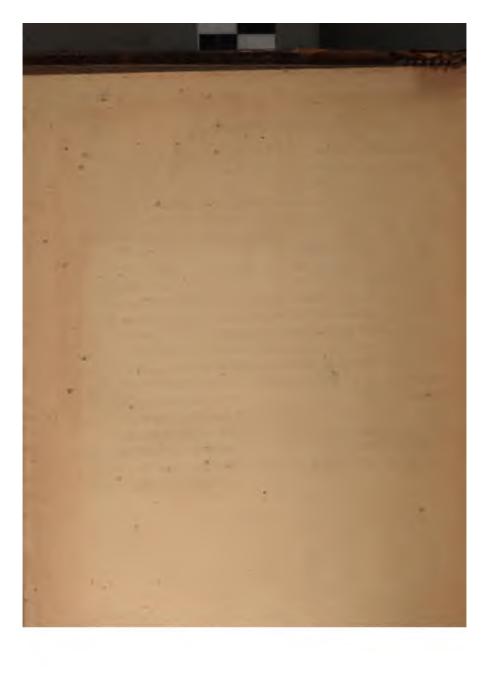

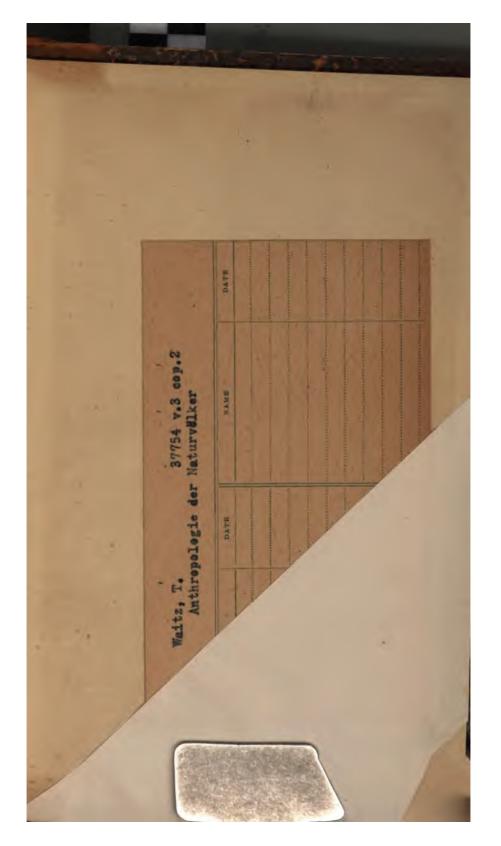

